

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



HARVARD LAW SCHOOL LIBRARY

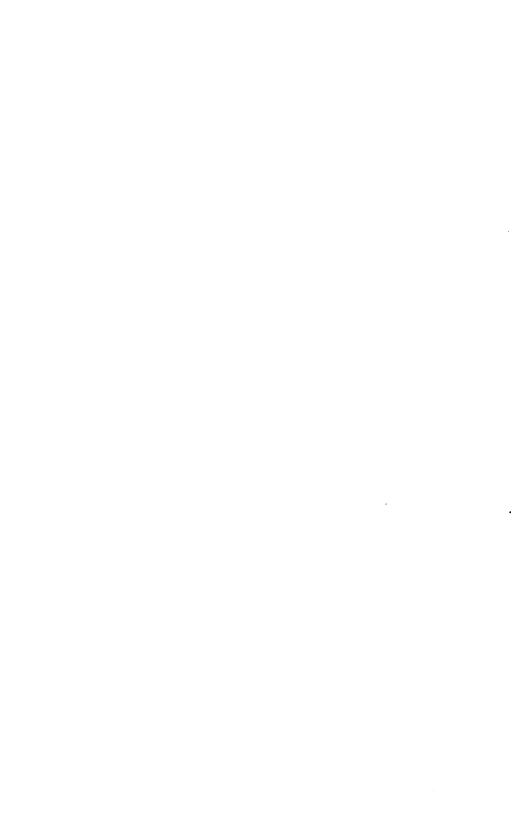







## A C T A

CONIURATIONEM

## BANI PETRI A ZRINIO ET COM. FR. FRANGEPANI

ILLUSTRANTIA.

## IZPRAVE

O UROTI

# BANA P. ZRINSKOGA I KNEZA FR. FRANKOPANA

SKUPIO

## Dr. Fr. rački

PREDSJEDNIK JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI.

NA SVIET IZDALA

QUGOSLAVENSKA AKADENIJA DAREŽLJIVOM PODPOROM SVOGA PREUZV. POKROVITELJA.

U ZAGREBU 1873.

ŠTAMPARIJA DRAGUTINA ALBRECHTA.

i i . • •

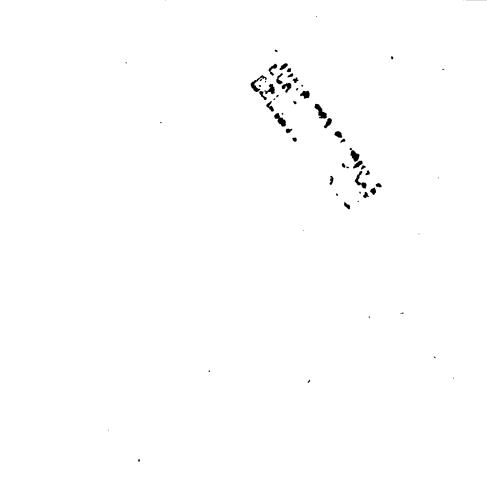

.

.

•

.

•

# ACTA

CONIURATIONEM

# BANI PETRI A ZRINIO ET COM. FR. FRANGEPANI

## ILLUSTRANTIA

COLLEGIT,

Dr. FR. RAČKI

PRAESES SCIENTIARUM ET ARTIUM ACADEMIAE SLAVORUM MERIDIONALIUM.

EDIDIT

RADEM ACADEMIA SUMPTUS PRAEBENTE ILLIUS EXCELLENTISSIMO PROTECTORE.

ZAGRABIAE 1873.

TYPIS CAROLI ALBRECHT.

## IZPRAVE

O UROTI

# BANA P. ZRINSKOGA I KNEZA FR. FRANKOPANA

#### **SKUPIO**

## DR. FR. RAČKI

PREDSJEDNIK JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI.

#### NA SVIET IZDALA

JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA DAREŽIJIVOM PODPOROM SVOGA PREUZV. POKROVITELJA.

U ZAGREBU 1873.

ŠTAMPARIJA DRAGUTINA ALBRECHTA.

## **PRIGODOM**

## DVIESTOGODIŠNJE USPOMENE DOGADJAJA

dne 30 travnja 1671.





Više godina prije 1871, koje su na 30 travnja upravo dva stoljeća minula, od kako ban Petar Zrinski i knez Franjo Frankopan poginuše na stratištu u bečkom Novom mjestu, pomišljah na sakupljanje ove poviestne gradje, koju sada evo predajem javnosti.

Gradja ova izvadjena i pocrpana je iz deset arkiva i knjižnica, na ime iz tajnoga kućnoga dvorskoga arkiva u Beču, iz onoga njekadanje republike i kjižnice sv. Marka u Mletcih, iz vatikanskoga arkiva u Rimu, iz arkiva u dvorcu kneževske obitelji Lobkovica u Roudnici u Českoj, iz štajerskoga zemaljskoga u Gradcu, napokon iz nadbiskupskoga, zemaljskoga i kaptolskoga arkiva u Zagrebu, te iz knjižnice jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Najobilnije poteče gradja\*) iz dvorskoga i državnoga arkiva u Beču sa 349, za tiem iz mletačkoga sa 207, onda iz vatikanskoga sa 35 izprava, a najslabije upravo iz naših domaćih (ukupno 32) pismohrana.

Izprave, koje se čuvaju u dvorskom i državnom arkivu u Beču, tražio i pocrpao sam god. 1870; a u tom me poslu marljivo pomagao prijatelj Ivan Kostrenčić, komu budi za to hvala. Pobilježivši one izprave, koje htjedoh da se ciele prepišu, budu od druge ruke prepisane. Jednako izpisah svojom rukom izprave nalazeće se u zagrebačkih arkivih. Izprave pako čuvane u Mletcih priobći mi akademik Sime Ljubić, kojegá sam bio umolio, da, tražeći ondje druge spomenike, potraži takodjer mletačke izvještaje odnoseće se na onu krvavu episodu u našoj hrvatskoj poviesti. On mi priobći takodjer onieh 13 izprava iz gradačkoga arkiva. Napokon vatikanske spomenike dobih u priepisu kroz prijatelja o. Augustina Theinera.

Ova raznolikost izvora ne samo obogati gradju nego ju i u raznoliku vidu poviestničkoj istini na korist predstavlja. Izprave bo polaze iz različitih strana u toliko, da nepristrano shvaćanje toga pitanja znamenito olahkoćuju.

Izprave, koje se u dvorskom i državnom arkivu u Beču (Hungarica fasc. 116—122) čuvaju, jesu službene i tiču se same iztrage povedene proti Petru Zrinskomu i Fr. Frankopanu. To su iztražni spisi sa svimi prilozi; naredbe krunom i državnimi vlastmi izdane za ugušenje

771309

<sup>\*)</sup> Onaj ibid. na str. 145, 223, 241, 260 i 408 izpuni tako, da su listine pod br. 231, 413 i 577 iz dvorskoga i državnoga bečkoga, a pod br. 366 i 381 iz mletačkoga arkiva.

urote, izvještaji podčinjenih oblasti i organa podastrti ponajviše nutarnjoaustrijskomu vojnomu vieću u Gradcu, koje je tada vojenimi poslovi u hrvatskoj krajini upravljalo. Ove izprave sačuvane su ili u matici ili u konceptu.

Dočim nam bečke izprave pokazuju službeno lice, koje je austrijska vlada dala onomu hrvatskomu pokretu: otvaraju nam mletački izvještaji diplomatičko gledište, s kojega je smatran onaj pokret u krugovih, koje je on doduše živo, ali svakako tek u drugom redu zanimao. I ove izprave opravdavaju ono veliko znamenovanje, koje se u novije doba daje mletačkim izvještajem u obće u izpitivanju poviesti. Mletačka republika i njezini organi pratijahu velikom pozornosti događaje u Hrvatskoj, a u slučaju ovom stajaše ona s njimi po javnom mnienju u najtiesnijoj svezi. Izvieštaji, koji se ovdje priobćuju, pošiljani su mletačkomu vieću od poslanika republike kod carskoga dvora u Beču: Gjorgja Cornara, koj umrie ondje 19 ožujka 1667, od njegova privremenoga nasljednika tajnika Aleksandra Bernarda, od Marina Zorzia, poslanika iza studenoga 1668 godine, te od njegova nasljednika poslje kolovoza 1671 Ivana Morosinja. Kako su ovi poslanici točno obaviešteni bili o svakom činu i o svakoj namjeri bana Petra Zrinskoga i njegovih privrženika, kako su oni pazili na svaki korak austrijske vlade, koj je ona učinila u našoj domovini ili u Ugarskoj, o tom će se čitalac njihovih izvještaja u prvi mah osvjedočiti. Mletački poslanici mnogo su držali i do pokreta onoga i do naše domovine, kano što se izmedju ostalih vidi takodjer iz ovih rieči, koje je Marin Zorzi čitao dne 19 siečnja 1671 u mletačkom vieću dajući račun o svojem poslanstvu kod carskoga dvora. Prelazeć naime na Hrvatsku i dotaknuvši se sretno prepriečene urote veli: "Così rimase divertito il corso della cancrena, che andava rodendo un paese di somma importanza". (J. Fiedler: Die Relationen der Botschafter Venedigs über Deutschland und Oesterreich im XVII Jahr. Fontes rer. austriac. vol. XXVII, p. 124). Nije dakle čudo, što su se organi republike, gdje god oni bili, toliko zanimali s onimi događjaji u Hrvatskoj i što su o njih svoju vladu izvješćivali. Medju izpravami mletačkimi nalaze se na dalje izvještaji Ivana Morosina, poslanika kod kr. dvora u Francezkoj, Aloisa Molina, izvanrednoga posl. kod Porte, Otaviana Valiera, poslanika u Firenci, Antuna Grimania, poslanika u Rimu, za tiem Antuna Barbara, gen. providura u Dalmaciji, Benedikta Giustiniania, namjestnika u Udini i Franja Grimania obćenitoga providura u Palmi u Furlanskoj. Napokon nalazi se i njekoliko odgovora i naputaka, koje je vieće odaslalo svojim organom na njihove izvještaje.

Slično je lice i izvještajem poslanika sv. stolice kod carskoga dvora u Beču. Što je poslanik o tečaju dogodjaja u Hrvatskoj i parnice proti dviem prvakom njezinim doznao, to je on prijavio sv. stolici, koja se zanimala osobito udesom Fr. Frankopana, što je ovaj kroz svoju suprugu došao u odnošaje užje s najodličnijimi obitelji viečnoga grada, kano što bijaše n. p. ona knezova Barberini, pače i vlastelinom bio u rimskoj državi.

Kneževski dvor u Roudnici, koj od 1603 godine pripada obitelji Lobkovica, broji u svojoj knjižnici 50.000 knjiga i 480 rukopisa; arkiv mu pako jedan od najvriednijih u Českoj. Imade tisuće listova na kneza Vaclava Lobkovica, (1609-1677) prvoga tajnoga savjetnika cara Leopolda I, onda množinu poslaničkih izvještaja, vladnih izprava, državnih spisa i bilježaka svake vrsti (sr. A. Wolf: Fürst Wenzel Lobkowitz. Wien 1869.) Odanle dobih u priepisu od tamošnjega arkivara listova Petra Zrinskoga, Franje Frankopana, supruga njihovih Katarine rodjene Frankopanke i Julije Ane rodjene Naro, onda Petrova i Katarinina sina Ivana Antuna, udove Petrova brata bana Nikole imenom Marije Sofije rodjene barunice Löbl, gr. Bernarda Martinica, karlovačkoga generala J. M. Herbersteina itd. Od ovih listova priobćujem 18, kojim je mjesto u ovom sborniku; a zanimivi su osobito oni generala Herbersteina, jer jasno izdavaju tajne misli vojničke stranke austrijske, što je naumila s Hrvatskom, pokle je ban Petar Zrinski uklonjen sa pozorišta. Svi su ovi listovi i izvještaji upravljeni na kneza V. Lobkovica, možnoga ministra cara Leopolda, koj u ovom pitanju igra znatnu ulogu.

Iz početka htjedoh iz izprava nalazećih se u dvorskom i državnom arkivu u Beču priobćiti jedino one spise, koje se na parnicu proti banu Petru Zrinskomu i knezu Fr. Frankopanu odnose; te sam ostale izprave samo za svoju porabu pocrpao bio. Ali opazih, da će i ovi izvodi mnogo razjasniti same iztražne spise i ostale izprave znatno popuniti; s toga odlučih se, da i one izvode priobćim. Tako postadoše ova obširna regesta, koja će jamačno dobro doći svim iztražiteljem ovoga pitanja. S druge strane bilo bi, tako scienim, suvišno sve one izprave, koje u izvodu priobćujem, u cielosti štampati i tako raztegnuti ovu gradju, koja je i onako preko očekivanja narasla.

Još si jednu granicu postavih. Znadem, da imade u istom arkivu bečkom sličnih izprava tičućih se iztrage povedene proti drugovom onih dviju hrvatskih velemoža, proti gr. Franji Nadasdiu, vrhovnomu sudcu kraljevine Ugarske, i proti gr. I. E. Tattenbachu, jednomu od najimučnije vlastele štajerske. Ali izdanje tih izprava propuštam ugarskim i štajerskim povjestnikom: a koliko je nam saveza radi potrebito njihovo poznavanje, naći ćemo dosta točne izvode kod gr. Ivana Mailátha (Geschichte des österreichischen Kaiserstaates. Hamburg 1848, Bd. IV, S. 58—98) i kod A. Wolfa (op. cit. p. 285—334). Iz ovoga razloga priobćujem takodjer iz gradačkih izprava odnosećih se na iztragu proti Tattenbachu samo izvode, koji govore o Petru Zrinskom (sr. br. 552). Na jednak način nisam se mogao

upustiti u izpisivanje izprava tičućih se iztrage proti goričkomu zemaljskomu kapetanu gr. Karlu Thunu, od kojih su mi njeke ruku dopale. U kratko: moj je zadatak bio sabrati u ovoj ogromnoj gradji čim više spomenika tičućih se lì naših hrvatskih velemoža i njihovih pristaša u našoj domovini.

Iz istoga razloga priobćih samo glavnu izpravu odnoseću se na imetak Petra Zrinskoga, Fr. Frankopana i njihovih glavnih pristaša u Hrvatskoj (br. 633); a priobćih ju samo zato, sto je zapliena njihova imetka kr. vlašću sastavni diel odsude proti njim izrečene. Ostale pako izprave tičuće se sudbine njihova imetka ne idu u ovaj sbornik.

Znajući, da je Petar Zrinski stajao u priegovoru s francezkim poslanikom kod c. dvora u Beču, Gremonvillom, bio sam se pobrinuo, da dobijem njegove izvještaje, koje je slao svojoj vladi. Prijatelj u Parizu bio mi obrekao pomoć; ali nastali francezko-pruski rat i strahovanje pariske komune zaprieči ga u nakani. te je ovaj posao odgodjen na drugo vrieme. Medju tiem depeše Ivana Morosinia, u kojih se priobćuje, kakove viesti dobi dvor Ljudevita XIV iz Beča, nadoknadjuju donjekle ovu prazninu (sr. br. 343, 428 i 440).

Jednakim putem, na ime mletačkimi izvještaji (sr. br. 144, 237, 274, 467, 505), nadoknadjuju se donjekle izvještaji carskoga residenta u Carigradu, Ivana Casanove i tumača Nikusia Panajottia, koje je u ostalom J. Hammer (Geschichte des osmanischen Reiches. Bd. III. S. 645 folg.) upotriebio.

Medju službenimi spisi njekadanje poljske kraljevine naći će se za cielo izprava, koje će nam razjasniti prijateljske odnošaje izmedju našega Petra Zrinskoga te poljskoga kr. dvora i onodobnih poljskih velemoža. Kako je Petar Zrinski bio dobro vidjen u Poljskoj, potvrdjuje i ono u c. dvorskom i državnom arkivu bečkom nahodeće se pismo Andrije Fr. Gębickoga, dvorskoga komornika, upravljeno na našega velmožu dne 4 list. 1669 iz Krakova, gdje se očituje, kako je željno bio izčekivan P. Zrinski na krunitbu novoga kralja Mihalja Višnoviečkoga: "Optatam excellentiae vestrae praesentiam in coronatione serenissimi regis non solum ego, verum et sua Maiestas avidissimo expectabat corde."\*) Naputak Petra Zrinskoga za svojega poslanika u Poljsku imenom Bargilia inače Palmerinia, kano i izvještaj poslanikov i odgovor poljskoga kralja Petru Zrinskomu, o kojih je spomen u izpravah pod br. 568, 590 i 611, priobćeni su iz c. drž. i dvorskoga arkiva u Beču kod gr. J. Mailátha (opt. cit. p. 66—68), kamo upućujem čitatelja.

Odavle vidi se, da ja ne mislim, da je ovom sbirkom mojom završena ona obilna gradja odnoseća na onaj pokret u Hrvatskoj, kojemu se na

<sup>\*)</sup> Pismo bje nadjeno u Frankopanskom gradu Bosiljevu.

čelo ban Petar Zrinski postavio bio. Ali to smijem uztvrditi, da je ova sbirka za sebe zaokružena poviestna cielina, pak da ona ne samo dovodi onaj pokret u jasno svjetlo, nego i njegovu vodji, banu Petru Zrinskomu sa drugom mu i šurom Fr. Frankopanom, odkazuje nesumnjivo mjesto, koje mu pripada u cielom ugarsko-hrvatskom pokretu, započetom umah poslije vasvárskoga mira izmedju Porte i Leopolda I dne 10 kolovoza, odnosno 17 rujna 1664 godine. Nezadovoljstvo, koje se tada porodi, nalazi očit izraz u prvom spomeniku ove sbirke, koj se podmeće knezu Fr. Frankopanu. S toga mislio sam, da ovom izpravom započmem svoju sbirku; a smisao njezin potvrdjen je mletačkimi izvještaji, koji se u sbirci nadovezuju i označuju položaj hrvatskoga bana u onom vrijenju duhova. Ovaj se diel može popuniti štampanimi izvještaji mlet. poslanika kod c. dvora Ivana cav. Sagreda i carskoga poslanika izaslanoga u Carigrad gr. Valtera Lesliè-a (A. Wolf: Drei diplomatische Relationen aus der Zeit Kaisers Leopold's I. Arkiv für Kunde oester. Geschichts-Quellen. Bd. XX, 305—331), od kojih posliednji ušao je prvi u trag tiesnim odnošajem ugarskih nezadovoljnika s Portom još 1665 godine. Nu prava zavjera, kako se službeno shvaćalo, započe s ugovorom, koj su prva tri dostojanstvenika Ugarske i Hrvatske dne 5 travnja 1666 sklopila. S toga držao sam za potrebito, priobčiti takodjer izprave tičuće se ugarskih stvari izmedju 1665 i 1669 go-dine, u kojih je ban Petar Zrinski igrao ulogu posrednika izmedju bečkoga dvora i nezadovoljnika u gornjoj Ugarskoj. Petar Zrinski stade tek u podzimu 1669 godine svoje daleko smjerajuće namjere izvoditi; pak odatle, osobito od početka sliedeće godine, i množi se u veliko gradja u ovoj sbirci. Od 25 siečnja 1670 (br. 87) do 30 travnja 1671 naći ćeš izprava za svaki mjesec i skoro za svaki dan. To je doba ona, na koju obratih osebitu pozornost, a uspjeh pokazuje množina izprava u broju od 549. Što iza toga sliedi, navedeno je samo za dopunjenje.

Izprave, koje će ovu sbirku popuniti ili koje se iznesu o ugarskih i austrijskih jednomišljenicih našega Petra Zrinskoga, mogu razjasniti ili dopuniti ovu i onu okolnost; ali neće promieniti u bitnosti onoga suda, koj će poviestnik o pokretu one dobe u našoj domovini crpsti iz ove sbirke.

Još jedno. Učašće Petrove supruge Katarine kod podhvata i nesreće

Još jedno. Učašće Petrove supruge Katarine kod podhvata i nesreće njezina muža i brata, a i prvi udarci, koji stigoše mladoga Ivana Antuna, nalaze nješto svjetla u toj sbirci. Ali sabiranje spomenika, koji razjasnjuju dalnju sudbinu ovih i drugih odvjetaka obiju slavnih hrvatskih obitelji do njihova skončanja, ostavljam drugim ili drugoj prilici.

Pokle ovako razložih u kratko, što valja znati o izvorih, iz kojih poteče ta sbirka, i o namjeri mojoj kod sabiranja, mogu se u kratko izraziti o samom izdanju.

Kod štampanja ovih izprava sliedio sam ona načela, kojih se sada svi

bolji izdavatelji rukopisa drže. Osim što sam znakove pravopisne pometao po sadanju i velika pismena, gdje jih sadanji običaj izključuje, zamienio s malimi uz riedku iznimku, pridržao sam sve ostale osebine rukopisa. Ovo se opazuje osobito kod`izprava njemačkih. Gledao sam, da izdanje bude čim izpravnije; nù žalim, što mi okolnosti nedopustiše, da priepise još jednom sravnam s maticom. Uz svu pozornost naći će se pogriešaka, osobito štamparskih, koje će čitalac sam lasno izpraviti; ali ne mislim, da će biti takovih, koje bi historičkoj istini smetale. Osebine u pisanju, navlastito osobnih imena, prema jeziku dotičnom razpoznat će sam čitalac. tal. Egradat (str. 201) jest naš Legrad, tal. Svaj jest Vaj (str. 273), Czargan (str. 282) = Szárkany, Tchiklassy (str. 311) = Sziklásy, Czichi (str. 365) = Zichi, tal. Aister (str. 276) = nj. Heister itd. S početka bio sam naumio dodati i kazalo; ali odustah od te namjere iz razloga, što se daleko veći diel izprava tiče samo jedne godine i jednoga dogadjaja, te s toga neima u njih raznolikosti velike ni glede osoba ni glede miesta. A i štampanje se već od god. 1871 razvlači; gradja pako narase prieko očekivanja: s toga i jesam rad da djelo čim prije ugleda svjetlo.

Ovo djelo nebi možebit ni sada pored redovita troška i prihoda jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti izašlo, da nije u pomoć pritekla darežljiva ruka njezina veledušna pokrovitelja, preuzvišenoga gosp. biskupa J. J. Strossmajera, koj ne samo pomagao me u sabiranju tih spomenika nego i pružio sav znatan trošak za štampanje. Budi mu dakle iskrena hvala od našega zavoda, mene a i od naše knjige, kojoj je on tiem prikazao ovo djelo.

Dr. Franjo Rački.

|   |   | • | • | • |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | · |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | , |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
| - |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| ı |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

• . . 

.  1665. Spomenica kneza Franje Krsta Frankopana na mogučkoga izbornoga kneza, u kojoj navodi razloge nezadovoljstva u Ugarskoj s vladavinom Leopolda I., i iz kojih misle se Ugri podvrći Turčinu, te izvodi odanle veliku za kršćanske države pogibelj.

Regnum Hungariae in quali statu hodie versetur, genuine aperire et detegere necessarium est; scilicet quod ad eas extremitates et ruinas devenerit, ut nisi deus singulariter moveat corda principum christianorum ad protectionem et desensionem illius, actum plane sit de hoc fortissimo propugnaculo christianitatis et tota natione. Hic enim praesertim superiores Hungariae comittatus eo jam devenerunt extremittatis ac desperationis, ut non videant alium modum suae conservationis, nisi Turcarum iugum subigere, cum illis pacisci, et simul cum Transylvania unum principatum constituere, qui aliquam saltem speciem regni praeseferat, illos in suis libertatibus et privilegiis medio protectionis Turcarum conservet. Reperiuntur nihilominus inter primarios regni proceres qui eos a tam periculoso proposito dehortantur et impediunt, vel saltem differunt perniciosam istam subjectionem, dando illis spem, quod christiani principes, vel inter illos aliquis adhuc reperietur, qui ipsorum protectionem suscipiat. Quod motivum in considerationem accipere coeperunt; et si viderint, esse aliquos principes christianos, qui eis subveniant, abstinerent vel averti possent a Turcarum subjectione, et sibi et toti christianitati perniciosissima; semper Hungari horruerunt, nationali quadam antipatia, subiectionem ac dominium Turcarum, ita quod hanc apud universum mundum laudem hucusque obtinuerint, quod ne quidem palmum terrae sine sanguine et certamine de sua patria ipsis concesserint; nunc autem extrema necessitas ipsos compellit vel invitos ad tales cogitationes, quibus et nullis aliis possent se ipsos conservare ulterius.

Quae sunt autem illa, quae compellunt illos ad talem resolutionem?

Sunt sequentia:

Primo, amissio totius pene regni in his potissimum extremis temporibus, cuius causam omnem aulae attribuunt caesareae: nec immerito. Ut enim ad fontem et originem belli Turcici, atque adeo ruinam Hungarorum veniatur, illa fuit huiusmodi:

Princeps Georgius Rakozy iunior, spirituosus et elatus iuvenis, seductus et persuasus fuit ab ipsis vel maxime Polonis, ut armatus Poloniam ingrediatur et coronam eiusdem sibi delatam capessat, a quo proposito cum admonitiones tum amicorum in Hungaria tum praesertim ipsiusmet, suae maiestatis (licet, si verum fateri oporteat, tarda nimis fuit suae maiestatis admonitio, et tum primum venerit, quando iam unam partem exercitus praemiserit in Poloniam, mox ipsam secuturus) eundem avocare non

possent; atque adeo rationes et salutares monitiones nec quidquam apud ipsum proficerent, placuit aulae caesareae, ut ipsam Portam requireret, quatenus principem revocare et a proposito mandatis et minis absterrere vellet. Turca, qui multis iam temporibus et pene saeculo Transylvaniae occupandae inhiabat, hanc esse optimam ratus occasionem intentionis suae consequendae; quando videlicet aula, a cuius protectione defendi Transvlvania debuerat et quae Turcain impedierat hactenus, ne totaliter occupare Transylvaniam posset, eundem ultro provocaret et invitaret. Turca igitur Transylvaniam ingressus, aliquot proeliis principis eiusque vires profligavit et delevit usque ad mortem eiusdem; quo profligato universam Transylvaniam depopulatus est, et aliquot centena millia animarum, tum ex Transylvania tum ex vicinis Hungariae partibus, trucidavit et in servitutem abduxit crudelissimam; neque eo contentus (ut alia taceantur), fortissimum christianitatis propugnaculum, Varadinum obsedit. Poterat (si aula voluisset) defendi Varadinum contra Turcas, id quod et ipse princeps moniturus vehementer rogabat et commendabat; nihil enim aliud commendans praesidii Varadiensis Ungarus a Germanis postulabat, nisi quingentos musquetarios in subsidium mitti, quos ille ambabus ulnis accepisset et eorum auxilio certo (moraliter loquendo) Turcas ab obsidione rejecisset. Habebat in vicinia aula exercitum non contemnendum, circiter decem millia Germanorum duce domino Zuza, et ipse dominus Zuza paratus erat etiam in persona ingredi fortalitium, sed prohibitus est, ut neque subsidia mittat, minus ipsemet ingrediatur, ac ne minimam occasionem daret Turcis conquerendi. Poterat exercitus Turcicus, adiuncto praedicto corpori Hungarorum proximorum auxilio (quorum facile quindecim vel sedecim millia confluxissent), fugari aut etiam deleri; sed usque adeo nihil factum est, ut mitteretur insuper ab aula proprius nuntius ad Alibassam, qui assecuraret illos et omni suspitione liberos redderet, quod aula nullum auxilium sit Varadiensibus datura, neque adversus Turcam quidpiam hostilitatis attentatura. Sic igitur amissi Varadini et aliorum fortalitiorum in Transylvania, ruinaeque et depopulationis Transylvaniae, causam aulae attribuit natio Hungarica. Siquidem inter alia Hungari ipsi viciniores parati fuissent succurrere pro sua tenuitate fortalitio, nisi ab aula ipsa praepediti et serio ac severe inhibiti fuissent.

Quomodo autem postea Turcicum bellum in Hungaria exarserit, palam est ibi, et longum foret enumerare. Certe Turca, quando Neuheisl seu Vyvár, munitissimum regni et totius christianitatis propugnaculum, obsedisset, poterat illi succurri, si aula voluisset; quorum ex tot et infinitis contributionibus regnorum et provinciarum non nisi sex millia cum Montecucolio comparuerunt, hic Posonii, qui cum se ex ista parte Vagi opportunis in locis collocassent, et fossis munivissent, a quatuor millibus Tartarorum sunt invasi et foedissime fugati, abiectis clypeis, thoracibus ferreis, partem armorum, relictis etiam curribus et impedimentis ac tormentorum partem, fugiendo usque Posonium sesse receperunt; sed nec ibi tutos se existimantes in alteram partem Danubii, pontis beneficio, vitam salvaverunt; cesseruntque locum Tartaris non solum has partes Hungariae verum etiam Austriam ipsam et Moraviam vastandi et populandi ad libitum; nec erat, qui ipsos arceret aut sese opponeret. In qua excursione itidem facile centum millia Hungarorum et adiacentium partium, praesertim cu-

iusvis aetatis et sexus, erant desiderata. Immo vero sua maiestas amantium patriae salutaribus consiliis eo deducta fuerat, ut pro solutione obsidionis Vyvar quintum quemque civium ex omnibus suis vicinis provinciis certo die et loco adiisse iusserit. Numerabantur etiam in solis Austriae, Moraviae, Silesiae, Bohemiae vicinisque provinciis septuaginta quinque millia virorum, qui ex professo milites fuissent et arma non diu praeteritis temporibus tractassent, qui onnes adesse poterant brevi tempore et immensum una cum Hungarorum auxiliis exercitum ac vires constituissent; verum superveniente aulae consilio mota sua maiestas iterum edictum suum iam promulgatum revocavit et per similia media Vyvarino subvenire noluit. Unde factum est, ut tantis Turcarum viribus et numero praevalentibus amitti Uyvar oportuerit cum extrema ruina totius Hungariae atque etiam vicinarum provinciarum, Austriae, Moraviae, Silesiae, quarum clavis fuit et pro-

pugnaculum.

Quod aula non solum causa fuerit, sed volens, libens, Hungariam amiserit, patet vel ex inita proxime pace et iis, quae in isto praefato bello Turcico gesta fuere. Suppeditaverat nobis altissimus occasionem Hungariam vindicandi et liberandi a tyranide Turcarum, atque etiam vires et commoditates exercitus Turcarum prorsus et ad internecionem delendi, si voluisset aula. Victorias nobis deus largitus fuerat, eximias et praeclaras. Dominus comes Petrus Zrini una cum domino marchione de Frangepanibus deleverat exercitum Turcarum circiter octo, millium, iusto proelio confligentes. Defunctus dominus Nicolaus comes a Zrinio percusserat et Murae fluvio immerserat, cum paucissimis et plane divina virtute, octo millia Tartarorum, reliquos ad Canisam, non contemnendo numero congregatos, dissipavit ac dispersit; fecit irruptionem in Turcicam ditionem, longe lateque vastavit, occupatis non contemnendis fortalitiis. Dominus Zuza iusto praelio et conflictu Turcicum exercitum viginti quinque millium gloriose prostravit ac delevit. Tandem ad sanctum Gotthardum, irruentibus in nos tota virtute et potestate Turcis, ipsorum inimicorum confessione, florem militiae et robur, Gallorum et imperialium praesertim virtute, amisit et ita consternatus fuit et in confusionem redactus, ut, si solum quatuor millia nostrorum transivissent fluvium Rabam, totus exercitus magni vezerii erat iam in fuga, dispersusque fuisset ac dissipatus cum gloria nostrorum ac christianitatis, quam hactenus nunquam assecuti fuerunt. Instabant, petebant Galli et alii, liceret ipsis Rabam transire; sed nullo modo a generali Montecucolii sunt permissi. Erant iam parati in Croatia cum domino comite Petro Zrini circiter sedecim millia optimi nostri militis, qui per Savum fluvium et per terram irruissent in Bosniam; habebant assecurationem a Bosnensibus, quod, quam primum venirent, omnes Bosnenses sese ipsis adiungerent, contra Turcas exurgerent et Belgradum usque omnia occuparent. Ex altera parte Transylvani et duo principes Valachi habebant nobiscum conspirationem, quod tantum cum sex vel octo millibus Germanorum fuissent adiuti, facile quinquaginta vel sexaginta millia ipsorum, Turcam ab ea parte invaderent. Et iam in superiori Hungaria erant in campo prope viginti millia Hungarorum, selectissimorum etiam, una cum Transylvanis et seorsim, inimicum agressuri. Mittebat imperium, et in via erant, appropinquabantque validi exercitus, rex Galliae decem denuo millia suorum offerebat; immo etiam ultra Vagum circa Vyvar poterat per nostros totaliter deleri vezerii exercitus, qui tanta victualium penuria laborabat, tam homines quam animalia, ut, si unicam duntaxat hebdomadem adhuc expectasset, etiam sine proelio, sponte sua, turcica militia periisset, ac fugam dedisset. Quae omnia verissima esse nec aliter se habere, ullus relinquitur ambigendi locus. Poterat etiam ac volebat dominus Zuza recipere facili negotio post obtentam victoriam fortalitium Neuhajsl; sed non est permissus aggredi, immo statim post victoriam, ubi fructus eius iam colligere oportebat, accepta sunt illi quatuor, quinque regimenta, et ipse prohibitus, ne quicquam adversus Turcas tentaret.

Rebus itaque hoc modo constitutis, et quando iam deus in manus nostras tradiderat inimicum, totaliterque aderat occasio, nunquam amplius reditura, cum ecce praeter omnem spem et opinionem optimus et iuvenis imperator a suis consiliariis traductus et persuasus pacem cum Turcis ignominiosissimam in perniciem totius christianitatis, praesertim autem amissionem regni Hungariae, vituperosissimis conditionibus conclusit. Immo vero tam turpiter et faede pax ista est inita, ut ne quidem iuxta praesentem rerum statum conditiones necessariae appositae fuerint; verum conditiones aliquae tractatae, antequam bellum apertum cum Turcis haberemus, antequam Vyvar et alia fortalitia amitteremus, et quae nihil ad praesentem statum faciebant solum ad res Transylvaniae, temere areptae et in eas pax ista perniciosissima conclusa. Poterat sua maiestas, quando residens noster illas suae maiestati representavit, atque etiam debebat cassare, vel saltem ad praesentem rerum statum accommodare; sed non fecit, quin clausis occulis et coece ire in eam pacem tanta celeritate constituit, ut cum nemine prorsus eam, vel intentionem ineundae pacis, communicaret; non cum Ungaris (de quorum vita et patria agebatur), non cum rege Galliae, non cum imperio Romano (quibus in verbo regio sese obligaverat nolle sine eis aut consensu ipsorum pacem inire); immo illis ipsis diebus, quando iam tota pene pax confecta fuerat, negavit sua maiestas coram principibus ablegatis se tractare aut velle inire pacem cum inimico. Et sic illusum est toti christianitati, decepti omnes principes et regna confoederata pro hoc bello, fides ipsis data violata cum inexplicabili eorundem disgustu et ignominia, amissum creditum nostrum, affectio et favor principum et regnorum, effectumque, ut expresse imperium et alii pronuntiarent, se nunquam amplius imperatori auxilia contra Turcas daturos, a quo tam praeiudiciose tractati fuissent.

Ex quibus omnibus apparet, voluntatem defuisse aulae, non facultatem et potentiam, Turcam vincendi, amissa recuperandi, et miseros Hungaros defendendi. Aut si non habuit vires sufficientes, ne tot quidem auxiliis adiuta, nunquam deinceps habitura est. Ac sic omnis spes Ungaris de patria non solum recuperanda sed et conservanda perierit; vident enim sole meridiano clarius, aulam nec habere animum nec intentionem ammissa recuperandi neque habituram in aeternum, usque adeo ut communis rumor fuerit, dictum fuisse a non nemine primariorum consiliorum suae maiestatis, melius esse ut Turca Viennam possideat, quam ut Hungari Budam reciperent. Id quod verissimile esset, dictum videlicet tale imperatori, siquidem hoc ipsum passim libris et scriptis editis ac divulgatis aula palam pronuntiaverit, et testatum fecerit.

Secunda causa, quae Ungaros urget et cogit ad subiiciendum se Turcis est, quia conspiciunt manifeste non solum Varadinum, Vyvar, Neograd aliaque fortalitia, ipsumque adeo regnum de facto amissum esse; verum etiam quod residuum est iam iam amittendum, signanter aut hanc patriam a Posonio incipiendo usque Zendroviam vel etiam Cassoviam, ad quinquaginta facile germanica milliaria in longitudinem, Turcis cessuram, una cum inaestimabili iactura christianitatis; auri argenti quoque et omnium metallorum fodinas in eodem tractu existentes in manus inimicorum deventuras: omnia denique usque Austriam, Moraviam, Silesiam, Bohemiam, quae adhuc de regno supra sunt, per Turcas occupantur. Tum quia nulla penitus pro defensione ipsorum conducta huc usque esset et disposita militia, nulla fortalitia, praesertim extemporaneo opere summe necessaria, extructa, denique in solo beneplacito Turcarum esse positum, quacunque hora vellent omnia ista et omni defensione nudata pro se occupandi et intercipiendi. Fecissentque non dubium de facto, nisi timuissent, ne magni legati missio et pax per hoc qualitercunque interturbaretur; certumque est ipsos facturos, praesertim ubi legatus noster ex Porta redierit, prout et de facto bassa Uyvariensis scribit ad omnes civitates, pagos, oppida post factam pacem recenter, ut se dedant et cum tributis veniant, si non ferro et flamma in ipsos grassaturum, prouti et fecit recentissime, ad ducentos nimirum pagos, qui tardius sese stiterunt vel quia remoti essent, nollent Turcarum subjectionem acceptare, praeter trucidatos, plurimos auribus, naso, labiis amputatis, deformavit et mulctavit, idem facturus, et peius, brevi cum reliquis. Institerunt Ungari, et de facto urgent, ut sua maiestas certi aliquid cum Turcis concludat, qui pagi, civitates, oppida deinceps Turcis dedititia esse debeant, qui non; sed nullo modo induci se patitur ad talem tractatum aula. Turca vero praetendit omnia usque Austriam, Moraviam, Silesiam, Bohemiam; et ea sine dubio ferro et flamma subjiciet. Quodsi ab aula conquaestum fuerit, ista fieri in praeiudicium pacis, negabunt Turcae, et dicent: licitum esse utrique parti inobedientes subditos cogere ad praestanda, quae debent, sine violatione aliqua pacis. Ex hinc apparet: miseros Hungaros nullam plane pacem habere neque habituros esse. Cum igitur videant, etiam sic mox Turcis regnum subifcient, malunt, rebus adhuc suis quomodo stantibus, cum Turcis pacisci et se prout possunt conservare, quam ruinatis penitus, ferro et flamma vastatis, trucidatis, et in duram servitutem abductis cum uxoribus, filiis omnis aetatis ac sexus, Turcis cessuros; denique aulam (stollidissimo licet consilio) id solum agere, ut ipsa quiete et pace fruatur, quicquid tandem eveniat Hungariae. Et sic ulterius Ungari argumentantur: regnum hoc non est vi et armis ab austriaca aula subiugatum, sed sponte et libere se subiecisse cum pacto et iuramento ac diplomate (quod quilibet regum tempore coronationis confirmare ac renovare debet): velle nimirum Ungariam contra Turcam defendere et amissa recuperare. Vel igitur possunt et nolunt (prout ex predictis apparet) Ungariam defendere et recuperare, vel vellent sed non possunt; et sic etiam Ungari non tenentur stare contractu; violatis enim conditionibus, violantur pacta. Sive igitur velint ac non possint, sive possint ac non velint Austriaci Ungariam defendere, certum est et inefallibile, regnum hoc Turcis cessurum; quod igitur inevitabile esset et mox eventurum, malunt ipsi praevenire et ultro cum Turcis pacisci.

Tertium est, quod cogit Hungaros ad tradendum se Turcis, incredibilis rabies et tyrannis militiae aulicae, qua persequitur Hungaros, et quam demonstravit luculentissime proximis hisce annis. Exercitus siquidem aulici, qui in Hungariam defensionis titulo ingressi sunt, existimaverunt, se jam esse in hostili terra, neque aliter quam apertissimos hostes, Ungaros tractaverunt. Regnum universum a Clausenburgo usque ad ips os fines Croatiae hostilem plane in modum vastaverunt, non solum omnia ipsis auferendo verum etiam ipsos incolas exquisitissimis tormentis et inauditis suppliciis afficiendo, plurimos etiam trucidando, et pagos comburendo, regnumque universum, desolatis pagis et oppidis, in horrendum desertum redigendo. Id quod patet oculis et experientia. Toties apud suam maiestatem institerunt Hungari pro amolienda ista tyrannide, sed nihil quicquam obtinuerunt praeter verba. Nullus capitaneorum, nec minimus quidem, ob maxima ista scelera punitus fuit aut castigatus. Denique a principio istorum motuum, adhuc in Transylvania inchoatorum, usque ad ultimum diem eodem semper aulae austriacae militia tenore perrexit, crudelitate eos vexavit, et inex-plicabili tyrannide grassata est in ipsos. His accedit omnium pene libertatum suarum et privilegiorum per aulam violatio, generalatuum et capitaneatuum, qui antea ab Hungaris tenebantur, ablatio et privatio et in homines aulae translatio, in omnibus denique libertatibus et iuribus suis laesio, ita ut palam aula profiteatur, non fore bene nisi prius Hungari omnibus suis libertatibus exuantur et ad normam aliarum provinciarum despoticam suscipiant subiectionem. Experti igitur tanta mala ab aula Hungari, qualia nunquam a Turcis (ubi ipsis tributum penderent) expectare ac metuere possent, satius esse iudicarunt, Turcis se subdere; tanto vicissim odio ob praedicta in aulam commoti, ut mallent deinceps habere et suscipere Turca, quam aulae, feritatem experiri, minusque inesse mali, si Turcis subiicerentur, quam ut ab aula ad extremam ruinam et desolationem redigerentur.

His igitur vel maxime moti causis et inducti rationibus Ungari superiorum partium in tractatu sunt cum Turcis ad sese iisdem subiiciendum, nisi christiani principes, et christianitas repererit modum quempiam, ipsos defendendi, patrociniumque et protectionem eorundem sibi polliceri possint. Quam si spem habere valerent, adhuc forte detinerentur et different

negotium.

Quanta autem mala inde sequentur si Hungari se se Turcis tradiderint, si Turca bellicosissimam hanc nationem sibi adiungere, et (ut dici solet) gladium Hungarorum suo lateri accommodare et applicare poterit: nullus est orator tam disertus, qui explicare sufficienter possit. Illud certum quod statim, junctis cum Turcis viribus, proximas provincias, Austriam, Moraviam, Bohemiam, Silesiam invadent, vastabunt, comburent, populum trucidabunt, aut vero efficient, ut una secum ipsi quoque Turcis subiiciantur, subtractis ante omnia intolerabilibus contributionibus et exactionibus, quas hactenus suae maiestati praestare cogebantur; id quod etiam tempore Gabrielis Bethlenii accidisse est in comperto, quando omnes pene haereditariae provinciae et regna imperatoris ad Portam ottomanicam miserunt, et subiectionem ipsi et una cum Hungaris obtulerunt; imo de facto sumant et ipsi et quid de Hungaria fiet suspensi expectant. Hic non est operae pretium multis evagari et deducere; per se enim patet, quae mala

universam christianitatem consequentur, si hoc fortissimum regnum et propugnaculum eiusdem amiserit, illudque non solum occupaverit, verum etiam viribus suis adjunxerit naturalis hostis una cum Transylvania, Valachiisque duabus; neque opus habebit deinceps Asiaticos, Scytas, Tartaros et fluminis Tanai accolas longo terrarum et marium tractu evocare. Poterit semper ex Hungaria, Transylvania, Valachia, et ex eis, quae possidet - in Hungaria, Croatia, Bosnia, ducenta millia armatorum optimi militis, aërique et soli asueti, brevissimo tempore educere et christianitatem obruere totaliter. Nec subsistere poterit aut resistere tota etiam christianitas, quae si modo non est sufficiens invincibili Turcarum potentiae resistere, minus erit in praedicto casu.

Na hrbtu: Schrifft vom Franz Christopf Frangepan wider Ir Kay. Mayest. wnd Dero Kayserliches Ministerium, welche Er noch Anno 1665 ins Reich zu dem Churfürsten von Mainz, mitlst des v. Plitersdorff, zuschicken wollen, Er aber solche hieher zurückh gegeben hat.

U tajnom dvorskom i državnom arkivu u Beču.

## 2.

1665, 11 gennaio. Vienna Mletački poslanik Giorgio Cornaro izvješćuje svojoj rladi o dolazku Petra Zrinskoga u Beč i o njegovu nezadovoljstvu s vásvárskim mirom.

Il conte Sdrino è arrivato in corte. Parla altamente de' pregiudizii di questa pace; la nomina inganno de' Turchi, separation delle forze dagli altri principi, e modo d'operare con più sicurrezza, ne abbia maggiori periodi che a primavera. Egli pretendo la carica di tenente general della Croazia; niente per anco si è rissolto. Il governo però stima la pace sicura, quando duri la guerra con la republica e la testa del primo visir, dal quale si teme molto per avisi di Constantinopoli; pretendono aver guadagnato questo ministro. Il residente di cesare scrisse, lo stesso doversi farlo col bassà di Naiasel . . . Gli Ungheri sono partiti in Polonia; si deve far il congresso, più per apparenza che per essecuzione.

Marciana. Classe VII, cod. 1552. 54.

### 3.

1665, 18 gennaio. Vienna. Mletački poslanik izvješćuje, što mu je Petar Zrinski odkrio o turskih proti republici nakanah; Zrinski misli prekinuti uglavljeni s Turčinom mir, s kojim nije zadovoljan, ako ga njemački knezovi, od kojih se na mogučkoga obratio, i mlet. republika podupru.

Il conte Pietro Sdrino si trattiene senza esser per anco espedito, se bene con speranza di ricever il posto, che godeva il fu conte Nicolò suo fratello. Faccio coltivar le convenienze proprie per la buona corrispondenza col general di Dalmazia per alcun bene, che si potesse riportar da questa gran casa verso la pubblica causa nel tempo dell' aggressioni della provinzia. Il conte Strassoldo, commandante di Carlistot, è arrivato in corte, chiamato dalle premure di Castel Rodrigo, che lo sollecita a portarsi al commando d'un reggimento di Italiani, che da molto tempo tiene in Fiandra. Non è facile, che la corte gli permetti la licenza, è molto in stima

per la nota dei confini della Croatia e per la prattica e valor suo. Egli deve presentare a sua maestà relazioni della passata campagna, lo stato de' confini, la facilità, con che Turchi possono passar in Friuli, et il mancamento, in che si trovan le piazze destituite di gente e di diffetti . . . Il conte Pietro di Sdrino è venuto in questa casa della serenità vostra con sentimenti di particolar stima e confidenza nel ministro della republica. Egli è tutto appassionato nel veder una pace con tanti discapiti e l'interesse dell' Ungheria in precipitio. Ho potuto raccoglier dalla sua voce diversi particolari importanti, che ben ricercano il prudente riflesso dell'eccelentissimo senato; e come a me servono di lume e di notizia per contribuir diligenze opportune, così stimo d'aggiunger la presente al dispaccio, che è gia sigillato. Crede il conte, nelle disposizioni della pace col Turco essersi convenuto per i passi del Friuli. Non l'afferma, ma lo tien, egli prattico de siti, de confini, e delle forze de Turchi e de loro dissegni. Non crede, siano per passar in Dalmatia, diffesa da monti, sterile di foraggi, e si cimentino sotto piazze, e hanno pronti soccorsi e la porta del mare. Esservi più strade, per le quali possono Turchi pratticar questo passaggio et essequir anco il rittorno. Considera il passo d'Ottochich, dove si trovano pochi soldati alla diffesa d'una debol terra. Scriverli il vice capitanio di Segna, esser ridotti a quella parte 6000 Turchi, et altri attendersene. Ch' egli non resta di signifficar il pericolo a questa parte, ma rispondersi con tal forma, come non debba seguire, et esser ribelle quello, che non crede la pace e non confida ne Turchi. Ha mostrato grande premura di sapere, se si ha dalla republica penetrato alcuna cosa dell'accordato secretamente co' Turchi; dittosi, che il segretario Ballarini col mezzo di danaro ne sia sortito, averne la copia. Gli Ungheri in disperazione, sogetti a pregiudizii continui. Il solo partito, dice, ch' egli ritrova in queste calamità, essere una buona corrispondenza colli principi dell' imperio, che vorrebbe dire quelli della lega del Reno e poco amici della casa d' Austria. L'elettor di Magonza averle detto, che non sarebbero abbandonatti gl' Ungheri, troppo unito l'interesse de medessimi a quello della Germania. Aver egli scritto al presente allo stesso elettore, ramemorando gli diversi fatti, li discapiti di questa pace e li pericoli vicini. Attendere le risposte; che se egli potesse aver assistenza da questa parte, e la Republica con altre forze dall' altra, sarebbe modo di fare il maggior colpo e di render per sempre quei confini stimati. Promette per la parte sua; dolersi, che le possa esser impedito; attender li sentimenti del Governo, e che qui si sarebbe ritrovato fino al ritorno del corriero, che si attende da Belgrado. Così esserli stato detto. Non s' è lasciata da me espressione, che possa obbligar l'animo del cente verso la Republica, per la quale è cosi ben disposto, che non si sà desiderar maggiormente. Ma come egli si trova nelle pretensioni delle cariche godute dal fratello, così posso dubitar si trattenghi co' ministri nelle resserve. Ha promesso significarmi, quello tenesse da confini e penetrasse da questa parte, e di ben intendersi co' ministri della republica per diffesa de passi. E' tutto desiderio d'aver ordini d'operar in conformità del bisogno con opinione di portar a Turchi il danno maggiore e divertirli le rissoluzioni per qualche passaggio ancora di genti dalli suoi stati nella Dalmazia, quande stringa il bisogno, che crederei difficile, e si potrà trattar conforme i publici commandi.

Marciana: Class. VII, cod. 1552. 54.

1665. 25 gennaio. Vienna. Mlet. poslanik izvješćuje o nezadovoljstvu u Ugarskoj i o boravljenju Petra Zrinskoga u Beču, koj da se tuži, što ga radi pogibelji od Turaka, proti kojimi htjeo bi sklopiti savez s njemačkimi knezovi, neodpravljaju kući; pisao mogučkomu knezu a radi se i o sudjelovanju Francezke.

Da Buda è capitato questa settimana corriero. Porta: unione di gente in numero considerevole a confini, qualche scorreria de Turchi, e le voci sempre maggiori tutto esser destinato per Dalmazia la campagna ventura. Da Belgrado non è per anco giunto il corriero che s attendea. S' è pubblicato, in quesi giorni alcuna scorreria de Turchi in Croatia con repressaglie d'animali e di genti. Non però v' è certo rincontro. Nell' Ungheria superiore v' è del torbido, continuando gl' Ungheri a far proteste contro la pace, che gl' involge in discapiti e pregiudizii continui, e se sono partiti da Vienna con alcuna moderazione, avvicinati al pericolo, si fanno gravemente sentire. Il vice cancelier d' Ungheria si trova con lettere degl' Ungheri per Sua Maestà piene d'altri concetti, che dichiarano esser troppo dura la conditione, che gl' impone il trattato co' Turchi. Il principe di Portia le differisce l' audienza, facendoli creder, che non saranno intese le voci, perchè desistino di portarle: ma loro all' incontro ricercano rissoluzione dall' Imperatore, con proteste ch'abbandonati ritroveranno partito, e non restano d'insinuarsi con Francia e Svecia e co' principi dell'imperio, con dichiarazione, che destituti d'ogni parte, saranno costreti agiustarsi co' Turchi stessi. La materia è fervida d'insolenza e di molestia. Il pressidio di Zelid si mantiene costante in non voler abbandonar la piazza. Si trova costituito di 400 alemani e due milla Ungheri, che pongono in contribuzione il paese vicino, e ricusano obbedienza agli ordini repplicati di Sua Maestà. L'opinione, siano sostenuti con promesse e con dauari dagli Ungari stessi, e tra questi contrasti non si raffermi la pace, e si porga a Turchi motivi di romperla.... Il conte Pietro di Sdrino si trova qui senza aver per anco ottenuto il' generalato della Croatia e gli altri posti goduti dal fratello, ch' egli ricerca. Si lamenta di non esser espedito, Turchi alle frontiere, li stati suvi in obligazione d'assistenza. Li discorsi e sentimenti di questo cavaliere furono da me rapportati a Vostre signorie la setimana passata. Stima, perduta l'Ungheria, e costituito tutto in misera conditione di perdersi. Vorrebbe unione co' principi dell' imperio, e che la lega del Reno s'interessasse nella diffesa dell' Ungheria. Aver scritto a Magonza, non aver ottenuto risposta. Dice trattarsi anco, che il vedersi uniti con Francia favoriscano agl' affari di Transilvania. Voler Ungheri la rissolutione di Cesare. Lo stato presente peggiore d' ogn' altro. Le sue espressioni non tengono sicurezza, quanto all'interessar principi. Esser più effetto di passione e di desiderio che riflesso alla condizione et allo stato presente di cose. Negli interessi di Vostra Eccellenza promette adempire la parte sua, ben corrispondere con L'eccellentissimo general di Dalmatia, dove ha spedito persona sua di casa per aver nota dello stato di quegl'affari. Difficile però persvadersi esser Turchi per passar a danni di quella provincia. La sua partenza sarà accompagnata da istruzioni del modo di regolarsi a confini nel tempo del travaglio nella Dalmatia o del passagio dell'armi turches che in Friuli. A questo fine è stato chiamato alla corte dal principe di Portia. È qui trattenuto, ma niente sin a' quest' ora s' è discorso o trattato.

U mlet. arkivu.

ă.

1665. 1 febbraio. Vienna. Mlet. poslanik izvješćuje, da se Petar Zrinski vratio dobivši u Beču časti, koje pokojni mu brat, ban Nikola, obnašao; čim htjede dvor umiriti njegovo nezadovoljstvo s vásvárskim mirom.

Il conte Pietro di Sdrino è partito dalla corte, ottenute prima le cariche, che possedeva il fratello e quante sodisfazioni, ch' ha desiderato, argomento evidente dell'attenzioni del governo; mentre quello non si concede, che col mezzo d'ufficii e di lunghe insinuazioni, gl'è sortito di ricevere in poco spatio di giorni. Il principe di Portia gli ha detto, che si sarebbe applicato a tener sicuri i confini, conoscendosi, che la pace non sarebbe continuata. "Non sò, disse il conte, se egli l'abbia detto per consolarmi, mentre, sotto l'ardue condizioni della pace stabilita, non ponno gl' Ungheri mantenersi." In effetto con la cortesia e benefitii s' è procurato moderar in lui il vigor dell' animo, che non è stimato però corrispondere a quello del fratello. In occasione di travaglio della Dalmatia voglio credere ogni maggiore corrispendenza, come promette doluto mi solo, ch' egli si sia fermato poco tempo in corte, e questo ancora in particolari prettensioni, che però non hanno potuto in lui impedir la libertà delle voci sopra li pregiudizij che riceve l'Ungheria dalla pace. Prima ch'egli si porti a proprii stati ha deliberato di vedere l'arciveseovo di Strigonia, che lo desidera, et è uno de signori Ungheri, che maggiormente esagera gl' universali discapiti. Riconosco il cavaliere di Gremonvile applicato a veder, che le scorrerie degl' Ungheri confondessero la pace co' Turchi, e se trovasse modo et appertura, credo, che non desisterebbe dall'uso della diligenza et industria.

U mlet. arkivu.

6. .

1665. 8 febbraio. Vienna. Mletački poslanik izvješćuje, da je sapovjednik karlovački gr. Strassoldo dao izvještaj o posljednjem ratu i učinio predlog o utvrdjenju njekih miesta u Hrvatskoj; knes Petar Zrinski da je odputovao.

Il pressidio di Zelid è riddotto all' ubbidienza degli ordini di Sua Maestà. Il conte Strassoldo, commandante di Carlistot, ha presentato la relazione della passata campagna con opportuni raccordi per diffender i passi del Friuli. Da queste parti però non s' intendono maggiori notizie. Egli considera, ch' essendo non solo li luochi maritimi verso Segna, Fiume e Trieste m' anco il passaggio d' Otchiaz e Brindel col villaggio Pescanosa, tre miglia diccosto uno dall' altro, sarebbe necessario nel luoco di Landa fabricar un terrione ben esteso in palizade e contrascarpa, provisto di qualche pezzetto di campagna e spingardo, ch' impedirebbe quel passo angusto, e darebbe con piciola diffesa tempo, che concorressero le v cine milicie; che se fosse poi occupato da Turchi, si vederebbero vani li sforzi

de confinanti, avvantaggioso il sito, facile alla diffesa come difficile ad occuparsi. Aricorda ancora di fortificar Ottocas e Prasica, dove il cente Nicolò Sdrino l'anno 1663 disfece Zinchid bassà della Bosna. Questi posti proveduti di poco numero di genti, munizioni et armi necessarie non sono facili ad esser espugnati, impedirebbero il passaggio, divertirebbero le scorrerie. Il principe di Portia s' è espresso al Strassoldo con aggradimento e con sicurezza, che si sarebbe fatto riflesso a tutto, ma il desiderio della pace è cosi grande, che non si possono da questi ministri prometter consigli sicuri... Il conte Pietro di Sdrino partito dalla corte sarà avvanzato a proprii stati, e ben spero, che la corrispondenza sua coll'eccellentissimo signor generale di Dalmatia rendi facilitati gl'avvisi, e nell'occasione il maggior vantaggio di vostre Eccellenze.

U mlet. arkivu.

7.

1665. 22 marzo. Vienna. Mletački poslanik izvješćuje o namjerah turskih proti Hrvatskoj. U Beču misle, da Petar Zrinski traži prigodu, kako bi mir . narušio.

Sebbene gl'avvisi, che sono contenuti nella presente lettera, saranno capitati a vostre Eccellenze dalle parti vicine, così, ne son assicurato dal conte Strassoldo, esser stati spediti dal general di Croatia a Segna, perchè con felluca siano trasmessi all' eccellentissimo signor proveditor general di Dalmatia: la loro importanza però m'obliga significarli all' eccellentissimo senato, non con espedizione espressa, come averei fatto, ma per l'ordinario camino. Il fratello del conte Nicolò Strassoldo è capitato il giorno di hieri sopra le porte da Carlistot. Prima è stato a Graz, poi con lettere di quel consiglio rimesso alla Corte. Porta avviso, esser Turchi passati in vicinanza de confini di Croatia in numero di 18000 con cannone e con rissoluzione di combatter e demolir una torre fabricata per la diffesa di quei confini la passata campagna dal conte Pietro Sdrino. Esser questo numero di Turchi non solo de confinanti e delle provinzie vicine, ma delle milizie, che furono col primo visir nelle imprese d'Ungheria, restate poi a quartieri tra li fiumi Sava e Drava. Che il conte Pietro di Sdrino si fosse trovato in Carlistot, e come Bano della provinzia di Croatia, che vuol dire principal commandante, con mirabile prontezza dato subito gl'ordini per l'unione della gente del paese di Schiavonia e del Cragno, fosse comparso ai passi per contender le rissoluzioni. Stimò il conte, che convenisse mostrar ardire e coraggio, perciò fece saper a Turchi, ritrovarsi egli in quelle parti, pronto ad attenderli et combatterli. Nel tempo stesso fece pervenire altri avvisi al loro campo della marchia delle genti di Schiavonia; onde i Turchi, vedute le prevenzioni, ne poter riuscir l'impresa, mandato addietro il cannone, rivolsero la marchia verso la Bossina, publicando portarsi verso Dalmatia. Rifferisce il conte, in questo numero potervi esser cinque in sei milla gianizari, uniti senza strepito e con gran facilità in modo, che l'avviso della marchia e la loro comparsa sia stato nel tempo stesso. Hebbe subito il Strassoldo audienza dall' Imperatore, e fù la mattina chiamato consiglio di stato. Non posso rapprezentare a vostre Eccellenze il modo, con il quale s' è ricevato l'avviso. Vienne stimato artifizio del conte di Sdrino, e desi-

derio di romper la pace. Si dice, che saranno tré o quattro milla uomini del contado. Non poter esser prestato credito a queste voci, mentre ben sanno essi le forze, che Turchi tengono, et impossibile l' unione di queste genti. Ma perchè il consiglio di Gratz e l' Auspergh preme per assistenze e soccorsi, s' è deliberata la marchia d' otto compagnie di dragoni e di due reggimenti d'infanteria, et ordine ancora di fortificar quei posti, che fossero stimadi più aggiustati al bisogno, facendo, che le provinzie corrispondano per le spese. Intendo che il visir fosse avvertito prima d'accordare la pace, che conveniva all' interesse de confini demolir questa fortificatione, et egli aver risposto, ch' essendo fatta nelli stati di Sua Maestà non occorreva parlarne. Hora si vede il contrario. Dove s' ha potuto, si tiene secreta questa novità, affine non sii fatto strepito e causata apprensione, si diminuisce il numero et in conclusione si pretende, Turchi non esser capaci ad unir in questa campagna essercito poderoso. Ilo ho veduto Locoviz e Gonzaga, e formato le considerazioni, che si convengono; ma devo dire osservarsi da me li ministri in tanta confidenza de Turchi, che riflesso o ragione non può esser sufficiente a farle aprender il pericolo, anzi si riguarda il ministro di vostra Eccellenza con gelosia e con risserva, e se con desterità di maniere non s' acquistasse alcun credito il loro servizio non sarebbe certo adempito. Il conte Pietro di Sdrino è stimato diffidente. Le relazioni del conte Strassoldo, ch' essercita parti di zelo e di prudenza, non si conformano con il desiderio del governo. Gli è però certo, che i miei uffizij, fatti con Sua Maestà li giorni passati sopra li passi del Friuli, hanno dato alcun vigore a questi consigli con la marchia delli reggimenti a confini, e con gl' ordini delle fortificazioni de posti, particolarmente di Brindel et Ottochiaz, tanto considerati per il Friuli; e qi deve poi delle buone intenzioni e valore del conte di Sdrino aver la maggiore confidenza. Io devo ricever audienza dall' Imperatore et essercitar le mie diligenze con li ministri, dimostrando d' aver d'altre parti, e per via de rapporti di vostra Eccellenza, ricevuti avvisi conformi e prender non solo per quello riguarda i passi del Friuli, ma per alcun soccorso di gente per la Dalmatia, giacchè si rendono unite a confini le milizie, prevenir il tempo d'uscir in campagna e prepararsi potenti e grandi aggressioni. Non restarò ancora d'insinuar con valide ragioni la fraude de Turchi, che non convenga fidarsi, mentre se non vi fossero stati li pronti soccorsi del Sdrino, avrebbero con l'attacco de paesi di Sua Maestà rotto la pace e mancato a trattati, che il ressidente cesareo non era facilmente avvisato, Turchi adoperar sempre la fraude e l'inganno e far correr voci contrarie a quello hanno deliberato in effetto; e suppongo che questi miei riflessi non siano ancora senza vantaggio e profitto alla causa publica. Ho stimato di scriver al Pietro di Sdrino per rinnovar gl' eccitamenti alla corrispondenza, che stimo abbia introdotto, come promise, con l'eccellentissimo general di Dalmatia, tolto il motivo dalle correnti occasioni. Il conte Strassoldo pure è stato vivamente eccitato ad introdur prattiche nella Bossina e nella provinzia di Licca per aver le più certe noticie degli andamenti de Turchi e trasmetterle ai rappresentanti di vostra Eccellenza, per farle passar con alcun modo più pronto e più spedito al medesimo eccellentiss mo proveditor general della Dalmazia.

U mlet. arkivu.

8.

1665. 29 marzo. Vienna. Mletački poslanik popunjuje svoj posljednji izvještaj o viestih iz Hrvatske.

Gl' avvisi di Croatia, che nell' ultima lettera del passato dispaccio portai a vostre Eccellenze, furono li stessi, che mi comunicò il conte Nicolò Strassoldo, che ha scritto allo Sdrino il vice cancellier d' Ungheria, e che ha tenuto Sua Maestà stessa. Altri ragguagli non mi son capitati da quei confini, e tutto si stima svanito da quella parte; anzi si crede, non esser stata la mossa de' Turchi della considerazione, ch' hanno publicato li confinanti. Un gran silenzio s' è osservato ne' ministri, e ne' discorsi si procura tener lontano ogni dubio del pregiudizio, ch' era minacciato."

U mlet. arkivu.

9.

1665. 5 aprile. Vienna. Mlet. poslanik obavješćuje svoju vladu, da je knez Petar Zrinski poslao u Beč svoga čovjeka, da ukloni zaprieke, koje mu se stavljaju glede kapitanija koje obnašao njegov pokojni brat Nikola.

Di Croatia non si sono intesi altri avisi. Il conte Pietro Sdrino ha inviato persona sua alla corte per ricever ordine, onde toglier un pre-giuditio, che si pretende inferirgli in alcuni capitanati, ch' erano posseduti dal fratello, e si dicono incompatibili con il posto di Bano, che gli è stato ultimamente conferito. Et io nell' occasione non resto d'insinuare le convenienze del conte, e quanto convenga all' interesse de confini armarlo d' assistenza e di coraggio. Il conte Strassoldo tuttavia si trattiene qui, et al consiglio di guerra di Gratz si sono impertiti gli ordini per le fortificazioni de' posti.

Marciana: cl. VII, cod. MDLII (LXXV, 7).

## 10.

1665, 19 aprile. Vienna. Mlct. poslanik izvješćuje, da je dobio od Petra Zrinskoga pismo, u kojem očituje volju učiniti njeku uslugu kršćanstvu i republici i preporuča mu svoje stvari kod dvora.

Il conte Pietro di Sdrino mi scrive lettere con pieni attestati del suo desiderio di render alcun segnalato vantaggio alla christianità et a vostre Eccellenze. Mi raccomanda coadiuvare alle sue prettensioni et interessi in questa corte: et io non son restato di confribuire opportune diligenze a renderlo certo di che si tratta per lui.

Ibid.

#### 11.

1665, 17 maggio. Medling. Mlet. poslanik izvješćuje, kako ugarski nezadovoljnici uzdaju se u Francezku; franc. poslanik Gremonville da je s njimi u savezu, u čim ga on samo potiče. Ponavlja viesti o Petru Zrinskom is prošlih izvieštaja.

Gl' Ungheri si trovan abbandonati; le loro querelle non posson esser maggiori e più giuste; hanno presentato lunghe scritture, come ho scritto;

cesare l' ha rimesse alla dieta d' Ungheria, per anco non publicata. Gli humori intanto, se fossero fomentati, sono disposti alla novità. Quello si può dagl' Ungheri operare per sturbare la pace, sarà anco esseguito; e rittirato il visir da Belgrado, allontanate le militie dall' Ungheria, è facile, s' intendano maggiori incursioni per irritar i Turchi e confonder il negotio. Confidano nella Francia; è opinione, che Gremonville tengha prattiche nell' Ungheria superiore; convenire a Francesi render cesare divertito e toglier a Spagnuoli quest' assistenza nella congiuntura, che attendono. Non è dubbio questo esser ancora il miglior servitio di vostre Eccellenze, perchè non si può divertir il pericolo e tentar cose grandi, se non con obbligazione a Turchi in alte parti; altrimenti la sola gelosia a stati della Republica impedirà in ogn' altra deliberazione. Nel tempo della mia ambasciata non sono capitati a questa corte signori Ungheri d'autorità e di stima. Il conte Pietro Sdrino si fermo pochi giorni; tratto convenienze private; fù ben impresso e rennovò le pratiche in imperio e con Magonza, come scrissi allora. Egli ultimamente per un suo gentiluomo venuto alla corte mi fece dire, esser stato attento a quello potesse riuscir a benefitio della christianità e della Republica. Con quelli ho avuto l'incontro, ho sodiffatto sempre alle parti mie con li modi, conosco, proprii et aggiustati. Procurerò ancora eccitar Gremonville in questa materia con cautelle e risserve; perchè, se ben la Francia desidera il torbido, non rinconosce l' umore bastante. La parte è lontana, non si può costituire impegno, non v' è fondamento. Ad ogni modo, questo l'utile è così essentiale, non devesi abbandonar il cimento; così ho creduto porger a Gremonville eccitamenti alle prattiche. Vuol seguire il conte Leslè, e col motivo d'osservar i cambii dell'ambasciata, portarsi nell' Ungheria, riconoscer gl' umori aggitati e commossi, scandagliar gl'animi e le forze. Io ho creduto portar a vostre Eccellenze queste notizie per li rifflessi, che in materia grande, e che facilmente si può render maggiore, stimassero formare. Ibid.

## 12.

1665. 24 maggio. Medlingh. Mlet. poslanik popunjuje svoje izvještaje o dogovorih nezadovoljnih Ugrina s franc. poslanikom.

Al figlio del fù conte Nicolò di Sdrino è stato conferito il capitanato di Angolino (Ogulino) et alcun' altra provisione... L' arti del cavaliere di Gremonville con gl' Ungheri stessi sono state da me rappresentate all' Eccellenze vostre. Egli m' ha voluto mostrar lettere de' principali signori, ch' offeriscono d'armar 5—6.000 cavalli per cadauno con la prettensione della Francia, et alcun danaro le fosse contribuito; ma la lontananza non lascia alla Francia contribuir impegni; e come vi sarebbe la volontà e li concorsi del denaro, così non si sa formalizar il modo e la sicurezza. Il fine sarebbe, che le preteste e incursioni degli Ungheri incitassero Turchi, et attrassero rumori e rissarcimenti. L' imperatore però è armato; li Turchi potenti; la materia può esser capace a promuovere e irrittare. Gremonville qui s' attrova in alcuna osservazione anco per questo rispetto.

## 13.

1665, 28 giugno. Vienna. Mlet. poslanik izvješćuje o velikom nezadovoljstvu u Ugarskoj radi ugovorena s Turci mira, i o njegovih posljedicah.

La pace confirmata co' Turchi, l'ispeditione dell'ambasciator, la maniera, con che l' Ottomano contiene il confine, non rende quieto (animo) degli Ungheri austriaci, che con frequenti incursioni provocano Turchi, e con dichiarationi di non aver assentito a trattati pretendono libertà; publica la voce, esser fatta la pace con gl' Alemani, non con gli Ungheri. Se vi fossero forze e sufficienti fomenti, la materia è inclinata al torbido; e se Polachi dagli interni travagli non fossero commossi. Ungheri hanno volontà di rendersi a chi tenga forze e rissoluzione di diffenderli. Rigorose essecuzioni contro quelli si ritrovano ne delitti in materia del confine, si pratticano in Giavarino et Comora per render a Turchi testimonio, che si fa il potere, perchè i sudditi si contengano nella propria moderazione. Scritture si vedono degli Ungheri stessi, che protestano contra la pace per il danno, che ne riceve l' Ungheria, e li pregiudizi inferiti a privileggi. Da questo ben si comprende li deboli fondamenti, sopra quali è fondata la poce, e se più non si tenesse per costante la perfetta intenzione del primo visir. si rittrovarebbero perduti."

Ibid.

### 14.

1665, 5 luglio. Vienna. Mletački poslanik o obćenju medju Petrom Zrinskim i zapovjednikom mletačkim u Palmi; nestade pogibelji od Turaka.

Osservo agli avisi, che tiene l'eccellentissimo sign. general di Palma dal conte di Zdrino, e così io godo, che le promesse dello scrivere et avisare s'eseguiscano. In questa parte io non trovo maggior fondamento. Ben se militie de' Turchi, aquartierate tra la Sava e la Drava, che si son mosse alla pertenza del visir, avevano dato campo al discorso, come ho contribuito modo allo stesso conte di Sdrino, Budiani et altri signori Ungheri di far una potente incursione nel paese Turco, come ho avisato vostre eccellenze esser seguito ne' passati dispacci. Si riconosce lontano pericolo alla Croatia, se gl' Ungheri tanto si possono inoltrare nel paese de Turchi senza opposizione e contrasto.

Ibid.

#### 15.

1666, 5 travnja. Stubničke toplice. Ban Petar Zrinski i palatin Franjo Vesseleny savjeravaju si usajamnu pomoć.

**a.** 

Nos comes Petrus perpetuus a Zrinio, regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae banus, fatemur et recognoscimus per praesentes, quod considerato et bene pensitato praesenti istius regni Hungariae, patriae nostrae charissimae, et eidem annexorum regnorum, periculosissimo statu, ultimumque excidium calamitosissimum minante, pro [avertendis istiusmodi malis cum excellentissimo domino comite Francisco Wesselenii de Hadad, regni

Hungariae palatino et iudice Cumanorum, aurei velleris equite, domino et patre nostro colendissimo, contulimus, quibusnam viis et mediis iuxta leges et constitutiones regni, conditionesque dipplomatum regiorum remedium adhiberi possit. Post longas ultro citroque factas collationes tandem convenimus, et solemniter stipulatis manibus praestito invicem iuramento alter alteri promisimus, quod in hocce calamitoso regni statu, tam in prosperis quam in adversis, alter alterum non deseremus, sed mutuis nosmet auxiliis, ad ultimam usque sanguinis guttam, defendemus. Sic nos deus adiuvet; sic animae nostrae sit propitius. Et in praemissorum maius robur et firmitatem praesentes nostras, sigillis nostris et manuum nostrarum subscriptionibus firmatas, alter alteri dedimus literas. Datum in Thermis Stubnensibus die 5 mensis aprilis 1666. Comes Petrus à Zrin. Comes Franciscus Weseleny.

Ъ.

Nos comes Franciscus Weseleny de Hadad, regni Hungariae palatinus et iudex Cumanorum, aurei velleris eques, fatemur et recognoscimus per praesens, quod considerato et bene pensitato praesenti istius regni Hungariae, patriae nostrae charissimae, et eidem annexorum regnorum periculosissimo statu ultimumque minante calamitosissimum excidium, pro avertendis istiusmodi malis cum excellentissimo domino comite Petro perpetuo a Zrinio, regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae bano, filio nostro charissimo, contulimus, quibusnam viis et mediis iuxta leges et constituciones regni, conditionesque dipplomatum regiorum remedium adhiberi possit. Post longas ultra citroque factas collationes tandem convenimus, et solemniter stipulatis manibus, praestito invicem iuramento alter alteri promisimus, quod in hocce calamitoso regni statu, tam in prosperis quam in adversis alter alterum non deseremus; sed mutuis nosmet auxiliis, ad ultimam usque sanguinis guttam, defendemus. Sic non deus adiuvet, sic animae nostrae sit propitius. Et in praemissorum maius robur et firmitatem praesentes nostras, sigillis nostris et manuum nostrarum subscriptionibus firmatas, alter alteri dedimus literas. Datum in Thermis Stubnensibus die quinta mensis aprilis anno domini millesimo sexcentessimo sexagesimo sexto. Comes Weseleny, comes Petrus a Zrin.

Na hrbtu. Francisci Weseleny palatini Hungariae originalis obligatio et stipulatio comiti Petro a Zrinio de mutuo auxilio et defensione.

U tajnom dv. i drž. bečkom arkivu.

# 16.

1666, 25 aprile Vienna. Poslanik mletački Giorgio Cornaro o nezadovoljstvu, koje je posljednji ugovor mira s Turci probudio u Ugarskoj. Petar Zrinski došao u Beč.

Gli Ungheri sono inferrociti per tanti discapiti, che gl'inferisce la pace. Il conte Nadasdi fù ultimamente nel consiglio di stato e parlò altamente, rimostrando esser l'Ungheria abbandonata alla descrettione de Turchi, minacciando pericoli ne popoli, sollevationi e tumulti. Ma la corte non bada, sicura del Turco. Meritano riguardo i discorsi del conte Strassoldo, sopraintendente delle fortificazioni di Carlistot, che dovrebero custodirsi gelosamente. I Turchi si radunan a Belgrado. Il conte di Sdrino, venuto alla corte, anco lo conferma.

U mlet. arkivu: Germania, vol. 129, anno 1666.

1666, 2 maggio. Vienna. Poslanik mletački Giorgio Cornaro isvješćuje republiku o svojem s Petrom Zrinskim razgovoru, u kojem je ovaj tražio pomoć mletačku proti Turčinu.

Il conte Pietro di Sdrino è venuto espressamente a trovarmi con sentimenti grandi e generosi. Egli non può star in ocio, prevede ogni giorno il travaglio, e rissente veder li paesi grandi senza coltura, pregiudicati et offesi; sempre in dubbio dell'invasione de Turchi. Vorebbe attrahere humori, porger occasioni di novità, fare svegliare cesare dal letargo, obligarlo all' essame delle cose proprie. Considera li vantaggi della republica, e vorebbe deboli assistenze dirette però a gran fine. Propone distruggere una fortificatione fatta da Turchi su li confini della Crovatia doppo la pace, e nel tempo che Lesle si trovava a Costantinopoli, la quale pone in gran servitù il paese, e minaccia conseguenze maggiori. Haver da cesare ricevuti ordini espressi d'impedir in ogni maniera l'opera, ma già Turchi si erano posti dentro con l'armi, in istato egli di haver maggiori forze per superarla. Hora promover discorso alla corte essere vanità, ma non mai, rivocato anco quell'ordine, pensar poterne procurare l'effetto, per il quale vorebbe dalla republica qualche numero d'armi, come si è essequito altre volte e munitioni. Ha voluto sopra la carta rimostrarmi l'importanza del sito, la vicinanza alli passi della Crovatia, pronti Turchi a rendersi patroni d'altri posti, e di passar anco nel Friuli, ne poter esser mai sicuri quei confini, se l'opera non si distrugge; ma quel che più egli considera è costituir cesare in quell' impegno, e render in tal modo un segnalato vantaggio alla republica. Io non ho voluto prender alcun obligo di scrivere, nemeno rendere diffidente il conte dell'assistenza di vostre eccellenze negl' incontri. Tutte le mie espressioni, attestati di stima, riflessi prudenti, et applausi al suo valore. Questa materia è importante perchè riguarda col distruggere l'opera de Turchi, levarli la facilità di passare nella Crovatia e nel Friuli; col tentarsi novità considerabile a confini promovere ne Turchi stessi sentimenti di quella alteratione, che sola può rendere a vostre eccellenze la pace, e poner Cesare in quello è suo maggior servicio, et in consideratione di non abbandonar li suoi sudditi nel modo si trovano al presente, tener Sdrino anco obligato, dipendente e contento con poco aggravio. La pretensione non è eccedente, al pratticato altre volte; se egli ne facesse di nuovo promovere motivo, deve l'eccellentissimo senato prescrivere le regole et il modo di contenersi. Questi particolari intanto obligano il maggiore silentio, e li riflessi di vostra eccellenza sapranno bene prescriverlo. Mi ha lo stesso conte ricercato raccommandar a vostra eccellenza alcuni partiti et interessi suoi che farà trattare con la casa dell' Arzenal, e così essequisco senza maggior obligo." U mlet. arkivu.

### 18.

1666, 6 giugnio. Vienna Is isvještaja mletačkog poslanika Giorgia Cornara mlet. republici o Petru Zrinskom i Fr. Frankopanom.

Il conte Pietre di Sdrino si ritrova nei suoi stati; haverà notitia delle maniere, con che vostre eccellenze si compiacciono ricever le sue in-

stanze per le prove del privileggio antico della nobiltà e del passaggio conceduto al bergantino armato, che trasporta a Venetia per il golfo il conte Frangipani, suo cognato, che se ne ritorna da Roma."

U mlet. arkivu.

### 19.

1666, 10 ottobre. Vienna. Iz izvještaja mlet. poslanika Giorgia Cornara mlet. vladi o sukobu Petra Zrinskoga s Turci kod Kaniše.

Oltre gli avvisi di Constantinopoli importanti et attinenti all' interesse della serenità vostra, che si sono scritti, altro non ho inteso. Ben gravi indolenze sono capitate per l'incursione degli Ungari e particolarmente per quelle dalla parte di Canissa del conte Pietro di Sdrino, dove restò morto un figliolo dello stesso Bassa di Canissa. Il corriero venuto non si ritorna a spedire, ma per vie secrete al proprio residente faranno giongere le commissioni. Deve capitar da Buda persona di maggior grado dell'ordinaria conditione per proponer e tractar sopra le medesime materie de confini; Turchi assai essacerbati et offesi, ma la disposizione dell'armi contro la republica rende questo Governo costante e sicuro.

U mlet. arkivu.

# 20.

1666, 28 novembre. Vienna. Iz izvještaja mlet. poslanika G. Cornara na mlet. vladu.

Qui credesi tanto durar la lor pace con Turchi, quanto continui la guerra con Venetiani; non esser per questa causa la republica in grado d'alcuna confidenza, e doversi sempre temere quello, che proviene da questi consigli: sentimenti che sopra il fatto raccolgo e posso scrivere con costanza.

Vedo le diligenze del conte Strasoldo nel fortificar li passi della Crovatia nel luogo del maggiore pericolo; e come questa materia è stata tanto a questa corte discorsa et aggitata da me e da monsignor nuntio ancora, così gli effetti vi mostrano le diligenze et l'applicatione che vi si è tenuta. Saranno sollecitate ancora l'espeditioni del denaro assegnato dal Cragno, perchè possi il conte perfettionar l'opera necessaria. Il conte Au(er)spergh, capitaneo di Lubiana, col fratello possedono il contado di Pisino, sanno quanto importa fortificar que' passi, ed egli darà loro impulso a far ciò. Il conte Pietro di Sdrino mi fa rappresentare dal suo agente, non saper quello sia in Venetia succeduto sopra lo schiavo preteso; alcuno non haver procura per lui in ordine ad alcuna compositione, et in sue lettere pare mi rinova le premure di raccommandar il suo interesse alla serenità vostra. Io ho risposto, esser state fatte l'instanze nell'eccellentissimo collegio, et essersi conformato secondo le medesime. S' attende brevemente alla corte, dove haverò occasione con la viva voce di renderli li medesimi testimonii. Intanto l'agente suo differisce la causa dello schiavo stesso appresso l'imperatore sino alla sua venuta.

Ibid.

1666, 26 decembre. Vienna. Is isvještaja mlet. poslanika Gior. Carnara na mlet. vladu o razgovoru s Petrom Zrinskim.

Gli Ongari non possono resistere alle violenze de' Turchi e sono ristretti e angustiati ne' loro privileggi da questo governo in modo, che non risuonano che voci di risentimento e desideri di mutar conditione. Il conte Pietro di Sdrino è stato a vedermi, e li concetti suoi generosi e prudenti promettono ogni vantaggio a confini alla serenità vostra. Mi assicura d'ogni corrispondenza con l'eccellentissimo general di Dalmatia, et ogni diffesa ai passi della Crovatia.

U mlet. arkivu.

### 22.

1667. 16 genaro. Vienna. Poslanik mletački Gior. Cornaro isvješćuje svoju vladu o nesadovoljstvu u Ugarskoj i o nastojanju nesadovoljnika.

Se importanti sono li avisi di Polonia, non sono-senza riflesso quelli dell' Ungheria; rissoluti gl' Ungheri a non più tolerare lo stato presente, ma sottrarsi in qualsisia modo dal dominio, che li opprime. Vanno per questo ricercando d'ogni parte, chi li assista, et alla dieta in Polonia principalmente hanno rivolto le loro applicationi. Signore Ungaro è stato espressamente a vedermi et in tutta segretezza mi ha affermato essersi uniti tutti li primi Ungheri in Possonia, et obligati a procurar che non susista la pace dell' imperatore col Turco, di non haver qualsiasi rispetto, troppo dura e grave la conditione presente. Li signori dell' Ungheria superiore haver trattatti coll' Abbaffi, principe di Transilvania, essersi anco ultimamente radunati colli Transilvani stessi in Varadino. All' imperatore essersi parlato altamente, quando vennero uniti per occassione delle nozze. Non haver mai saputo le conditioni della pace. Riconoscer dalli effetti esser venduti, perchè ogni giorno seguono pregiuditii. Lo stesso cesare non mantener li privileggi; stimarsi la natione Unghera come ribelle; non esser tenuti in consideratione, parlandosi con sentimenti conformi da tutti i principi. Andò dal palatino, Nadasti, et tutti gli altri. Considerò li vantaggi che la republica si porterebbe da queste mosse; assicurarmi, che gl' Ungheri sarebbero dipendenti dalla republica. Quaranta mille cavalli sarebbero pronti a primavera; e datto principio alla mossa, non esser per mancarvi assistenza e fomento. La Franza tener buona dispozitione. L'elettor di Magonza e principi dell' imperio conoscer, che la perdita loro sarebbe commune. Con Polacchi haver trattati e speranze, ma con alcuna portione di denaro ancora promettersi egli a nome commune, che farebbe mossa tale, che si provocarebbe la guerra, et il primo visir chiamato all'applicatione delle cose proprie. Ho stimato di significare a vostre eccellenze quello, che ferve negl' animi e nella risolutione degl' Ungheri, che nella congiuntura presente saranno facilmente da Polacchi abbracciati, e si potrebbe con tal mezzo ancora sperar grande sollevo a' vantaggi publici. Io non resto dell' insinuationi opportune applicato quanto la materia grande ricerca, e gl' accidenti possono somministrare.

U mletačkom arkivu. Depeša u cifrah.

1667, 6 febraro. Vienna. Iz izvještaja mlet. poslanika Gior. Cornara o nezadovoljstvu u Ugarskoj.

Non vi è risolutione per anco sopra alcun soccorso da darsi alla republica. Monsignor nuntio ha replicato le premure e presentato memoriale efficace per haver la risposta del Breve del Pontefice con effettivo concorso di gente. Molte difficoltà s' interpongono all' espeditione, ma la principale è il divertimento della corte, la natura di cesare, la negligenza del governo presente. Abbaffi pretende da Ragozzi due comitati. Il visir di Buda minaccia a causa delle irruzioni degli Ungari. Continuano gli Ungari nelle solite scritte amarezze; l' imperatore per questo capo non sà risolvere, la dieta e l' incoronatione dell' imperatore, si stima, si differisca. Il palatino così consiglia, e da tante comotioni d' humori non si può che credere nuovità.

U mletačkom arkivu.

### 24.

1667. 20 febraro. Vienna. Iz izvještaja mlet. poslanika Giorgia Cornara o sadanjoj carskoj vladi.

Qui non risuonan voci, che di trattenimenti, conviti, e becchieri; frequenti le comedie in palazzo e li trattenimenti nella città. Il negotio sospeso di molto tempo; puoche audienze dell'imperatore, mancanti li consigli delle proprie funtioni, che promettono di riasumere con rinforzato fervore nella quadragesima prossima; non facile però che così sii, perchè l'operar a proprio talento con intiera libertà è la maniera più sicura del governo presente.

U mletačkom arkivu.

# 25.

1667, 30 marso. Zagrabia. Petar Zrinski tuži se knesu V. E. Lobkovicu, što se odgadja njegovo u bansku čast namještenje, čim kraljevina ostaje u neredu.

Eccellentissimo prencipe, signore padrone gratiosissimo! Continua questo misero regno instantemente sospirare l'installatione banale, che dalla proroga di quella sente gravissimi incommodi, poichè niuna giustizia vienne administrata, le cause restan indecise, il regno in disordine e li confini stessi in confusione; ne meno dieta puo esser celebrata, senza che li sudditi siano consegnati, senza preiuditio non vulgare. Onde prego riverentemente l'eccellenza vostra, si degni operare appo la maestà del imperatore, mio clementissimo principe, aciò si degni già una volta gratio-samente determinare l'averati stipendii per consolatione commune di questi popoli, che soli hummilmente supplicano con premura. Qual gratia mentre l'eccellenza vostra si degnarà procurare, meritarà non poco appo Iddio, et farà, che questo regno unitamente le viva con immortal obligo, mentre io continuo essere di vostra eccellenza servitore devotissimo conte Pietro de Zrin. Zagrabia li 30 marzo 1667.

U Roudnickom arkivu.

1667, 3 aprile. Vienna. Iz izvještaja tajnika mlet. poslaničtva Aleksandra Bernarda, poslovodje poslije smrti (19 ožujka) poslanika Giorgia Cornara

Si è disposto del Governo di Varasdino in Schiavonia per la morte di Lesle. Il conte di Trautmerstof ha ottenuto l'impiego; era ivi comandante subordinato Lesle medesimo; contesoli da molti il posto, e particolarmente da Salzbach, ben noto a vostre eccellenze, ch' è partito perciò dalla corte con sentimento. In Ungheria superiore si è disciolta la dieta, che si teneva per alcuni punti di religione, e vien detto esser stata principal causa la principessa Ragozzi, che professa la cattolica, con la maggiore pontualità. Il palatino d'Ungaria conte Visseleni è passato a miglior vita, non senza sconcerto per quegli interessi. Cesare ne risente dispiacere, mentre dipendeva da questi consigli, et era buon servitore di S. M. Per l'elettione d'altro soggetto s'intimerà la dieta; l'imperatore doverà esser presente, il tempo non è prescritto per anco.

U mletačkom arkivu.

# 27.

1667, 16 aprile. Zagrabia. Petar Zrinski traži od kneza V. E. Lobkovica naputak, kako mu se valja držati naprama pogibelji, koja prieti od Turaka njegovu setu Rakociju.

Eccellentissimo prencipe, signore e padrone gratiosissimo! Certissimi avisi di Turchia mi recano il numeroso amasso di 40 milla Turchi, condotti dal bassà di Cairo, per portarsi verso l' Ungeria superiore sotto pretesto d' assalire il prencipe Raggozzi, già venuto sotto la protettione e devotione della maestà dell' imperatore, nostro clementissimo prencipe e commun padrone. Onde trovando mi io con quel signore strettamente partiale, tanto in risguardo del paese quanto della parentella, che seco tengo, ho voluto ricorrere all' eccellenza vostra, come mio particolar padrone, pregandole riverentemente, perchè essa si degni iusinuarme il modo, con il quale potess' io regolarmi in una così perplessa occasione, tanto per beneficio commune del regno, quanto per particolare del prencipe nominato, che come devoto dell' augustissima casa senza dubbio non dovrà essere abandonato. Spero perciò, che l'eccellenza vostra non isdegnarà provedere con la sua prudenza (ch' in gratia le chiego) a quest' urgenza, per oviare a danni maggiori, che di qui potrebbero pullulare. Starò dunque attendendo con brama il gratioso consiglio, mentr' in tanto me confermo di v. eccellenza servitore devotissimo C. P. de Zrin. Zagrabia li 16 aprile 1667.

U Roudnickom arkivu

#### 28.

1667, 2 settembre. Vienna. Iz izvještaja tajnika kod mlet. poslaničtva A. Bernarda o nezadovoljstvu u Ugarskoj i o savezu nezadovoljnika s franc. poslanikom Gremonvillom.

Gremonvile si rende geloso alla corte per la prattica secreta con alcuni de più torbidi, et per qualche corrispondenza in Ungaria, per dove, viene detto, facci passar lettere, et ancora persone es presse in Constantinopoli. (*U cifrah.*) Si sta qui sempre più sù l'osservatione, et per quello si può comprendere, essersi deliberato di toglier a Turchi tutte l'occasioni di far nuovità et apportar molestie all'imperatore, penetrar poi ogni andamento. In tanto la maggior parte degl'Ongari resta soggetta alle contributioni, e non vedendo riparo alcuno alla loro infelice sorte, spargono concetti di disperatione e dicono dover ubbidire a Turchi, devenir loro schiavi.

U mletačkom arkivu.

### 29.

1667, 9 rujna. Čakovac. Ivan E. gr. od Rainsteina i Tättenpacha i ban Petar Zrinski zavjeravaju si vjernost i pomoć.

Ego Joannes Erasmus, comes a Reinstain et Tätenpach, iuro per deum immortalem et vivum, qui me creavit, me illustrissimo domino bano Petro à Zrino non solum usque ad extremnm vitae spiritum fidelem et constantem futurum, eius consilia et opera nulli mortalium aperturum, sed ipsius fortunam et intentionem omni possibili modo, consilio, et opere promoturum, irsum etiam in bonis vel adversis, et quidem cum amissione sanguinis vitae meae, nunquam derelicturum vel pallaturum; sic ut me deus adiuvet, et sancta eius evangelia. Cuius in fidem hanc obligationem propria manu subscripsi et hanc fraternam obligatioem coram deo subscribendo corroboravi.

Simillima est obligatio comitis Zrinii cum Joane Erasmo a Tättenpach.

Notata: quae in casu consideranda sunt:

Primo: potencia adversarii per se; auxilia, que subsequi possunt a regibus et principibus. An non a Turca in tali occasione bellum a tergo movendum? quid confinia, Sclavonia, Carniolia, Carinthia, quid Venetiani facturi? Unde nobis auxilium in casu unicuique succumbentia? Ubi officiales experti, et generales pedestres? Ubi arma? ubi vel unde munitio? ubi annona sufficiens? An non passus predari, ubi auxilium sperandum? Ubi nervus belli, peccunia? Item quot millia, non putative sed pro certo et effective, congregare possumus? et qui illi erunt? Ultimo: an possibile erit usque ad congregationem populorum rem in tali silentio tenere ne pallisetur? et quis pretextus summi possit, ut nunquam advertatur propositum? Haec prius debettanda, aut alias ommittenda.

U gradačkom Johaneu. Cod. nr. 719.

# **30**.

1668, 12 febbrajo. Vienna. Aleks. Bernardo, tajnik kod mletačkoga poslaničtva, isvješćuje o rasgovoru s Petrom Zrinskim, koji traži pomoć proti Turčinu.

E ritornato d' Ungheria superiore il signor conte Pietro di Sdrino, che fù ivi con permissione della maestà dell' imperatore per componere alcune differenze di religione tra quelli protestanti et la principessa Ragozzi, che professa la cattolica; et non havendo potuto deffinire totalmente quell' affarri, si è applicato a riconoscere li pensieri degl' Ungheri, et le

dispositioni de loro vicini. Ha voluto al suo ritorno in Vienna subito vederme e communicarme con la maggior secretezza lo stato di quell' interessi, facendomi promesse della devotione sua verso la serenità vostra, et del desiderio d'havere qualche cosa di grande per la cristianità; tutto dirmi, perchè lo significassi alla serenità vostra, non ad altri, mentre sapendosi dall' imperatore l' intentione sua, dubitarebbe di essere frastornato dal bene, che vuole procurare. Mi disse, che gl' Ungari, così della superiore come dell' inferiore, si ritrovano nelle maggiori disperationi per esser stati talmente abbandonati da cesare con l'ultima pace fatta senza loro saputa, essere ridotti in schiavitù, oppressi da Turchi, e maggiormente da Tedeschi, che l'insidiano il viver loro; haver alcuni Ongari perciò ricorso al primo visir, persuaso a portarsi in Ungaria, togliere del tutto all'imperatore il dominio di poche piazze, per poter vivere in quiete; haverli il primo visir stesso risposto, che non sarebbe mancate congionture di sollevarli, e che intanto gradiva la loro buona dispositione verso l'imperio Ottomano; simili ricorsi degl' Ungheri esser stati communicati a questa corte da Turchi, per far conoscere la buona amicizia che mantengono, e per ridur forse a confidare della loro fede e mantenimento di pace. Mi ha asserito lo stesso signor conte, haver represo l'ardire di alcuni Ongari persuadendoli, non dover scordarsi d'essere cristiani, et non procurare la dominatione de Turchi, stati loro sempre nemici; fossero costanti anzi in portarli danni maggiori, e diffendere la religione e la fede; haversi egli eshibito di voler esserli buon amico, e far il potere per sostenerli, haver anco ridotto molti a seguirlo, e fatte prattiche arcora con li confinanti della Polonia e Valachia; promettersi una grande unione di gente sino sopra venti mille huomeni, ed in tempo, che il Turco si ritrova occupato in Candia, sperare. poter fare qualche gran bene alla cristianità. In caso, disse, della sortita sua in campagna con considerabili forze, et che si vedesse principio di qualche operatione, desiderar sapere, quali assistenze potesse sperare dalla serenissima republica, non potendo con le sue forze far grandi operationi, il suo bisogno esser principalmente d'armi per poterle distribuire a chi si ha offerto di seguirlo, et non molto poi poter esser il dispendio per proseguire un grande tentativo; esser egli di partenza per la Crovatia, e quando la serenità vostra volesse dar calore all' intentioni sue, haverebbe potuto farli significare per qualche persona fidata li suoi desiderii, mentre intanto egli non tralascierà di andare persuadendo gl' Ungheri alla mossa, et ad intraprendere qualche corraggiosa rissolutione. Io ho contribuito applausi all' operato del detto signor conte nel mantener in fede gl' Ungheri e nel persuaderli ad intraprendere le armi contro il commune nemico, che sarebbe di gloria alla natione e di grande honore dell' eccellenza sua. Dissi poi che la serenissima republica nudriva zelo di tanta religione, ch' era risoluta contendere al Turco li progressi in Candia. La costanza di essa esser impareggiabile, e potersi credere, che non sara mai per cedere, che con violenza, a Turchi. Che non haverei nel resto mancato di rappresentare alla serenità vostra li suoi pensieri et richiesti, considerando gli però li gravissimi dispendii della serenità vostra per una si lunga guerra, et obligatione di proveder a tanti imminenti bisogni. Mi soggionse il signor conte, ch' egli non ricercava gran cose, solo qualche assistenza doppo haverne principiato a mover l'armi. Mi disse ancora, che procurava

unire alcuni huomini malviventi per mandarli a servire al remo nelle galere di vostra eccellenza, e ch' egli era tanto divoto della serenissima republica, che impiegherebbe volentieri il sangue e la vita per li suoi vantaggi, et esser stato questo il motivo maggiore della sua pratica con gl' Ungheri, per far diversione alla giusta causa di vostra eccellenza. Io ringraziai s. conte, lo pregai d'essere costante nelle sue rissolutioni, mentre da dio signore sarebbe stato assistito et protetto.

U cifrah. U mletačkom arkivu.

#### 31.

1668, 6 ožujka. Bakar. Katarina Zrinskova moli mlet. dužda sa utočište is bojazni od Turaka, dok joj se suprug Petar Zrinski, koj je bio s carem u Ratisboni, vrati kući.

Serenissimo prencipe. Non dubito esser noto alla serenità vostra, qualmente illustrissimo signor conte Pietro di Zdrino, mio consorte, questi tempi più importanti vien tratenuto più del solito a Radisbona da sua maiestà cesarea e altri dell' imperio potentati. Saputo ciò che fù dal commun nemico, et inteso non essere nelli confini detto mio signor consorte, si radunò otto milla Turchi delli più selti combatenti contra queste nostre più vicine parti di Croacia, volendo primieramente provar la loro fortuna contra di me e mia charissima prole, che infalibilmente succedeva, se sua divina maiestà non li havesse con insolite inondationi, alhora intervenienti, maravigliosamente prohibiti, che così, solo con termine di una meza giornada da loro intento anticipando io verso l' mar' viaggio, sono stata preservata. Appena qui alla marina arivata con li miei charissimi fanciulli per tratenermi più sicura, sino provedesse sua divina maiestà con la sua creatura, subito mi capitò un altra nova infallibile, tanto da confini sudetti quanto dal nostro affetuossissimo monsignor reverendissimo di Zagabria: cioè essere gran copia di Turchi già verso di noi inoltratisi, ad asaltar particolarmente questi contorni maritimi, per sacceggiar tanto me quanto queste puovere parti circumvicine, conforme la serenità vostra della copia scritta dal confidente di Turchia al sudetto monsignor vescovo potrà più ampiamente certificarsi. Onde, se tanto ardirei humilmente supplicar la serenità vostra con questa mia semplice letteruccia, si degni in gracia provedermi un delli suoi palazzi, dove meglio potrò col mio vivente tesoro, cioè unigenito figlio e due figlie, conservarmi longi dalle moderne hostili e barbare minaccie; massimamente essendo mio illustrissimo signor consorte tanto lontano da me, che non mi fidarei nel insufficiente refuggio di questi, già tanto inesperti periculosi contorni. Che quando poi con iddio gracia ritornasse a salvamento mio illustrissimo consorte, voglia meco, insieme con la mia chara prole, disponer a beneplacito suo, facendomi al suo gusto passar di là in quà o partir per dove mai li compiacesse. Spero grandemente nella gracia della serenità vostra, che in ciò favorirà la mia tanto supplichevole dimanda, aciò con tutta la libertà andar e tornar possa con tutta fameglia dove mai più mi occorerà: obligata del favor e gracia tanto importante al commun commodo, mi prometto osequiosissima per ringraciarla. Et mentre certa della benignissima gracia della serenità vostra devotissima, mi rassegno alli di lei commandi, attendo con gran desiderio la graciosissima risposta. Buchari del posto nostro solito. A di 6 marzo 1668. Di vostra serenità humilissima, devotissima per servir Anna Catterina contesa de Zrin, nata Frangepan. Di fuori: presentata a XI detto. Miet. arkiv: Miscellanea. Cod. 372.

# 32.

1668, 1 aprile. Vienna. A. Bernardo, tajnik kod mlet. poslanstva u Beču, izvješćuje svoju vladu po prijavi Petra Zrinskoga o namjeri Turčina.

D'ogni luoco d' Ungaria pervengono ancora le voci de preparamenti contro li stati della serenissima republica, et il conte di Sdrino avvisa la corte essere venuto in cognitione per l'essame fatto di tre priggioni, che Turchi dissegnino di portarsi in grosso numero dalla Croatia in Dalmatia per far una potente diversione. Questi raguagli però non producono più alcuna risolutione, confidandosi essere insuperabile la piazza, e ben muniti gli altri stati della serenità vostra, del merito e costanza grande della quale in sostenere una così lunga guerra risuonano le lodi e gli encomii, considerandosi che non potendo Turchi in questa campagna ottenere l'intento, habbino a recedere dal tentativo.

U mletačkom arkivu.

### 33.

1668, 13 maggio. Vienna. Iz izvještaja A. Bernarda, tajnika kod mlet. poslaničtva, o razmiricah u gornjoj Ugarskoj.

Per aggiustare le differenze, insorte tra alcuni heretici della superiore Ungaria e la principessa Ragozzi, che professa la religione cattolica; a causa di voler questa come quelli disponere di certe rendite, ha deputato sua maestà per arbitrare sopra d'esse l'arcivescovo di Strigonia et il conte Nadasti, palatino. Li stati però dell' Ungaria su periore non hanno ancora assentito a questa deputatione, e si dubita che non aggiustandosi questo punto habbian a nascere sconcerti tra cattolici et heretici a quella parte.

U mletačkom arkivu.

### 34.

1668, 20 maggio. Vienna. Is izvještaja A. Bernarda, tajnika kod mlet poslaničtva, o namjerah Turčina proti Ugarskoj i Hrvatskoj.

In questi giorni si sono tenuti diversi consigli con alcuni Ongari per divertire qualche disordine nell' Ungaria su periore per causa di religione, e per ritrovar ancora modo di far vivere in quiete gli Ongari del confine, quali con le loro frequenti scorrerie danno eccitamento a Turchi di risentire; per il che si dubita habbino questi un giorno a fare qualche risolutione, non sentendosi anco di presente li stessi tanto quieti, che non rendino qualche gelosia.

Sopra gli avvisi portati, alcune set timane sono, dal conte di Sdrino a questa corte, che Turchi fossero per passare in Crovatia, dal regimento di Graz è stato disposto qualche buon ordine a confine di quella parte,

acciò le genti stiano allestite e pronte con l'armi ad ogni comando e qualche diligenza; ancora ha distribuito per far tagliar legnami per riparare a qualche bisogno che insorgesse.

U mlet. arkivu.

# 35.

1668, 29 luglio. Vienna. Is isvještaja A. Bernarda, tajnika kod mletačkog poslanstva, o rasgovoru s Petrom Zrinskim.

Il signor conte Pietro di Sdrino, ritornato l'altro hieri d'Ungaria superiore, rifferisce, non esservi modo di divertire questi sconcerti, e puoche paghe non poter aquietare le masse, essendo grande il numero degli Ungari, che si ritrovano spogliati e privi de beni senza ricovero alcuno, vivendo alla campagna; dubitare anzi, che sempre maggiore si faccia il disordine, senza potervisi applicare alcun ripiego da sua maestà. Partirà uno di questi giorni per Crovatia il signor conte medesimo, non tenendo a questa corte negotio alcuno. Ho potuto intanto visitarlo e portarli le maggiori premure per qualche numero de galeotti, e mi ha dato intentione di farne gionger in Dalmatia alcuni, stando sempre applicato a tutto quello possa essere di vantaggio della serenissima republica, per la quale si esprime desiderare incontri di poterli fare qualche rilevante servitio.

U mletačkom arkivu.

# 36.

1668, 10 studenoga. Čakovac. Petar Zrinski daje knesu Lobkovicu na snanje svoje u bansku čast namještenje.

Nechst der Jüngsthin den 5 dits zu Agramb, vermög allergnädigsten befelch der röm. khays. Majestät, nunmehr glickseelig ergangener meiner Installation, unverdienstlicher Erinerung, habe Eur hochfürstl. Gnaden ich hiermit gleichfalss meine schuldigkheit abzulegen, gebührlich aufwarten wollen, ungezweifelt, dass wie solch beschehenes Werkh Eur hochfürstl. Gnaden selbst gnädigst belieben werden, ich sogleich auch künftig das Glükh deroselben angenembe befelche vermöglicher zubediennen haben werde; in deren Erwartung, wie in der Zeit, also verbleibe beharrlicher Eur hochfürstl. Gnaden gehorsamer Diener Peter Graff von Serin. Tschakhaturn den 10 November 1668.

U roudnickom arkivu.

### 37.

1668, 11 novembre. Vienna Iz izvještaja mlet. poslanika Marina Zorzia o tužbi s turske strane proti vojnikom Petra Zrinskoga.

Si è lasciato venir in Vienna l'Agà Turco, che si ritrovava a Giavarino, e dal signor presidente di guerra datoli l'audienza, si è doluto delle nuovità fatte a confini dal marescial Suso, e d'essere stati levati verso Belgrado d'alcuni carri 12 m. tallari, appartenenti al gran signor, dagli ussarii del conte di Sdrino, con protesta, che quando non siano-restituiti, si faranno pagare li stessi al residente Casanova in Costantinopoli;

aggiongendo, che le fortificationi fattesi vicine al fiume Vagga, quando non vengano disfatte, che il visir di Buda le farà demolir. Non li si risponde, che con parole generali, rimostrando prontezza nel ritrovar ripiego in sodisfarli in quello sarà giusto, ma doversi prima vedere et essaminare il caso e le raggioni. Dal conte di Sdrino è stato fatto penetrare alla corte il succeduto, di non haver li suoi soldati ricolto che a proprii villani alcune robbe per assicurarsi delle contributioni, che si dovevano, non essere stati assaliti li Turchi da suoi, ne rubati; senza fondamento e ragione le loro querelle, et li pretesti per ricavar vantaggi.

\*\*U mletačkom arkivu.\*\*

# 38.

1668, 25 novembre. Vienna. Is isvještaja mlet. poslanika Marina Zorsia, da su se njeka kalvinska sela u gornjoj Ugarskoj podala Turčinu.

È pervenuto avviso d' Ungaria superiore, che alcuni villaggi posti al confine della Transilvania, mal sodisfatti per non poter ottenere il loro intento nell'essercitio della religione calvina, si siano dati alla protettione de Turchi per vivere a loro modo. Si attendono però più distinte notitie da quella parte, non senza grande aprensione di nuovità, potendo restar obligato l'imperatore a qualche vigorosa risolutione.

U mletačkom arkivu.

### 39.

1668, 3 decembre. Vienna. Papinski poslanik kod c. dvora izvješćuje, da dvor šalje Petra Zrinskoga u gornju Ugarsku za umirenje nezadovoljnika.

Rimase poi nel fine della passata settimana disciolto il congresso degli Ungheri, ne con altra risolutione, che di spedire il sig. conte di Zrin, bano di Croazia, nella parte superiore del regno d' Ungheria, et mons. arcivescovo di Strigonia coll' assistenza del sig. conte Nadasti nell' inferiore, ciascun colle stesse commissioni di render capaci quei stati de' mali, che loro sovrastano dalla parte del Turco, e per offerirgli insieme qualche soddisfazione in nome della corte, della quali se rimarranno contenti in maniera che si possa celebrar concordamente la dieta.

U vatik, arkivu, Germania vol. 180.

#### 40.

1668, 8 decembre. Vienna. Iz izvještaja mlet. poslanika Marina Zorzia o ugarskih razmiricah.

Da sua maestà si mostra inclinatione di ridure la prossima primavera in Ungheria una dieta. La congiontura favorisce il pensiere; Turchi con poche forze, et con le frontiere assai indebolite levano l'ombre e le gelosie: Il paese gode qualche quiete, ancorchè non vi sia sicurezza, che possa durare longamente. Li negotii da stabilire nella dieta medesima, si rifletono d' importanza et momento. L' ellettione del palatino, diferenze di religione, discrepanze de confini, sono li punti, non meno essentiali che ardui. A principio di qualche dispositione sono stati chiamati li principali

del regno. Cominciano alcuni a comparire. Già l'arcivescovo di Strigonia, il conte Nadasti, et altri, che tengono posto et manegio, s' han lasciato vedere a Palazzo. Niuna dichiaratione però è stata loro fatta sino al presente, forse si vorrà attendere numero maggiore, o vero prima d'esponere publicamente negotii, renderli con li principali et meglio affetti esaminati et disposti. Di quanto anderà seguendo, saranno vostre eccellenze pontualmente informate.

U mlet. arkivu.

### 41.

1668. 29 decembre. Vienna. Mletački poslanik Marin Zorsi isvješćuje svoju vladu o razmiricah medju Ugri i kraljem Leopoldom I.

E senza conclusione disciolta la riduttione degl' Ungheri nel punto della richiesta dieta. Sua maestà ha scansato l'incontro, essi non hanno potuto insistervi molto per le proprie loro discordie et competenze infinite. Quelli della bassa Ungheria l'hanno desiderata et pretesa con istanze pressanti, ma li primati dell' Ungheria superiore hanno nutrito sentimenti diversi. All' improviso per nome loro si è a cesare presentata scrittura, che non intendono di prestar ad alcun nuovo decreto in favore regio il consenso, se prima li decreti antichi, a loro pregiuditiali, non sono derogati, quelli principalmente, che alla religione concernono, restituiti li tempii, et la materia del culto nell'essere pristino intieramente rimessa. Un si giusto motivo riguardando le conscienze et gl' interessi di dio non può posponersi alle sodisfationi del prencipe stesso. Questa novità portata all' imperatore, pieno di zelo in punti sì gravi, s' è sentito nell animo non poco commosso, tuttavia moderando gli stimoli del suo pietoso fervore con li riflessi alla conditione de tempi, ha fatto rispondere con gran suavità et pacatezza. Li termini però essendo generali, et simili negotii obligando a maturità e discussioni, si diferisce ad altro tempo il parlarne. Così niente restando stabilito, ogni cosa caminerà col solito passo. È vero, che quei popoli, infetti non meno degl'errori che contaminati da passioni vehementi, si prevede, che sfoghin' un giorno improvisamente il talento cattivo. La massa de humori indigesti et corrotti, che in quella parte si forma, produrà infermità pericolose et molestie, quando il rimedio non s'applichi oportuno a tempo. In questa maniera s' è separato il congresso, non s' è nuova unione intimata, come volevano alcuni. L' arcivescovo con li principali è partito Egli progettò, che qualche diligenza nell' Ungheria superiore s' impiegasse, si spedisse un soggetto senza lasciarsi cadere la materia in vece di sodisfationi, anzi con amarezze scambievoli. Non s'è approvata la propositione per hora, forse fra qualche settimana meglio s' esaminerà, se possa il tentativo riuscire conferente, e con decoro. Hanno riportato gl' Ungheri una prerogativa, ricevute con rimostranze d'obligo e d'agradimento. Il conte Esterasi, cospicuo nella natione, s'è dichiarato generale de luochi, che chiamano montani. Molto tempo è, che sta vacante l'impiego, havendo sua maestà preteso, che un Alemano l'esercitasse. Gl' Ungheri in contrario, le constitutioni del regno adducendo, mai sono rimasti esauditi. In questo congresso, replicate l'instanze con qualche calore, s' ha creduto di servitio admettere le suplicationi et preghiere con qualche

riserva, che rest' illeso il dritto dall' imperatore sostenuto, et loro appaghi ugualmente. S' è ben scielto uno, che per molti rignardi dalla corte professa la maggiore dipendenza.

U mlet. arkivu.

### 42.

1669, 16 febraro. Vienna. Isvještaj mlet. poslanika Marina Zorsia o turskom napadanju na Hrvatsku i o nezadovoljstvu u Ugarskoj.

Il paese del conte di Sdrino si è colpito da Turchi confinanti con molesta scorreria. Pare, che habbino voluto pungere per tutto; non mancherà il conte di risarcir' il danno, et rendere gl' Ottomani pure mortificati, et depressi. Da Zashma solamente capitano avisi diferenti, perchè gl' Ottomani, che s' andavano in numero grosso ammassando, senza tentare novità si sono sbandati. È notabile, che il conte Strasoldo, volendo raccoglier oltre la militia Alemana qualche numero d'Ungheri, per fare ponte in occorenza et resister, appena mille persone in spatioso territorio ridusse all' obedienza et all' insegne. Il timore et la viltà degl' Ungheri, che incoragis' il nemico, li fa abbandonare la propria salute. Alcuni deputati dell' Ungheria superiore sono capitati alla corte. In lunga udienza hanno esposto a sua maestà li loro gravami, con piene attestationi di rassegnation et d'obedienza, salvo il rispetto a dio e la lesione delle conscienze. Quì si procura consolarli, tenerli in fede, dandoli ad intendere perfettissima dispositione verso il loro servitio. In testimonio d'un ottima volontà, si ha risolto sopra l'istanze, chiamar' una piena consulta de principali del regno. Gl' ordini cesarei sono corsi, et tra pochi giorni s'attendono così l'arcivescovo come gl'altri riguardevoli per l'auttorità et per l'impieghi. Suppongo, che molto sia per discorersi, et niente rimarrà stabilito. So che alcuni ministri vorrebbero troncare la radice di quel veleno, che lasciandosi fissa germoglierà un giorno in casi atroci et funesti.

U mlet. arkivu.

# **43.**

1669, 23 febbraro. Vienna. Mlet. poslanik M. Zorsi isvješćuje svoju vladu, da je Petru Zrinskomu sabranjeno napadati Turčina, sa tiem o rasmiricah u gornjoj Ugarskoj.

Al conte di Sdrino, che meditava una gagliarda incursione, si è commandata con risolutione la riserva. S' aggionge pretesta, che ogni risarcimento et sodisfatione si lascierà prender a Turchi liberamente. L' imperator anco con sequestri sopra le sue rendite, che da alcune camere essige, ordinarà l' essecutioni per aquietarli; intimatione grave, risentita dal conte, se ben dissimuli obedienza et modestia. Hanno cominciato gl' Ungheri le loro sessioni. Il modo d'assicurare l' Ungheria superiore, che teme più degl' esteri li protestanti medesimi, è il punto più rilevante. In Cassovia, metropoli, è insorto principio di sollevation et tumulto. S' aquietò facilmente; li spiriti, ad ogni modo commossi, saranno facili sempre nell' avenire all' alterationi et al torbido. Vi vorrebe la forza, freno di contumaci vassalli et dell' inquieti vicini; per introdurla come vi è l' inclinatione,

così vengono studiati li mezzi. Altri gravami producono gl' Ungheri, particolarmente sopra la militia Alemana, qualità della moneta, contributioni pretese da Turchi, et altri che di novo il Transilvano pretende sopra li tredici commitati. Questa è una vasta mole, che non può riordinarsi così prestamente. Si sentiranno le risolutioni cesaree, per riferirle a vostra eccellenza.

U mlet. arkivu.

### 44

1669. 2 marso. Vienna. Is isvještaja mlet. poslanika M. Zorsia o stanju stvari ugarskih.

Trattati precisi, concernenti a questa parte sopra gl'interessi dell' Ungheria, non scopro sin hora. Mi pare, che nello stato presente non sia per apparire maggior torbido ne sereno. Entrambe le parti lascieranno, che a costo de sudditi infelici cadi con le scorerie la tempesta de danni e delle miserie.

U mlet. arkivu.

### 45.

1669, 9 marzo. Vienna. Is izvještaja mlet. poslanika o Petru Zrinskom i ugarskih stvarih.

Tutti gl'Ungheri sono partiti; il Forgaz et qualchedun altro ancora si trattiene. Invaghito egli d'esser palatino, coltiva li ministri, et s'affatica d'avanzare le sue pratiche.

Al conte di Sārino ho destramente fatto sapere il decreto di sua maestà per li remiganti. La sua bona volontà, et il comodo della vicinanza somministarà forse apertura d'esseguirlo. Da lui si mostra gradire sommamente gl'incontri d'attestare a vostre eccellenze la sua divotione sincera. Sopra li Turchi parimenti li fù insinuato procurare vantaggi a divertimento di mali della Dalmatia; et che al suo stesso paese un giorno potrebbero riuscire dannosi. Anco in ciò promise di non perder l'occasione di portar a vostre eccellenze et a se stesso li beneficii possibili. Scoprì il suo desiderio di vedermi in propria casa, scusando nello stesso tempo, se non veniva, per fugir li rispetti d'osservatione gelosa alla corte. Corrisposi con affetto et con stima.

All' arcivescovo di Strigonia è stato commesso, che ritorni a Possonia, faccia una riduttione de primi soggetti, et ricavi li loro sentimenti sopra l'occorenze di mettersi in armi, et di contribuire per la guerra. Ciò deve effettuare con modo riservato et prudente, non interessare l'imperatore, nè formar impegno, che dalla porte provenga il motivo; che solamente il suo zelo et fervor del servitio del regno lo stimola per esponer a cesare con fondamento la volontà de popoli uniti alla commune difesa. Egli ha promesso di portarsi nell'essecutione, con la maturità necessaria rilevare li fini et l'intentioni de principali soggetti, nel andare ritirati o vero nel prestar li concorsi. Questo iudica, che da ministri si temino vicine le novità; non essere sprezzabile il rumore, che da molti mesi cammina. Gl'heretici dell'Ungheria superiore, havendo infetta la volontà, nu-

triscono le corrispondenze, suscitano li mali, et saranno gl'istrumenti de disordini et di sconcerti. Il Transilvano, venendo assistito da Turchi, si valerà dell'occasioni per estender il suo dominio, mirarà a riunire molti commitati, che dal Ragozzi si possedevano. Incorporando li medesimi renderà più considerato se stesso; haverà miglior modo di sussister, et la Porta sarà de pretesi tributi meglio soddisfata. Ciò tuttavia non sortirà, che con gravi commotioni. Quì si farà ogni tentativo per divertirle, ma certe fatalità non vi è prudenza che le superi.

U mlet. arkivu.

### 46.

1669. 23 marzo. Vienna. Izvještaj mlet. poslanika Marina Zorzia o nastojanju kr. Leopolda, da se poravnaju ugarske razmirice. Misli se na Petra Zrinskoga da posreduje.

In Ungheria superiore si è incaminato un corriero. Col medesimo si partecipa dall' imperatore agli stati la risolutione sua di spedire appresso di loro uno o due commissarii. Doveranno questi sentire meglio le pretensioni. discorrer sopra li temperamenti da renderli contenti, et alli punti della religion aggiustare li rimedii. Resta fin' hora destinato il conte di Rotal, consigliere di stato, che ha molto credito, et sostenta riputatione tra quella gente. L'altro non è sin adesso nominato; in molto predicamento corre il conte Pietro di Sdrino, che parimenti tiene estimatione et adherenti. Grande è la concorenza a tal impiego de primi soggetti dell' Ungheria. Il motivo non previene dal zelo di servire l' imperatore, ma dalla speranza di guadagnarsi amici et acrescer il partito per l' elettione, che a suo tempo seguirà, di palatino. L' arcivescovo di Strigonia, nel mentre sta esseguendo gl' ordini di ridur in Possonia quasi una piccola dieta, ha scritto li giorni passati, che già, a titolo d'interessi del regno, era publicato alli primati l'invito. Promettè, che scandaglierà gl' animi, et penetrarà l'intentioni. È comparso alla corte il Chiachi, general di Cassovia. Dissensioni private danno alla sua venuta apparenza. Da lui si publica ne discorsi lo stesso concetto. Viene anco creduto, mentre per il suo spirito torbido et capricioso ha diverse cause di giustificare le sue operationi. Io ad ogni modo indagando più a dentro con certezza ritrovo, che si habbia mosso dalla sua residenza non tanto di propria volontà, quanto per gl'ordini ricevuti da Montecucoli. Come egli sta nel centro dell' Ungheria superiore, così l'informationi si reputano meglio sicure et esatte. Dalla voce si ricava con maggior pontualità, et si parla con frase più libera, di quello che si scrive. Intendo asserire, che negl' heretici la mala volontà non s'effetui con l'operationi, perchè a loro manca il potere, et dell'assistenze straniere non sanno, che promettersi. La debolezza del Transilvano essere grande, incapace di risolutione ogni volta che dalla Porta non li venghino somministrati gagliardi soccorsi; che quel prencipe considera l'imperatore nel possesso della pace vigorosa et potente; all' incontro gl' Ottomani, nella molestia d'una longa guerra, distratti non meno che infiacchiti. Per questo procederà sempre con cautela et riserva. Con simili sentimenti rasserena gl'animi de ministri, assai per il passato sopra li divulgati rumori confusi. Essi però vivono con apprensione et timore. La dieta nella Transilvania, che continua, li rende gelosi. Le pretensioni dell' Abaffi divulgate all' improviso senza fondamento, li fa stare perplessi; et altri discorsi, che alla giornata nell' Ungheria si spargono, sono motivi di rimanere fluttuante tra le difidenze. All' Abaffi dunque si è risoluto portare la notitia delli commissarii, che capiteranno prestamente nell' Ungheria superiore. Havere per oggetto la speditione, l'obedienza ne proprii sudditi, e la buona corrispondenza con lui confinante. Così si procura tenerlo coltivato, et praticar li termini migliori a conservatione della pace et amicitia. Le piazze degl'Ottomani alle frontiere parevano destitute assai di presidio, scarso più dell'ordinario et di debolissima gente composto. Hora viene scritto, che lo hebbino accresciuto non solo, ma costituito in ottima qualità di scielta et valorosa militia. Non passa ciò senza osservatione di questo governo. L'incursioni de Turchi sono con poco ritenute et moderate. L'avidità degl' Ungheri similmente sta in freno, non correndo alle rapine, meno si procura l'indignatione et ripercossa degl' Ottomani. Questa corte se ne rallegra, et alli governatori delle piazze et frontiere frequentemente inculca, che non si alteri la forma di proceder, cominciata a istradarsi in forma assai conveniente. Sebene li regimenti, che si stava in risolutione d'incaminare nell' Ungheria, non passarono avanti, inoltrandosi nel regno: si è ad ogni modo stabilito, che faccino alto alle frontiere, in quei villaggi prendino il quartiero, e stiino ogni momento allestiti alla mossa. Con la vicinanza di questo corpo di gente si formaliza il governo di confermare la sicurezza, reprimere li mali humori, et che vaglia di preservativo contro li disordini. La verità è, che tre o quatro mile persone contro il pericolo, che può insorgere, non è resistenza bastante. Nello stesso tempo vien commesso al presidente della camera, studiare le maniere, perchè, occorendo spingere la militia dentro il regno, vi sia fondamento di sostenerla con le provisioni e con li stipendii.

U mlet. arkivu.

# 47.

1669, 30 marso. Vienna. Isvještaj mlet. poslanika Marina Zorsia o pripravah turskih proti Hrvatskoj i Ugarskoj.

Da Belgrado vien scritto, che sopra la Sava habbino gettato li Turchi due ponti, uno in poca distanza da quella città, l'altro verso Gradisca, alle frontiere di Schiavonia et di Croatia. Il conte di Sdrino lo representa con non poca apprensione. Qui si crede, che siino apparenze per divertire, disseminar ombre et indure credenza d'attachi per tutto. In effetto non si sente grand'ammasso di gente, ne che per la prossima campagna habbino li Turchi modo d'avanzarsi con armata potente. Il bassà di Buda ha ordinato ad ostentation una generale rassegna. Ha da concorrervi, oltre la vera militia, la gente del paese, che sta arrolata per l'armi.

#### 48.

1669, 6 aprile. Vienna. Mlet. poslanik M. Zorzi izvješćuje, kako je glas o turskih pripravah na dolnjoj Savi zabunio bečku vladu.

La fabbrica de ponti fatta da Turchi, come ho rapresentato humilmente heggi otto a vostra serenità, ha dato motivo a gran discorsi questa settimana. Per la corte si sono sentite universalmente considerationi difuse. Nel conseglio di stato ancora vi hanno li principali ministri portato non sprezzabili riflessi. Dall' Ungheria si è accresciuta con essagerate divulgationi la fama. Il governo di Gratz ha rappresentato le maggiori apprensioni, facile essendo in quelli populi non meno la confusione, che il timore. Sono arrivati a tal segno nello scriver, che ricercano assistenze per difesa. In particolare dimandano senza dilatione la marchia verso le frontiere de reggimenti vicini. Esser il paese disarmato e sprovisto, esposto alle invasioni et ad ogni disgratia senza scudo e riparo. In somma, all'apparenze delle mosse degl'ottomani doversi l'imperatore movere realmente per assicurare li suoi populi et fermare li nemici. Queste lettere hanno dato assai che pensar a ministri. Molti de più sodi, scoprendo forse l' insussistenza de concetti non tanto accreditati, consigliarono procedere pesatamente, penetrare meglio la verità, et non appigliarsi ad impressioni troppo facili et vane. Così fu risolto sospendere li positivi decreti, rispondere con motivi di consolation e corraggio, et commetter a generali del confine inviare dentro il paese de Turchi persone accorte et sagaci ad osservare gl'andamenti, raccoglier l'intentioni, et indagare gl'oggetti et dissegni.

U mlet. arkivu.

### 49.

1669, 6 aprile. Vienna. Izvještaj mlet. poslanika M. Zorzia o poslanstvu Petra Zrinskoga, da izravna ugarske razmirice.

Resta confirmata la spedition nell' Ungheria superiore de deputati cesarei. Al conte Rotal s'aggiange il conte Pietro di Sdrino, il cancellier d' Ungheria, et un altro soggetto che risiede in Cassovia. Eperies sarà il luoco della conferenza. Interveniranno li deputati dell' Abaffi senza dubbio, et alla fine del corrente è il tempo prefisso. La nomina del conte di Sdrino sento da molti desaprovata, applaudita da altri. Questi si fondano nel suo nome stimato, nell' auttorità che ha sempre sostenuta la casa, vantaggiarlo l' adherenze, che per il parentado con il prencipe Ragozzi d' una sua figlia, ha considerabili et accreditate. In contrario s'adduce, che molte diferenze vertendo appunto tra la casa Ragozzi et gl' Ungheri protestanti, non sarà buon mezzano chi considerano come parte. L' interesse e l' affetto supposto pregiudicarà al frutto della sua ottima mente. Li consigli, se ben legitimati da un animo zelante, non piaceranno, quasi contaminati da partialità et de passion.

1669, 13 aprile. Vienna. Mletački poslanik Marin Zorzi izvješćuje o svojem s Petrom Zrinskim razgovoru u Beču.

Il conte di Sdrino prima di portarsi in Ungheria ha voluto honorar la rappresentanza di vostre eccellenze con visita alla mia casa. Si difuse in attestation devote del suo spirito rassegnato al servitio di vostre eccellenze. Disse che sospirava le congionture di segnalarsi a vantaggio della christianità et della publica causa; che li rincresceva osservare nell' imperatore un spirito sì moderato, et ne ministri pensieri sì quieti, che a lui essendo nota la debolezza de Turchi predicava la congiontura presente come fortunatissima a christiani; che mi pregava render a vostre eccellenze ogni comprobation del suo zelo et d'una devotion humilissima. Ricevei con li meritati applausi le sue dichiarationi verso vostre eccellenze et tutta la christianità. Lodai la grandezza de pensieri, et la pietà de sentimenti; poi ricercai dello stato de Turchi in quelle frontiere, del fondamento delle voci corse, et del suo giuditio sopra gl'andamenti della futura campagna. Francamente rispose, che li Turchi haverebbero havuto in Candia, verificandosi gl'aiuti de prencipi christiani, occupatione grande, et sufficiente travaglio per divertire altri vasti dissegni. Esser verissimo, che a tutti pretendono inferire gelosie, et portar inquietezze. Che assai della Dalmatia si è parlato, ma veramente parerli, che non habbino li mezzi opportuni per tentativi gagliardi. Tuttavia se il gran signor s'avanzasse in Bosna valerebbe a considerabil calor et fomento. Soggiunse in fine: non è facile, che tanto s'avicini, et se non lo sento già in marchia, ho difficoltà in crederlo. Riferisco a vostre eccellenze le sue stesse parole; nel resto m'assicurò, che tanto per li galeotti, quanto per ogni servitio di vestre eccel-lenze, contribuirebbe la vita, non che il pensiere.

U mlet. arkivu.

# 51.

1669, 2 maggio. Medling. Izvještaj mlet. poslanika Marina Zorzia o uspjehu poslanstva Petra Zrinskoga u Ugarskoj.

Il marchese di Baden ha conseguito la mercede del generalato di Varasdino, posto cospicuo per l'importanza del sito et per gl'emolumenti che formano una rendita grossa. Lascia il capitanato degl'arcieri, guardia, che assiste a sua maestà. Nel prencipe Pio sarà collocata la stessa, non ostante le contrarietà, et oppositioni di principale ministro, suscitate da veemente passione, non da immaginabile legitima causa... Con espresso del conte di Rotal s'intende, che il conte di Sdrino haveva composte le diferenze per causa di religione tra il Ragozzi et li protestanti, che vivono nel stato del Ragozzi medesimo. Hanno conseguito qualche risarcimento di denaro et di terreno, che pretendevano indebitamente a loro usurpato. La corte ha goduto del buon successo, supposto assai più dificile et scabroso. Li deputati di Transilvania erano attesi fra quattro giorni; sperava il Rotal di ridur egli pur a buon fine, ad emulatione del conte di Sdrino, la sua incombenza importante.

1669, 4 svibnja. Prešov. Petar Zrinski preporuča se knezu Lobkovicu sa čast karloračkoga generala, ako se izprazni smrću bolestnoga generala gr. Auersberga.

Celsissime princeps, domine gratiosissime! Notum est vestrae celsitudini, qualia illibatae fidelitatis erga suam maiestatem specimina ediderim. a qua etiam nulla me occasio avellere poterit, iamiam totum eiusdem servitio dedicatum. Cum itaque non dubitem vestrae celsitudini iamiam innotescere, quam graviter d. caes. maiestatis generalis carlostadiensis d. comes ab Auersperg decumbat, ut vix de ipsius convalescentia spes superesse videatur: ideo benignae vestrae celsitudinis protectioni, quam saepius iam expertus sum, me subiicio, candemque, qua par est animi devotione, supplex rogo, quatenus apud summe dictam suam maiestatem ea, qua plurimum pollet, authoritate sua efficere velit, ut me in praefato officio, si illud vacare contigerit, clementer applicare dignetur, quo obtento, si forte suae maiestatis servitium ita tempore exigente alio me avocaret, paratissimum me fore promitto. Proinde facile crediderim non defuturos, qui pro animi sui passione donationem hanc, tanquam rem cum banatu incompatibilem, disvaderent; dico tamen vestrae celsitudini pro sola informatione, id nihil novi, sed retroactis etiam temporibus ita practicatum fuisse. Conservet deus vestram celsitudinem cum bona salute, cuius benignae protectioni me humillime commendo. Dabantur Eperiesini 4 maii anno 1669. Celsitudinis vestrae servus humillimus C. Petrus a Zrin.

U roudnickom arkivu.

# 53.

1669. 18 maggio. Medling. Mlet. poslanik M. Zorzi izvješćuje, da se poravnanje razmirice po P. Zrinskom opet u Ugarskoj sapliće. Smrt generala karlovačkoga Auersperga daje povoda sukobu medju Hrvati i kr. dvorom.

Patisce torbido l' aggiustamente stabilito nella materia della religione dal conte di Sdrino. Il giovane Ragozzi, suo genero, vi ha condesceso; la di lui madre, principessa di spirito grande, nega l'approvatione al trattato. Alcuni suoi consiglieri zelanti la dissuadono per rimorso di conscienza, o per qualche riguardo di particolar interesse. In Eperies non comparivano li deputati di Transilvania. Li commissarii dell'imperatore s'erano risolti d'incaminar con corriere a chiamarli. Son provocati da curiosità ad investigare le cause della dilatione straordinaria et del ritardo si lungo, oltre gl'appuntamenti stabiliti più volte. Gli stati dell'Ungheria superiore nel mentre havevano mandati li deputati in numero grande et le querele infinite, servivano più a confondere, che ad aggiustar la materia; settanta due essendo le persone venute, settanta due erano anco li punti dell'indolenze. Si diceva che doveva venir altro stuolo; il medesimo porterebbe seco strepitosi reclami. Questo è argomento, che vi sia inclination ad alterare, non ad aquietare li disgusti.

Per la morte dell' Auspergh, generale di Carlistot, nasce diferenza sopra la provisione tra li Croati et la corte. Vuol questa disponer ad arbitrio l'impiego. Si dichiarono gl'altri,

che per antichi privilegi debba conferirsi ad uno della loro natione. La piazza essendo importantissima, si procederà con ogni cautela nel destinarvi soggetto di fede et di valor militare.

U mlet. arkivu.

### **54.**

1669, 25 maggio. Medling. Izvještaj mlet poslanika Marina Zorzia o prešovskom sastanku. Petar Zrinski traži mjesto sapovjednika hrvatske krajine.

In Eperies sono arrivati li deputati di Transilvania con seguito grande. Publicano tenere commissioni aggiustate per incontrare la sodisfatione dell'imperatore. Confermar con ottima corrispondenza, et stabilir la quiete perfetta. A due punti si riducono le dificoltà: risarcimento d'incursioni, et compositione de confini. Questa, per opinione commune, si prenderà in apparenza per mano, lasciandola poi indecisa; si terminerà l'altra intieramente, non mancando temperamenti e ripieghi. Pare che li deputati degl' heretici recedino alquanto dal rigore. Studia il conte Rotal con le ragioni convincerli, et guadagnarli con li regali. Fra la moltiplicità degl' aggravii prodotti si riflettono per principali: indolenze della pace stabilita con Turchi, pregiuditii alla religione, et clamori contro le militie Alemane. Tutto si maturerà con longhezza et patienza. In fine è incerto, con che esito sia per terminar il congresso, se partiranno gl'heretici stessi, forse più amareggiati che contenti. È ben vero che il conte ha credito con loro, et sa-prà valersi d'un auttorevole desterità. È stato scritto, che giovarebbe assai, se li reggimenti, che sono alla frontiera, fossero commandati di ritornar al loro quartiere. Così gl'heretici crederebbero d'operar con maniera libera, senza il motivo infinitamente abborito della violenza e del timore.

Si riscalda la pretensione al generalato di Carlistot. Il conte Pietro di Sdrino ha spedito da Eperies un suo con istanze infervorate, efficacissime. La moglie sua è capitata parimente a Vienna. La premura di questo soggetto, assai considerato per molti rispetti, rende perplesso il governo. Il disgustarlo s'apprende per male, ma non si giudica bene renderlo per quel posto contento.

U mletačkom arkivu.

### 55.

1669, 8 giugno. Medling. Mlet. poslanik Marin Zorsi isvješćuje, da je gr. Herberstein saštitom knesa Auersperga postao generalom karlovačkim, čim je Petar Zrinski uvriedjen. Dobri glasi iz gornje Ugarske.

Il generalato di Carlistot è conferito al conte d' Herbestein, cavaliere di Malta; li favori del prencipe di Auspergh, più ch' il suo servizio, li hanno guadagnato un conspicuo, considerevolissimo posto. L'imperatore a rigardato à radulcir il prencipe con questa gratia, amareggiato assai per altri infiniti rispetti; gridarà altamente il conte di Scrino al ritorno. Li suoi adherenti alzano la voce, con le maggiori indolenze esagerano: ò che doveva esser il conte, o bisognava honorare qualche commandante, che si levasse dalla sfera ordinaria, et apparentemente vi fosse motivo di acquietarsi, et havere patienza. Hora par ugualmente colpito l'interesse con

la riputatione. — Conferma il conte di Rotal con espresso corriere, che siano le diferenze con felicità terminate et composte; li Transilvani partire so-disfatti; havea promesso corrispondenza et pace sicura. Gl' Ungari, et gl' heretici in particolar, haver alla bontà di cesare il proprio gravame rimesso. Rimanere disciolta la conferenza, essere di ritorno tra brevissimi giorni; più precisamente si saprano dalle relationi le circostanze importanti; l'eccellentisimo senato haverà li lumi esatissimi, mentre quelle occorenze, havendo gran corrispondenza con l'interesse de Turchi, meritano notitia pontuale.

U mlet. arkivu.

### 56.

1669, 22 giugno. Vienna. Izvještaj mlet. poslanika M. Zorzia. Petar Zrinski je uvriedjen, što mu nije podieljena karlovačka gjeneralija. U Beču se boje.

Si ritrova il conte Pietro di Sdrino più assai alterato, seben dissimula il suo disgusto; li ministri se vi accorgono et non vorrebbero che partisse con stomaco acerbo; dubitano, che nelli confini promova novità et accendi del fuoco, egli è capace d'ogni furiosa risolutione, ancorchè non sia dotato di quell' insigne talento, ch' adornava il conte suo fratello. Meco ha discorso uno de giorni passati. Andò destreggiando con prudenza sopra il torto inferito alla sua persona et scarsa corrispondenza che riporta la sua casa. De successi di Candia richiedendo con grande premura, m' assicurò, che da suoi confini li vien scritto, ritrovarsi li Turchi in ugual debolezza et confusione; il governo presente del gran signor in discredito et in declination la sua autorità, congiuntura felice chiama questo per il cristianesmo, da operare con forze moderate imprese celebri et insigni. All' arcivescovo di Strigonia è comessa la ridutione d'un congresso sopra la materia inviluppata de confini; bisogna che provenghi il motivo dall'ultime lettere del residente cesareo; si vorranno dilucidatori per risolver le pretese de Turchi, che sempre s'avvanzano ad usurpatione de teritori et à metter in servitù et tributo li vassalli. Qui si scanserà di venir ad un punto positivo conoscendo l'impossibilità di sostener un negotio, quando non vi sia un armata vigorosa, che fortifichi la ragione. Gratie...

U mletačkom arkivu.

# 57.

1669, 23 giugno. Vienna. Papinski poslanik kod carskoga dvora isvješćuje, da bi bio nastojao oko toga, da se gjeneralija karlovačka podieli Franji K. Frankopanu, ali da je ona već podieljena bila vitezu Herbersteinu.

Havrei subito prontamente passati con ogni maggior efficacia tutti gli ufficii, affinchè il sig. marchese Frangipani venisse compiaciuto della carica di generale di Carlstatt in Croazia, se questa non fosse statta già conferita al sig. cavalier d'Herberstein.

U vatikanskom arkivu. Germania vol. 180.

1669, 30 giugno. Vienna. Papinski poslanik kod carskega dvora izvješćuje o sapriekah proti podieljenju senjske kapitanije knesu Fr. K. Frankopanu.

La carica di governatore di Segna in Croazia, riguardevole e di rendita di 10.000 fiorini incirca, che unitamente al generalato di Carlstott godea il defonto conte d'Auersbergh, corre voce, sia la m. s. per conferirle al sig. marchese Frangipani; se bene fin quì se gli oppongono validamente alcuni de' signori consiglieri, a ducendo che havendo egli d' ogni intorno in quelle vicinanze la maggior parte de' suoi proprii beni, potrebbe temersi, che non volesse un giorno divenir assoluto padrone di quel castello e del rimanente annessovi con molto pregiudizio della m. s.

U vatik. arkivu. Germania vol. 180.

# **59.**

1669, 6 luglio. Vienna. Izvještaj mlet. poslanika M. Zorzia o promjenah vojničkih zapovjednika u gornjoj Ugarskoj i o nezadovoljstvu P. Zrinskoga.

Si pensa a qualche mutatione de comandanti in Ungheria superiore; il general di Casovia, portato già dall' auttorita del prencipe Gonzaga a quel' posto di grand' importanza, mancandoli l' appoggio, si dubita che non sostenti l' impiego; ha scarso talento, poco aplauso ne populi, et meno favore qui ne ministri; il conte di Sdrino, cui aplica et lo pretende, disgustarlo con due negative, sarà all' animo suo un incurabile ferita; il contentarlo ha oppositione non sprezzabile; sono punti dificili ch' obbligano il governo ad esercitare la maggior desterità e singolare prudenza.

U mletačkom arkivu.

# 60.

1669. 13 luglio. Vienna. Izvještaj mlet. poslanika M. Zorsia o sastanku ugarskih velikaša u Beču. Petar Zrinski je odputovao; dvor se umirio, videći ga sebi privržena, ali neposnaju njegovih nakana.

Sono gli Ungari chiamati per la prossima settimana a Vienna. Si verserà con loro sopra gli interessi importanti del regno et le flutuationi che corono con mali pronostici; credo che al solito vi sarano delle consulte et delle sessioni, mà senza periodo et fine. Alcuno de principali che pareva con dichiaratione di qualche amarezza alieno dall'obedire all'intimazione cesarea, si procura di guadagnare con sodisfatione et con promesse; l'arcivescovo di Strigonia ne ha l'incumbenza; il conte di Sdrino per la medesima causa si è fatto con diligenza partire li giorni passati, mostra in lui confidenza la corte per vederlo ben affetto et disposto; non si assicura però delle massime et intentioni.

1669, 20 luglio. Vienna. Izvještaj mlet. poslanika Marina Zorzia o stvarih ugarskih: slab uspjeh bečkoga sastanka.

Non si vede la moltitudine degli Ungari ch' era nelle ridutioni passate; alcuni si scusarono con varii pretesti; quelli che sono nella corte, sento essere di male inclinationi et molte amarezze; cominciarono hieri una conferenza; per parte dell' imperatore fù esposto il tratato di Eperies che si fece li mesi passati nella Ungheria superiore; sua maestà prima di approvarlo desidera il sentimento degli stati et li concorsi del regno; li soggetti principali, che vogliono il torbido, metteranno dificoltà et oppositioni, perchè non seguendo l'agiustamento stian sempre vive le cause delle lamentationi et delli rumori. Il peggio di tutto è, che l'arcivescovo di Strigonia con tracio acerimo d'altri conspicui et autorevoli nel regno, vuol promovere negotii fastidiosi et machine grandi; publica trattarsi della sicurezza dell' imperatore et della conservatione di tutto; li suoi contrari lo acusano d'appassionato, tentando levarsi il merito di zelante.

U mletačkom arkivu.

### 62.

1669, 27 luglio. Vienna. Mlet. poslanik Marin Zorzi izvješćuje, da dogovor ugarskih velemoža u Beču slabo uspieva. Ostrogonski nadbiskup odkrio Leopoldu urotu proti njemu, kojom da su se Nadaždi, Zrinski i drugi zavjerili.

Poco avanzano gl' Ungari ne' negoziati con le continue sessioni; hanno versato più tosto in sfogare le loro private passioni, querelandosi all' imperator uno con l'altro, che à perfettionare le materie importanti. L' arcivescovo di Strigonia ha pretesto di scoprir a sua maestà u na grande congiura; interesa il Nadasti, principale sogetto, il conte di Zdrino et altri, per l'adherenze et cariche riguardevoli tutti. Il concerto fosse: sorprendere sua maestà, stando fuori alle cacie con poca sicurezza et assistenza di guardie, conducendolo in certo castello lontano, prigione; all'arcivescovo levare la vita, et nello stesso tempo concitar un grande tumulto, nell' Ungheria superior particolarmente, et da altra moltitudine barbara. Di quest' importante acusa si chiamano altamente offesi, detestando il caluniator et la calunia; acrescono però le differenze et gli odii con pregiuditio di tutti gli affari. L' imperatore di genio pacifico, nè facile alla credenza, vorrebbe vederli riconciliati et concordi nel servitio suo, di loro medesimi, e della corona; credo, che procurerà di sopire l'accusa e che s'aggiustino insieme.

U mletačkom arkivu.

### 63.

1669, 3 agosto. Vienna. Isvještaj mlet. poslanika M. Zorzia o neuspjehu dogovora s Ugri u Beču. Oštrogonski nadbiskup umiri donjekle Nadaždia i druge. Petra Zrinskoga htjelo se izmiriti novcem.

Sono gli Ungari partiti, terminata la loro riduttione; vennero con poco gusto et ritornano con altretanto dispiacere. Il tempo si consumò in confe-

renze et consulte, prima tra loro, poi avanti l'imperatore medesimo. Niuna risolution, che li contenti, si è decretata; sopra l'istanza della dieta, richiesta con suplication, ragioni et anco proteste, niente ha piegato questo. Publicamente si sono lasciati intender li principali, che se l'imperator contravien alle leggi, non intimando la dieta, passati già due anni dopo la morte del palatino, saranno obligati essi, per zelo del servitio del regno et per l'amor alla patria, ritrovarvi compenso. La causa vera, che sua maestà non concore, è creduta l'aprensione d'esser astretto a risolutioni gravissime pregiuditiali al suo servizio et decoro. L'insolenza di quella gente, non havendo rispetto, non si potrà contenere nei limiti dell'obedienza et della ragione; si va dunque diferendo sino che naschino congiunture agiustate per facilitare così l'eletione del palatino, come gli altri importanti negotii. Certo è, che gli animi della natione sono esacerbati altamente; è pericolo che diino luoco, se havessero adherenze et appoggi, a partiti strepitosi et estremi. L'arcivescovo ha secondato il pensiero de ministri di non admettere dieta; a lui conviene la vacanza di palatino, perche esercita l'auttorità intieramente, oltre essere nella giuridition...ecclesiastica se l'aggiunge privileggio nella diretione del governo temporale; così riesce di maggior suo servitio la costitution presente, che se alla regola anticha si riducesse lo statto del regno. E eseguita ha lui col Nadasti et alcuni altri una riconciliation finta et non sincera; l'imperatore l'ha desiderata et appuntamente conseguita. La cicatrice degli animi resta senza cura et irremediabile forse.

Partito è il conte di Sdrino; comparso a questa casa ha portato li suoi ossequii alla rapresentanza di vostre eccellenze con pieni concetti. Farà, che il suo interveniente capiti costì per tratar de materiale di guera; ambisce la publica gratia, augura vittorie alla serenissima republica, et vorebbe con la sua persona esserne a parte. Si è preteso dalla corte il render lo contento con tre milla fiorini, radolcendo col denaro i disgusti per le cariche non ottenute. Egli è pieno d'alteration, et niente ben disposto; dice, che a lui lasciano gl'impiegi di molto disturbo et grande dispendio, e conferiscono li posti di profitto et di lucro alle persone di niun merito et di scarsa habilità nel servitio.

U mlet. arkivu.

# 64.

1669, 10 agosto. Vienna. Izvještaj mlet. poslanika Marina Zorzia. Nadbiskup ostrogonski preporuča strogost proti nezadovoljnikom u Ugarskoj. Carski ministri neslažu se. Car je odobrio, što je Petar Zrinski uredio medju Rakocijem i protestanti gornje Ugarske.

Prima di partire ha replicato l'arcivescovo di Strigonia all'imperatore l'istanze, perchè il negotio da lui scoperto, concernente la prava volontà di alcuni principali Ungari, si dilucidi con chiarezza; non essere materia che si dissimuli et suprima; crescerebbe l'ardire et la temerità per inoltrarsi a precipitii, quando non si corregono li primi passi cattivi. Non potersi dubitare delli ragiri havutovi in Francia et delle corrispondenze che si nutriscono con Turchi; non mancare la volontà ma la congiuntura; il castigo d'alcuni reciderà li mali pensieri degl'altri, conservando la devo-

tion et la fede. L'imperatore da una parte riflette nella gravità del trascorso, se è vero; dall'altra non vorebbe promovere rumori, dar segno di difidenze, ne suggerir esca negli animi disposti agl' incendi. Anco li principali ministri nelle consulte non vanno concordi: Locoviz con la maggior parte inclina al rigor, Ausperg, più forte et efficace nelle persuasioni, dissente dall'accreditare con immaginabile apparenza gli affetti del arcivescovo, che rafigurerà infetti di malignità e di passione. Credibile, che nella irresolution svanisca il pensiere d'inquerire con la partenza dell'arcivescovo già seguita, mancando l'eccitamento cessi ogni volontà d'entrar in materie moleste et travagliose . . . Ha finalmente l'imperatore approvato lo stabilito dal conte di Zdrino tra il principe Ragozzi et li protestanti dell' Ungheria superiore; non conferma con attuale decretto in riguardo di qualche pregiuditio inferito alla religione, ma lascia corer il concerto secondo la conventione delle parti. Il nuntio col suo zelo è venuto ad una protesta; la medesima non serve ad impedire l'efetuatione del negotio, ma solamente porge a lui la sodisfatione di non ommetter il debito proprio.

U mletačkom arkivu.

### 65.

1669, 31 agosto. Vienna. Isvještaj mlet. poslanika M. Zorzia o nezadovoljstvu u Ugarskoj.

... Un coriere, già quatro giorni, fù incaminato a Larissa.... Altra causa della speditione riguarda l'interese dell' Ungaria: la mala inclinatione di quelli populi, l'armarezze scoperte et dichiarati disgusti tengono il governo in apprension et gelosia de loro andamenti. Da Possonia vien scritto, l'essagerationi veementi, che dopo la dissolutione della conferenza passata si sono sparse per tutto; l'arcivescovo accresce sempre li pericoli significando all' imperatore, che vi sia più occasion di prender ombra che confidenza. Si dubita dunque, che precipitino in qualche estrema risolutione, propria d'animi disperati et de populi molto ferroci. Con questi motivi fu aprovato spedire l'espresso. Il general Forgaz si ritrova qui già alcuni giorni; rapresenta all' imperatore le sue miserie, et dopo la pace, condition infelice; suplica assegnamenti et provisioni per mantenersi con quella decenza, che l'obliga la sua qualità, per li posti sostenuti et per quanto ricerca la sua conditione. A parte con li ministri s' interna maggiormente, lasciandosi uscir di boca, che il sudito non è obligato alla fede, quando il prencipe non esercita la carità et misericordia paterna; ch' è tenuto di sparger il sangue per l'imperatore, non già perdersi tra le necessità bisognose. Questi concetti, sofferti con patienza, si sentono con aversione; tuttavia si dissimula per non esacerbar maggiormente animi già alieni et iritati. Può esser, che li sia data qualche consolatione, che vaglia a lui di contento et agl' altri d'esempio per confidare nell'imperiale bontà.

U mletačkom arkivu.

1669, 7 settembre. Cimerino. Izvještaj mlet. poslanika o ugarskom prvostolniku, koj je došao u Beč, da odkrije znamenite tajne.

... Partito è il general Forgaz per Ungaria; l'hanno caricato di promesse et di speranze; servono queste ad inasprire maggiormente et non a radolcire gl'animi accesi. Già conoscono, che si mira più à deluderli, che à compiacerli. La verità è, che simili amarezze generando humori cattivi sfogerano in qualche pericoloso et grave accidente. L'arcivescovo di Strigonia per diversi motivi si è trasferito a Vienna. Divulga di confidar all'imperatore relationi importanti con maturi ricordi et pesati consigli; si suppone, che sia una mistura di publici et privati interessi. Solito egli è sempre d'incalmar uno con l'altro per ritraere sotto il manto del zelo il suo stesso servitio.

U mlet. arkivu.

# 67.

1669, 15 settembre. Vienna. Papinski poslanik kod c. dvora izvješćuje, da je kralj podielio knezu Fr. K. Frankopanu senjsku kapetaniju.

Al marchese Frangipani ha poi la m. s. risoluto di dare, non ostante le opposizioni, fatte gli, il governo di Segna; e stima si, che ben presto sia la m. s. per consolarlo ancora della spedizione.

U vatik. arkivu, Germania vol. 180.

# **68.**

1669, 21 settembre. Cimerino. Izvještaj mlet. poslanika M. Zorzia o arcibiskupu ostrogonskom.

... Dall' arcivescovo di Strigonia, partito per Ungaria, si è confermato l' imperatore nella necessità d' invigilare a quel regno, superare li malcontenti, li vassali devoti multiplicare, l' amarezze ogni giorno, et non socorendo col rimedio, presagisce infortuni.

U mlet. arkivu.

# **69.**

1669, 28 settembre. Cimerino. Iizvještaj mlet. poslanika o ratu kandijskom i odnošaju ugarskih nezadovoljnika prama Turčinu.

Da sogetto confidente del principe di Transilvania, che tiene corrispondenza secreta con questa corte, è stato già spedito con dilegenza un espresso. Tra li molti avvisi scrive, esservi ricevute lettere da Larissa da un deputato, che alla porta risiede, per il principe stesso; contengono la serie di tutti gli successi seguiti in Candia tra l'armi cristiane et gli Ottomani; conferma però l'inclinatione del visir all'accordo, et che certamente, non ostante il furore de conflitti, si maneggiasse con pratiche strette. Così in Larissa coreva voce sicura, se ben il soccorso di Francia non era risultato a rilevare profitto, prevedevano ad ogni modo li Turchi non minori longhezze che resistenze gagliarde all'espugnatione della piazza. Questi

ministri combinando la presente notizia con le pervenute dal residente, con il mezzo del Panagioti, si stabiliscono in molta credenza. Aggiunge vigor all'opinione l'accidente, d'esser state intercete lettere, che da Larissa venivano ad alcuni principali dell' Ungaria superiore. Essi malcontenti per moltiplici cause del governo cesareo, aflitti per li stimoli della coscienza, che provano nelle materie religiose, et stanchi d'obedir ad un cattolico principe, procurano sempre novità, avanzano le corrispondenze con Turchi, et mettono a campo con la Porta rilevantissimi negotii. Una lettera dunque si è trovata del' primo visir, nella quale gl'eccita continuare li buoni proponimenti, promette l'anno venturo portarsi con poderosa armata a solievo di tutto il paese, alla restitutione della libertà, et metter li in libertà et placidezza. Raccoglie questo governo da tante circostanze, che sia vicino il fine della guera con vostre eccellenze, aplicar il visir, prima che sia rimosso da Candia, l'impetto suo furioso a sciegliere per bersaglio l'Ungheria miserabile. Prevale molto più una tal impressione, doppochè apparisce perduta la speranza dell'esito prospero con l'armata Francese; si bilanciano ora gl' interessi della guera portati della pace. In ogni maniera si presagisce in pochi mesi un aggiustamento seguito. Niente mi riesce per distruggere questi radicati sentimenti, sostenendo, che vostre eccellenze con massime corraggiose et costanti divisano li mezzi et le provisioni per difendersi la campagna ventura. Doverebbero li principi fare lo stesso con esibitione de validissimi rinforzi per fondar meglio le confidenze del commune servitio. Così vado divulgando nelle congiunture con li ministri e con tutti.

U mlet. arkivu.

# 70.

1669, 29 settembre. Vienna. Papinski poslanik kod c. dvora piše, što se čuje o nezadovoljstvu Petra Zrinskoga i Fr. Frankopana.

È commun opinione, che quei torbidi (nell' Ungheria superiore) venghino continuamente fomentati da diversi principali signori d' Ungheria e Croazia, che si chiamano molto disgustati di questa corte, dalla quale dicono haver havuto ferme speranze d'esser proveduti d'alcune cariche, che poi non havendo conseguite se ne chiamano altamente offesi e fanno temere ogni sconcerto in quelle parti, per dove, più giorni sono, s'incaminò anche il sig. conte Pietro Zrin, che pretendea quella del general di Carlstatt, senza d'aver pigliata prima la dovuta licenza dalla m. s. anzi con haver di più scritte lettere risentissime a questi ministri cesarei.

Il signor marchese Frangipani ancora si prepara di portarsi altrove, poco sodisfatto anche egli, giach' essendo gli statta benignamente concessa dalla m. s. la carica di governatore di Segna in Croazia, e non potendone ricavar la necessaria spedizione da ministri, pensa egli di rinunziar con questa anche l'altre, che dalla bontà della m. s. gli sono statte concesse.

U vatikanskom arkivu. Germania vol. 180.

1669, 5 ottobre. Cimerino. Izvještaj mlet. poslanika o stvarih ugarskih. Kralj misli sazvati sabor u proljeću. Nevjera Turaka:

Conoscendosi, che il primo principio della sicurezza de' stati consiste nella sodisfatione de populi, si divise il modo di rendere gli Ungari amaregiati în qualche maniera contenti. La dieta, che quanto più da loro si è desiderata sin adesso, altretanto s' evitò come pietra di scandalo dalla corte, s' inchina a ridur a prossima primavera. Qualche dichiaratione è corsa dall' imperatore, che ancho prima sua maestà sarebbe per intimarla, se la gravidanza dell' imperatrice non lo proibisce; che subito seguito il parto, incontrerà li desiderii e sodisfationi del regno; rimostrerà la vera affettione dell'animo suo reale, inclinato a compiacerli nelli privilegii et prerogative di loro riputatione e vantaggio. Gran rimorso inferisce havere lasciato il corso alli disgusti veementi degl' heretici nell' Ungaria superiore. Noti sono li pravi fini, che hanno concepito, il filo delle corrispondenze continuate alla Porta, et delle pratiche ancora tenute col visir occultamente qui si penetrarono con lettere intercete et altre diligenze; con secretissime strade si ha dilucidata una negotiatione profonda et un arcano, che altretanto tormenta, quanto meno si scuopre. Per radolcire duuque gli animi et accorere col rimedio, si dissegna che primo arcivescovo di Strigonia si trasferisca in quelle parti, trovi temperamenti che tranquillino le fluttuationi, et restituisca quelle menti, che vaccillano nella fede, ch'è il sodo fondamento dell' obedienza. Alcuni considerano, et con ragione, che seben per l' autorità di primate faccia gran figura, tuttavia è indebolita l'autorità et estenuato il rispetto; qualche sua conditione appresso alcuni lo rende più odioso che applaudito. Non è per simile riguardo accettato d'appoggiar a lui intieramente la comissione. Meglio si giudica, non tocare questo tasto, che lasciar poi l'istrumento imperfetto et dissonante. È rincresciuto notabilmente alla corte l'aviso capitato dall' Ungaria superiore la settimana passata, hora solo ricerca la confermatione e la sicurezza: il bassà di Varadino con trama secretta ha improvisamente machinato la sorpresa della piazza di Kalo. Il sito è importante, et opre la strada a tagliare fuori et costituirsi nel mezzo d'altre considerabili fortezze. Intendendosi con li schiavi Turchi haveva concertato, che essi escavassero una strada sotteranea andando a riuscir vicino ad una porta con oggetto d'introdurlo di notte da quella parte. Li custodi parimente de schiavi medesimi furono guadagnati; sciolti di notte li ferri, lavorando senza che venissero accusati, havevano ridotto quasi à perfetione il lavoro. L'occasione fù ottima, perchè il conte Strasoldo, che esercitava il comando di quelle frontiere, si ritrovava alla corte: così la diligenza essendo minore, acrebbe maggiormente la confidenza alli schiavi d'adempire l'operationi, et al bassà d'eseguire l'attentato. Iddio illuminò il conte di Staremberg, che comanda in Tokaj, et che in absenza del Strasoldo sopr' intendeva al governo, di portarsi nella piazza. Nella marchia havendo osservato gran numero di Turchi per le campagne più dell' ordinario, entrò in sospetto di qualche maligno dissegno. Ordinò sollecita vigilanza nella piazza, pose in armi oltre il presidio la gente, et allestì in pontuale difesa ogni cosa. Da ciò intimorì li schiavi; nen ardirono effetuare il concerto stabilito col segno per quella notte. Il

bassà, non vedendosi chiamato, immaginandosi manifesto il tradimento et la sua dispositione delusa, non s'inoltrò. Formata poi inquisitione, confessarono li schiavi la colpa comessa et il fatto, che il bassà dissegnava. Da ciò comprende la corte, quanto fallace sia la confidenza nella fede de' Turchi, et esser error il creder, che per rompere le guerre et dilattare le conquiste aspetino altro che l'ocasioni.

U mlet. arkivu.

# 72.

1669, 5 ottobre. Cimerino. Izvještaj mlet. poslanika. Podieljena je knezu Fr. Frankopanu senjska kapitanija, da ga predobiju rad nastojećih pogibelji u Hrvatskoj i Ugarskoj.

Dopo un corso di molti mesi ha destinato il imperatore al marchese Frangipani, Croato, il capitaniato di Segna con la sopr'intendenza generale alli confini. Da lui si è preteso il posto con gran calore; quì gl'hanno contradetto per diversi rispetti con replicate insistenze; finalmente lo hanno consolato, deve riconoscerlo, più dalla congiuntura degl'interessi nati in momenti, che dalla volontà in favore suo. Nei ministri è prevalsa la sola ragione, che soprastando pericoli nella Croatia et nell' Ungaria si guadagnino gl'animi de principali, per obligarli nella devotione et nella fede.

U mletačkom arkivu.

### 73

1669, 12 ottobre. Cimerino. Izvještaj mlet. poslanika o poslanstvu ostrogonskoga nadbiskupa u gornju Ugarsku.

Continua nell' imperatore la volontà, che l'arcivescovo di Strigonia s' incamini nell' Ungheria superiori. Per suoi compagni sono stati nominati diversi, ma intendo che ognuno si ritira dall' impiego; alcuni scansano la dificoltà del negotio; da altri s' abborisce la persona del prelato. Potrebbe essere, che finalmente si risolvesse d'appoggiare la diretione a lui solo per sostenere il suo credito et far un tentativo; se riesce, sarà con beneficio della corte et con di lui gloria; s' il colpo sbagliasse, non nuoce, ne si perde.

U mlet. arkivu.

# 74.

1669, 19 ottobre. Vienna. Izvještaj mlet. poslanika Marina Zorzia o stvarih, koje bi Petar Zrinski rado ustupio republici.

Rapresentai à vostra serenità sotto il giorno di 6 luglio con humilissima mia il desiderio del signor conte di Serino di far esito d'alcune provisioni, che tiene da bocca et da guerra, et che l'averebbe date per servitio della serenissima republica molto volentieri a ragionevole partito. Inserisco nuovamente la notta, che all'hora pure mandai. Hebbi in risposta sotto li vinti del mese stesso, che per le munitioni da guerra s'andarebbe manegiando l'affare, inviando alcun suo interveniente pre trattare.

Cosi da me li fù rapresentato, mentre si ritrovava alla corte. Hora mi scrive, che la persona da lui inviata non era stata sentita, essendo ritornata senza havere nemeno introdotto il negotio. Continuando tuttavia nella medesima volontà di servir a vostre eccellenze et stabilir alcun concetto, ha desiderato, che io gli ne faccia l'apertura con la presente Non dubito, che non sia per riceversi ogni vantaggio mediante l'ottima dispositione, che professa agli interessi publici. Gratie.

Nota di robbe, che darebbe il s. conte di Serino alla serenissima republica: Bombe, palle d'ogni sorte, ferramente d'ogni sorte da galera e vasselli, granate, grani all'uso del crivello di Croatia, che è molto più sotile di quello di Venetia; cavalli sin al numero di 200, manzi et altre

carne salate.

U mletačkom arkivu.

# 75.

1669, 19 ottobre. Cimerino. Izvještaj mlet. poslanika o stanju Ugarske.

Resta in sospeso la risolutione del viaggio dell' arcivescovo di Strigonia nell' Ungaria superiore; mi pare, che si pensi chiamarlo alla corte; meglio con sua communicatione si consiglierà lo stesso negotio. Il tempo dell' invernata suggerisce comodo et benefitio ad incaminare con maturità li tratati, perchè riesca prospero e fortunato il loro fine. Si è discusso nell' consiglio di guerra, che manchi qualche reggimento nell' Ungheria. La debolezza de presidii rende le piazze malsicure et esposte ad ogni accidente. Sempre si è havuto riguardo alla sodisfatione degl' Ungari, che di mal occhio guardando la militia alemana, che stà aquartierata nel regno, non volentieri sofriscono, che s'accresca quell' corpo; s' ingelosiscono, che sia più ad opressione che a presidio. L' aggravio poi del pagamento, come la corte desidera, vien abborito con piene proteste. Per rimovere questo impedimento si sono obligate le provincie ereditarie di mantener li reggimenti stessi, se ben militino fuori del paese. Così assicurati gl' Ungari di non provar imaginabil aggravio, lasciano corer, ch' un regimento di cavallaria sia nuovamente introdotto. Sperano li ministri, che il principio faciliterà la dispositione a riceverne pure degli altri. Ciò s' anderà praticando col quadagnare li principali alla sodisfatione di cesare, fissa al loro vantaggio.

#### U mletačkom arkivu.

# 76.

1669, 26 ottobre. Vienna. Isti izvještuje o dolazku u Beč gr. Nadasdia i Forgača, a što si misle uputiti cara.

Il conte Nadasti, luogotenente principale dell' Ungaria, si ritrova, alcuni giorni sono, in Vienna. Parlerà all' imperatore sopra l'affettioni del regno, le disgratie che soprastano particolarmente, se gl'Ottomani, disimpegnati da altra guerra, movessero l'armi vittoriose contro quel paese, pur troppo esposto et abandonato. Anco il Forgaz, fermandosi in ugual tenore, esprimerà li concetti. Tentano imprimer nell'animo di sua maestà et de' ministri aprensioni giuste, sollecittando dalla prudenza reparare. Ben si crede, che vi sarebbe inchinatione, quando non mancasse il potere. *Ibid*.

1669, 2 novembre. Vienna. Izvještaj mlet. poslanika M. Zorzia o markezu Frankopanu, koj da bivši kod njega u Beču pokaza svoju odanost prama republici.

Al marchese Frangipani ho insinuato li concetti suggeriti mi da vostre accellenze. Prima di partire è venuto a questa casa. Attestò il suo ossequio verso la serenissima republica, il desiderio d'un ottima corrispondenza con gl'eccelentissimi generali, et che al confine osservarà le regole tutte d'una sincera quieta vicinanza. In effetto nutrisce un ottima volontà. Li suoi discorsi saranno comprobati dall'operationi, et spero, che vostre eccellenze haverano relationi condecenti delle sue degne pontualissime maniere. Anco prima che li fosse concesso il posto, esercitò verso la publica raprensentanza ogn'atto di giusto rispetto. Io pure l'ho coltivato, prevedendo, che dovca uscire giovevole al publico servitio un tratamento di partialità et affetto.

U mletačkom arkivu.

# 78.

1669. 16 novembre. Vienna. Mlet. poslanik M. Zorzi izvješćuje, da gr. Nadaždi traži iztragu radi podmetnute mu nevjere. Nezadovoljnici u gornjoj Ugarskoj odpremiše poslanika k porti.

Il conte Nadasti continua, il suo soggiorno alla corte e più (per) negotio suo privato che del regno. Nel tratato scoperto contro l' imperatore, et che significai ne miei antecedenti dispaci a vostre eccellenze, egli parimente si trova a parte delli manegi, delli concetti, et delle risolutioni. La propria sottoscritione, dicono, che nelle scritture lo convince; pretende tuttavia con grandissimo ardire et soda franchezza, che sia una calunia de suoi nemici et non verità di persone zelanti; se tiene innocente nella sua coscienza; li stà a cuore la riputatione machiata apresso il mondo et la difidenza che giustamente contrae con il suo prencipe: porta dunque gl'officii più caldi et incessanti perche sia ditta la causa, si formi il giuditio, si venga ad una deliberatione che lo assolvi o condanni. All' imperatore espose le sue suplicationi con ardenza incredibile; a ministri parla altamente; quasi protesta, che se non seguirà in bene o in male un decesivo decreto, prenderà li partiti che convengono più ad un huomo di riputatione che ad un sudito d'obedienza et di fede. Lo vanno trattenendo con parole soavi et con lenitivi piacevoli, non ostante che alla sua piaga non rieschino fruttuosi. Da lui si tengono nel regno adherenze autorevoli, et nell' Ungheria superiore corispondenze importanti; bisogna però destreggiare con modi cautelati che salvi il decoro del prencipe et non alteri l'animo di un si poderoso vassalo. A lui preme parimente sgombrare dall' oscurità delle colpe le sue procedure per la pretensione che diporta di palatino; gran pregiuditio li sarebbe nella concorenza degl' emuli havere denigrata la fama et che non risorgesse il buon nome alli splendori d'assolutione chiara et purgata.

Dall' Ungaria superiore s' intende haver gli avisi, chi gli stati, o per dir meglio: l' unione de malcontenti habbia alla Porta spedito persona

d'ottimo ingegno, sufficiente a dirigere gravi interessi. La sua comissione consiste in eccitamenti agl'Ottomani di venir coll'armi a loro solievo; li prometono alla prima comparsa dell'insegne Turchesche giurare fedeltà, rendere ommagio, et scuotere il giogo dell'obedienza cesarea. Ma non s'accorgono gl'infelici, che si caricano di catene più dure et di schiavità miserabile. L'aviso comove la corte, accreditato essendo da confronti et dalla mala volontà de populi stessi.

U mletačkom arkivu.

# 79,

1669, 23 novembre. Vienna. Izvještaj mlet. poslanika Marina Zorzia o ugarskih poslovih. U gornjoj Ugarskoj urečen sustanak na 28 studenoga; veli se, da se nezadovoljnici misle podvrći Turčinu; dvor se dogovara sa svojimi privrženici.

Dell'aggiustamento di questo negotio si può riconoscere in Roma: prima, il travaglio che soprast' in Ungaria; non sarà questo facile a conciliarsi, mentre insorgono in quel regno ogni giorno più le confusioni et le discordie; poco uniti li soggetti grandi, concorendovi gl'interessi della religione, delle dignità et d'altre reciproce pretensioni. Ogn' uno pensa ad esaltare se stesso, non ostante le communi rovine. Ultimamente è pervenuto aviso che dodeci comitati dell' Ungaria superiore habbino infimato una riduttione per li vinti otto del mese corrente; l'intentione è di scorere di mezzi, di stabilire la sicurezza e difesa contro li Turchi, di ricercar all'imperatore li mezzi più valevoli per la preservatione della libertà ed delle sostanze. Si considera temeraria la fama, non concorrendovi la licenza dell' imperatore; tuttavia si potrebbe condonare a certa libertà, che s' assumano li sudditi in parte lontana; ma si tiene aviso, che vogliono propore direttamente d'assogettarsi agl' Ottomani, giachè da questa parte si vedono abbandonati per non dire delusi. È spiaciutto alla corte questo principio; riesce l'operatione in se stessa cattiva, et serve d'esempio peggiore. Si sono tenute varie consulte chiamandosi alcuni principali Ungari, che soggiornano in corte per conferire li mezzi a divertimento d'un sconcerto si grande. Niente per hora si è deliberato et meno forse si delibererà. Quello che non si può impedire con l'auttorità ne con la forza, è meglio passare con dissimulatione e con sprezzo.

U mletačkom arkivu.

### 80.

1669, 7 decembre. Vienna. Mlet. poslanik M. Zorzi izvješćuje, kako se u Beču odlučilo postupati naprama gr. Nadasdiu.

Longhe consulte si hebbero li giorni passati sopra il negotio del Nadasti. Dalli ministri, che destinò l'imperatore, si sono esaminati strettamente li capi delle sue querelle; non è dubbio, per quanto viene discorso, che da lui si è assentito a trattati contro l'imperatore et a corrispondenze secrete con gl'Ungari malcontenti et con gl'heretici disgustati. Si connientura anco, che nelle speditioni alla Porta non vadi essente da machia. Egli ad ogni modo non ha mancato d'introdure giustificationi, da suoi

de più riguardevoli del regno. Sentite l'opinioni dell'imperatore, si scielse la via piacevole, conforme non meno al suo genio che alla qualità delle emergenze; fù dunque incaricato il Nadasti, di rispondere nuovamente a qualche oppositione che nel esame della sua causa non resta intieramente purgata. Nel tempo stesso per via de confidenti se li è insinuato, ch' il mezzo più vantaggioso per il suo interesse sarebbe rendere con la sua auttorità sopiti nell' Ungaria li rumori et rasserenate le turbolenze; ch' in si grande maneggio aquisterebbe tutto l'aplauso della corte et l'effetto di cesare; che resterebbe stabilità la sua fortuna per la futura dieta, et repressa la malignità, di chi desidera mortificar il suo concetto et distruggere la sua dignissima fama. Hora si starà a sentire quello che produrà la risolutione. È partito non intieramente contento ne meno mal sodisfatto. Ha promesso di non risparmiar à incomodo et à fatica, che sia di servitio all' imperatore, di solievo all' Ungaria et di gloria a se stesso. Per mostrare confidenza nella sua sincerità e nel ingenuo proceder, se li è ingionto, che ponga in scrittura il metodo che si doverà praticare per sodisfatione degl' Ungari nella prossima dieta; niuno meglio di lui potere soministrare ricorde et consigli. Piaci a dio, che giovi ad un infermità che sempre s' avanza. Certo è, che se l'imperatore con efficaci risolutioni non previene, l'incovenienti che soprastano in quel regno, li pronostici si verificano nel pressaggio d'estreme calamità et deplorabili ruine.

Gl' heretici dell' Ungaria superiore, vien scritto, che si rendono altretanto altieri et contremati; formano conventicule facendo correre divulgationi danose per accrescere l'odio et le prave intentioni. Questi ministri, che per il passato trascurarono assai simile novità, hora l'aprendono dolendosi di non aver opposto alli principi et reciso li primi germogli. Al comandante di Satmar, come presidente general sopra quel paese, si comette di tener assicurate le piazze, ordinati li presidii, et che invigili alla mortificatione degl'ardenti nella contumacia et disobbedienza.

U mletačkom arkivu.

### 81.

1669, 14 decembre. Vienna. Izvještaj mlet. poslanika o padnuću kneza Auersperga i o Nadasdiu.

Le novità insorte in questa corte servono di principio al dispaccio riuscendo di curiosità et d'inportanza. Il principe d'Auspergh, uno de principali ministri, sopra il quale si fondava la mole del governo, resta batuto, et con ordine dell'imperatore obligato ad allontanarsi... S'aggravano li suoi mancamenti in questa parte non solo, ma nell'altra delicatissima et rilevante, dell'Ungaria. Vien asserito nell'orditura terribille del trattatto contro l'imperatore maneggiato da Cremonville et da altri malcontenti; Auspergh habbia avuto la notitia non solo, ma suggerite direttioni et prestato il consenso. Si dice, ch'il Nadasti, ultimamente di qui partito, habbia per propria giustificatione mess' in chiaro il più secretto et recondito della congiura.

U mletačkom arkivu.

1669, 21 decembre. Vienna. Mlet. poslanik Marin Zorsi isvješćuje, da su došli u Beč poslanici is gornje Ugarske, nebi li mirnim putem isravnali razmiricu. I gr. Nadaždi dodje.

Li negotii d' Ungaria non sono peggiorati. La riduttione delli commitati si è risoluta con manco pregiuditio, di quello correvano le gelosie et si era formato il concetto. Doppo molt'agitatione tra di loro è prevalsa una sana opinione di non dare negl' estremi della contumacia et quasi ribellione; esser obligato il suddito di ricorer prima al suo prencipe, manifestare li gravami et implorare protettione; non riuscendo con simili passi, avanzar a miglior fortuna, et sottrarsi voragini delle calamità, appariranno giustificati meglio con raggione che con ardire. Così vedendosi abbraciati con prontezza et applauso, decrettarono di spedire deputati a piedi di cesare con istanze pressanti. Immediate sono con diligenza et sollecitudine partiti, et già si ritrovano hieri arivati alla corte. Al governo non aggradisce la loro venuta; tuttavia meno dispiace, che se avessero proroto in altre sodisfationi detate dalla malignità et dal capricio. La prossima settimana haverano l'udienza. Nuovamente il conte Nadasti si ritrova quì, forse riferirà qualche sua diligenza soprale comissioni impartite li et già significate a vostre eccellenze. Operando con celerità, haverà voluto mostrare effetti della sua devotione et del suo zelo. Suo contrario fierissimo è l'arcivescovo di Strigonia: rapresenta all'imperatore, che di lui non si fidi, esser istrumento più di male che di bene.

U mlet. arkivu.

# 83.

1670, 11 gennaio. Vienna. Izvještaj mlet. poslanika Marina Zorzia o stvarih ugarskih. Gr. Nadasdi i kancelar biskup Palfi dodjoše u Beč, da obavieste kralja o ugarskih poslovih.

Terminata una conferenza in Possonia è ritornato a Vienna il conte Nadasti. Si fermerà, sino chè habbi comodo di parlar all' imperatore con maniera franca et aperta. Vuol levare li dubii sopra la sua persona, metter s' in credito con sua maestà alle risolutioni rigorose per la quiete non meno interna che esterna del regno. E parimente capitat' il Palvi, vescovo d' Agria, che risiede in Casovia. Egli pure viene con animo di portar una informatione esata di quella parte, altretant' in pericolo, quanto che confina con li Transilvani disidenti et con li Turchi infedeli. Questo prelato per il sangue et per le virtù è riverito dalla natione, et qui è in grado di riputation et di stima. Anzi l' hanno stimato degno di darli il posto importante della cancelleria, della quale prenderà il titolo et il posesso al presente. U mlet. arkivu.

# 84.

1670, 18 gennaio. Vienna. Mlet. poslanik Marin Zorzi izvješćuje, da se nezadovoljnici gornje Ugarske misle pokoriti Turskoj, nude danak za samostalnost poput Erdelja. Odavle izvodi poslanik u Carigradu, da će Turci u proljeću udariti na cara, te preporuča oboružanje.

Gl' heretici dell' Ungaria superiore con il mezzo de messi inviati dalli Transilvani non cessano dagl' inviti, anzi riscaldano continuamente gl' eccitamenti et l'istanze. Offeriscono di costituirsi tributarii immediate d'acclamar il nome del gran signor, et al pari della Transilvania professare fede et obedienza. Non si sa com'il visir possa resister a non esaudirli, et a perder un'occasione così degna et sicura d'estender il dominio in una ricea populata provintia, incontrando applausi invece di resistenze. Sopra ciò il residente fonda il giuditio suo, che a primavera s'habbi da rompere con l'imperatore. Ripete in molti periodi il consiglio d'armarsi.

U mletačkom arkivu.

#### 85.

1670, 18 gennaio. Vienna. Mlet poslanik Marin Zorst isvješćuje, da su dogovori s ugarskimi nesadovoljnici ostali bes uspjeha; s toga nastadoše još veći samršaji.

Si confondono sempre più li negotii nell' Ungheria, dalla dispositione. si va incaminando, può temere l'imperatore così da proprii sudditi come da Turchi ardui et spinosi travagli. Dopochè nella parte superiore vedono l'armi della Porta libere per ogni impresa, sono divenuti gl'heretici straordinariamente temerarii et arditi. Con franchezza dichiarano le loro intenzioni rivolte al desiderio di scuoter un giogo, pensare la venuta del visir, et sperare nella forza del medesimo un giusto solievo delle aflitioni, che risentono non meno nel governo che nella religione. Il loro predicante famoso nel publico tempio, alla presenza d'un concorso infinito, con sfacciatagine incredibile esclamò, essere giunt'il termine felice per liberazione dall' infelicità del miserabile paese, dovere tutti rendere gratie a dio per la vittoria di Candia riportata dall' armi vittoriose ottomane; che sarebbe venuta primavera con altretante forze piene di riputazion et d'autorittà a spezzare le catene delle loro servitù, a rimetterli in libertà et a costituirli sott' un dominio quieto et tranquillo. Queste voci, quas' inspirationi celesti et angelico orracolo, riportarono applauso singolare et beneditioni infinite. Pare, che li voti uniformi concorino, et s' unischino li desiderii con Transilvano, s' acrescono le corispondenze, et col basà di Varadino è dubbio che si stringino pratiche. Li catolici riportano minacie et sprezze. Con le militie alemane oltr' un straordinario rigore si nutrisce odio et aborimento velenoso. Nelle maggiori angustie è ridotto il governatore di Zatmar i li è negato ogni comodo, et li vietano l'occorenze, già pochi mesi senza difficoltà contribuite et concesse. Egli scrisse, che non acrescendo di soldatesca, da rendersi meglio considerato et temuto, dubita di qualche stran' acidente; non suplir il coraggio et la diretione al mancamento delli comodi et mezzi, per obligar all' rispetto un popolone men fiero per natura che alterato per l'opportunità, che conosce fruttuose. Dimanda al conseglio di guerra numero di fanteria et cavaleria, che sostenti la riputation et le piazze; in altro modo, dalla propria debolezza discreditato il commandante et avilito il soldato, s' aumenta nella parte contraria l' orgoglio et la risolutione de furiosi pensieri et precipitosi partiti. Queste lettere portano pensiero a ministri, et insieme travaglio. Ma come coll'imperatore si è proceduto sin al presente con gelosia della sua salute, astenendosi dalla communicatione di cose moleste, cosi contenendosi in varii discorsi, non si è passato a decreto. Si è però stimato bene, che il principe di Locoviz, più riguardevole tra gli altri, inviti con sue lettere, spediteli con espresso della corte,

l'arcivescovo di Strigonia. La necessità obligando a disentire con paccate et mature considerationi di scabros' emergenti, et anco a riparare con provisione la soprastante rovina, si è giudicato il dovere, ch'il capo eclesiastico asisti alle consulte, et ricordi li temperamenti. Già il Nadasti et il canceliere, che sono principali conspicui et autorevoli ugualmente, si ritrovano quì, disposti et rassegnati pel servitio dell'imperatore et benefitio del regno. Il punto sta, che s'unischino li cuori con le persone, che corisponda la buona volontà nell'interno di concordia et di zelo, mentre nell'estrinseco non manca l'aparenza del bene più desiderabile.

Quello, che agrava un' affare s' importante, è, che li deputati, capitati alla corte con propositioni di molte querelle, sono malissimo sodisfatti et impressi. In vece di andarsene blanditi, ritornano accrettamente irritati. Per il passato poco sperarono quelle genti di rimedio alle loro piaghe, hora dando nella maggior difidenza, diranno, che l'ulcera è formata et esservi bisogno di ferro et fuoco. Il prencipe di Locoviz niente ha voluto ingerirsi durante l'infermità dell'imperatore in simile materia, invillupata et confusa. Stimolato d'alcuni a prender il negotio con spirito, rispose sempre con risolutione: essere lontano dall'ambitione d'esercitar authorità, che non li tocca ingerirsi in quello, non li vien comandato; la sua volontà soggetta et dipendente, non ha ad essercitar arbitrio nè elettione. Con concetti non meno moderati che modesti studia distruggere l'opinione, che appetisca il grado del primo ministerio, attraendo a se gl'affari senz' attendere le comissioni. Altri penetrano con maggior speculatione l'essenza degli accidenti et delli fini, mormorando maggiormente. Si sospetta, ch' il prencipe habbi lasciato correr al precipitio questo negotio, perchè l'imperatore comprenda et tochi con mano la necessità di dichiarar uno, ch' invece di sua maestà, quando sopravengono accidenti, invigili, travagli et assista all' timone. Hora importa molto l'effetto, che deriverà dalla partenza senza decretti favorabili li deputati medesimi.

Vien detto, che subito, continuando la corrispondenza con gli altri dell' Ungaria superiore, a quella parte spedirono l'aviso, ch'essi habbino nuovamente intimato altra ridutione per nuovi consegli et per abbracciare, tralasciando li ricorsi a cesare, li conferenti vantaggi. Non manca, chi non solo acusa ma sostenta per ottimo, esser partiti li deputati con mortificatione sì grande; essersi destinati da una ridutione illegittima; per le leggi del regno non susistere validamente, invece di essere approvata et riconosciuta, deve derogarsi et dichiarirsi di niun vigor assolutamente; che l' imperatore ha da mostrare risentimento, non accoglienza paterna et begnigna; che sarebbe cattivo principio et pessim' esempio. Ciò forse è vero, quando la qualità del tempo et la combinatione degl' accidenti non meritasse cambiare le ripulse con gl'alettamenti, overo che si compensasse la debolezza con il coraggio et il potere di domarli. Cert'è, che gran mutatione si pronostica de ogni uno nell'Ungaria superiore. Non facilmente succederanno le scosse, ch' l'inferiore non patisca. Quelli popoli soli non si moveranno senza l'apoggio et le dichiarationi del visir et dell' armat' Ottomana, che li fondamenti et stabilisca. Quand' in un angolo solo del regno si principiano l' hostilità, tutt' il rimanente sarà offeso dalla disgratia, et soggetto ad infausta costellatione. È arrivato in diligenza alla corte l'arcivescovo di Strigonia.

U mletačkom arkivu.

## 1670, 23 siečnja. U Legradu.

Petar Zrinski odgovara auditoru kod vlade za slavonsku krajinu u Varaždinu na njegovo pismo od 20 i. m. i moli, da kod generala gr. F. E. Breunera izhodi, neka se Turčinu iz Kostajnice ročište odgodi dokle se kapetan Bukovački vrati, koj je još u gornjoj Ugarskoj u njegovih (Zrinskoga) poslovih.

U taj. dv. arkivu bečkom.

### 87.

## 1670, 25 siečnja. Koprivnica.

Grof Ferdinand Ernst Breiner, "Oberst-Ambtsverwalter der Windischund Petrianischen Gränizen und Oberhaubtmann zu Copreiniz", izvješćuje nutrnjo-austrijsko dvorsko ratno vieće u Gradcu, da je primio njegovu zapovjed od 22 r. m. i sebi podčinjenim prijavio, da je car Leopoldo, kako to prijavi istomu vieću riešenjem od 18 r. m., dočuo: "dass der Erbfeind christlichen Namens die Windisch- und Petrianischen Gränizen anzugreifen, sonderlich aber hiesigen Posto zu überrumpeln vorhabens sein solle "Breiner šalje dva izvještaja primljena od uhoda; nada se od vieća podpori za obranu Koprivnice, a sam da će sa svojimi krajišnici zauzeti čvrsto mjesto kod Drave, koja se smrzla. Zabrani na dalje pukovnikom i kapetanom ostaviti svoja mjesta bez dopusta, pozva odsutna sv. gjurskoga kapetana Stadla; misli da će se sam s krajiškom vojskom uspješno oprieti neprijatelju, ako udari sa 10-12.000 momaka, i "wann anders die Walachen getreu verbleiben; "bude li neprijateljska sila veća, onda bi mu se imala poslati u razmjerju pripomoć, osobito u konjaničtvu. Ako Koprivnica ne bude obsjednuta do ljeta, ima se dotle obskrbiti sa 3-7000 dobre njemačke vojske i s ostalimi potrebštinami. Dobro bi bilo već sada dati platukrajišnikom, čim bi se većma oduševljili i stalniji bili proti neprijatelju. Dobro bi bilo, da se Petru Zrinskomu piše iz dvora, da ide Breineru sa svojom (banskom) vojskom na ruku, i da ga obaviesti što bi kroz svoje ljude dočuo; a da će on to isto učiniti naprama banu. "Endlichen kann ich nicht unberichten lassen, wass massen H. Haubtmann von Petrinia (gr. Nikola Erdödi) mir geschriben, dass der Haubtmann Bukovachky sich solle haimlicherweiss in die Türggey, und zwar gar in die Vestung Zrin begeben und alldorten sich etliche Tag bey dem Commandanten, als seinen gueten Freindt, aufgehalten haben; welches dann nit allein unterschiedlich gehaime Leuthe aussgesagt, sondern solches noch darzue ein teutscher petrinischer Soldat, so alldorten gefangen gewesst und durch die Gnad Gottes aber entkommen, auch bestättiget, dass er ihme mit seinen selbst aignen Augen darinnen gesehen habe. Zue kheinen gueten Intent kann er nicht darinnen gewest sein; und sorge wohl, so mann nit vorthomt, es werde lezlichen nichts guetes daraus entstehen."

U tajnom dvorskom arkivu u Beču.

1670, 25 gennaio. Vienna. Dolaze u Beč viesti is Biograda i druguda o pripravah turske vojske, da udari u proljeće na cara i pomogne ugarskim nesadovoljnikom.

Da Belgrado si tengono lettere di dieci caduto; non sono dissimili le divulgationi in quella città delli universali concetti et sentimenti communi. Parlava ogniuno della massa d'armi contro l'imperatore; che nell' Ungheria superiore si prenderebbe il principio col fomento et invito della stessa natione, poi s'applicarebbero l'armate secondo li vantaggi et diretioni non meno de popoli che della facilità delle conquiste; ch' il visir si tratteneva in Candia, perchè la sua lontananza servisse a confidenza et non a timore, levasse l'ombre di rompere la pace, et rendesse trascurata la difesa; così a lui riuscirebbe con altretanta prudenza inganare gl' inimici, con quanta gloria haverebbe fortuna di vincerli agevolmente. Nell' altra guerra tien a memoria l'errore, nell'havere diferito di spedire l'armata alla primavera solamente; hora con gran accortezza fa avanzar numero di militia di mese in mese et di tempo in tempo, con poco strepito, con meno apparenza et con maggior servitio. Concordano tutte le lettere, che spessissimo vanno filando cinque in sei cento huomini, ripartendosi nelli quartieri à loro destinati. Scrive anzi il governatore di Zatmar, che hormai in quelle vicinanze si ritroveranno sette in otto mille Turchi, habili da servir in campagna, comparsi doppo conchiusa la pace. Si vede quantità di provisioni, incaminate a Varadino, Temisvar, Agria et luoghi, che con l'Ungaria superiore sono confinanti; interogato anzi uno de capi della condotta disse prima, che non sapeva a che fine si mandassero; poi confessò d'havere sentito, che dovevano sulla ventura campagna esser impiegate a danni dell' Ungheria.

U mletačkom arkivu.

### 89.

## 1670, 27 siečnja. Gradac.

N. A. ratno vieće dvorsko podastire caru izvještaj gr. Breinera od 25 i. m. s prilozi tajnih izvještaja dviju uhoda, gdje se javlja: da veliki vezir vraća se iz Kandije i ide zimovati u Biograd, odavle se sprema u Jegar; paši zapovjedano da popravi osiečki most. Vieće predlaže, da car banu naloži, neka obći sa zapovjednikom krajine i da mu bude u pomoć, a da odredi, neka vojska stojeća u rutrnjo-austrijskih zemljah bude uviek pripravna.

U taj. dvor. arkivu bečkom.

#### 90.

1670, 1 febrajo. Vienna. Izvještaj mlet. poslanika o nastojanju, da se nezadovoljnici u Ugarskoj umire.

Grand' impressione formano sull' imperatore le parole dell' arcivescovo di Strigonia, riportateli dal principe di Locoviz assai allegramente. Egli per consolare sua maestà acresce alle medesime più tosto il vigore, ch' in niente diminuisce la forza alli concetti. Sopra ciò rimase calmato l'animo di questo principe, che per avanti nella multiplicità degli avisi pericolosi et ardenti rimaneva angustiato et afflitto. Alle risoluzioni necessarie et che conferiscono veramente al bisogno fù valentata l'aplicatione et rimess' il fervore, dagl' eccitamenti d'altri ministri già accesso in sua maestà. Essi non poterono sofrire la mutatione supposta pregiuditialissima al decoro della dignità imperiale, al servitio de sudditi et alla sicurezza de stati. Risolverono di contrapor vivamente, rilevando se con artifitio e con verità procedesse l'arcivescovo. Mandarono dunque a parlarli, sotto titolo di confidenza, soggetto disinteressato et accorto, che havesse la mira a sentire nello stesso tempo la voce et a scoprir ancora l'intentione. Non hebbe questo molta dificoltà; perchè l'arcivescovo cominciò con gran aperture a parlare di rumori et turbidi dell' Ungaria superiore, delle machine che si fabbricano, delle corispondenze tenute, et dell'obligatione che ha quì il governo di non ommettere diligenza efficace et validi mezzi per moderare con soavità et tener in freno, occorrendo con la forza; che da lui non si mancherebbe, quando dalle sue indispositioni li fosse permesso, esporre con candidezza all'imperatore lo stato periclitante di quegl'interessi gravis-simi, che se ben sono lontani dall'occhio, devono stare presenti nel cuore; et considerare hora la corona dell' Ungaria più formata di spine che di gioie. Riferto dal confidente a ministri medesimi un simil ragionamento, restarono straordinariamente involti nella maraviglia e nella confusione. Non seppero come consiliare le parole di Locoviz con le dichiarationi dell' arcivescovo; una contraria all'altra imediatamente; essere dunque necessario, che tra simili ambiguità si parifichi il vero, et a notitie incerte et varie si ricavi un lume sodo, che non patisca eccettioni, et che non sia estinto dal vento dell' instabilità et incostanza. Vanno pensando di rendere consapevole l'arcivescovo delle relationi capitate alla corte, come uscite dalla sua bocca; egli essere chiamato per auttore degli avisi ben più conformi al genio ma repugnanti al servitio; che sempre sarà sua la colpa delle conseguenze danose per la lentezza nelli decretti et nelle risolutioni; che per giustificatione di se stesso et per la salute de popoli sottragga il suo nome dal biasmo et il regno dalli disastri. Scopre con la viva voce all' imperatore gl' accidenti et disgratie senza dubbio minaciate dalla mala volontà, che al pari opera efficacemente di qualsivoglia infausta costellatione et influenza. L'effetto di questa dispositione si scoprirà in brevi giorni. Già egli migliora, et a palazzo si lascierà vedere. Nel mentre il Nadasți ha voluto partire. Ogni diligenza si è adoperata per fermarlo. Con la scusa d'alcuni particolari negotii obligato dalla necessità di ritornare alli suoi beni, ha preso licenza. Apparisce chiaro, ch' insieme dificilmente vogliono convenire. L'antipatia degl' interessi produce quella degl' animi. S'afligono li ministri nell'oservatione d'una discordia appasionata et velenosa; non admettere per riguardi di convenienza et ragione ripieghi, che moderino soggetti così cospicui, aversi et contrarii. Tanto meglio si rende considerabile, quanto che uno è riguardevole per il primo posto tra l'ecclesiastici, et l'altro per la qualità del sangue et dell'adherenze. Tentati anco in varie occasioni mezzi potenti per aggiustarli, niente è riuscito che vaglia al bene non meno desiderato che costantamente necessario. Prima ch' il Nadasti partisse, il prencipe di Locoviz l'obligò ad un celere ritorno; ciò

commandare sua maestà et richiedere le rilevanti occorenze dell' Ungaria; haversi bisogno della sua assistenza per il conseglio et per l'adempimento delle deliberationi; il suo nome acreditato appresso la natione gioverà al vantaggio et alla sua fede parimenti, impiegandosi con calore renderà servitio mirabile. Ha promesso obedienza pontuale et rassegnatione intiera. Viene tuttavia sospetato, che sia con prontezza concorso all' impegno, mentre non li sarà dificile disimpegnarsi con li motivi, che li saranno suggeriti dall' emergenze et dalle congiunture. La comun' opinion è, che non sia intieramente contento delle rimostranze verso lui praticate. Pretende havere reso servitii insigni all' imperatore, et poterli nell' avenire rendere maggiormente. Non venire corrisposto colle benificenze ne con le gratie. Ambisce il posto del palatinato. Per formare le pratiche et stabilire la confidenza di conseguirlo molte volte si è prostrato alla corte. Lusingato sempre da blanditie et da speranze, mai conoscendosi arivato ad un grado sicuro, et che tutto sta soggetto alle flutuationi et ragiri, ha risoluto valersi d'altra strada, tratenersi nelle sue terre, et con l'apparenza di sentimento fare nuovi tentativi per il premio che sospira. Forse nell'absenza sarà meglio conosciuto, quanto sia necessaria la sua persona ben intentionata et affetta. In tal forma si giudica, che divisi il concetto; si starà nell'attentione della riuscita. Non è dubbio, che se ha in corte favori et amici, ha parimenti contrarii poderosi et invidie gagliarde.

In alcuno de suoi partiali ha procurato d'imprimervi il sentimento, che per componere le confusioni nell'Ungheria superiore l'unico modo sia destinar un soggetto, che habbia con quella gente stima et autorità; non esser possibile richiamarli al buon sentiere, quando si ritrovi, chi sappi con desterità guidarli et con prontezza dirigerli; non haver il caso per disperato, ne considerar all'ultimo precipitio la loro devotione et la fede; se saranno rilasciati in preda agl'apetiti et alle passioni senza proponere preservativi et senza qualche mano, che li fermi et imbrigli, la rovina è inevitabile. Egli si è offerto d'assumer l'impresa et travaglio et il dispendio. Vorrebbe esser richiesto et non richieder, che non fosse stimata ambitione ne avidità d'impiego, mentre contribuirebbe li sudori per ogetto solo del publico bene. Il ricordo stà in ottima mano riposto per sfoderarlo a tempo et oportunamente. Come la maniera è delicata, et bisogna manegiarla per parto proprio et non conseglio altrui, così è necessario attender le congiunture per regolarsi con prudenza et nascondere l'affettatione.

U mlet. arkivu.

#### 91.

1670, 1 febraio. Vienna. Izvještaj mlet. poslanika Marina Zorzia o nezadovoljstvu u gornjoj Ugarskoj i o uzrocih razmirice s nekatolici. Poslanstvo Petra Zrinskoga.

Anco la presente settimana sono capitati diversi avisi dall' Ungaria superiore sopra l'insolenza et temerità degl'heretici. Si continuano ne' pulpiti l'essagerationi, si divulgano stampe, corrono libri con nomi supposti, ch'invitano al solievo et à preferire l'importanza della religione a qual si voglia humano rispetto; si producono esempij, si raccolgono memorie di sucessi antichi et moderni; si rimostra dificilmente tolerato un governo

contrario alla libertà di conscienza, punto il più esentiale per il ben dell' anime et per il riguardo del cielo. Da simili rumori pronosticano li ministri cesarei in quelle parti inevitabili, quanto prima, funesti tumulti; ricercano comissioni per regolarli, replicando efficacissime istanze per venire rinforzati con nuove assistenze di soldati a piedi et a cavallo. Al cancilier d'Ungaria sono capitati li dispaci; egli pretendendo gran cognitioni di quegl' interessi si fa lecita qualche licenza nell' aministratione del suo posto senza comunicar a ministri le notitie. Rispose con speditione espresa, che non fosse tralasciato d'opponer a tentativi degl'heretici gagliardamente; che non s'astenessero dal reprimerli anco con la forza, et che nel mentre operarebbe quì, perchè fossero prese le necessarie risolutioni di spedire qualche numero di militia imediate. Scoperta la speditione da Locoviz, restò grandemente commosso e stupito; li parve la libertà in materia importante troppo facile et degna d'essere quasi mortificata non chè semplicemente corretta. Chiamò a se il canciliere, et lo avertì con grave maniera del suo trascorso; egli niente sì perde di fervor et di corraggio. Disse, che haveva operato col fondamento della raggion et delle leggi, che aveva giuditio sufficiente per distinguer una, et informatione bastante per valersi delle altre; ch'essendo si lungamente tratenuto nel Ungaria superiore, sapeva le regole proprie da praticarsi; che un poco di rigore li spaventa; all'incontro la piacevolezza li accresce lo spirito et la temerità. Procurò Locoviz di moderar il suo ardore, impiegando un temperamento soave di ritirare la prima speditione con replicare la seconda. Fù estesa la lettera con sentimenti aggiustati, che non si lasciano corere li pregiuditii alla religione, ma che s'asegna dal sangue et dalli cimenti. Così per hora pare rimediato il disordine. Alcuni dubitano, che tanta riserva habbia a proromper in disordini peggiori.

Per informatione dell' eccellentissimo senato rapresenterò la causa principale dell' amarezza degl' heretici stessi. Già decene d'anni fù fondata nella terra di Patack, luoco dell' Ungaria superiore, spetante alla casa Ragozzi un' università. In questa si educano molti alunni, s' erudiscono et adotrinano nelle scienze. Per dotte s'assegnarono beni stabili, che suplivano non solo, anzi soprabondavano al mantenimento dell'opera stessa. Uno de' progenitori del presente prencipe Ragozzi sece con li capi dell' università un contratto, prendendo in se li beni et obbligandosi di cori-spondere anualmente sette in otto mile fiorini. Questa summa fù sempre sborsata senza contrasto, et riscorsa con sodisfatione. Se alcuno morendo lasciava qualche terreno in benefitio dell'università, continuavano li Ragozzi a riceverli a loro et corisponder in denaro il frutto giudicato giusto et equivalente. Dopo la morte del prencipe ultimo il figlio, havendo abgiurato il calvinismo, et la madre essendo catolica, cominciarono a dificultare gl'esborsi, poi assolutamente li hanno negati. La novità è proceduta per suggestione d'alcuni zelanti, che hanno persuaso, non convenir a prencipi cattolici fomentare con le loro sostanze il calvinismo, nutrire scuole, che insegnano dogmi contrarii alla verità, delle quali zelano contro la religione. Gli heretici vedendosi privi delle loro rendite et mancato il fondamento, che serve di sostegno et conservatione all'università, hanno portato le loro istanze alli Ragozzi medesimi. Più volte imposibil' essendoli riuscito di spronarli a mutare sentimento, si sono querelati all' imperatore: si produce il contrato, si fa vedere la promessa, si domanda giùstitia, o che si continui l'assegnatione del contante, o vero si ristituischino i beni. Sua maestà ha comesso in diversi tempi, che provisi un aggiustamento, che si trovi modo con sodisfatione delle parti di rimover le contese. L'ultima comissione fù, quando si trasferì li mesi passati ad Eperies il conte Rotal insieme col conte di Zrino. Essendo (Zrini) suocero del Ragozzi et dagl' heretici non mal visto, fece una certa compositione, che fu aprovata dal genero, et dagl' heretici s' admise ugualmente. Essi poi partirono, havendo lasciato l'opera conclusa non eseguita. A questa parte si è sempre mancato, ne' li Ragozzi hanno voluto prestarvi l'adempimento. Così gl' heretici si vedono delusi et sprezzati, senza beni et senza dinaro; all' imperatore sempre esclamano per il risarcimento, ch' impieghi la sua autorità suprema, giàchè le vie ordinarie non giovano. Qui si stà nel irresolutione, rignardandosi un esata oservanza di non pregiudicare alli sentimenti de cattolici infervorati et pontuali. Gl' heretici dunque, vedendo una simile riserva, non potendo resister al sentimento per l'ingiustitia, alla quale li pare di socomber, vanno comovendo ogni cosa per rihaver il loro, che serve a decoro degli tempii, a mantenimento degli alunni, et a propagatione della dotrina. Si dubita, che con l'armi alla mano, con l'assistenze del Transilvano, con l'appogio de Turchi vendichino ad un colpo l'ingiuria, inferiscano violenze et vadino al possesso di quelli terreni et d'altre terre et città, pure pretendendosi usurpate et tolte al loro esercitio et al loro culto in contraventione de capitoli et degl' accordati.

Monsignor nuntio sin hora sopra questa materia non s'ingerisce; scansa ne cosegli il rigore causare forse, che per mantener il poco s'esponga il molto all'azardo. Per non contentarli nella restitutione d'una parte assai moderata si stà con gran apprensione la prossima campagna di lasciar il tutto. Se nell'Ungaria superiore entraranno li Transilvani, et all'armi ottomane si darà ricetto, si riconoscerà, che con zelo troppo tenace si è conteso, et che si perde più di quello che si guadagna. Può essere, che riflettendosi nel pericolo, si perdino in tempo li necessari preservativi.

U mlet. arkivu.

#### 92

### 1670. 5 veljače. Beč.

Car Leopoldo poziva bana Petra Zrinskoga, da svakako dodje u skupštinu ugarskih savjetnika, urečenu na 16 r. m. jer "nec sine vestra personali assistentia aliquid boni executurum sperem".

U bečkom državnom arkivu.

### 93.

### 1670, 8 veljače. Koprivnica.

General F. E. Breiner šalje nadkapetana petrinjskoga gr. Nikolu Erdödia u Gradac s ovim pismom, da po svojem najizvjestnijem znanju prijavi ratnomu vieću ustmeno o kapetanu Bukovačkom, odišavšem k Turkom u Zrin.

U državnom arkivu bečkom.

1670, 10 veljače. Čakovac. Petar Zrinski knezu Lobkovicu čestita, što je gr. Auersberg uklonjen, opisuje pogibelj od Turaka, radi koje je pripravan zamieniti svoja dobra medjumurska i hrvatska s drugimi državnimi u Austriji.

Celsissime princeps, domine et patrone gratiosissime! Vigilantiae et fidei vestrae celsitudinis multum debet caesar, multum respublica christiana, plurimum ego, amoto iam et suppresso, virtute et dexteritate vestra, noto illo familiae meae et bonorum omnium flagello. Hoc delibatus gaudio, quod vestram celsitudinem, supremum negotiorum omnium arbitrum, sine rivali videam, confisusque in protectione et benevolentia, quam celsitudo vestra erga me, domumque meam semper monstravit, iam respirare et quodam-modo renasci incipio. Demisse itaque celsitudini vestrae propono, quod nuper Styriae ordinibus indicaveram. De futuro bello et Turcarum adventu, ut video, amplius ambigere non licet; ruinam meam, harumque partium sibi cordi esse, nullus dubito. Ego omni ope destititus sum, et, ut conjicio, omni spe succursus, adeo ut erigendi meo proprio aere unam cohortem dimachorum, seu desultorii militis, sit mihi a consilio bellico Viennensi denegata facultas, et vicinis omnibus se ex ordine eiusdem consilii ad arma parantibus, nullum ad me decretum, ut moris erat hactenus, emanarit. Tam potenti hosti, victoriis tumido, impares sunt principes potentissimi; multo magis ego, qui nec pro domesticis quidem necessitatibus affatim rerum habeo. Subire iugum Turcicum, etiam tributto mitigatum, vitam ve lytro redimere, morte ipsa mihi gravius est. Decrevi ergo mutare sedes, et alio migrare, et hanc insulam, bonaque Croatica mediterranea in manus suae maiestatis caesareae resignare, si aequivalentia mihi in suis statibus haereditariis clementer concedere velit. Praeter privatum meum bonum multiplex hinc commodum caesari et orbi christiano oriretur. Haec etenim Styriae et Carinthiae clavis est, quae iam, vallata fluminibus, potentia et operibus caesaris facile redderetur inexpugnabilis, si quis alius in Europa locus. Cessarent veteres suspiciones et querimoniae, accederet facile reliqua Croatiae pars, nihilque amplius hisce restaret in partibus, quod non esset augustae domus patrimonium. E contra, si pereat haec insula, maior pars Styriae et Carinthiae sub iugum, certe sub tributum, ibit; ac tunc sentient vero quidem, longe gravius esse, prae foribus habere hostem quam in alienis finibus. Facile erit suae maiestati caesareae medium invenire, quo haec commutatio fiat; ego hoc inter alia suggero, ut Pissinum et Gottschee a comitibus de Auersperg redimantur, quod modo non erit admodum difficile. Supplico humiliter vestrae celsitudini, ut pro innata sibi bonitate negotium hoc apud suam maiestatem caesaream promovere non gravetur, praesertim cum illius pluris, quam mea intersit. Ego et mea familia iugiter obligati erimus vestrae celsitu-dini, suisque posteris, quos deus perennare faciat, ut optat celsitudinis vestrae servitor addictissimus C. Petrus a Zrin. Chiaktorniae 10 feb. 1670.

Izvana. Petri a Zrin: 1. gratulatio ad ducem Saganensem de amoto et supresso principe ab Auersperg; 2. expositio de futuro bello et Turcarum adventu, 3. de sua intentione mutandi sedes et commutandi sua bona cum aliis in statibus caesaris. Ist erst Einkomben den 2 July 1670.

U državnom arkivu bečkom.

1670, 15 febraro. Vienna. Mlet. poslanik M. Zorsi izvješćuje o zaključcih prešovske skupštine i o njezinu poslanstvu sa tegobami pred kralja.

Caminano in precipitio gl' interessi gravissimi dell' Ungaria. Questa settimana si confermano sempre più le risolutioni temerarie et apertamente contumaci degl' heretici stessi. La ridutione tenuta in Pressovija è terminata con risolutioni molto dannose alla quiete del regno et alla publica salute. In apparenza si coloriscono col titolo honesto della commune difesa, ma in sostanza feriscono l'autorità del prencipe, et sono principii di manifesta alienatione et punibile disobedienza. Quasi tutti li comitati, mandando loro intervenienti, sono concorsi nel tempo stabilito; alcuni stimolati dalla speranza d'avantaggiare la fortuna nell'agitationi et ne travagli, altri persvasi dagl' alettamenti et speranze proposte da principali, et qualche numero ancora adherisce per timore se non per arbitrio. Soliti sono li direttori della machina praticare modi severi et pregiuditiali alle sostanze et persone di quelli, che tentano sottrarsi dalla sorte generale et dalla commune fortuna. Fù dunque nella ridutione rapresentato con ardente et quasi furioso discorso la necessità estrema non più di pensare con lentezza, ma risolvere con generosità li mezzi per la propria preservatione; ogni giorno accrescere l'apprensioni in vece di riportarsi confidenze di restare sollevati; procedere la corte di Vienna con massime, intieramente repugnanti al servitio della loro religione et a lasciarli invece con felicità, almeno con quiete; estendersi il braccio della protetione sopra li cattolici; esser a quelli soministrate l'assistenze, et essi ben riclamano havere chiuse l'orecchie et haver intentioni ad istanze giustissime; che altro non poter attender se non aggiungersi agl'agravi il colpo atroce delli castighi per non dire hostilità nell'effonder il sangue; che va ragionevole prevenire la forza, disponere la sicurezza, et non rimanere esposti non alla giustitia d'un prencipe clemente ma all'odio de fieri ministri persecutori, che bisogna però armarsi prestamente, et con il vigore del corraggio rendere palese la costanza et la rissolutione di sostonersi et difendersi. Questa fù la proposta, che nel principio perve assai disperata et estrema. Ad ogni modo prevalendo li motivi, adotti forse più con energia che con ragione, s' abbracciò pienamente il conseglio. Resta deliberato di metter insieme quattro milla huomini della natione. Inoltre mandaranno in tutti li distretti commissioni pressanti, perchè ogn' uno stia pronto con l'armi per esequire li comandi. Simile apparato non si pratica, che nell' urgenze maggiori del regno, chiamandosi insurettione universale. In oltre hanno stabilito di spedir all' imperator un espresso con humilissima lettera. Capitò già due giorni: espongono con espressioni pienamente devote l'obligatione, che li vien imposta dalla natura medesima d'aplicare all'indemnità non meno del regno che de loro medesimi; la congiuntura presente essere tanto piena di pericoli et di travagli, che dubitano infelici et infausti accidenti. La prudenza e la necessità baverli astretti d'unirsi insieme per li maturi riflessi al riparo de' mali iminenti e de' flagelli, da che sono minaciati; che l'unico rimedio stimano non lasciar li confini in abbandono, ne le piazze sproviste: havere riconosciuto la dificoltà di conservarsi, privi essendo di militia nationale, che in esecutione delle leggi deve stare nelli presidii in vece

della straniera, che suplicano essere richiamata; che con comodità di tempo haverebbero raccolto il numero all'occorenze oportuno; significare humilmente a sua maestà li sentimenti che professano per il solo riguardo d'evitare danni fatalmente supposti vicini. Comprendono d'avantaggio diversi punti sopra le controversie della religione et le dificoltà di chiese et de beni; desiderano celeremente la risposta, perchè possino secondo l'emer-genze prendere altre rissolutioni et partiti. Doppo essere stabilita questa lettera si è disciolta la radunanza, havendone intimato un'altra nella città di Naisol per li primi del mese venturo. Questa lettera pervenuta alla corte ha grandemente comosso. L'imperatore l'ha sentita con dispiacer infinito, et ogni ministro altamente comprende il veleno, che nasconde. Questa settimana, passandosi in ricreationi, non ha luoco il negotio. In particolare sono maniere, che turbano et afligono così vivamente. Li primi giorni, che si ripiglierà la conferenza et il consiglio di stato non dubito, che non sia per considerarsi senza ritardo il pericolo et il rimedio. Nel mentre il cancelier d'Ungaria, che per il passato si mostrò sprezzatore delle mosse, che s' intraprendevano, hora nell' animo suo comincia a farne gran conto; confessa, che qualche picola conventicola sempre dagl' heretici è stata in mal uso di temersi, et dall' imperatore con dissimulanza lasciarsi correre senza oppositione et contrasto. Ciò seguiva in luoghi nascosti. Si taceva et si procurava d'occultar il dissegno et l'auttore. Nel caso corrente si fa pompa della colpa mascherata con apparenza di zelo, et alla contumacia illecita et condanabile si dà freggio di giustitia, di pontualità et di prudenza. Mai più essersi sentito, che nella città s' intimino l'assemblee, si chiamino con autorità quasi suprema li populi, et si venga a risolutioni, che sono solamente fisse et conatuali non meno al decoro che all' autorità del Sovrano. Con l' arcivescovo, già uscito di casa, maturerano qualche conseglio, per proponerlo nella prima sessione, che si versarà in sì fastidioso negotio. Il Nadasti parimenti, per mostrare rassegnatione, è in diligenza di nuovo comparso a Vienna; vuol, che si conoschi, che li stà più a cuore la sodisfatione di sua maestà et il benefitio del regno, che il suo interesse. Subito che ha ottenuto notitia delli turbidi et inquietezze, portarsi a piedi di sua maestà, per dipender dalli suoi cenni, e humiliarsi al suo arbitrio. E piaciuta la prontezza et il fervore. Hora che l'arcivescovo è quì, si stà osservando, se converrano insieme. In congiuntura pericolosa et urgente per suggerire mezzi termini et temporamenti doverebbero posponere le passioni, preferendo il comodo del regno. In ubbidienza dell' imperator ha veduto l'arcivescovo stesso. Non volse rapresentar in arido aspetto, ne meno in prospettiva tanto lusinghevole la dispositione degl' affari. Si contenne in certa maniera, che non metti in disperatione, ne servi di confidenza. A sua maestà non acresce ne diminuisce il travaglio et la stima della necessaria applicatione all' Ungaria. Concluse, che il bene o il male dipendeva da un primo principio concernente le deliberationi del visir et della Porta. Se gl'heretici haverano la sponda de' Turchi, riusciranno altieri et indomi; se all' incontro non saranno invigoriti et protetti, declineranno facilmente dalli capricii alla ragione.

U mletačkom arkivu.

### 96.

## 1670, 20 veljače. Čakovac.

Ban Petar Zrinski piše prijatelju, da tajno predloži knezu V. Lobkovicu: neka bi ga nj. veličanstvo imenovalo zapovjednikom vojske u Ugarskoj, gdje bi nezadovoljne Ugre odvratio od nevjere, podigao Erdelj i Moldavsku; on je poznat s Poljaci, koje bi takodjer sklonio na sudjelovanje; inače neima ništa proti tomu, da bude pod upravom vrhovnoga njemačkoga maršala, osobito ako bi to Montecucolli bio; neka mu se povjere 600 draguna i jedna hrvatska pukovnija s plaćom pukovnika. Ratište može biti Potisje blizu Poljske.

Bilježka: "Dieses ist erst den 2 Juli 1670 einkomben."

U ear. bečkom državnom arkivu,

## 97.

### 1670, 21 veljače. Ljubljana.

Zemaljski kapetan piše vojnomu vieću u Gradcu, da je Zrinski poslao iz Čakovca svojega komornika u Ljubljanu, a on da se spremio sa svojim sinom u Poljsku "wegen Tractirung ainer Heyrath", te digao "von denen windischen Edellaiten und der Tcsakaturn-Guardi in die 200 Mann", pa još počeo u slavonskoj krajini "100 Mann zu Ross zu werben".

U car. bečkom državnom arkivu.

### 98.

1670, 22. febraio. Vienna. Poslanik mlet. Marin Zorzi izvješćuje, da se nesadovoljnici u gornjoj Ugarskoj već oružaju proti Leopoldu I, kupe vojsku i novac. Kralj misli postupati pomirljivo, obećaje zadovoljiti njihovim pravednim tegobam.

Per avisi capitati d' Ungaria si confermano non solo le deliberationi già scritte, ma ad altre s'aggiungono particolarità rilevanti. Alcuni deputati della ridutione ultimamente tenuta rimangono con autorità di procurare l'esecutione alli concerti. Restano in particolare incaricati disponere l' ordine necessario per l'esecutioni dell'armamento con mezzi celeri et facili. Essi, aplicando con fervore all' adempimento delle comisioni ricevute, non mancano di diligenza per aquistare merito et gloria. Il primo pensiero è stato di raccogliere il contante, che si ricerca per fare la leva; gettano però una contributione da ripartirsi sopra tutti li villagi et distretti dipendenti dalli comitati, che concorono et nelli turbidi et nelli rumori. Hanno sopra tutto mirato di ragualiare con sì giusta misura l'aggravio, che ne uno si dolga del troppo peso, ne l'altro si rallegri di sentirsi sollevato. Con regola tanto buona provedendo, sperano d'incontrare la sodisfatione di tutto, et riportar essi invece solamente l'aplauso. Brevissimo tempo si è prescritto all'esatione, in testimonio della straordinaria premura nell'unir il dinaro et dare principio ad amassare li soldati et formare li regimenti; punto osservabile, che volontariamente si sottomette quella gente ad un incomodo et aggravio non solo per la leva, ma parimente s'acconsente con prontezza a trovare le provisioni per il mantenimento della gente

medesima. Tanto sono fissi nella risolutione danosa, che sotto specie di beneficio li lusinga et ingana. Viene scritto, che parimente non s'oppon-gono di prestare obedienza alle contributioni li villagi, che pagano tributo alli Turchi, et che da loro si pretende essere dentro li confini del dominio del gran signor. Le leve pure s'estendono in quelli teritorii, nè alcuno imaginabilmente contradisce. Da ministri si prende ciò per un segno evidente, che gl' heretici stessi nutrischino con gl' Ottomani ogni corrispondenza, passino con sentimenti concordi, et sia prima stabilito con loro quello, che poi si risolve. Nella guera passata d' Ungaria mai li bassà permisero, che certa quantità di villagi, che tanto riconosce l'imperatore come la Porta, prendessero l'armi nè soministrassero dinari. Hora vedendo. che lo sofriscono senza rimostranza d'alieuatione, ne d'un impedimento, è prova sicura, che vi riconoscono il proprio utile et il vantaggio. Alcuni supongono, che se bene non vi fosse con Turchi un aperto trattato, lascierebbe correr il disordine complire, che s'acenda il fuoco tra catolici et heretici. Insorgendo divisione, sperano goderne il comodo et il profitto, concorendo a colpirli, nelle loro disunioni e deboleze inlanguiditi et consunti. Quattro sogetti doveanno comandare questa prima racolta di soldatesche; sono de principali, che professino con miglior disciplina l'arte militare. Uno principalmente, che si chiama il Barcozzi, assai nominato per l'età; per l'esperienza, et per le operationi sostenute in diversi cimenti. Haverano grado come di colonelli. Poi si tratterà con maggior progresso del eletione che commandi e presieda per tutto.

Queste operationi, indicando sempre più fissi l'animi nella stravaganza de caprici et di novità, ha obbligato l'imperatore di mettere la materia in discussione et conseglio. Prima tra gli Ungari si è ventilata stretamente: l'arcivescovo di Strigonia, il Nadasti et il canceliere hanno formato voti diversi; alcuno inclina al rigore, alle speditioni di militie et alli tentativi risoluti d'oprimer in un subito il male nascente, troncare la radice nel pricinpio, et aterirli non tanto con le minacie quanto con le percosse. Questo parere è statto ribatuto con la necessità de savi partiti; l'estremità essere pericolose et fatali nelle congiunture, che si temono d'asistenze et appogi degl' Ottomani, vicini et pronti all' impiego; la massima prudente essere, che s'abbracino li tentativi di ritirarli da precipitii, rimoverli dalla disperatione, et assicurarli della benignità et clemenza cesarea. Non fu possibile, che si concigliassero l'opinioni, rapresentate all'imperatore così discrepanti, furono proposte al conseglio di stato. Hebbero una parte et l'altra adherenti et protettori. Si sostenne con efficaccia, che non avesse luoco la moderatione, essere troppo avanzato l'ecesso, non di semplice contumacia, ma quasi d'aperta ribelione, mentre si comincia ad armarsi; che di sani consegli non sono per rendersi capaci nel delirio delle passioni et nella frenesia de pensieri, che se col negotio si lascia tempo è un sugerirli questo di stabilire meglio li negotiati, et di mettersi altretanto in ostinatione et ardire; all'incontro di questo sentimento fù persuaso l'imperator a praticare tutte le vie per astenersi dagl'impegni, che conducono al sangue et agl'ultimi estremi; rapresentarli la prontezza di sentire gli agravii et di sollevarli; essere loro prencipe et padre, che ha cuore per difenderli et inclinatione per sodisfarli. Questo conseglio prevalse, sperandosi, che la benignità li richiami più facilmente che la forza; oltre

che non si ritrova al presente corpo d'armata sufficente ad impiegarsi, mettendo aprensione con la massa. Si è dunque risposto alla loro lettera con benigne espresioni et aseveranze insieme d'una volontà pienamente propensa ad incontrare le loro istanze; si aggiungono amirationi sopra il punto d'armarsi; in ciò se li trova con desterità l'inconvenienza et la repugnanza d'essere suditi divoti, et ingerirsi ne privilegii spetanti al principe solo; renderli certi, che nel occorenze del regno haveranno provissioni et assistenze abondanti; doversi rimeter alla prudenza, di chi il signor dio li ha costituito per rè, et al braccio vigoroso nel preservarli et protegerli; che circa gl'agravii pretesi permette alli due luogotenenti del regno, arcivescovo di Strigonia et conte Nadasti, per sentirli, consultarli, trovando temperamenti, che conservino il decoro del prencipe et mettino in quiete con sodisfatione li popoli. Con simile lettera partirà il coriero spedito dalli medesimi. Molti dubitano inutile la risolutione; ma l'esperimento non preguidicando si lascia correre.

Ŭ mlet. arkivu.

## 99.

1670, 22 febraio. Vienna. Mlet. poslanik izvješćuje o smrti Stjepana Vinjedia, kolovodje gornjo-ugarskih nezadovoljnika, i o nastojanju bečke vlade.

Altro aviso è capitato questa settimana d'Ungharia, che porta alli ministri nel travaglio qualche consolatione. Un capo principalissimo delle confusioni, anzi quasi l'auttore d'ogni male, è stato arivato dalla mano potente del signor dio con morte repentina, causata da accidente apopletico. Si chiama egli Stefano Vignedi, luterano di credenza, in età d'anni sessanta in circa, pieno d'odio contro li cattolici, et alienissimo dalla cesarea obedienza; mentre era partito dal luoco della sù ditta assemblea per ritornarsi alla sua patria, assai fastoso per aver ordito il filo delle sue trame maligne et perverse, si sentì in castigo improvisamente troncata la vita. Non è dubbio, che non sia per riuscire agl' heretici di danno et dispiacere questa perdita; è ben vero, che levato uno, non mancano altri, et che forse dalle ceneri di costui uscirà qualche fuoco peggiore. Già cominciavano le mormorationi, che con artifici violenti li fosse stata procurata la morte. La falsità però chiaramente apparisce, ma sempre dificile riesce, che gente appasionata voglia distinguere et conoscer il vero. Subito pervenuta la notitia della sua morte, si è spedito ordine, che in ogni maniera si procuri d'havere le sue sritture, sperando ricavare lumi abbondanti delle corrispondenze et de concerti. In altri tempi è noto, che da lui si hebbe mano in tutti li ragiri, et maneggi promossi et anco conclusi contro il servitio dell' imperator in quel regno. Nell' ultima congiura, venuta in chiaro li mesi decorsi, appariscono le diretioni dello stesso Vignedi, infervorate et ardenti. In vece d'esser invitato, s'oferì da se. Tentò altri, et niente omettendo, godeva esser, oltre interessato con la sua persona, autore, per interessare anco altri. Da Cremoville si sospetta, che habbia ricevuto dinaro, che con lui passasse sempre d'accordo, et che con li Turchi non tralasciasse d'avanzar occultamente li tratati. Le scritture saranno lo scandaglio del certo et del fondo. È partito il già cancelliere d' Ungaria per risseder in Cassovia come vescovo d'Agria. Se l'incaricò con espressa comissione la soavità con gl'heretici. Il suo precessore con maniera un poco rigorosa et pesante riusciva molesto a loro, pregiuditiale agl'interessi dell'imperator. Questo è quieto prelato; forse non sarà più in tempo d'esercitarsi con profitto et con merito; doverà parimente con ecitamenti cortesi invitarli alla devotione et alla fede verso il prencipe loro. All'arcivescovo di Strigonia, doppo le conferenze tenute ritornato a Prespurgh, si è dato in comissione, di spedire qualche suo confidente per osservare con diligenza tutti li moti et operationi che restino decretati et eseguiti; s'affatichi di tenere nell'obedienza li comitati, che sono puri sin adesso dalla machia delle risolutioni contumaci et delli atti disobedienti contr'il Sovrano. Essendo egli huomo poco grato a cattolici et odioso agl'heretici, dificilmente uscirà con gloria et con benefitio dall'imprese, che assume. Tuttavia l'imperatore crede alla sua pontualità et confida nella diligenza.

U mletačkom arkivu.

## 100.

## 1670, 24 veljače. Gradac.

Vojno vieće priobćuje caru pismo kranjskoga zemaljskog kapetana od 21. r. m. te primjećuje, da je odredilo, da se banu P. Zrinskomu nesmie dati vojske iz krajine, već da se ondje uzdrži posada u podpunom broju.\*

U car. bečkom državnom arkivu.

# 101.

# 1670, 1 ožujka. Beč.

Poslanik mletački M. Zorzi izvješćuje, da oštrogonski nadbiskup piše, da se protestanti u Ugarskoj množe i dižu, od 46 županija pristaše njih prieko 20, u samom Požunu nalaze privrženika; sve se oruža; misle držati sabor u Kremnici koncem mjeseca. Carski savjetnici misle, da se može taj pokret samo krvju udušiti; šalju se dva punomoćnika, da jih odvrate od one skupštine. Misli se, da su iz vana poticani, osobito od Francezke, odkle da dobivaju novac, a narod se lahko prodaje: "Con osservatione attenta e fissa si è scoperto, che Cremonville ha consumato diversi giorni in estender scritture, formare dispacci et incaminarsi con speditioni secretissime. È opinione, che tutto versi et sia dirizzato all' Ungaria; la probabilità si stabilisce sopra vari argomenti; la sicurezza si raccoglierà dalla vigilanza continua verso l'operationi et gl'andamenti, che col suo spirito sempre iucamina e dirige." Ovih dana umrie Barkoczi, kolovodja, koj je imao biti zapovjednikom buntovničke vojske.

U mlet. arkivu.

## 102.

1670, 3 marzo. Palma. Francesco Grimani, proveditore generale u Palmi, isvješćuje mlet. vladu o glasovih, koji se čuju iz Hrvatske o uroti Petra Zrinskoga i Fr. Frankopana.

Havendo io mandato l'altrieri a rendere il complimento, com'è il consueto, al signor conte Francesco della Torre, capitano di Gradisca, e

<sup>\*</sup> Ovu je naredbu vieća odobrio car odpisom od 6 ožujka. Ibid.

ringratiarlo del dono fattomi senza publica spesa del Galeotto, che hora s'attrova in queste pregioni, aggiongendomi la notitia della parte, che di ciò ne havevo dato nell'eccellentissimo senato, ha egli con atti di stima ricevuto l'uffitio con copiose espressioni di particolar ossequio e devotione verso la serenità vostra, procurato farmi accertare della buona corrispondenza, che esso con tutto lo studio maggiore nutrirà a questi confini, et che usarebbe special aplicatione per haver d'altre giurisditioni ancora condannati, per andarme li trasmettendo, come ha fatto del sopradetto.

In tale occasione, parlando delle novità d'Ungheria, disse ad oggetto, che mi fosse riportato: essersi sparsa la voce a quei confini, che li Croati si armassero alla gagliarda per darsi mano con gl'Ungheri col pretesto di difendersi dagl'insulti, che Turchi potessero attentar contro di loro; et che per capo de medesimi Croati veniva publicato il signor conte Pietro di Sdrino. Dimostrò di non tenerne certezza, anzi disse d'haver havuto in questi giorni lettere dell'istesso signore conte Pietro, che lo ricerca d'alcuni marmi per una fabrica, che fa costruire a Segna, ma che però gli dava molto da temere una proscritta in lettere del giorno antecedente di monsignor vescovo di Trieste con queste sole precise parole: che haveva con stupore udito le stravaganze della Croatia.

Hieri poi dal signore colonello Conte Nicolò Strasoldo, che sino dal mio arrivo eccitai a comunicarmi li avisi che tenesse dall' Ungheria e Croatia, dove ha due suoi fratelli, comandanti di sua maestà cesarea, uno in Zathmar e l'altro in Carlistot, mi sono state partecipate tre lettere capitategli con l'ordinario di Vienna: due de quali sono di Lubiana, una dei 25 l'altra di 28 del spirante. Queste non solo confermano tutto ciò, che il signor conte della Torre mi ha fatto significare, ma soggiongono, che col conte Sdrino sia unito il marchese Frangipani, suo congionto et capitaneo di Segna, et che questi possino tener corrispondenza con Turchi; anzi in quella dei 28 viene scritto per certo, che a Gratz era seguita la prigionia del conte Tauttempach, per tenere corrispondenza con quello di Sdrino; che tutto il paese era posto in grandissimo timore et apprensione, pensando la nobiltà a salvarsi; et la militia di sua maestà cesarea marchiasse verso la Croatia; essendo pure partito in diligenza da Lubiana il conte Strasoldo per andar al suo commando in Carlistot, da dove promette dar avisi certi della verità del fatto. Altre duplicate lettere de soggetti capi militari in Lubiana portano li stessi avisi, e di mossa di militie per Croatia, verso la qual parte, dicono, che Turchi e Tartari in grosso numero marchiassero con intelligenza delli sudetti Sdrino e Frangipane. Strui, un capo di infanteria del paese, avisa, che in quel punto haveva havuto ordine di doversi allestire per trovarsi pronto a prender l'armi e passar verso i confini.

Sicome però pare, che revocar non si possa in dubio l'armamento de Croati, mentre da tutte le parti concorrono conformi gl'avisi, così viene dificile il persuadersi la sovversione del conte di Sdrino e del Frangipane, a chi rifletti l'inveterata loro fedeltà verso la casa d'Austria, et l'aversione continuata contro Turchi, non di meno nell'ultime lettere da Lubiana viene scritto, che la città di Agram, nella Schiavonia, habbia prestato omaggio di fedeltà al conte Sdrino, ma che il capitolo havesse ricercato

tre giorni di tempo a pensarvi. Ho però stimato bene intanto di spedii a

Lubiana per haver più certe relationi d'ogni succeso.

Quali si siano questo avisi, essendo di novità tanto rimarcabili e di contingenze non più lontane di cinque sole giornate da questi confini, reputo esser parte dovuta del mio humilissimo zelo il rapportarli alla notitia dell'eccellenze vestre per tutti quei riguardi, che sono degni delle loro sapientissime riflessioni.

U mletačkom arkivu.

### 103.

1670, 8 ožujka. Petrinja. Gr. Nikola Erdödi izvješćuje gr. Ferd. Ernesta Trautmansdorfa, u Križevcih, što mu njegovi uhode pripovjedaju o poslanstvu Bukovačkoga u Tursku.

Plane hac hora advenerunt post Bukovachkium exploratores nostri, qui dixerunt, quod Turcarum imperatori Bukovachki tributum promiserit ex parte nostre patrie; et quod imperator noster postulaverit tributum a nobis, ideirco, quod potius Turcarum imperatori quam nostro tributum dare malumus et libentius volumus; et sic promissus est Bosnensis bassa, ut praetendat tributum a nobis, et cum exercitu exibit adhuc ante pentecostes; si submiserint se, bene; sin minus, intendit spoliare miseram patriam nostram. Haec habeo ab exploratoribus ex partibus turcicis; pro certo narrantur; si plura erunt, non intermittam illustrissimae dominationi suae notificare. Interim maneo servus c. Nicolaus Erdeodj m. p. Petrinia 8 martii 1670.

U tajnom dvorskom arkivu u Beču.

## **104**.

# 1670, 8 ožujka. Beč.

Leopold odpisuje vojnomu vieću u Gradcu na njegovu predstavku od 22 veljače o. g. te od ostalih veli: "So vill nun erstlich mehr genannten haubtmann Bukovatski anbetrifft, da werden wir uns darüber mit nächsten gnädigst resolviren, und euch folgende darüber zur Kenntniss lassen."

U taj. dv. arkivu bečkom.

# 105.

1670, 8 marzo. Venezia. Mletačko vieće piše poslaniku kod carskoga dvora u Beču, da bi željeti bilo, da se zamršaji u Ugarskoj izmire; očekuje dalnje izvještaje.

Gli affari torbidi dell' Ungheria, come vedemo, andassero sempre più avanzando negl' impegni, così è da desiderarsi, che il partito preso da sua maestà di procedere soavemente con gli heretici contumaci, sia valevole a rimoverli dalle novità, e ristabilirli nella divotione et nella fede, e la morte del Vignedi, loro principalissimo capo, potrebbe agevolarne il conseguimento. Della continuta vostra attentione a quelle emergenze noi ne tenemo ben abondanti prove ne vostri dispacci; onde certi si rendemo di udire anco in avenire con distintione tutto ciò, che andera pervenendo da quella parte...

U mletačkom arkivu.

## 106.

#### 1670, 8 ožujka. Beč.

Mletački poslanik M. Zorzi priobćuje, da je Montecucoli dobio viesti iz Beograda, po kojih je vezir poslao jednoga kapudan-pašu k zapovjedniku u Neuhāusel s tajnimi naredbami. Misli se, da se ove naredbe tiču urote i obećanja, koja su ugarski urotnici dali Porti. Ovdje sciene, da sam paša rukovodi spletke s nezadovoljnici; on se od prije upozna s Ugarskom, steče si pouzdanje, usposobi se za službu sultanu, a toliko postade opasan caru; umie pridobiti duhove. U Beču se boje rata s Turčinom.

U mlet. arkivu.

## 107.

1670, 8 marso. Vienna. M. Zorsi obaviešćuje mlet. vladu o uspjehu dogovora kraljevskih isaslanika s nezadovoljnici gornje ugarske. Sumnja se o njihovoj iskrenosti.

... Ritornato è d' Ungheria il presidente della camera del regno con relazioni assai buone dell'impiego fruttuoso apresso gl'heretici, et malcontenti. Unitamente col conte Forgaz trasferitosi al luoco della riduttione procurarono con fondati motivi et con maniere vivissime, che non s'avanzassero li passi ne che progredissero il corso a deliberationi nocive; assicurarono dell'applicazione di sua maestà in difendere li sudditi suoi, et preservarli dalli disastri ed dalle invasioni nemiche; che promettevano una prediletione paterna, et una protezione vigorosa; la volontà ritrovarsi disposta non solo a reprimer, venendo in caso le molestie de Turchi, ma di sedare l'interna quiete et il riposo commune; non potersi negare, che le novità promosse riuscivano di particolare sentimento; s' entrava in difidenza della loro devotione, hora conveniva rendere testimonii di fede costante con humiliatione rassegnata. Rinovarono nella risposta concetti pieni d'obbedienza et d'ossequio; immutabile ne' loro cuori il carattere di fedeltà all'imperatore; risoluti di comprobarlo con effusione del sangue; che per il solo timore di Turchi havevano risoluto la propria difesa; che vedendosi con gagliarde assistenze confideranno nell'affetto di sua maestà et nella sua forza la loro. Confermarono li deputati cesarei la riduttione in Naisol il mese corrente alla presenza de' regii luogotenenti, si trattava degl' aggravii, et ventillava li ripieghi per un adeguato conveniente sollievo. Con simil forma resta alquanto ritardato l'impeto del precipizio, che andava avanzando con disperatione et senza riparo. Ben è vero che si dubita, non corrispondente il cuore alla lingua, et che in un modo si operi et nell' altro si parli...

U mletačkom arkivu.

### 108.

# 1670, 9 ožujka. Novigrad.

Knez Fr. Frankopan piše kapetanu Čolniću, da ga ban Petar Zrinski k sebi zove, da je sve pripravno za ustanak i željno čeka, kada se ustaška vojska sdruži s Turskom proti Niemcu.

Lipo i drago pozdravljenje, moj kapitan knez Čolnić! Hvala budi gospodinu bogu, da naši ljudi s dobrim opravkom došli jesu. Prijel sem od glavara list, da taki tamo šetujem, da volje imamo insurguvat, zato dnevom i noćju tamo budem potezal, da s tim prvlje početak učinimo. Ja sam za vsima spraven skupa i z mojimi, i komaj čekam, da naše kape s čalmami pomešamo, a tako mi boga, da krilaki budu frkati po zraku. Vu oveh krajeh vse znaju za prišastje Bukovačkoga, i od straha neznaju kamo se postaviti Ovu noć jesu odpravili z Karlovca kurera vu Gradac, ter potribuju na pomoć regemente; ali ni od kuda vazeti; medtem toga dojdemo im na vrat. Meni se groze; ali nesmidu popast, i danas mimo Karlovca hoću projti, samo deset za hrptom; imam njih 300 dobro oboružanih. s kojimi nebojim se karlovačkih žabarov; ar vredni ljudi, ti mi zabaviti nehte, kramari pako i cifraki, nehte smiti i pokazati se. Ovoga puta hoćemo dokonjati, kako i kada imamo udariti; i ako potribno bude, hoću i sam do paše bosanskoga pojti za bolje govorit i utvrdit duguvanje našemu početku. Ufam se u boga, da nam na dobro hoće izajti; listor da taki od prvice po glavi udarimo našim suprotivnikom, ni časa nedamo da se plundraši sprave. Ako me bude glavar hotel posluhnuti, na moju veru, dobro bude, i na se hoću vse breme uzeti, ar znam, kako i s kim putem bude potribno z Nimci baratati. Bil bi iz srca rad se s kapitanom zastati, ali, budući takove ordinacije, dobro je učinil, da se je zavrnul. Nedvojim, da v. m. jeste obilno govorili i oznanili od strane moje vernost i službu čestitomu caru, i kako marlivo i tvrdo obdrživam naše dokonjanje, i da stanovito pomankati neću, niti drugomu dati odmaknuti. Za sada neznam drugo v. m. obznaniti, doklam z glavarom dogovara neučinimo, nego bog v. m. zdravo drži, i vam priatel i rad služiti jesam; ostajući priatelj i vsako doba rad M. F. F. G. T. Novigrad 9 marca 1670.

Izvana: Plemenitomu i poštuvanomu kapitanu Čolniću, vu nih mile

i vitežke ruke da se ima dati, Sredičko.

Arkiv sa jugoslav. poviest. IX, 167. Prievod njemački u car. drž. arkivu bečkom, talijanski u mlet. arkivu.

## 109.

### 1670, 9 ožujka. Vernoucz.

Nikola Benak zapovjeda u ime kapetana Crnkocija svim katanam, da budu uvjek pripravni na prvi glas, kamo god jim se zapovjedne, obskrbljeni dobrimi konji, prahom i olovom.

U bečkom drž. arkivu. Matica hrvatska i prievod njem.

#### 110.

1670, 10 ožujka. Čakovac. Petar Zrinski pišući svomu zetu Rakociju o pomoći sultana traži od njega novčanu pripomoć sa ustanak.

Mea servitia dilecte domine fili! Ad intercessionem Hungarorum et totius nationis nostrae domui meae, avitae substantiae meae exitium usque, laboravi, et apud potentem Turcarum caesarem tantum effeci, ut promiserit se nostris velle adesse partibus; et insuper cum clementia ad omnia

sese resolvit, et ad conservationem nostrae libertatis, hoc pacto tamen ut insi annuatim duodecim millia imperialium universim contribuantur. Ast propter deum rogo vos, dilecte domine fili, lei principium meliori, quo valetis, modo aggreditor, quia Turcarum caesaris potens robur nobiscum erit, neque vos derelinquet, cuius intuitu ad omnia confinia mandata transmissurus, ut in omnibus auxilium ferant. Nihilominus, dilecte domine fili, propter deum rogo, opem ferto pecuniis, et si possibile est 100 millia vel ad minimum 50 millia; idque totum per territoria turcica, vel per Agriensem vel per Vjvariensem Bassam, secura hucusque dabitur assistentia et comitiva. Alias res meae profecto in nibilum redigentur, neque alius quispiam inculpetur. Ego sum iam inter flammas; hora tantum necdum advenit, in qua rem aggrediamur. Propter deum non recedito, rem aggrediamini illa sinceritate et illo robore, quod deus dedit; non derelinquemur. Aliud, quod scribam, nescio; deus vivificet dominationem; et maneo, donec vixero, dominationis vestrae pater officiosus C. Petrus de Zrin. Czaktorniae 10 martii 1670. P. S. Dilecte domini fili! Non molestarem dominationem vestram cum re peccuniaria, sed pro nunc ex illis locis, unde habere debebam, omnes viae praeclusae, ita ut etiam ille, qui promisit, venire non possit, neque cambium currere potest; id, quod habebam, pro numeribus in hussaros expendi. Sed, mi dilecte domini fili, sollicite instet neque desistat: et ecce civitates montanae ad omne auxilium sese exhibuerunt. Dominus Balogh pariter cooperabitur: eum etiam requirat.

Nješto inače glasi ovaj prievod: Mea servitia dilecte domine fili! Ego penes patriam meam, ad tantas intercessiones Hungaricae nationis ac gentis nostrae, tantum me defatigavi vitae ac bonorum meorum detrimento; et apud rotentissimum Turcicum imperatorem tantum in finem deduxi, quod partes nostras suscipiet et ad omnia se clementissime resolvit. Et pro omnis libertatis nostrae permansione soluemus annue 12m. tallerorum, id est duodecim millia tallerorum, quare per deum rogo vestram dominationem, dulcissime domine fili, incipite rem, quam scitis optime; quia Turcici imperatoris potentissimae vires penes nos erunt, nec deseret nos. Ad illa confinia venit mandatum, ut nos in omnibus adiuvent. Sed anima mea, domine fili, per deum rogo vestram dominationem, iuvate me modo pecunia, et si possibile est mittite mihi centum millia, vel saltem 50 m. per Turciam, Agriensis aut Vjvariensis bassa dabit comitivam huc ad me; alioquin res meae haerebunt, nec ulli imputent deinde. Ego iam sum in igne, tantum hora nondum completa est, ut incipiamus rem nostram; adeoque per deum nolite me deserere, incipite negotium, prout deus nobis dedit animos et vires, non derelinquemur. Plura nescio scribere, nisi deus prosperet dominationem vestram Maneo quoad vixero dominationis vestrae ad serviendum

b.

parens C. Petrus Zrini. Chakoviae 10 martii 1670.

Dulcissime domine fili! Non molestarem his vestram dominationem in re pecuniaria; verum quia his temporibus, unde deberem exspectare, omnes viae occlusae sunt, ita ut et qui promisit non audeat venire, nec cambyum potest mitti, et quod habui exposui in multa donaria, militem ac nuncios. Verum dominatio vestra, dilecte domine fili! sedulam adhibeat diligentiam, et me non deserat; tamen montanae civitates semper promi-

serunt auxilium. Dominus Balogh etiam iuvabit, et illum requirat. Czakatorniae 10 martii 1670.

Izvana. Translatio liiterarum a comite Petro Zrinio ad Ragozium de Turcarum promissa ope, item pro suppeditanda pecunia datarum. Pripis. Einkhomben 28. Junii 1670.

U državnom arkivu bečkom. Prievod.

## 111.

1670, 10 ožujka. Križevci.

Gr. Ferd. E. Trautmansdorf šalje vojnomu vieću u Gradcu pismo gr. N. Erdodia od 8 i. m. i moli dozvolu, da smije ovoga, kako želi, pustiti u Gradac. "Er schreibt auch, er hette mir von 7 dits geschriben und bericht, was mit dem Bukhowatzkhy vir ein beschaffenheit hette; so hab ich aber kheinen brief von ihme empfangen, vermeine, der brief werd, gleich wie die post, sein aufgefangen worden; werd also auf soliche weis mir khein brief mehr zuekhumben khinen."

U ear. bečkom državnom arkivu,

### 112.

1670, 10 ožujka. Karlovac. Zapovjednik hrvatske krajine gr. Herberstein šalje ovo preporučno pismo vojnomu vicću u Gradcu sa svojim poslanikom Paukerom koj će ustmeno izviestiti o nakanah Petra Zrinskoga i Fr. Frankopana.

Hoch vnnd wollgeborne, wollgeborne gnädige vnnd gebietende herrn. Es ist mir noch den 17. jüngst verwichenen Monathstag Februarii von dennenselben anbefohlen worden, nach meiner hieherkunfft auf des herrn Graffen von Serin, wie auch des herrn Marchesen Frangepani anschläg ein wachtsambes aug zu haben, wan nun dises wesen ein weites aussehen, vnd nit leicht zu penetriren, als hab ich gegenwertige alhiesigen Mustermeisteren destwegen aigents hinauss senden wollen, dauon ein mündliche relation zuthuen, welchen ich auch anzuhören vnd in allem, so Er in meinem nahmen vortragen wird, völligen glauben zuezustellen gebetten haben will. Dennenselben hierüber mich gehorsamst empfehlent verbleibe. Meiner gnädigen vnd gebietenden herrn gehorsamber Gf. I. v. Herberstein m. p. obrister general. Carlstatt den 10. Martii 1670.

U državnom arkivu bečkom.

#### 113.

1670, 12 marzo. Zara. Antonio Barbaro, obći proveditor u Dalmaciji, priobćuje mletačkoj vladi izvještaj mlet. poslovodje u Bosni, u kojem on javlja, da je čuo, kako je gr. Petar Zrinski poslao u Tursku četiri poslanika svoja, od kojih su dva otišla u Carigrad sultanu, da s Portom ugovore nov odnošaj. Zrinski obećaje Porti godišnji danak da ga poduprie.

... In oltre ho sentito, che il conte Pietro di Sdrin ha spedito quatro ambasciatori alla Porta, doi de quali si sono fermati appresso il bassà di Bossina, e doi altri portatisi dal gran signore; et per via delli medemi si sia offerto tributario alla corona Ottomana con grossa summa

di danaro, addimandando protetione et assistenza. L'altro giorno capitò l'aviso, esser stata ricevuta tal ambasciata con pienissimo aggradimento del gran signore, quale abbraciando meza summa sola del tributo offertoli, promise particolar protetione ne' gl'affari di esso conte di Sdrino, e doppo haver premiato largamente di doni gl'istessi ambasciatori, gl'inviò in Candia al visir per far coroborare tal partito col sigillo reggio essistente nelle di lui mani. Non sò la certezza della causa: parmi però, si diceva, che la maestà cesarea pretendeva poner mano sopra gl'effetti del defonto conte Nicolò, suo fratello, e che sdegnatosi per tal cativo incontro sii venuto a tal resolutione, sentita con gran giubilo da Turchi.

U mlet. arkivu.

### 114.

1670, 13 ožujka. Gradac.

Vojno vieće predlaže caru, da se u ovoj pogibelji, koja prieti od urote, svaka krajiška kuća obskrbi potrebitom municijom.

U taj. dvor. arkivu bečkom.

## 115.

1670, 13 ožujka. Gradac.

Vojno vieće zapovieda Franji Mih. Poschu, upravitelju pošte u Gradcu, da sva pisma, koja dolaze iz Medjumurja i slavonske krajine, na dalje pisma i štafete Zrinskoga, kano i listove upravljene na Zrinskoga ili u one krajeve, ulovi i predade Ivanu Karlu Würzbürgu, dvorskomu podkancelaru nutrnje Austrije.

Ibid.

## 116.

## 1670, 13 ožujka. Gradac.

Vojno vieće izvješćuje cara o uroti Zrinskoga i Frankopana. 1. Da su čuli, da će Zrinskomu i Frankopanu doći Turci u pomoć i to 22.000 Turaka i 22.000 Tatara, odmah kako se urotnici podignu. 2. da će grof Zrinski na skoro svog sina kao taoca poslati turskomu caru. 3. da ban drži sasvim sa turskim carem i da hoće, kad se podigne, sve ubiti, koji nebudu š njim držali. 4. da je Bukovački iz Turske došao i doveo sa sobom 30 konja u Čakovac. 5. u Legradu i drugih mjestih ima do 10,000 parah pištola, karabina, sabalja i drugoga oružja, kojim se može do 20.000 ljudi oboružati. 6. municije je dosta, u izobilju. 7. u Legrad dolaze svaki dan Turci, a tako i Battyani i kapetan Franjo Ivanović. 8. ban je pustio javno iz propovjedaonice zapovjedat svojim podložnikom, da bude svaki od njih uviek gotov š njim sa jednim konjem ići, kud bude on htjeo, a zato da će biti slobodni od robote. 9. ban da ponudja svoje dvorove rodjakom na prodaju, jer da treba novaca. 10. kani udariti i na nasljedne zemlje, samo da ljepše vrieme nastane, a tad da će doći u Medjumurje turska vojska ondje iz blizine na pomoć. 11. ban kani na Karlovac udariti i zahtieva, da Turci na Plaško udare; i kad se posada iz Karlovca tamo na pomoć bude

spremala, tad će ju on iza ledja napasti. 12. ban se gleda za granicu osigurati, i zato da njegovi sluge i podložnici o tom rade. 13. isto tako da radi i Frankopan. 14. ban mnogo dopisuje sa Talijani i napose na njekog "Abbate in Dalmatia". 15. ban je Frankopanu predao zapovjed na sve ljude, koji oko njega stanuju. 16. kako je čuo Frankopan, da je Bukovački došao u Čakovac, došao je 9. ožujka tamo i jednomu slugi grofa Erdödya na putu pismo na pukovnika Gaala silom oteo. 17. Orfeo Frangepan, da je pred njeko vrieme uviek iz Bosiljeva u Čakovac hodao. 18. grofica Katarina Zrinski da je pripoviedala jednomu oficiru, da je od kralja francuzkoga dobila 12.000 talira za ženidbu svoje kćeri, a da bi dobila i više, kad bi joj se htjelo. 19. Zato, valjalo bi paziti da se slavonska granica osigura, i o tom grofa Breunera obavjestiti. 20. da bi se moglo lahko urotnike pokoriti, kad bi se odmah proti njim vojska podigla, jer da se Turčin neće ufati odmah unići u zemlju. 21. Grof Zrinski zahtieva Slavoniju, Kranjsku i Senj, čitavu zemlju do Štajera i do Gorice. Mletačkoj republici da ostaje samo Friaul, al zato da bi se Zrinski republici podložio i danak placao kao i Turskoj, a da se nada i kraljem ugarskim postati. 22. ako se hoće ovim zemljam pomoći, to neka se skoro učini sa municijom i provijantom, al da je najbolje, ako se ban uhvati. 23. neka se pazi i osigura, da grofovi Erdődy, Drašković i manji plemići nepristanu uz bana. S toga treba i drugog izabrati, a zato da bi bio najbolji Nikola Erdody. 24. moralo bi se osigurati o vjeri biskupa zagrebačkoga, pa da on puk na to nastoji nagovoriti. 25. nebi bilo dobro, kad bi u banovačkoj granici vojnici pristali uz Zrinskoga, jer su oni vele dobri vojnici, a zato bi se moralo osigurati jih, obećajuć im, da će im se zemlja u buduće darovati. Ovo su točke koje je dao oberstar general iz Karlovca (Herberstein) javiti vieću kroz svog Mustermeistera Pauckera. Isto to javlja i grof Trautmanssdorff iz Križevaca, (vid. br. 111) i da kani ban na Koprivnicu udariti. Tako javlja i Erdődy iz Petrinje (vid. br. 103) da je Bukovački obećao u ime bana danak caru turskomu, a bosanski paša, da je uviek gotov udariti. Ovo javlja vieće caru i šalje "Mustermeistera" Herbersteinova poslanika iz Karlovca, koji je ove glase donio, k caru, da mu on sam ustmeno javi. A vieće preporučuje caru proti urotnikom sliedeće: da se tvrdjave obskrbe sa municijom a napose Karlovac i Koprivnica, da se iz regimenta Kaisersteinova u Štajerskoj, i Leslieva pošalje 4 do 500 momaka u granicu, a napose 500 momaka Kaisersteinovih u Koprivnicu. Neka se dalje gleda, da tri zastupstva i to Štajersko, Koruško i Kranjsko vojsku municijom obskrbe i istoj izplate zaostalu plaću od tri mjeseca i jedan mjesec antecipate. Dalje preporuča, da se i vojska, koja leži u gornjoj Štajerskoj i oko Celovca, sastojeća iz pet Jacquiskih dragonskih satnija, u Radgonu (Radkersburg) i oko Optuja premjesti; da se vojska oko i u Fürstenfeldu ondje ostavi, i ona iz Hartberga tamo povuče, a Degranska pram Rabi povuče i ponamjesti; a sve radi toga, da budu Zrinskoga otoku bližje i da ga uzmognu odmah napasti. Preporuča na dalje, da se novi dobar namjestnik imenuje i da se zemlja posadom ojači; da general u Karlovcu pozovne Frankopana i ondje ga pridrži; a kapetan Ivanović da se zatvori. U državnom arkivu bečkom.

### 117.

1670, 15 ožujka. Varaždin. J. Chr. Wassermann, dvorski u Varaždinu, obavješćuje gradačko vojno vieće, što je čuo od gr. Ivana Draškovića, koj je došao iz Čakovca, o uroti P. Zrinskoga i turskih pripravah; moli da se varaždinska posada ojača.

Hochlöbl. I. O. Hoffkriegs Rath. Hoch vnd Wollgeborne, Genedig vnd Hochgebiettundte Herrn Herrn. Ess ist gestert abent herr Graff Johannes Dräschkhovitsch von Tschäkhäthurn anhero khomben, vnd mier durch einen gewüssen andeuthen lassen, gehöriger orthen bericht zuthuen, dass herr Graff Baan von den Landt vngahrn vnd Croaten den Tüerckhen järlichen 12 Tausent ducaten in Goldt zur Contribution zugeben offerirt, darüber auch die Protection, vnd zugleich ein ordinanz auf den Gross Vesier, welcher sich zu Welgrad befindet, überkhomben, dass er auf gedachtes herrn Graffen begehrn alsobalten mit 25 Tausent Man assistiern solle. Dises hab ich nun heudt vormitag herrn ambtsverwalter ohnverzüglich berichtet; weillen aber gleichsamb stündlich je lenger je schlechtere Zeittungen einlauffen, vnd gleich anieczo bericht khombt, dass gestert sechzechen vornehmbe Tüerkhen auff Tschakhathurn augelangt, vnd beudt aldorthen audienz haben sollen, derowegen hab ich vor nothwendig erachtet, zu gewinung der Zeit solches auch Eur Excell. vnd gnaden gehorsambist zuberichten, danebens vndterthenig bittent, weillen man hier gahr ein wenige Manschafft hat, so an der Quardie nur in 30 Persohnen bestehet, sie geruehen hierauff als gnedige vnd eilfertige Verordnung zuthuen, damit man mit einem Succurs versterkhet werde, auf dass die munition durch überrumplung dess schlosses nicht in andere hende gerathe. Zu beharlichen Gnaden mich vndterthenig empfelhe, als Eur Excell. Gnaden vnd Gnaden gehorsambster vnd undtertheniger J. Chr. Wassermann, m. p. Warassdin den 15. Marti 1670.

P. S. Es wehre auch nicht vneben, dass Eur Excell. Gd. vnd Gd. bey der Erdeödischen Familia souil Cooperierten, damit vns dass schloss zubeziehen vergöhnet würde, allwo man zumallen bey erwarthenden Succurs sich gleichwoll etwas besser hätten, also die munition vnd etwo vorhandenes prouiandt beschezen khönte.

U bečkom državnom arkivu.

#### 118.

- 1670, 15 marzo. Vienna. M. Zorzi izvješćuje o glasovih došavših od carskoga poslanika kod Porte. Proti gr. Zrinskomu javljaju se sumnje.
- ... Li dispacci del residente cesareo, attesi con tanta curiosità, sono finalmente pervenuti già pochi giorni.... Aggiunge, che non mancano appresso il visir et alla Porta chi accampi le fiamme, et susciti le burrasche. Alcuni deputati dell' Ungheria malcontenti portare con secreti efficacissimi stimoli istanze pressanti; prometter ogn' assistenza et facilità nelle conquiste; che però l'apprensione non meno che la gelosia sarà sempre necessaria et fondata, mentre li sudditi medesimi dichiarano la mala volontà, et il desiderio d'unirsi con li nemici.... Per quanto scuopro, mi pare che contro il conte di Zrino corrino delli sospetti per persone

spedite da lui alla Porta, ma l'aviso essendo riservato con gran secretezza non ho potuto internarmi nelle circostanze. Spero con il comodo di pochi giorni venir in chiaro con distintione et fondamento . . . . . U mlet. arkivu.

## 119.

1670, 15 marzo. Vienna. M. Zorzi o skupštini urečenoj na 16 r.m. u Bansku Bistricu.

... Ha l'imperatore accresciuto il numero de deputati per assistere al congresso destinato alli sedici in Naisol. Li primi scielti furono l' arcivescovo et il Nadasti; si è ingionta anco la commissione al residente della camera d' Ungheria, et alli conti Forgaz et Drascouiz. Dalla presenza di molti principali soggetti si crede decorato il congresso, et sostenuta la deputazione cesarea con autorità ragguardevole, et forse fruttuosa; si sono avanti uniti insieme in Possonia, per stabilire la condotta prudente, et efficace in un cospicuo et importante interesse. Certo è che l'esito della ridutione presente sarà il fondamento sicuro per stabilir il giudizio, sopra il corso di pericolos' emergenze. L' istruttioni ricevute dalla corte consistono in sentire non solo gli aggravii, ma incontrandosi buona apertura di temperamenti aggiustati, prender subito l'opportunità et concludere. Si dubita tuttavia, che le pretensioni saranno eccedenti, come li capricii trascendono li limiti della ragione; particolarmente doveranno dichiararsi che l'imperatore è risoluto di mettere quel regno in istato d'ottima et perfetta difesa, rinvigorire l'armata et ad ogni mossa degl' Ottomani ritrovarsi fort' in campagna per resistere con gloria propria et felicità de' vassalli.

U mlet. arkivu.

## 120.

1670, 16 ožujka. Križevci. Ferd. E. gr. Trauttmansdorf piše nutrnjo-austr. vojenomu vieću o pogibelji, koja prieti od Petra Zrinskoga, u kojega je službu već i njegov poručnik Fr. Ivanović pristupio. Traži pomoć.

Hoch- vnd Wollgebohrne, Wollgebohrne, Gnedige vnd Hochgebiettunte Herrn Herrn. Euer Excellenz vnd gnaden gehorsamblich zuberichten, wass vor Zeittungen allhier einkhomben, währe mir die Zeit uill zu khurtz alles zubeschreiben; derohalben ich meinen Hoffmaister, weillen ich kheinen Officier von der gränitz nit khan entrathen oder wökhlassen, hinauff auff der Post schikhe, welcher Euer Excellenz vnd gnaden alles aussführlich werde berichten, auch refferiere, in was Standt mir allhier in der gränitz vnd vöstung stehen; derohalben bitt ich Euer Excellenz vnd gnaden, Sie wollen ihme anhöhren, vnd auf solches, was er Euer Excell. in meinen nahmen gehorsambist wirt berichten, glauben geben, vnd anstalt machen. Bitte auch Euer Excellenx vnd gnaden, wollen die Teutschen Regimenter alsobalten beortern, dass sie herunter Märchiern, damit mir Copreinitz vnd die andern Vöstungen ein wenig besezen khönnen, dan sie einmall in Willens haben, Copreinitz vnd alle gränitz Vöstung den feindt in die händt zugeben, wie sie dan den obrist-Leuttenandt zu Copreinitz durch List vnd Vortl verlangt haben zu ihnen zubringen, welcher aber ein verständiger man ist,

auf welchen man sich verlassen khan, vnd ist nit gangen, sondern wie ich ihm auch dise nacht durch zway Hussähren Ordre schikhe, dass er sich solte zur wörkhlichen Belägerung in Beraitschafft halten, welches er gewislich thun wirt, wan nur balt ein Sucurs von Teutschen Völkhern khomet; mein Leuttenant von der Leib-Compagnie ist schon zu ein schelm worden, vnd bey den graffen von Serin dienst angenohmen; ob ihme die Wallachen vnd andere gränitzer mehr folgen werden, steht zuerwahrten. In Uibrigen werden Euer Excellenz vnd gnaden von meinen hoffmaister alles vernehmen; allein bitte ich, was Sie wollen befehlen vnd anstalt machen, dass es balt geschicht, sonst alssdan wird es zu spätt sein, wormit ich mich Euer Excellenz vnd gnaden gehorsambist befehle. Euer Excellenz vndt gnaden vnterthäniger gehorsambister Ferdinand Ernst Graff zu Trauttmanstorff m. p. Datum Creutz den 16. Marty vmb 2 Uhr nach mitternacht.

U državnom arkivu u Beču.

#### 121.

1670, 17 ožujka. Gradac. Vojeno vieće izvješćuje caru, što je odredilo za obranu hrv. slav. krajine proti Petru Zrinskomu i Turčinu i što je yr. Drašković pripovjedao varaždinskomu dvorskomu o savezu izmedj Zrinskoga i porte.

Allerdurchleüchtigist, grossmechtigist, vnüberwündtlichister Römischer Khaysser, auch zu Hungarn vnd Böhaimb Khönig etc. Allergenedigister Herr vnd Landtsfürst etc. Eur khays. May. etc. allergenedigiste resolution vom 13. dits instehenden Monats Martii haben wür mit schuldtvnterthänigister reuerenz zu recht erhalten, vnd daraus allergehorsambist vernomben, wass dieselbe vnnss sowoll wegen dess Wallachischen Bischoffs Gabrielens Miakitsch resoluirt vnd angeordneten Execution, alss auch einer diserweegen mit dero obristen Velt-Wachmeistern vnnd General-ambts-Verwaltern der Windischen vnd Petrinianischen Gräniczen Ferdinandt Ernst Graffen Breuner, sonsten auch zeitlicher Vorsehung halber der ganczen herinigen gräniczen mit genuegsamben Munitions- vnnd andern defensionsnoturfften zu Beschüczung der herinigen Lande anstellender Conferenz in einem vnd andern allergenedigist anbefohlen haben.

Gleich wie nun wir darauf nit vermanglt, solche conferenz vngesaumbt fürczukhern, also hat auch gemelter Graff Breuner in erwegung
gegenwertiger so gefährlicher coniunctur nochmallen gar vnthuenlich zu sein
vermeint, dass mit dess Wallachischen Bischoffs Execution dermallen noch
fortgefahren werden solte, vnd dass es vill beser währe die Wallachen, an
dern threu der ganczen gräniczen meistens gelegen, bei guetem willen zuerhalten vnd sich auf alle weiss ihrer Threu zuuersichern, alss selbe durch

dise Execution zu irritiern; für ainss.

Secundo währe es allgenueg bekhandt, wie übel die gesambte Gränicz versehen, so gar dass khein Posto weegen abgang der benöttigten defensions-requisiten auf einigen fall sich zu verthädigen sufficient währe. Copreinicz seye allein derjenige Posto, in welchen man sich noch etwas halten vnd dem feindt resistiern khönte, zu dessen behöriger Besaczung aber man ein 4000 guete versuechte Soldaten, vnd darbey die nothwendige. Munition, Armaturen, Prouiant, item einen eignen Ingenieur, vnnd wass

dergleichen mehr, haben müeste, welche requisiten alle auch, weillen am demselbigen Posto gleichwollen vill gelegen, vnd der gesambten Gränicz vnd hinnach ligender Lande wollfahrt vnd conservation daran beruhet, ohne einzige Zeits-Verliehrung hinabzuschickhen währn.

Damit man auch Tertio die Gränicz Soldatesca bey guetem willen erhalte, vnd sie zu khünfftiger gethreuer Dienstlaistung encouragiere, währe hechstens vonnötten, derselben ieczt alsobalden ein Gränicz Lehen abczuführen, ohne welchen sye sonsten noth leiden, vnd nit allerdings bestehen

khönen wurden.

Nun haben wür dise mehrbesagten Graffens Breuner vernüfftig vnd wollfundierte meinung vnserseits reiflich erwogen, vnnd ebensowoll befunden, dass anieczo, bey disem gefährlichem statu, ein so odiose vnd nachdenkhliche Execution fürczukhern freylich nit de tempore sondern vorträglicher seye (vmb disen Wallachischen Bischoff sowoll die Suspicion der intentierten Execution zubenemben, alss auch selben auf vnsere seiten zugewinnen), wan der obrist zu Creucz ihme mit aller glümpf zuesprechen, selben der hieuon angesuechten pension vnd noch woll eines mehrern zuversichern thätte, welches dan ein Mittel sein wuerde, auch die übrige Wallachische Mannschafft in der Threu zuerhalten, massen dan wir ihme Graffen Breuner ingleichem aufgetragen, dass auch er seines Theilss die Wallachen glümpflich tractiern, beim gueten willen erhalten, vnd sich ihrer Threu auf alle weiss vnd weeg versichern solte.

Wass ferners die nothwendige Munition anbelangt, wollen wür vnss auf vnsern jüngsthin an Eur Khays. May. etc. abgebnen Bericht hiermit allerunterthenigist beczogen haben, der allergehorsambisten Zuuersicht gelebende, Euer Kkays. May. etc. werden mit gestaltsamben vuentberlichen requisitis vnus von daraussen herein allergenedigist versehen, in genedigister erwegung, dass von denen herinigen Landtschafften etwass dergleichen zuerhalten gar kheine Hoffnung erscheinet; wiewollen wir vngehindert dessen durch dero herinigen Hoff-Canczlern von Würczburg dem alhiesigen Landtshaubtman gancz beweglich zuesprechen lassen, dass er, nit allein ad interim, die für dises 1670igste Jahr bereith schon verwilligte Munition, über dass, wass ein erss(ambe) Landtschafft vom vorigen Jahr, wie bevlag A bereith abgeben, würkhlich erfolgen, sondern auch dass, zu der, auf dem Frühling angestelter Musterung zusamben gebrachte Gränicz Lehen iezt alsobalt abführen, absonderlich aber der nacher Copreinicz abschickhender Mannschafft ein Monathsoldt antecipate raichen lassen wolte.

Sovill aber die vom offtberührtem Graffen Breuner begehrte 4000. Mann auf Copreinicz anbelangt, da ist es zwar nit ohne, dass selbiger Posto zu einer formal belägerung souill Mannschafft erfordert, dieweillen aber der Zeit mit so villen hierinnen nit aufzukhumben, sonsten auch nit rathsamb, dass die hierin ligende völkher alle auf disen einigen orth verlegt werden solten; alss bitten wür, es wolten Euere Khays. May. etc. allergenedigist dahin bedacht sein, vnns von daraussen mit zweyen oder dreven Regimentern zu succurirn, auf dass wür aniezo nacher besagtem Copreinicz wenigist 1500 oder 2000 Mann verlegen, vnd also dem Posto in etwas versichern khönnen.

Interim haben wir verordnet, dass 500 Mann von denen im Landt ligenden Khaysersteinischen völkhern, wie wür nachstens allergehorsambist

nuczlich bediennen khönen.

berichtet, alsogleich aufbrechen, mit der Munition nacher Copreinicz marchiern, vnd alda verbleiben solten, alwohin volgents nach vnd nach schon ein mehrere Mannschafft verschickht, vnd also der orth successive versehen werden khunte. Ess hat aber der alhier befindliche Commendant dess Khaysersteinischen Regiments, Obrist Leütenandt von Dippenthall, sich diser Verordnung widergesezt, vermeldent, dass er auf vnsere blosse ordre zu marchiern kheinen Befelch hette, wan ihm aber die Landtschafft, welche die Quartiers disposition hat, auf die Landtsfrontier, nit aber ausser Landts verlegen wurde, sodan er solcher zu pariern khein bedenckhen haben wolte. Entlichen damit wenigist die nacher deren Gränicz schickhende Munition sicher überbracht werden khunte, wolte er 200 Mann zur Conuoi commandirn, iedoch anders nit, alss dass solche widerumb zuruckhgehen, vnd auf der gränicz nit bleiben solten.

Nun khönen Euere Khays. May. etc. leichtlich gedenckhen, wie schwär es vnns falle, wan vnns die Leuth, welche gleichwollen des Landts souil Jahr genossen, zuforderist in solcher necessitet nit parirn vnd sich vnsern heillsamben dispositionen widersezen, absonderlich da die gefahr vnss hierinen von der Insl her an meisten bedrohet. Also bitten wir abermallen allergehorsambist, Eüere Khays. May. etc. wollen allergenedigist geruhen, in beherczigung dessen, entweder eine eigne Generals Persohn, so die hierinige Soldatesca commandire, herein zu schickhen, vnnd selbe, wie wir solches schon berichtet, es auch tempore der Canisaischen belägerung also obseruiert worden, mit der parition an vnns zuuerweisen, oder aber die Soldatesca immediate vnserm Commando, wie es hieuon gewest, zu vnterwerfen, auf dass wir vnss derselben auf allem fall zu conseruirung der Gräniczen vnd dero hierinigen gethreüesten Landen, denn sie ein mehrers, also der Vngarn zugenüessen, vnd sich dern besser zuuersichern haben,

B (v. nr. 117) des Burggraffens zu Warassdin allergenedigist zusehen, wassgstalten der Graff Dräskouich, welcher gleich damalss auss Tschäkhäthurn khomben, denselben berichtet habe, dass der Graff Bann von dem Landt Vngarn vnd Croaten dem Türkhen jährlichen 12 m. ducaten in golt zu contribuiern sich offeriert, darüber auch die protection, vnd zugleich ein ordinanz auf dem gross vezier, welcher sich zu Belgradt befindete, überkhomben hette, dass er auf gedachtes Graffen begehrn alsobalden mit 25m. Mann assistiern solte; massen auch den 14. huius 16 vornembe Türkhen auf Tschäkathurn angelangt, vnd den 15. eiusdem audienz gehabt haben sollen; dahero er, Burggraff, bittet, ihme einigen Succurs zuschickhen, umb damit sowoll die daselbst befindtliche Munition, ehe sie in des seindts hande gerathe, zu conseruirn, als auch, auf allen fall, dem Posto selbsten manutenirn zu khönnen. Wass aber dass Gschloss Warassdin anbelangete, vermeinte derselbe, man solte die Erdeö-

dische Familia umb solches in casu necessitatis ersuechen, dass sie es Euer Khays. May. etc. allergehorsambist überlassen vnd verstatten wolte, dass ein mehrere Mannschafft hinein verlegt, vnd also dises gschloss ein mehrers versichert werden mechte. Weillen wür nun des Graffens Niclas Erdeödi, welcher auf ein khleine Zeit alhero zukhomben, vnnd von des Zrins vorhaben ein mehres zuentdeckhen die erlaubnuss erhalten, stündtlich ge-

In den öbrigen geruhen Euere Khays. May, etc. auss beiligenden schreiben

warttig sein, alss werden wür mit demselben dises Warassdinischen gschlos-

ses halber weitters zuhandlen vnss angelegen sein lassen.

Gleich bey schliessung dises ist vnns auch gegenwertiges sub C (vid. nr. 120) von dem Creuczerischen Obristen, Graffen von Trauttmanstorff, eingeloffen, der berichtet die gefahr, so der Vöstung Copreinicz zuestehet, indem er besorget, es dörffte solche dem feündt in die handt gespilt werden, massen man dan bemühet gewesst wäre, dem daselbstigen Obrist Leütenandt v. Lewenegg auf jene seiten zubringen, welches derselbe aber nit gethan, hingegen sein eigner Leütenandt von der Leib-Compagnia bereith schon hinüber getretten wäre; bittet dahero, weillen zubesorgen, Copreinicz mechte belägert werden, ihme einige Teütsche Regimenter hinabzuschickhen. Die Mündtliche relation aber bestehet in dem, dass der Bann auf heüt seine Musterung angestellt habe, item dass man argwohnet, ob solten die Warassdiner huldigen wollen.

Schliesslichen gibt die Beylag D, wassgstalten der Haubtmann zu Vbdina mit 40 Reüttern sich aufgemacht, vnd gegen Podgorie auf der Möhrgränicz zuegeruckht, daselbsten in einer stain Wandt dass nachtlager geschlagen, vnd von danen zu vnsern Wallachen geschickt vnd begehrt hette, dass nit allein der Khness der Wallachen zu ihme khomben, sich weegen dess tributs zu vnterreden, sondern solle ihme auch etliche Castrauner zum nachtmall schicken, welches die vnserigen aber nit gethan, sondern sich resoluirt hetten, wan sich die Türggen vnterstehen wurden einigen gewalt zu üben, demselben sich zu opponiern vnd Testa zubietten. Nach vngefähr ein par stunden darauf hetten die Venetianische Wallachen die Türkhische halter vnnd dass Vich daselbsten überfallen, auf 15 Türkhen

nidergemacht, vnd vnczehlich vill Viechs hinweeggetriben etc.

Dises alles haben Euer Khays. May. etc. wür hiermit gancz eillfertigist zuhinterbringen nit vermanglen wollen, aller vnterthänigist bittendt, Euer Khays. May. etc. wolten allergenedigist geruhen, vnns vnter die armbe zugreiffen, vnd mit denen schon hievor gebettnen nothwendigkheiten, vnd zwar, weillen die gefahr schon vor der Thür, ohne einczigen verzug zu succuriren, weillen wür sonsten dass verderben sowoll der Gräniczen als des Landts vor Augen sehen. Warmit zu beharrlichen Khays. gnaden vnd Landtsfürstlichen hulden vnss aller vnterthenigist gehorsambist empfehlen. Gräcz den 17. Martii 1670. Eur Röm. Khay. May. etc. aller vnterthenig. gehorsambiste deroselben alhier anwesende Geheimbe auch J. Oe. Hoff. Khriegs Rätthe.

Adresse: Der Röm. Khays. auch zu Hungarn vnd Böhaimb khön.

May. etc. vnserm allergenedigisten Herrn vnd Landtsfürsten.

U državnom arkivu u Beču.

### 122.

1670. Petar Zrinski svomu upravljatelju u Bakru ponavlja, što mu bijaše pisao u listu, koj je uhvaćen.

Reverendissime domine, in Christo osservandissime! Audio meas litteras interceptas fore, quas ad reverendissimam dominationem vestram misi, in quibus nihil aliud fuit, quam quod in exteris habeat commandam supra militiam dominus Orphaeo, et Franchulini sit capitaneus, idque to-

tum sub dispositione sua. Praeterea scripsi, ut monialibus annuatim centum imperiales dentur, illis quae sunt in Padova, cum quibus mea uxor est bene nota, ut orent pro felicitate et bono successu patriae et nostrae familiae; quod nullo modo tardet id, sive fiat in paratis seu in rebus aliis necessariis. Praeterea scripseram, ut, si possibile est, accipiat sibi tempus et adeat residentem Galliae, ne gravetur christianissimus rex subsidium dare in peccunia, nec peto prius quam cum viderit rem in effectum. Pannus, veniet; non scio, utrum sit securum amplius mittere; itaque accomodabit se tempori; si erit securitas, mittat; sin minus, maneat ibi. Intra octo vel decem dies videbimus, quid sit; nam si non accomodabitur negotium, tunc nolle velle agrediemur inviti. Munitionem, si possibile est, mittat usque Osatta; hic abundo munitione. Caetera, reccomendo me totum reverendissime dominationi vestrae amicus servire paratus C. P. a Zrin.

A tergo: Reverendissimo domino abbati, gubernatori nostro, nobis osservandissimo, Buccari.

U mlet. arkivu. Ovo pismo dobi gr. Fr. Valvason od Julije Frankopanke, te ga dade Benedettu Giustinianu.

#### 123.

1670, 19 ožujka. Gradac. Vojeno vieće izvješćuje cara o viesti, koju mu povjeri gr. Nikola Erdödi o povratku Zrinskova povjerenika kap. Franja Bukovačkoga is Turske, i o dozvoli podieljenoj istomu Erdödiju na put u Beč, gdje je boravio zagr. biskup M. Borković.

Allerdurchleüchtigister, Grossmechtigister, Vnüberwündtlichister Rōmischer Khaysser, auch zu Hungarn vnd Böhaimb Khönig etc. Allergenedigister Herr vnd Landtsfürst etc. Euer Khays. May. haben wir bey gestriger aigner Staffetta vnder andern allergehorsambist berichtet, welcher gstalten wir dess grafens Niclassen Erdeodi alhier stündtlich gewärtig wären. Derselbe ist nun heut zu Mittag ankhomben, deme wir auch alsobaldt nach Mittag vor vnns khomben lassen, vnd sein anbringen vernomben, welches aber anders nichts war, als dass der noch in nächst verwichnen Monath Nouembri mit zweyen seinen gesellen in die Tüerggey entgangene Capitan Franciscus Buckouazkhy mit 200 Tüerggen conuoiert, den 7. huius, alss des tags zuuor, ime ein Bannatischer Voiuoda mit vngefehr 800 Mann entgegen gangen, zuruekh khomben währe; der solle sich noch de facto auf einem seinem Hoff an der Culpa, nächst der Tüerggey, aufhalten, hette aber, wass seine verrichtung darin gewest sein möchte, nit penetriern khönnen.

Wiewollen wir nun nicht befunden, dass erwenter graf Erdeodi weegen diser blosen erinerung allein zu Euer Khays. May. etc. raissen solte, weilen wir aber gesechen, dass er selbsten hoch verlangte hinaus zu raissen, umb alda deroselben pershönlich sein threw vnd Beständigkheit contestiern zu khönen, nit allein, sondern auch mit dem Agramischen Bischoff, deme er anietzo daraussen zu sein vernomben, vnd an deme dits fahls dass maiste gelegen währe, pro bono Patriae eines vnd anderes zu conferieren: als haben wir auch für guett angesechen, demselben die hinauss Raiss zu verstatten, zumallen damit er alda dassienige, so er ihme alhier etwonn nit

getraut, E. K. M. selbsten entdekhen solte. — Bätten aber Euere Khays. May. allerunderthänigist, weillen an seiner pershon gleichsfahls auch nit wenig gelegen, vnd aller andern in Croaten wohnunden Landts-Mitglider augen auf ime vnd seine freüntschaft maistens gerichtet, dieselbe wolten ihme daraussen nicht lang aufhalten, sondern mit guetter Satisfaction vnd anfrischung beständiger Threw vnd Fidelitet, warzue er auch andere fürnembe Landts-Mitglider gar woll vermögen khan, balt widerumben alherein schickhen. Zu behärlichen Khayserlichen vnd Landtsfürstlichen gnaden vnd hulden allerunderthänig gehorsambist vnns empfelchend. Grätz den 19. Martii 1670. Euerer Röm. Khays. May. allerunderthänig gehorsambiste N. deroselben anhier anwesende Geheimbe vnd I. Oe. Hoffkhriegs Rätthe.

Adresse. Der Röm. Khay. auch zu Hungarn vnd Böheimb. Khönig. May. etc. Vnserm allergenedigisten Herrn vnd Landtsfürsten. U taj. dv. arkivu bečkom.

## 124.

### 1670, 19 ožujka. Petrinja.

Christoff von Wolfsperg, kapetan kod gr. Nikole Erdödya, javlja grofu Trautmansdorfu u Križevce, da su Bukovački i Berislavić u Zrinu; Pogledić je bio u posljednji ponedjeljak od njih poslan banu. Bukovački je poslao 4 konjanika veziru u Budim, koji imadu danu i noćju jašiti. Čauši su u Kostajnici i ondje grade most preko rieke, kud će turska vojska preći. Kod Berkiševine prieče Bukovačkoga ljudi, da se most preko Kupe sagradi. Čolnić vojvoda, Kominon i Supčić vojvode jesu kod Bukovačkoga u Degoju; a ovaj jim zapovjedao, da svatko od njih sa drugom petoricom dodje u Lomnicu. Turski car obećao Bukovačkomu, da će on biti vezirom u Petrinji a Zrin velikim vezirom u Karlovcu; u pet nedjelja doći će Turci. I zato moli njemačku vojsku, da jih obrani od Turaka. Ibid.

## 125.

### 1670, 20 ožujka. Cirkveno.

Herberstein na vojeno vieće u Gradcu: čuo je kroz svoga "Mustermeistera", u kakvoj se nevolji gradovi, a napose Karlovac, nalaze. Glasa se, da će se buna naskoro podignuti i zato šalje iznovice svoga "Hofmeistera", koj bi ponovio molbe "Mustermeistera", da pošalju u Karlovac vojske a i njekoliko kumpanija dragona, s kojimi bi se moglo Ogulin, Tovunj (Douin) i Plaški obsjesti. Ujedno neka bi se i u Senj poslalo 100 do 150 ljudi, da paze na tamošnje ljude, koji stoje u dobrom sporazumku sa Zrinskim i Frankopanom. Porciovi momci mogli bi se prama Rieci poslati. Praha nema nigdje, u Karlovcu samom veoma malo, provianta toliko, da se nebi mogli ni mjesec dana održati. Novaca za popravak zgrada takodjer neima, a popravaka bi trebalo mnogo. Radi toga moli pomoć i medju ostalim takodjer obveznicu stališa Kranjske, glaseću na 600 for. koja, misli, da je kod vieća, i jednog mjernika. Zrinski i Frankopan, veli, da su svojim ljudem slobodu dali i zapoviedali im, da budu uviek pripravni na noge.

On savjetuje, da se drugi ban imenuje ili barem da podban u ime carevo narod pozove na oružje. Veli, da bi se još dosta našlo, koji bi uz cara pristali. Bukovački stanuje u Degoju na Kupi. On hoće iznova u Tursku i sigurno, da bi Turci već bili nahrupili, da nisu tako zli putevi, velike vode i malo zaire. On moli za to za odluku, bi li smio Bukovačkoga, Pogledića i Berislavića, koji su bili u Turskoj, i ujedno Zrinskoga i Frankopana, koji su caru nevjerni, "quocunque modo" uloviti ili ukloniti ("oder solche auss dem weg zu raumea"); te njihova imanja posjesti. Zrinski i Frankopan strogo zabraniše svojim podanikom primiti carsku službu, nadalje Frankopan je iz svoga dobra Bosiljeva sve turske robove poslao slobodne svojim kućam. Što ovo znači, to može svatko pogoditi. Moli za to za što bržiu odluku.

Ibid.

## 126.

### 1670, 20 ožujka.

Tomić Pakanović iz Berkiševine, haramia Bukovačkoga, iduć iz grada Zrina u Berkeševinu sa pismi bijaše ulovljen od vojnika i odveden u Petrinju, gdje je izpoviedio pred častnici sliedeća: 1) 14. t. m. u petak bijaše poslan od Baltasara Pogledića u Zrin, gdje je bio Bukovački i Beričaković kroz čitav ćedan, i čekahu pismo od paše iz Banjeluke, koje su imali odmah, kako dodje, odnesti banu. 2) Čehaja iz Banjeluke da će obsjesti Petrinju a veliki vezir sa glavnom vojskom Karlovac, i to što prije, samo da se snieg raztali. Vojska turska ima sve uništiti i ubiti, što se nepodloži banu. 3) Pismo, koje je Baltasar Pogledić od bana u Zrin doneo, na čitavom je arku sa tri pečata i ban je dao svoga konja Poglediću, da odnese isto pismo u Zrin, odkale je odnešeno u Banjuluku čehaji. 4) Most kod Petrinje hoće Turci posjesti i ako Petrinju zauzmu, da će se ondje nastaniti Turci, Bukovački u Selimu. Ban će se proglasiti kraljem, a Turci će nadalje vojevati proti caru. 5) Saveznici bana da su Rakoczy, Trsački Frankopan i svi velikaši Hrvatske izuzam Nikole Erdoedya, zagrebačkog biskupa i kaptola, koje hoće da ratom podlože. 6) Turska će vojska takodjer sa strane pomorske udariti.

Ibid. Protokol bez podpisa.

## 127.

1670, 20 ožujka. Čakovac. Petar Zrinski piše svomu zetu Rakociju, da je sa sultanom ugovorio što je želio, da će skoro doći turska pomoć, te ga moli za novac.

Dignissime domine fili! Accepi litteras vestrae dominationis per eiusdem captivum Turcam, ex quibus nihil aliud intellexi, quam quod apud vos rumor invaluerit, quasi ego infirmatus fuissem, aut mihi aliquod infortunium contigisset; verum, deo laudes, hucusque et bene valui et nihil mihi adversi accidit. Binas misi litteras dominationi vestrae, unas per chausium, alteras per servum meum Andream Siklosi, ex quibus abunde intellexerit statum nostrum. Deo sint laudes, omnia iuxta votum nostrum perfecimus apud potentissimum Turcarum caesarem; quidquid desideravimus,

et in omnibus convenimus, sicut voluimus, quae post paucos dies vestrae dominationi intimabo. Hic omnes sumus in procinctu; tantum expectamus horam, ut flamma exurgat, temporis molestissima nobis est importunitas, nec foenum nec gramen habemus. Non dubito, post paucos dies veniet, si nondum venit, potentissimi imperatoris mandatum ad turcica confinia, ut nos adiuvent. Ideoque, dulcissime domine fili, non dubitent vestrae dominationes, quod ego illas deseram; tantum vestrae dominationes non me deserant; ego mea omnia apposui in gratiam dominationum vestrarum et patriae, proinde, dilecte domine fili, non me deseratis in necessitate. Scripsi per Siklossi, ut me peccunia adiuvetis, quia sine hac omnes meae res corruent: tamen montanae civitates semper promisserunt, si milliones essent necessarii, quod libenter dabunt pro patriae obsequio; quapropter, per deum, non me iam derelinquant; sint mihi saltem 50 millibus auxilio; spero in deo, quod ipsi refundemus. Audio, miserum d. Stephanum Boczkay esse mortuum; deus sit illi propitius, si ita est; si vero est falsus rumor, deus det illi vitam. Alia nova nescio, quae scribam; nisi quod maneam, donec vivam dominationis vestrae fideliter serviens parens c. Petrus Zrini. Charissimae filiae meae obsequia mea obligatissima defero. Chaktornia 30 martii 1671.

Lat. prievod u votumu Abela od 18 travnja 1671. Ibid.

# 128.

1670, 20 ožujka.

Orfeo Frankopan piše Alibegu, kapetanu u Udbini, Lici i Krbavi, da ga je ban Petar Zrinski postavio za upravitelja u primorju. Niemci traže svaki način, kako bi jih uništili, kano što će više toga ćuti od njegova sluge Jurice, sina lieutnanta Stipurine. Znade, da se banu zaprisegao; s toga neka jih neostavi, već pomoć pošalje, da se uzmogne obraniti; a uzdajuć se u njegovo prijateljstvo nada se njegovoj pomoći. Ibid.

### 129.

1670, 20 ožujka. Gradac.

Vojno vieće caru Leopoldu predstavlja, da su dosađanje naredbe za obranu krajine nedovoljne, imenito valja ojačati posadu koprivničku; dana je pukovniku Düppenthalu zapovjed, da ide u Koprivnicu sa 500 momaka Kaisersteinove pukovnije, nu on nesluša opravdavajuć svoju nepokornost tiem, da neodvisi od vieća. Pogibelj je u domaku: "demnach nun von Tag zu Tag bedeuter ungrischer und crabatischer Aufstandt mehrers continuirt, und bey solcher Bewantniss die Granizen und das Landt fast unhailbahren feundtlichen Anstoss Zuerwarten." Valjalo bi zapovjednike pukovnija ležećih u Štajerskoj poslati k pukovnijam; a generala markgrofa badenskoga odrediti za krajinu; jer oboje zahtievaju pogibeljne okolnosti vremena.

1670, 20 ožujka. Beč. Izvještaj povjerenstva u to ime odredjenoga, kako da se car naprama Petru Zrinskomu i njegovim pristašam vlada.

Allergenedigister Kaiser vnd Herr. Euer kay. May. ist genedigist bewust, wass für nachdenckliche Sachen bey deroselben wider den Graffen Bann Peter von Zrin nunmehr von einer Zeit hero 1º durch dero Residenten an der Ottomanischen Porten, dem Casanova, nach vnd nach einkomben seint, 2° wass auch in disser Materi von denen zu Gracz hinderlassenen Geheimben vnd Hoffkriegs-Rathen vnderm 27. Jan. 22. vnd 24. Febr., item vnderm 13. Martii durch einen aigenen heraussgeschickten Officier, vnd durch den Mustermeistern zu Carlstatt, vnd dan erst gestern de dato 17. Martii durch ein aigene Staffetta gehorsambist berichtet; nicht weniger wass hingegen von dem Graffen von Zrin sowoll schrifftlich lauth eines Schreibens an den Hungarischen Camer Praesidenten Sichiy, alss auch mündtlich durch den Graffen von Kollonitsch, Bischoffen zu Newstatt, puncto allergenedigiste Erlaubnus selbsten hieherzukomben vnd sich zu purgiern, angebracht, vnd sonsten von andern Orten bestendtig vorgestelt vnd erindert wordten; welche alle Acta, Erinderung vnd Bericht man bey Handten hat, vnd bey E. K. M. allergenedigisten Befelch stehet. ob sie solle anhören wollen oder nicht; so man zwar darumben für unnötig haltet, weilen selbige nicht allein E. K. M. selbsten, sondern auch dero gegenwertige gehorsambiste Gehaimbe Rathe gelessen vnd gehört haben; dahero man mit Ausslassung derselben zu der Sachen selbsten schreiten vnd vuderthenigist erindern thuet, dass auf E. K. M. allergenedigisten Befelch man angestern Nachmitag bey dero Geheimben Rath vnd Obristen Hofmaistern, iro fürstlichen Gnaden dem Herrn Herczogen von Sagan, in Beysein dero auch Geheimben Rathen, respective Obristcamerern, Hoffkriegsraths-Praesidenten vnd Hoffcanzlern, denen Graffen von Schwarzburg, Graffen von Lamberg, Graffen Montecucoli, vnd Baron Hochern, die anbefohlene Conferenz gehalten, obeingefürte Acta angehört, vnd zumallen die auch vorgestern bei seiner fürstlichen Gnaden von Sagan mit dem alhie ankombenen, vnd noch dato anweesendten Bischoffen zu Agramb gehabte Conferenz, auss der mündlichen Relation des erwendten Hoffcanzlers Hochers dahin vernumben, dass nemblich bedeuter Bischoff nachfolgendtes vermeldet: dass er primo stets der Mainung gewessen, vnd wollmainendt eingerathen, E. K. M. es auch schon vor anderthalb Jaren plaidiert haben, dass der falsche Wallachische Bischoff Gabriel Miakitsch möchte, verarrestiert vnd von selbigen Graniczen gebracht werdten; welche Mainung er aber anieczo darumben verändern müsste, weilen solche Execution anieczo wegen gegenwertiger gefahrlichen Coniuncturn zu gefahrlich vnd zu schadlich were; indeme dardurch die Wallachen ab vnd zu den Graffen von Zrin fallen: zu solchem auch dieselbe er, Miakich, gar leicht bewegen mochte, vnd also disse Execution nothwendtig auf ein andere bequembere vnd sicherere Zeit zu uberlegen seye. 2º wegen des Graffen von Zrin vorhabendten gefahrlichen Vor- vnd Anschlägen begere er, Bischoff von Agramb, alss ein Geistlicher zwar kein Anklager zu sein, habe auch dass wider ine Angegebene lang nicht geglaubt, in Erwegung er, Graff von Zrin, sich erst vor 14 Tagen wider alle diejenige, vnd sonderlich wider den Erdeody, so

wider ine vnd seinen Haubtman Wukovatschky dergleichen aussgeben, sehr geeyffert ynd dass Widrige gegen ine teur contestiert habe: anieczo aber, vnd nach der Widerzuruckhunfft besagtes Wukovatschky müsse er dass Widerspill glauben, vnd seye er, Graff von Zrin, wider E. K. M. vnd dero Hoff darumben sehr disgustiert vnd in deme hoch beschwerdt, dass er 10 nicht aestimiert, 2º nicht befördert, 3º sondern stets praeteriert, 4º dass wider die Leges et Constitutiones Regni villfeltig gehandlet. 50 von dem Obristen zu Carlstatt, dem Graffen von Herberstein, gar zu grosse Exorbitantien vnd Excess wider seine Vnderthanen vnd die Croaten verübt worden, indeme dieselbe gar zu absolut sein, vnd weder Gott vnd E. K. M., noch andere Menschen fürchten, welches er vnd andere Domini Terrestres einmall nicht gedulten köndte; allermassen er, Bischoff, selbsten dergleichen erfahren, doch solches E. K. M. zu gehorsambisten Ehrn mit Stillschweigen gedultet habe; er, Bischoff, halte ine, Graffen von Zrin, nunmehr für culpabl, dan ob er zwar des Wukouatschky Verrichtung in der Türkey aigentlich nicht wisse, so seye derselbe doch dessen Intimus, vnd zugleich nur allzuwahr, dass bey ine schon etliche Türken zu Tchakathurn, vnd der Bassa zu Canisa befelcht were. ime auf Begern zuassistiern; doch halte er darfür, dass ine, Graffen von Zrin, disses Alles rhewe vnd Satisfaction begere; wan E. K. M. oder einer von dero Ministern ime ein Schreiben an den Graffen von Zrin mitgebeten, so wolte er sich dereselben zu gehorsambisten Ehrn selbsten zu ine verfügen, vnd ine auf ein bessern Standt zubringen sich befleissen: wan E. K. M. in einem solchen Standt sein, dass sie den Graffen von Zrin gebürendten vnd genuegsamben Widerstandt thuen können, wölle er nicht darwider sein, dass E. K. M. wider ine verfahren; seint sy aber nicht in solchem Standt, so rathe er zu der Gelindtigkeit; es ist aber nothwendtig, dass disses geschwindt geschehe. An dissen vnd denen Oberhungarischen Handln weren neben denen, von demselben empfangenen Disgusten auch disses forderist daran schuldtig, dass E. K. M. ohne Waffen, dahero sich dieselbe widerumb darein setzen wolten, er bleibe trewe, suche nichts anders alss Gottes Ehre, E. K. M. Wollfahrt vnd seines geliebten Vaters Erhaltung, werdte den Allmechtigen darüber bitten vnd sehen, dass er von dem Bistumb widerumb in ein Closter kombe. Er kenne auch, die von der Commission ime vorgestelte Vrsach keineswegs erheblich zu sein, das nemblich er, Graff von Zrin, zu disser abscheulichen, ime vnd seinem so loialen Geschlecht zu einer so grossen Makl, aigener Seruitut, vnd zu so viller 1000 Seellen Schaden vnd Vndergang geraichenden Rebellion ganz kein rechtmessige Befuegnus vnd Vrsach habe, vnd dergleichen mehr.

Verners vnd zum dritten hat man auch die Acta wegen des Graffen von Tatenpach Verbindtnus mit dem Zrin, vnd der destwegen von dem Landt-Profossen in Steyr, dem von Will, einkombene Denuntiation, die darauf dem Wirzburger vnderm 29. Jan. negsthin aufgetragene Commission, vnd dessen hierüber vnderm 5. Febr. erstattete vnderthenigiste Relation, vnd andere seithere von ime, Wirzburger vnd Willen, einkombene Brieff vnd Nachrichten verlessen vnd abgehört; auch auf die von seiner fürstlichen Gnaden von Sagan gethane weitere Proposition befunden, dass E. K. M. uber nachfolgendte Puncta, als 1. wegen des Wallachischen Bischoffes Miakitsch, 2. wegen des Graffens von Zrin vnd

seiner Complicum, vnd 3. wegen des Graffens von Tatnpach ein ge-

horsambistes Gutachten vnderthenigist abzugeben seye.

Sovill nun dass Erste anbetrifft, hat man durchgehendt mit vnd neben dem Bischoffen von Agramb, item denen zu Graz hinderlassenen Geheimben vnd Hoffkriegs-Rathen, gehorsambist vermaint, dass die wider den Wallachischen Bischoffen resoluierte Execution derzeit nicht allein keinesweegs fürgenomben, sondern auf ein andere bequembere vnd sicherere Zeit verschoben; hingegen er, Bischoff, anieczo mit Versprechung, auch Raichung der begerten Pension vnd noch einem Mehreren cultiuiert, vnd zur bestendtigen seiner vnd der Wallachen Trew ermahnet werden möchte.

Wass aber dass Anderte anbelangt, ist zwar der Politicorum Mainung nach nicht jedem Rumori zu glauben, oder ad primum seditionis nuntium die Waffen zu mouiern; allein gewehren disse Zeitung schon so lang, stimben auch von allen, vnd zwar so vnderschiedlichen, weit entlegenen Orten ganz gleichformbig ein, also dass daran gancz kein Zweifl, sondern man denjenigen für einen schlechten Statisten haltet, der daran zweiflete oder solches nicht glaubete; forderist weilen hiebey alle zu einer Rebellion erforderte Essential-Requisita, alss die Auersio vnd Disgusto versus Principem, die Correspondenz mit dem Feindt, die privata conventicula, die aigene Armierung wider E. K. M. Befelch, vnd dergleichen mehr vorhandten; also dass die Rebellion ein für allemall richtig; vnd es an deme ist, wass hierinen zuthuen: vnd hat man gehorsambist erachtet, dass hierinen alles an der Eilfertigkeit, vnd mit deme, wass man thuen wolle, nicht ein Augenblickh zuuerabsaumben, cum exiguo aliquo momento ardua in compositionem coëant et nichil cunctandum sit, ubi de malo gliscente constat; forderist weilen man hierinen nicht mit dem Grafen von Zrin allein, sondern auch mit denen Ober-Hungarn zuthuen, welche Diuision sehr schwer, vnd man gewiss zu sein erachtet, dass ob der Graff von Zrin vnd der Nadasti zwar sonsten ganz an einander zuwider, doch in deme vnd wider E. K. M. ainig seint, dahero dahin zutrachten, dass er, Graff von Zrin, gestreng opprimiert werdte, vnd man darmit auf der andern Seithen desto besser gefolgen köne; zu dessen Erhaltung man zway Weeg zu sein befunden: alss erstlich die Mildte, vnd die Schärffe. Die Mildte anbetreffendt, ist solche keineswegs ausszulassen, vnd dahero dem Bischoffe vom Agramb erstlich ein Creditiv an den Graffen von Zrin, sodan eine kleine Instruction an ine, aber nur in genere dahin zugeben, dass er ine auf einen guthen Weeg zubringen sich bemühen, vnd zugleich versichern wolle, wan er, Graff von Zrin, von seinen gefährlichen Consiliis abstehen, solches E. K. M. depreciern, rechtschaffene Rew darüber haben, sich selbsten vor E. K. M. begeben, seine Clagen vnd Praetensionen gebürendt anbringen, vnd alsso sich vnderthenigist submittiern wirdet: dass ine die Gnadtes-Porten nicht gespöret sein wirdet; keineswegs aber sich darin entweder mit den Perdon oder verlangendten Satisfaction zu impegniern, oder sich zu einer Transaction oder Vergleich zu obligiern, dan solches weder de securitate noch dignitate E. K. M. were; dan quoad primum ist ime weiters nicht zutrawen, dan ob er zwar vor einem Jar den Nadasti selbsten verrathen, vnd E. K. M. wegen des von ime vnd andern getroffenen Foederis abgebeten, alle Trew vnd Gehorsamb versprochen: dass er gleichwollen solches nicht gehalten, sondern noch vor seiner damalligen Abrais

in der Antecamera vermeldtet, dass es sich schon forchten machen wolle, wrlches allein den Kopf verwürkt: bey dergleichen Leuthen minima offendicula refricant memoriam priorum. Item schickt es sich ja nicht, dass E. K. M. alss Herr, mit ime, alss irem Vassallen, Diener vnd Vnderthan, tractiern solle, vnd weiss man, wie er mit Sibenbürgen für sein Aydten, mit Croaten für sich vnd andern solche gefährlichen Gedanken schwanger gehe; vnd eben dahero ist sein delictum vill grösser vnd schwerer alss des Nadasti, weilen er post deprecationem, post perdonationem gleichwollen disse Rebellion anhebt, wie dan eben der Nadasti sich darüber für besser haltet, weilen er nicht, wie der Zrin, zu den Türken geschickt; vnd gesetzt, er thete sich stellen vnd vor E. K. M. komben, so kondte man doch zu keinem weitern Pardon oder Gnadt, sondern zu Statuierung eines Exempels einrathen, alss welches dass einige Remedium zu Abstellung dergleichen Rebellionen ist. Man weiss aber sicher, dass er nicht hieher komben wirdet, doch ist solches zu probiern, vnd zu sehen, wie man ine durch dissen bonum virum, den Bischoffe von Agramb, bona fide decipieren köne, allermassen es der König in Frankreich Heinrich IV. mit dem Duca de Vendosme durch seinen aigenen Bruedern gethan vnd ine durch denselben nacher Hoff gebracht, vnd sagt der Gramond ober disses Factum, quod bona fide frater deceperit fratrem, welcher dan auch ein Fürst gar woll thun kan, cum optima sit quaecunque ratio expediendae salutis, si valet in privato id axiomatis, quanto magis valebit in principe, cuius facta omnia ad rempublicam spectant, cuius vita vita est populi; vnd also E. K. M. ine bona fide gar woll decipiern könte, welcher si mala fide so nequiter decipiert hat: vnd ist dahero die Expedition für den Bischoff von Agramb noch heut zu machen vnd ime mitzugeben, dan er sich wegen der beuorstehendten Osterlichen Feiertage vnd obliegendten bischöfflichen geistlichen Functionen lenger nicht alhir aufhalten lasst; vnd ist disser milderer Weeg anfenglich umb so vill nothweniger zugebrauchen, dan er sonsten gantz desparat werdten vnd sich ad extrema begeben, folgendts cum illo tanquam desperato hoste noch schwerer zu fechten sein möchte, melius est vnum ciuem seruare, quam decem hostes superare. Vnd ist der gelindtere Weeg auch darumben vortraglich, dass man nemblich dardurch dessen weitere Intention vernembe vnd erfahre, vnd 2. dass sich E. K. M. inmitls in ein bessere Postur setzen vnd wider ine desto sicherer verfahren kone. Wan nun er, Graff von Zrin, hierauf wahrhafftig resipisciern vnd sich realmente submittiern wirdet, so man gar nicht glaubt vnd darfür haltet, dass es villeicht nicht mehr in seiner Macht stehet: so hat es zwar darbey sein Verbleiben, vnd wirdet von dem weiteren sodan vor zu delibenern sein; wan er sich nicht accommodieren solte, wie zuglauben, so wirdet sodan die Scharffe wider ine zugebrauchen, vnd auf ine recta zugehen, vnd entweder lebendtig oder todt zuhaben sein, dan der Politicorum Lehr ist clar: capite amputato caeteras corporis rebellis partes vitam et motum amittere. Tacitus sagt: ducibus amotis plebem ausuram nihil, vnd wirdet solche Commission dem Graffen Breiner allein in höchstem Vertrawen zugeben, doch derselbe auf den Kaisserstein mit der Correspondenz anzuweissen sein, dan dergleichen Sachen kan man den gesambten drinigen Geheimben vnd Kriegs-Rathen nicht andeuten oder anuertrawen, weillen es doch inter tot nicht verschwigen blibe, consilia sunt tam diu tuta, quam

diu tecta. Nachdem aber mit dissem kein Augenblikh zuuersaumben, sondern alsobaldt die Handt daran anzulegen, alss kondte dem Bischoffen von Agramb anbefohlen werdten, dass er von seiner Verrichtung gestraggs Relation thuen solle.

Inmitlss weren sowoll zu Opprimierung dieser Zrinischen Rebellion, alss zu Compescierung der Oberhungarischen Conspiration nachfolgendte Diligentien tam pro his et nunc in instanti, quam pro futuro zugebrauchen, alss 10 die, in IOe(sterreich) ligendte Völker mit der Ordre auf die IOe. Geheimbe vnd Kriegs-Rathe zu weissen, vnd selbige auf die Graniczen anmarchiern zulassen, 2º den von Kaisserstein alsobaldt hinein zucommandiern, vnd denselben ingleichen mit der Communication vnd Correspondenz an sy Steellen vnd Granicz Heubter zuweissen, 3° die drinige Landschafften zu Verschaffung Munition, Prouiant vnd dergleichen Requisitis nochmallen zuermahnen, 40 den Granicz Capi die gute Cultiuierung vnd freundliche Tractierung der Wallachen anzubefehlen, 5º E. K. M. aigene vnd der Landschafften Werbungen fleisigist fortzusezen, 6° den Wallachen gute Verehrungen, vnd zumallen des Zrins Güter zuuersprechen, wan et etwas wider E. K. M. tentiern solte, ducuntur lucro et quaestu. 7º gleich ieczo alle Regimenter in allen dero Erblandten, vnd sonderlich die zu Pferdt, weillen man wenig zu Fuess, zum Aufbruch zubeordren, vnd zwar die Revterev in Schlessien auf die Jablunker Schanz, die auss Mähren, Böheimb und N. Oesterreich an die Waag gegen Leopoldstatt, darzu dan auch dass Jacquische Dragoner Regiment zu Beseczung der Pass gegeben werdten köndte, also dass die gesambten Rebellen sehen, dass E. K. M. sich sezen, 8° die Vnderhaltung derselben bey den Landschafften wenigist auf etliche Monath zuuerschaffen: dan es wirdet sich schon hernach schiken, dass die Völker auch von Hungarn etwas bekemben, so sich aber in Anfang nicht thuen lasset; 9° die Hungarische Priuntwerbungen nochmallen einzustellen, vnd hingegen etliche Getrewe auss inen zu Obristen zubenennen, vnd für E. K. M. werben zulassen, 10° von dem König in Pollen durch den von Maierberg begern zulassen, dass er für E. K. M. etliche 1000 Pollen gegen paarer Beczallung aufwerben vnd immediate nacher Oberhungarn führen lasse, ist vmb 100 oder 150m. fl. zuthuen; also hat es in der höchsten Noth dero Anherr Ferdinandus II., glorwirdigen Angedenckens, durch den Homonay gethan, vnd durch denselben den Betleem Gabor gancz auss Oesterreich nacher Ober-Hungarn geczogen, vnd wirdet dissen Punct schon der löbl. Hoffkriegsrath recht ausszuarbeiten vnd E. K. M. verrers gehorsambist zureferiern wissen, 11º den Zrin vnd Nadasti an einander zuhetzen, dan sich der Nadasti schon ohne dass verlauthen lassen, auch seinerseits Mitl zu des Zrins Dempfung herzugeben; es ist ime zwar alss in simili delicto comprehenso nicht zutrawen, doch auch ein politicum discordias inter fratres serere. 12° bey den Confoederatis, also Chur-Mainz, Sachsen vnd Brandenburg, subsidia zubegern vnder dem Praetext der besorgendten Anfallung von Türken oder anderen, auch Catholischen, so gegen E. K. M. dero Pflicht vnd Aydt vergessen, vnd disses letztere bey Sachsen vnd Brandtenburg ad elidendam exceptionem, so wider irer Religions-Verwandte ditsfalss gemacht werden mochte; in specie aber bey Chur-Mainz durch Schreiben, damit er die in foederis iner 6 Wochen zulifern schuldtige 1 100 Mann zu Fuess auf der Tonaw nacher Mähren schiken wolle. Bey Chur-

Brandenburg durch den von Goessen, dass er die vi foederis schuldtige Manschafft auch schiken wolle. Bey Sachssen durch den Bluemb vnd zugleich durch den Burggraffen in Böheimb vermitlss des Buxerodte, damit er die vi foederis schuldtige 1000 zu Fuess vnd 500 zu Pferdt entwedter schiken, oder wenigist vmb dass Gelt vberlassen wolte, dan sie wakere Leuthe seindt, vnd were desswegen dem Burggraffen der Vorschlag zuthuen, ob nicht Böheimb solche vnder die zusambenbringendte Manschafft an sich erhandlen möchte. 13° Bey Tyroll auch 1000 oder 1500 Mann auf etliche Monath zubegern, darzue dan gute Hoffnung obhandten, 14º auf newe Werbung zugedenken, sonderlich weilen Spanien mit negstem in Niderlandt ein merkliches abdanken wirdet. 15° beedten I. vnd NOe. Camer Aufbringung Summa Gelt anzubefelhen, dan wo Gelt ist, seint auch Soldaten, sonderlich bey E. K. M. die vor andern einen Haubtzuegang haben, 16° Zu Regenspurg den punctum securitatis, vnd sonderlich den Fuess festzustellen. 17° den Ingegnieur Spala alsobaldt hinaufzuschicken. 18° in höchster Geheimb die Expeditiones wider den Graffen von Zrin, dessen Suspension, Bannisierung sambt denen euocatoriis wider die vnd ir militierelte Soldaten alsogleich zumachen, vnd selbige euentualiter in promptu zuhalten, damit man gleich solche publiciern möge, sobaldt er mit Thatlichkeit wirklich aussbrechen solle; Vim ferri ista papyrus habet.

Vnd disse alle seint die Diligentien, die den gehorsambisten Rathen in der Eyl vorgefallen, vnd daruon theils gleich iezo in effect zu setzen, theils aber wan es darmit gleich langsamb hergehen, dannoch zu incaminieren; man verhofft, dass mit Beystandt des Allmechtigen E. K. M. disses Wetter noch glücklich oberwindten werdten, dan erstlich haben E. K. M. iustam causam, 2° wirdet dardurch denen Rebellen die Forcht eingejagt, vnd ist sonderlich bey denen Rebellionibus, quod res corrigat metus et rebelles vix unquam ob atrocitatem criminis poenam effugiant. Es ist auch noch Zeit genueg, dan man sicher glaubet, dass der Türkh ine, Graffen von Zrin, noch nicht in die Protection recht genomben; der Gross-Vezier auch noch in Candia, vnd ohne dass denen Hungarn vnd Zrin nicht trauet; man verhofft, wan sy den Anzug dero Völker allerorten sehen werdten, dass sy bald von einander vnd andere consilia ergreiffen werdten. Minimae seueritatis exemplum, quod rebelles in se statui animadvertunt, consiliis iam

propalatis reliquam flammam extinguit.

Dass Schreiben an den Sichi ist auch gar pernicios vnd were er, Zrin, alss ein Wolff ein guter Hirt über die Schaff, wan man ime dass Generalat über Ober-Hungarn geben, vnd zugleich so vill 1000 Nationale zuewerben lassen solte: doch wirdet sich auch gegen ine, Sichi, wegen seiner alles guts zuuernemben sein. In summa es ist alles an der Zeit gelegen, den sonsten würdte man mit negstem sowoll in Innerösterreich, alss Niederösterreich ein grosse Inundatio Barbarorum mit grossem Schadten vnd Ruin der Ländter sehen Nam sicuti seditiones plerumque oriuntur subito, ita subito adhibendum remedium; magis facto tunc quam consulto opus est, antequam radices agat malitia, aut tarditate ac licentia incrementum sumat: ubi semel caedibus, rapinis aliisque vitiis, qua (sic!) seditio secum adfert, assueti homines fuerint, difficulter ad obedientiam iterum et quietem reduci possunt.

Wegen des Frangepans ist zwar zuerwarten, ob er seithere na-

cher Carlstatt erschienen vnd darauf in Arrest genomben wordten; da es als noch nicht geschehen, so ist den Geheimben anzubefehlen, dass sie es biss auf weitere Verordnung anstehendt lassen solten; hingegen ist dem von Herberstein aufzutragen, auch in höchstem Geheimb, dass er sich mit dem Kuefstein und Graffen Breiner verstehen solle, damit, wan er den Graffen von Zrin, Wukovatschky vnd andere anzugreiffen vnd zu apprehendiern gedachte, dass er auf selbige Tage auch den Frangepan attaquiern vnd in Arrest nemben, vnd sich also sy 3 in der höchsten Geheimb woll mit einander verstehen sollen.

Ingleichen bleibt es bey der bereit aussgefertigten Expedition an die IOe. Geheimbe wegen sein des Frangepans, dass man den Graffen von Frangepan weder zur Haubtmanschafft Zeng installiern, noch in selbigen posto immittiern, sondern solche immission dextere verhindern solle.

Wegen des Tatenpach ist es auch kein kleine Sachen, dann ob er zwar kein grosses subiectum, sondern ein Buffolo ist, so kan er doch dem Zrin ein guten Dienst thun, weilen derselbe vnder andern auch Crain vnd den Thurm Plusko suchet, indem er in kurzem in der Nahe zu Cilli für ine 5000 Pauern stellen kan; freilich ist er auch zu apprehendiern, aber auch nur in selbiger Zeit, wan es mit beedten andern beschehen wirdtet: sonsten hat man woll vermeint, man köndte ine entweder mit gewalt oder mit list sein eissernes Trichel weggnemben, darin seine Schrifften begriffen. Man hat es aber weder für rathlich noch für thunlich befundten, dan er sich doch hernach auss dem Staub machen, vnd dass ganze Werkh in die höchste Confusion bringen möchte, also besser zuwarten vnd dass Trichel vnd die Personen zugleich zu bekomben. Er ist trefflich angesessen, vnd dahero woll zuhoffen, dass an ime wahr werdten möchte, wass jener Poet von den reichen Rebellibus sagt: nil melius quam ut similibus divitibus eripiantur opes, ut quos opulentia rerum fecerat elatos, in se revocaret egestas.

E. K. M. könen mit Gottes Hilff bey ime Zrin vnd Nadasdi vnd andern Complicibus gute extraordinaire Mitl vberkomben, daraus Armeen werben vnd vnderhalten vnd noch vill Schuldten zahlen.

Sonsten kan man auch gar nicht einbildten, dass Copreinicz belagert werden solle, alss welches ein zwar kleine, doch secundum formalitatem ad regularitatem mit 4 Pollwerkh erbaute gute Vestung ist; er Zrin vnd die Seinigen auch kein Belagerung verstehen: dahero man auch nicht gar für guth haltet, dass die Völker gleich jeczo in die Quarnison gelegt, sondern villmehr darmit auf den Zrin lossgegangen werdte, consultissimum namque est principem recta in rebelles ire, si rebus suis provisum uelit: dahero er anzugreissen, sich Tschekoturn (in marg. vnd bedeute andere vnd annsten vnd auf ein Tag) zubemachtigen vnd seiner anderen Guteren zuuersehen sein wirdtet. Es komben ohne dass die Volker kaumb vor 14 Tag zusamben, inmittelss langt die Relation des Bischosses von Agramb ein. Der Kaisserstein kombt auch hinein vnd werdten sich des Werks mit einander vergleichen; zu welchem Endte wegen des Kaisersteins nothwendtig sein wirdtet, ime durch Boheimb vnd Tyroll aigene Staffetten nachzuschicken, dass er alsobald gestrags hinein gehe.

Die von E. K. M. angestern vnderschribene vnd in der vorgestrigen Conferenz des Hoff-Canzlers mit dem Graffen Montecucoli veranlasste Expedition an die IOe. Geheimbe vnd drinige Obristen hat man auch durch-

gehendt für guth befundten, ausser dass die Arrestierung des Frangepans noch, wie gemelt, suspendiert, vnd die von dem Kriegsrath denen Regimentern gegebene Ordre dahin extendiert werdten möchte, dass selbige auf Begeren der IOe. Geheimben vnd Kriegsrethen nicht allein auf die Confinien (wie es der Kaissersteinische Obrist-Leutenant von Diepenthall nur thun wollen), sondern gancz auf Copreinicz, Carlstatt vnd sonsten gehen wollen vnd sollen.

Zu der von jener Stelle verlangedten Vberlassung der absoluten Dependenz der drinigen Völker thete man von herzen einrathen, wan sy nur die Operationen recht versteheten, so aber wissentlich nicht ist: dahero bleibt es, wass dem Kaisserstein schon anbefohlen wordten, dass nemblich er in minoribus vnd wo es kein moram leidet, dassjenige exequiern solle, wass man insgesambt für guth befindten würdte; in maioribus aber vnd wo es die Zeit leidet, herauss recurriern vnd Beschaidt darüber erwarten solle: wan Kaisserstein, Breiner vnd Herbersteiu in gutem Verstandt mit einander stehen, wie sy stehen werdten, werdten sy vill gutes richten, vnd genugsamb Widerstandt thun können, sonderlich mit Zueziehung der Wallachen. Es werdten auch die IOe. Landtschafften ein Vbriges thun, dan res illorum agitur, vnd die fürnembsten Capi auf denen Graniczen der fürnembsten Geschlechter Befreundte seint. Es stehet aber alles bey E. K. M. allergnedigstem Befelch.

Ita conclusum apud Celsissimum Ducem Saganensem Viennae 20. Martii 1670, praesentibus excellentissimis dominis Comitibus Schwartzenburg, Lamberg, Montecucoli, Hocher, secretariis Dorsch et Abele.

Relatum Augustissimo Viennae in conferentia praesentibus supradictis,

et placet wie in einem vnd anderm gerathen. Ch. Abele m. p.

Izvana. Relatio conferentiae apud Celsissimum Ducem Saganensem 20. Martii 1670. babitae praesentibus D. Schwarzenberg, Lamberg, Montecucoli, Hoff-Canczler, Dorsch et Abele, in causa rebellionis comitis Zriny, Nadasti, Tättenbach, Wukouatsky et aliorum, Viennae 20. Martii. Aufgeseczt Wien den 21. Martii von 4 biss 8 Uhr frühe. Relatum eodem die, resolutionem vide ad calcem.

U bečkom državnom arkivu.

#### 131.

1670, 20 ožujka. Beč. Leopoldo, odpisujući voj. vieću u Gradcu na njegov izrještaj od 13. r. m. (vidi br. 116) odobrava njegove naredbe sa osiguranje hrv. slav. krajine proti Zrinskomu i Turčinu, te jih drugimi popunjnje.

Leopold. Wir haben Euer vnderthenigistes schreiben vom 13. dits durch gegenwertigen vnsserm IOe. Hoff-Camer Buchhalter Adiuncten, dem Kinbach, den 15. Abendts zurecht erhalten; vnd auss selbigen sowoll vnd alss auss des destwegen von Euch auch heraussgeschickten Mustermeisters von Carlstatt, des Pauckers, abgelegten mündtlichen Relation mit mehrern gnedigst woll vernomben, wass vnss Ir wegen des Graffen Peters von Zrin vnd des Graffens Frangepan, auch anderer mitinteressierten vorhabenden gefährlichen Anschlägen gehorsambist berichtet, vnd in einem vnd andern zu zeitlicher Abtreibung derselben bereit verordnet, auch sonsten gehorsambist eingerathen habt.

Vnd gleich wie wir nun ob disem Euerm vnderthenigisten fleiss, trew vnd eyffer ein besonders gnedigistes wollgefallen tragen, vnd an deme gar recht geschehen, dass ir mit diser sach ine, Kinpach, vnd hernach den Mustermeister selbst heraussgeschickt: alss wollet Ir darinen noch verrers bestendtig continuiern, vnd Euch auf alle weiss angelegen sein lassen, eines vnd dass andere noch verrers zueverlasslich zuerfahren, zu dem endte dan gute vnd versicherte Zeugen vnd Leute zu bestellen, die an denen Graniczen auf der Türken vnd anderer Verdechtigen actionen gute achtung geben: denenselben auch gute Verehrungen versprechen, vnd auch inen wirklich geben zulassen; vnd wass Ir also nach vnd nach erfahret, jederzeit entweder durch aigene staffetta, oder, da es die wichtigkeit vnd zugleich Eilfertigkeit der sach erfordert, durch aigene Personen nach vnd nach herausszuberichten.

Wass im anderten sein, des Graffens von Zrin, Frangepan vnd anderer Interessierten vnd Complicum Personen, vnd also die sach selbst anbetrifft: da seint vnss auch von anderen orten vnderschiedliche ingleichen nachdenkliche Nachrichten eingelangt, vnd werden nicht vnderlassen disses alles mit nechstem in gebürendte reiffe beratschlagung zuziehen, vnd vnss dessjenigen gnedigist zuresolviern, wass vnss der Allmechtige durch den Beystandt seines heyligen Geistes eingeben, vnd sonst die wichtigkeit des werks erfordern wirdet; dan wir gegen ine dass veste hohe Vertrawen tragen, dass er vnns durch seine vnendliche Güte vnd Barmbhertzigkeit von dissen vnd andern gefahrlichen Anbeginnen gnedig vnd vaterlich erretten wirdet.

Dritens, habt Ir gar recht gethan, dass Ir die darinen ligendte Regimenter zum Aufbruch, vnd zwar von dem Lesslischen 500 Man nacher Carlstatt, vom Kayssersteinischen auch 500 nacher Copreinicz beordret; habt auch zu dem Endte die verlangte schreiben vnd paritoria von vnsserm Hoffkriegs-Rath an disse beedte vnd andere sambt denen Abschrifften hiebey zu emfangen, crafft welcher wir sy zu Nachleben vnd Vollziehung euer vnd des drinigen Hoffkriegsraths an sy abgehendten Original anweissen, vnd also mit inen ditsfalss frey zudisponiern lassen. Dass aber auch die in Obersteyer vnd Viertl Cilli ligendte 5 Compagnien vom Jacquischen Dragoner Regiment negst vmb Radkerspurg vnd Pettaw verlegt, vnd die zu Fürstenfeldt ligendte alda gelassen, die zu Hartperg ligendte auch darczue geczogen, die Degranische aber nach der Raab vnd selbige reffier einquartiert werden sollen: da haben wir derzeit bedenken, da wir vmb gewisser Vrsachen willen noch für dissmallen selbiges Regiment in iren alten Quartieren ligen zulassen vnss gnedigist resolviert; vnd wirdet benebens gar gut sein, wan die Kayssersteinischen 500 Man dass von einer ersamben Landtschafft in Steyer anheur gleich ieczo abzugeben versprochene Munitionsquantum nacher Copreinicz convoyiern, vnd sich also in besagten Posto init so vill wenigen strepitu begeben werden.

Viertens ist nicht weniger an deme gar woll geschehen, dass ir die drey drinige ersambe Landtschafften Steyr, Karndten vnd Crain nicht allein zu alsobaldtiger Abgebung eines ergabigen Vorraths an Munition vnd Prouiant; sondern auch zu wirklicher Verpflegung disser ausser Landts auf die Graniczen gehendten Völker, vnd dahero Beczallung der denen Kaissersteinischen vnd andern ansstendigen 3 Monath, auch eines anticipate,

vnd dan den Landtag in Steyr besonders wegen Zuwegrichtung der von vnns irer Landtschafft zuegemueteten newen Werbung beweglich zuegesprochen habt, deme ir dan noch verrers insistiern vnd mit allem Nachtrukh bey inen drey ersamben Landtschafften dahin darob sein wollet: dass sie sich nicht allein mit einem gutergabigen Quanto von Munition vnd Prouiant extraordinarie augreiffen, soudern auch die Verpflegung dises auf die Graniczen anmarchierendten Völckern daselbsten rictig raichen, vnd dan sich zu der von inen begerton newen Zuewerbung vnuerczüglich bequemben, solche auch auf dass eilfertigiste fortseczen vnd zusamben bringen wollen, dan ditsfalss ist alles an der Eillfertigkeit gelegen. Zweiflen auch gancz vnd gar nicht, weilen disses betrübte Wetter forderist vnd zum ersten wider sy angesehen ist, dass sy zu Abtreibung desselben vnd hingegen zu irer selbst aigenen Erhaltung alles dassjenige förderlich ergreiffen vnd wirklich ins werkh sezen werden, wass dits orths in einem vnd andern höchst nothwendtig, heilsamb vnd erspriesslich sein wirdet, wie ir dan zu dem Endte vnd zu noch mehrerem Nackdrukh der Sachen die von euch an sy, drey ersambe Landtschafften, verlangte Immediatschreiben sambt denen Abschrifften hiebey zu empfangen vnd selbige gancz schleinig gehörig zubestellen, sy auch darbey zuuersichern haben werdet, dass wir sy alss vnsere treugehorsambiste Städte vnd Lender gewiss nicht verlassen, sondern denenselben auf den Fall der weiteren Noth in einem vnd andern dergestalt vaterlich vnd gnedigist beyspringen werden, damit sy noch verrers in gutem Standt erhalten vnd von dem Vndergang errettet werden mögen. Allermassen wir gnedigist zufriden, dass denen Graniczen mit Munition vnd sonsten auch von vnsserm Graczerischen Zeughauss so vill möglich, iedoch gegen gestrenger Widerersetzung wirklich succurriert werdte, wie dan du Breiner solches schon zuthuen wissen wirdest, vnd wir vnss auf dich allerdings verlassen.

Verrers, vnd zum fünften, werden wir euerem gehorsambisten Begeren gemäss mit nechstem ein in militaribus woll erfahrnes Subiectum hinein schicken, welches vber vnsere darin ligendte Regimenter mit vnd neben vnssern beedten, respective Crobatischen Obristen vnd Windischen Granicz Obristen Ambtsverwaltern, dem Johann Joseph Graffen von Herberstein vnd Ferdinandt Graffen Breiner ratione der Granicz\*, dass Commando führen, vnd dass Vaterlandt mit Gottes Beystandt von aller feindlichen Gewalt beschüczen helffen thue.

Wass ihr, sechstens, wegen des Graffen von Frangepan bey besagtem Crobatischen Obristen vnderm prätext des von ime demselben intercipierten Schreibens; vnd, im sibenden, bey dem Graffen von Trautmanstorff wegen des Capitan Leutenandtes der Creuzerischen Leib-Compagnia Ferencz Ibanouitsch, vnd sonsten in einem vnd andern gehorsambist verordnet: dass thuen wir gleichergestalt durchgehendt gnedigist approbiern, vnd disses hochwichtige Werkh euch vnd euer bekandten allerunderthenigisten Trew vnd Dexteritet noch verrers anheimbgeben; vnss auch auf euch allerdings verlassen, vnd zugleich den weitern Erfolg nach und nach erwarten. Vnd habt ir schliesslich zu disser Consultation den Maschwander allein gar recht

<sup>\*</sup> Das Unterstrichene im Original-Schreiben ausgelassen.

geczogen, wollet auch darob sein, damit der von vnss gnedigist resoluierte newe IOe. Hoffkriegs-Präsident, der Obrister vnd Graff Vetter, eheist darczue installiert werdte, vnd solchen seinen ambt bey dissen gefährlichen Coniuncturen alsobald zubedienen anhebe; doch aber darbey sehen, damit ime hierdurch wegen der von dem verstorbenen Gäller zugleich gehabten Kriegs-rathssteell (desswegen anheunt der Vorschlag von Steyer begert wirdet, vnd von vnss darmit, biss zu Erseczung der Kriegs-Präsidenten-Steell mit Fleiss zurückgehalten wordten) kein Vnrecht beschehen, alss welches er besorget. Wolten euch solches zu gnedigister Antworth nicht verhalten, vnd werdet ir der Sachen in einem vnd andern rechts zuthun vnd disser vnsserer gnedigisten Resolution den gehorsambisten Vollzug zulaisten wissen. Euch darbey mit etc. verbleibendt. Wien 20. Martii 1670.

Adresse. An die IOe. Geheimbe auf ir Gutachten vom 13. Martii

wegen der Graffen von Zrin vnd Frangepan gefährlichen andamenti.

U državnom arkivu u Beču.

## 132.

#### 1670, 20 ožujka. Laxenburg.

Car Leopoldo gradačkomu vojnomu vieću nalaže, da pazi na krajinu, osobito na Senj; s toga neka neuvede gr. Frankopana u senjsku kapetaniju, koju mu bio podielio. Ovlašćuje vieće, da zaplieni sva pisma i pošiljke na P. Zrinskoga i u granicu, koja dodju u Gradac ili okolicu.

Ibid.

#### 133.

## 1670, 20 ožujka. Gradac.

Štajerski kapetan zemaljski i stališi mole generala gr. Breunera u Koprivnici, da jih obaviesti o pogibelji, koja prieti krajini i Štajerskoj, jer pravo neznadu: "was eigentlich für feundtliche Begünnen vorhanden, wer dabey haubtsachlich interessirt, und was für ein Anhang demselben beygethon, wie stark dieser verlauthende Zusamenbezug, wenigstens beyleuffig, in allem sein mechte, und absonderlich, ob die Türggen mit ihrer assistenz darunter begriffen, auch wie starkh und wie balde sy darzue zustossen etwo intentionirt, vordrist aber wohin oder welcher Orthen solcher Zusambenzug aussbrechen mechte."

U gradačkom sem. arkivu. Abth. II, fasc. 58, nr. 77.

# 134.

# 1670, 20 ožujka. Laxenburg.

Car Leopoldo daje na znanje, da ga zagrebački biskup o. Martin Borković obaviesti: "qualiter rumore nuncio percipisset, quod quidem de annotato regno nostro Sclavoniae et quibusdam aliis dioecesis ipsius partibus homines... clandestinam in simul conspirationem ineuntes tractatus quosdam clandestinos cum naturali christianitatis hoste, Turca, vel iam fecissent vel facere intenderent, per quos non solum catholica religio imminui vel forsan totaliter successivis temporibus facile deteri et varia sectarum

colluvies induci posset, sed etiam partes illas ab obedientia debita et agnitione nostra, veluti domini et regis sui legitimi, una secum magnam in succursu et auxilio turcico spem ponentes, recedere . . patriam ipsam, dictum videlicet regnum nostrum Sclavoniae . . ad deficiendum impellere et turpi infidelitatis nota maculare niterentur. Unde, ne eiusmodi perditorum hominum pestiferae conspirationes . . nomine eiusdem regni nostri Sclavoniae publico factae esse aut fieri dici possent, " idem episcopus suo, cleri, statuum et ordinum nomine contra eas protestatus est.

U arkivu nadbisk, sagreb. Politic. vol. IV, nr. 253. Copia

#### 135.

1670, 21 ožujka. Beč. Leopoldo I opunovlašćuje sagr. biskupa M. Borkovića, da s banom P. Zrinskim u njegovo ime raspravlja. Očekuje, da mu odmah pošalje banov odgovor.

Percepisti a nobis oretenus pluribus, quid nomine nostro comiti Petro de Zrinio significes; id omne, ut ei proxime exponas, et iam hisce in scripto te admonere, simulque pro legitimatione tuae personae credentiales ad eundem una cum copia adiungere voluimus, nihil ambigentes, dictum comitem, intellecta nostra in eum clementissima propensione et consideratis maiorum suorum vestigiis, ita se re ipsa pro bono communi religionis et patriae exhibiturum, prout eius requirit debitum et nostra de eo praesumit confidentia. Quem etiam, si monitis nostris obsecundaverit, securum reddere poteris: nos et eum et omnes suos singulari caesarea et regia gratia commendatos habituros, nostramque benevolentiam factis demonstraturos. Cum vero nominati comitis responsum quam primum scire aveamus: ideirco de eo nos protinus, etiam per expressum cursorem, certiores reddes. Quo tibi gratiam nostram caes. ac regiam in omne tempus corroboramus. Viennae 21 martii 1670. Leopoldus m. p.

U državnom arkivu u Beču.

# 136.

1670, 21 ožujka. Beč. Leopoldo 1 piše banu Petru Zrinskomu, da je zagr. biskupu M. Borkoviću, vraćajućemu se kući, naložio, neka mu izjavi njeke stvari odnoseće se na javni mir i sigurnost. Očekuje od njega vjernost.

Chare comes a Zrin! Redeunti episcopo Zagrabiensi ad suam residentiam commisi, quatenus in transitu nomine meo quaedam tranquillitatem et securitatem publicam concernentia vobis exponat, mihi benigne persuadens, quod dicti episcopi propositioni non solum libenter plenam fidem adhibeatis, verum et taliter demonstrabitis, prouti fidelitas et devotio vestra, laudabile ad exemplum maiorum vestrorum, semper erga me contestata exigit, et mea in vos concepta fiducia requirit. De caetero gratia mea caesarea et regia vobis propensus permaneo. Viennae 21 martii 1670. Leopoldus m. p.

Ibid.

#### 137.

#### 1670, 21 ožujka. Križevci.

Grof Trautmansdorf voj. vieću u Gradcu javlja, da je izvjestno čuo, da Zrinski kani ponajprije udariti na Zagreb i ondje kaptolu oteti blago; kašnje kad dodju Turci, hoće da i na gradove udari. Svoje drugove šalje od grada u grad, da pristanu uz njega, al neće nitko. Granica i "vlasi" da su vjerni. I biskupu "vlaškomu" poslao je Zrinski, al da nezna što je odgovorio. Moli pomoć njemačke vojske. Iz Koprivnice je čuo, da kani i Rakoczy sa njekoliko hiljada vojske doći u pomoć Zrinskomu. Trautmansdorfu da rade o glavi, a uhoda da ima Zrinski svakuda.

Ibid.

### **138**.

1670, 21. ožujka. Čakovac. Petar Zrinski piše svomu šuri Fr. Frankopanu, da se carska vojska sprema u Karlovac i Koprivnicu; neka se čuva, da ga neuhvate, a sam brzo sve spremi za ustanak.

Mein Herr Brueder! Jezt ist der Rudolph, Mein Stallmeister, von dem Graffen von Tattenpah zurückhomben, welcher mir alle anschläg entdökht, dass nemblich 2 Regimenter nacher Carlstatt, 2 nach Copreiniz, vnd aines nacher Pettau gehen sollen; derohalben vmb Gottes willen, habt ein wahtsambes aug auf Sy, in deme Ir gelegenheit habt in Crain auspähen vnd nachforschen zu lassen; vnder dessen schliesst alles mit denen Wallachen, vnd haltet Sy Bey vns Vest, damit, wan disse Regimenter marchieren, Sy Wallachen alsobaldten auf den Gränizen zusammen komben sollen, weill es anderss nicht sein kan. Schreibt vmb Gottes Willen dem Wukowatski, dass Er vnss nicht verlassen, sondern vmb Carlstatt, vnd bey Verovitiza Allarma mache, vnd einfalle; vmb dardurch die Gränizer zu divertieren, vnd dass sy disseits nicht zu hilff komben mögen. Disses aber muess in uno instanti geschehen. Von Canischa habe ich allein gen 4 in 5m Mann mich zuuersichern, welche Gräz überrumplen kundten; die Werkhstöllung disser sachen muess lengss in 14 Tagen geschehen dan hernach würdt kein Gelegenheit sein disses zuuollziehen. Ach Mein Gott, dass man so langsamb in der Türkhey hierzue würkhen thuet.

Wegen des Herrn Bruedern ist ein Befelch an den Generaln abgangen, dass Er Euch fangen solle; derowegen hüetet Euch, vmb Gottes willen, vnd schreibt dem Wukovatzki, dass Er helffen vnd beyspringen, auch dass Er den Canischerischen zueschreiben wolle, auf dass Sy, vmb Gottes Willen, Eyllendts zu mir stossen sollen, weillen disse impressa hernach nicht würdt mit solcher Gelegenheit vorgenomben werdten können. Vmb Gottes Willen seyet vigilant vnd gescheydt; disser Brief möchte sonsten den Wukhovatzki vmb sein Leben bringen; vnd wan Ich wegen Euerer vnd seiner Langsambkeit vmbkhombe, So seyet Ir auch verlohren. Sovill habe ich dem Herrn Brueder erindern, vnd so lang ich Lebe Verbleiben wollen. Cziakaturn 21 Martii 1670. Treuer Knecht C. Peter a Zrin.

Izvana. Abschrift Eines von dem Graffen Peter von Zrin an Graffen Frangepani in Croatischer Sprach abgangenen aigenhendtigen Schreibens welches Bey einem gemeinen Soldaten, alss er aine Patronen darauss machen wollen, originaliter gefundten worden. Cziakaturn 21. Martii 1670.

Prievod iz hrvatskoga izvornika. Ibid.

### 139.

#### 1670, 21 ožujka. Beč.

Car Leopold zapovjednikom pukovnija Lesliè-a, Porcie i Zeisa nalaže, da imadu slušati gradačko vojno vieće, ako jih pošalje u Koprivnicu, Karlovac ili drugamo u Hrvatsku.

Ibid.

# 140.

# 1670, 22 ožujka. Ozalj.

Upravljatelj Ozlja, Zmajlović, piše župniku Mihajlu Stampferu u Vivodinu u ime gr. Petra Zrinskoga, da proglasi puku, neka svaki podanik njegov, oboružan puškom i sabljom, a drugi, koj može, na konju, bude pripravan na njegov poziv; a za tu uslugu dati će jim grof pismo, kojim oprašta jim svaku daću i robotu.

Ibid.

#### 141.

# 1670, 22 ožujka. Koprivnica.

Gr. Breiner izvješćuje vojeno vieće u Gradcu, da po pouzdanih glasovih Zrinski odluči najprije udariti na Varaždin, da tim obćenje prekine s austrijskimi zemljami. Varaždin je za nj prikladno mjesto, jer su mu (Zrinskomu) gradjani odani; ondje imade malo ljudi, a praha i salpetra do 80 barila, na dalje topova. S toga valjalo bi poslati u Varaždin bar 100 momaka, koji bi se pridružili tamošnjoj vojsci stojećoj pod zapovjedi burggrafa Wassermana, koj bi imao posjesti takodjer Erdödiev grad, pa ga vlastnik i neustupio dragovoljno. Sve to imalo bi se umah izvesti, jer je na 26. r. m. urećen u Varaždin hrvatski sabor, a u nj dolazi čitavo plemstvo, pa bi moglo uz bana pristati i složno udariti.

Ibid.

## 142.

## 1670, 22 ožujka. Beč.

Leopoldo odpisuje vojenomu vieću u Gradcu na izvještaj od 17. r. m. Odustaje od ovršbe proti biskupu Miakiću, pa neka se Breineru naloži, da pozovne biskupa u Koprivnicu ili u Križevce, te ga ovdje dobro drži. Vieće ima stupiti s gr. Erdodiem u dogovor, da ustupi grad Varaždin; izdavaju se naredbe, da se krajina obskrbi.

Ibid.

#### **143**.

1670, 22 marzo. Vienna. Marin Zorzi izvješćuje o skupštini u Banjskoj Bistrici i o došašću gr. Erdödia Nikole, poslana od štajerskih stališa u poslu Petra Zrinskoga.

Del congresso di Naisol niente pervenne la settimana corrente, a causa delle pioggie et dell'escrescenze de fiummi andava seguendo tarda la com-

parsa de lontani et de vicini, nel mentre veniva scritto, che si supponeva numeroso il concorso, divulgandosi, che sino dall' ultime parti dell' Ungheria superiore s'allestivano soggetti per intervenirvi; rimirano con la moltitudine render poderoso et corroborato meglio il partito; si comprenda parimenti dall' unione de tanti interessati, quanto convenga allargarsi nelle sodisfationi per rimovere li pericoli et li colpi.

P. S. Gli stati della Stiria hanno spedito in diligenza il conte Hrdedi (Erdödi) capitato questa mattina alla corte. Conferma l'infedeli risolutioni et li perfidi concerti con Turchi del conte di Zrino. Deve suplicare sua maestà di riparo ad un male irremediabile, quando nel suo

principio non si risani con risolutione vigorosa.

U mlet. arkivu.

#### 144.

1670, 22 marso. Vienna. Marin Zorsi priobćuje viesti o savesu Petra Zrinskoga s Turci, koje je carski dvor dosnao kros svoga poslanika u Carigradu, kros voj. vieće u Gradcu, kros predstavke hrvatskih stališa i sagrebačkoga biskupa. Ove su viesti zabunile dvor.

.... Importanti sono gl'avvisi che scrive il residente cesareo alla Porta sopra le machine et disegni del conte di Zrino per unione con Turchi. Dal consiglio di Graz la cadente settimana con replicati espressi si tiene il confronto. Questa corte è rimasta con stupore et con apprensione. A vostra serenità rappresentarò distintamente quello passa in materia sì grave. Capitarono a Salonicchi alcuni spediti dal conte medesimo; sono di suoi più familiari, et habili insieme alla direttione d'ardui negotii. In nome suo hanno proposto al gran signore di rendersi tributario con tutt' il paese, che con la sua autorità et credito grande non riuscirà dificile d'indurre li populi al seguito suo, et secondare le sue risolutioni, che aggravati dall' oppressione, che sentono sempre, et da un governo in estremo pesante saranno pronti ad abbraciare nuovi partiti et adherire a sperati vantaggi; che quando la Porta li ricevesse in protettione con un proporzionato tributo, non dubitava in brevissimo tempo ridurre alla suo volontà la Croazia, Dalmazia et la Schiavonia. Che in ricompensa di beneficio sì grande sperava corrisposta la sua devotione con generosità uguale al merito del suo servitio; che desiderava essere investito con la sua linea delle provincie medesime con titolo di sovranità et di libero principato, vicerè, però di continuo sotto la protetione dell'armi poderose del gran sultano, con la dipendenza da suoi commandi, et con la pontualità della ricognizione commandata et imposta. Questa è la sostanza del progetto. Fù subito proposto nel divano; con ammiratione et contento s' udirono li bassà; molto parve, che li conti di Zrino, havendo professato in tutti li tempi avversioni così grandi a Turchi, hora vogliono unirsi alla Porta; dubitarono che vi fosse artificio, et che non procedesse con la sincerità necessaria; forse un impeto di passione o motivo d'amarezza aver lo trasportato a simile passo; sopito nel disprezzo, suaniranno nel conte li pensieri, lasciando cadere li promossi trattati, doversi dunque procedere con cauta maniera prima di venir all' impegno, perchè il dichiararsi in suo favore portava inimicicia aperta con

cesare. Altri all'incontro giudicarono che senza sopr'abbondanti riflessi s'admettessero gl'incontri d'aggrandire l'imperio Ottomano, et indebolire li christiani; quanto alla fede del conte, se vorrà ritirarsi, la potenza del gran signor lo astringerà con la forza ad adempiere le promesse; in oltre potersi operare con varii mezzi, che assicurino la di lui volontà, senza insevir le difidenze nè dare pretesti che si raffredi nel suo fervore. In questa varietà di sentimenti risolvè il gran signore d'invitare immediatamente al primo visir le informationi di tutto; li comandò che senza indugio significhi la sua inclinatione, et suggerisca le risposte che stima di gloria et profitto. Nel mentre si fermavano in Salonichi le persone, inviate dal conte, esse solleccitando la risposta venivano accertate, ch' in brevissimi giorni sarebbero licenziati et rimessi, con loro s'usava ogni cortesia più distinta per meglio imprimerli nella disposizione, et per confermare l'utile et decoro tanto al suo padrone quanto all'imperio Ottomano. S'obbliga il residente non diferire momenti la speditione d'un espresso, quando di Candia sarà ritornata la risolutione del visir, s' impegna di valersi di qualunque strada et d'applicare li tentativi possibili per internarsi nell'essentiale dell'intentione della Porta; penetrava il fondo d'un negozio, che contiene in se la conservatione della pace, o il princi-pio infelice di fastidiosissima guerra. Rifletterono assai li ministri sopra queste notizie, ma s'andavano consolando, ch' il visir non assumesse con facilità un imbarazzo sì grande; sprezzasse l'essibizioni, come fondate più nella sua ambizione che in mezzi sodi et sufficienti, considerasse l'esito essere contradetto da infinite difficoltà et considerabili oppositioni. Così veniva discorso; ma li consiglieri capitati da Graz mettono gelosia, che li Turchi habbino approvato d'acconsentire, fomentare li capricii et procurare che con l'istrumento di propri sudditi soccomba l'imperatore a cicatrici moleste et a meralissime colpe. Si ricava dunque dalle lettere, che il conte s'infervorasse nelle leve continuamente, che tra il bassà di Canissa et lui si tenesse pratica assai frequente con la missione reciproca de' diverse persone, anzi per essenzialissimo punto rappresentano, correre voce che sieno entrambe le parti passate alla consegna d'ostaggi per maggiore rimostranza d'ingenuità et sicurezza; il Zrino avere mandato in quella piazza tre di suoi principali et il bassa all'incontro altri tre Turchi de più qualificati haverli trasmesso. D'avantaggio s'era scoperto, che occultamente haveva il conte sparso diversi de suoi per il paese, che chiamano di Vallachi, per guadagnarli alla sua volontà con l'attrativa d'ogni sollievo et di richissime offerte. Quella gente, che verso la sua casa nutrisce nell'animo inclinatione particolare, era gran dubbio che concoresse con applauso ad acclamarlo et servirlo. Stante simil pericolo suplicano gli stati l'imperatore: che assisti et provveda, non lasci il mal avanzarsi senz' istantaneo rimedio, nel che consiste il riparo et la salute; il paese vedendosi malamente munito, essere involto in non poca confusione per l'invasioni che teme, et per li pericoli soprastanti di fatali ruine. Queste lettere sono state corroborate con altrettanta forza dalla viva voce del vescovo di Zagabria, che capitò lunedì sera improvvisamente alla corte. Egli si è espresso che per solo stimolo della sua devotione verso sua maestà et per il zelo di preservare alla religione cattolica infinità d'anime, si è mosso d'esponere le disgrazie che proveranno prestamente l'infelici provincie, al conte di Zrino

confinanti: ha chiaramente manifestato le sue trame con Turchi, li suoi raggiri con li sudditi di sua maestà et un inviluppo confuso di suoi vasti pensieri; assicura, pubblicarsi alli confini, che abbia prestato il gran signor il suo reale beneplacito, promette che sarà assistito in temp' opportuno con essercito numeroso, sufficiente a stabilirlo nel posto cospicuo, che pretende con riputazione et con profitto; al bassà di Bosna et a quello di Canissa, si divulga, che per ora sieno indirizzate commissioni d'assodare li concerti, legarlo nell' obbligazione piu stretta et formar un impegno, ch' in fine sia anco contro sua voglia in necessità di render effettuato et adempito. Non si può dire, quanto l'imperatore sia rimasto tradito dalla novità molestissima et inaspettata. Li ministri, niente manco sono sospesi et afflitti. S' attende con istraordinaria impazienza qualche dispaccio del residente; solo si dubita che non si lasci fare la spedizione in simile congiuntura per tenere segreto il maneggio; s'osserva quello sua maestà risolverà sopra le premurose insistenze del consiglio di Graz et efficacissime istanze del vescovo stesso.

Ibid.

## 145.

1670, 23 marso. Vienna. Papinski poslanik kod beč. dvora, Antun nadbiskup od Larise, isvješćuje kardinala drž. tajnika u Rimu o ugarskih poslovih i o odnošaju Petra Zrinskoga naprama Porti.

Trovansi gli affari d'Ungheria nei scritti termini di prima; e come dalle risoluzioni, che si prenderanno nel congresso di Neusol, dovrà in gran parte dipendere o la moderazione di quei torbidi, o il totale sconcerto delle cose, così con grand' impazienza attendesi da questa corte il ritorno de' magnati che per parte di s. m. si portarono a quella conferenza.

Si continua quì fra tanto a viver colla solita apprensione e gelosia, massime per essersi sentito da corriero espressamente spedito dal general di Carlestatt; che i Turchi s'andassero ingrossando verso quella parte di Croazia, e che con varii pretesti anche dal conte Pietro Zrin si assoldas-

sero truppe.

Scrive il residente cesareo alla Porta, che fossero ivi comparsi tre Ungheri inviati dal sudetto conte per offerir alla medesima il vassallagio, ogni volta che le piacesse dichiararlo principe di Croazia e Schiavonia, e

poscia d'assisterlo in ogni miglior forma.

Dicesi, che tale spedizione si facesse dal medesimo conte, quando l'imperatore trovavasi indisposto, e che havendo ciò prima conferito col bassà di Canisia, suo vicino, non solo gli habbi questi data buona speranza; ma di più tre Turchi di condizione, li quali fin al giorno d'hoggi et al ritorno de' sudetti Ungheri vengono da esso ritenuti per ostaggio nella sua fortezza di Ciakturn.

Da queste strette corrispondenze degli Ungheri co' Turchi potendosi ben argomentar la total alienazione dall' ubidienza cesarea, fa che di quà non si manchi d'invigilare ai di loro andamenti, e di sollicitar al possibile le leve di milizie.

U vatikanskom arkivu u Rimu. Germania vol. 185.

#### 146.

1670. 23 ožujka, Čakovac. Petar Zrinski piše svomu setu Franji Rakociju, da je sve pripravno na ustanak, da je sultan obećao sve, što je tražio, samo neka ga gornjo-ugarski gradovi pomognu novcem.

Dignissime domine fili. Accepi litteras vestrae dominationis per eiusdem captivum Turcam, ex quibus nichil aliud intellexi, quam quod apud vos rumor invaluerit, quasi ego infirmatus fuissem, aut mihi aliquod infortunium contigisset: verum deo' laudes, hucusque et bene valui, et nihil mihi adversi accidit. Binas misi literas dominationi vestrae, unas per unum chausium, alteras per servum meum Andream Siklosi, ex quibus abunde intellexerit statum nostrum. Deo sint laudes, omnia iuxta notum nostrum perfecimus apud potentissimum Turcarum caesarem, quidquid desideravimus; quae post paucos dies vestrae dominationi intimabo. Hic omnes sumus in procinctu, tantum expectamus horam, ut flamma exurgat; temporis molestissima nobis est importunitas; nec foenum, nec gramen habemus. Non dubito, post paucos dies veniet, si iam nondum venit, potentissimi imperatoris mandatum ad turcica confinia, ut nos adiuvent; ideoque dulcissime domine fili, non dubitent vestrae dominationes, quod ego illas deseram, tantum vestrae dominationes non me deserant. Ego mea omnia apposui in gratiam dominationum vestrarum et patriae; proinde dilecte domine fili, non me deseratis in necessitate. Scripsi per Siklosi, ut me pecunia adiuvetis, quia sine hac omnes meae res corruent; tamen montanae civitates semper promiserunt, quod si milliones essent necessariae, quod libenter dabunt pro patriae obsequio; qua propter per deum non me iam derelinquant; sint mihi saltem 50 millia auxilio. Spero in deo, quod ipsis refundemus. Audio miserum dominum Stephanum Boczkay esse mortuum. Deus sit illi propitius si ita est; si vero est falsus rumor, deus det illi vitam. Alia nova non scio quae scribam, nisi quod maneam donec vivam dominationis vestrae fideliter serviens parens C. Petrus Zrini. Charissimae filiae meae obsequia mea obligatissima defero. Chaktorniae 23 martii a. d. 1670.

Izvana. Translatio litterarum a Petro Zrinio ad Ragozium pro subsidio pecuniario, cum animatione, quod Turca certo conspirantes adiuvabit, daturum. Ciakthorniae 23 martii a. d. 1670. Einkhomben 28. Junii 1670.

U državnom arkivu u Beču.

#### 147.

# 1670, 23 ožujka. Beč.

Leopold voj. vieću u Gradcu piše: da je jučer zagr. biskupa odpravio naloživ mu, neka ide k Petru Zrinskomu i da ga skloni, da se okani "namjeravanoga štetnoga djelovanja" svoga. Biskup se nada dobru; ali pošto to nije sigurno, neka se vrše prednje naredbe. Odredjuje se, da vojska u Českoj i Slezkoj bude pripravna uljesti u Ugarsku i ondje ugušiti bunu. *Ibid*.

#### 148.

## 1670, 23 ožujka. Beč.

Leopeldo voj. vieću u Gradcu: ako Petar Zrinski nije još uhvaćen, neka se počeka do dalnje naredbe; osim ako bi vieće s Herbersteinom i

i Breinerom za potrebito pronašlo, da se udari. Frankopan neima se uvesti u službu senjskoga kapetana.

Ibid.

## 149.

## 1670, 23 ožujka. Beč.

Car Leopoldo nalaže c. dvorskomu vojnomu vieću, dvorskoj komori i nutrnjo-austrijskoj dvorskoj kancelariji, da se sastanu i viećaju o sredstvih, kojimi bi se prepriečila pogibelj prieteća od urote bana Petra Zrinskoga, *Ibid*.

## 150.

## 1670, 23 ožujka. Gradac.

Vojeno vieće nalaže gradu Radgoni, da priprave potriebite prievoze za prielaz vojske prieko vode.

Ibid.

# 151.

# 1670, 23 ožujka. Gradac.

Vojeno vieće izvješćuje caru o odredbah uslied njegova odpisa od 20 r. m.: pukovnija Porcia upravljena što u Karlovac što u Senj. Zrinski ostaje kod svojih nakana, ugovara s Turci i sam se oruža. "Dabey wird aber auch glaubwirdig berichtet, dass diese seine höchstschädliche Intention . . . nur ex aliqua privata vindicta und überkhombenen particular disgusto herriere; ingsten er sich dan jeder Zeit lamentirte, dass seine gelaiste vilfältige Dienste nit erhert, sondern er nur verfolgt und Ime alies widriges zuegefiegt wurde. Dahero vill der Mainung sein wollen, wan nur von E. K. Mayestät an Ime ain Abordnung beschehete und er zu Abstehung von seinen ueblen Vorhaben ermahnt, auch etwo aine ergiebigere Pension oder sonsten auf die Succession in ainem oder dem anderen Generalat versichert würde, dass er entlich noch woll auf ainem guettem Weeg zu bringen, welches dem auch villeucht ain guetes Mittl zu Abwendung villes Bluets-Vergiessens und ruinirlichen Kriegspressurn sein mechte. Ibid.

## 152.

# 1670, 23 ožujka. Koprivnica.

Gr. Breiner opet moli vojeno vieće u Gradcu, da se odredi vojska za Varaždin; pa da bi se njekoliko regimenta njemačke vojske u one krajeve poslalo, nebi li se piepriečilo, da plemići hrvatski, koji još stoje uz cara, ne predju k Zrinskomu, pa da se vlasi, koji su svi pristali uz bana, drže u redu. Ali ova vojska imala bi biti obskrbljena, da nebude stanovnikom na teret. Na dalje šalje izjave Tomića Pakanovića i viesti, koje je dao prevesti iz listova hrvatskih Bukovačkoga, dočim si matice pridržao. Čuo je, da je Petar Zrinski poslao troja kola natovarena dragocienostmi u Ka-

nižu pratnjom Ivanovića. Moli napokon za novce, jer da su po mnienju gradskoga kapetana potriebiti popravci na zgradah.

## 153.

#### 1670. 24 ožujka. Beč.

Dvorsko vojeno vieće preporuča caru Nikolu Erdődija, nadkapetana petrinjskoga, za sakupljanje domaće vojske (militis nativi) u Hrvatskoj; imalo bi mu se uručiti 4-5000 for. računajuć 3 for. za pješaka a 4 for. za konjanika, i pridati povjerenik te "Muster- oder Feldschreiber.\*

Ibid.

#### 154.

1670, 24 ožujka. Čakovac. Ban Petar Zrinski daje knesu Fr. Frankopanu punomoćje, da raspravlja i saključuje u njegovo ime sa stališi i redovi i sa žiteljstvom kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije.

Nos comes Petrus perpetuus a Zrinio, regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae banus, praesidii Legradensis et insulae Murakoz perpetuus, confiniorum colapianorum et regni generalis capitaneus, notum facimus omnibus magnatibus, nobilibus, capitaneis, officialibus et singulis, cuiuscunque status et conditionis, hominibus regnorum Croatiae, Sclavoniae et Dalnatiae incolis, qualiter nos excellentissimum et illustrissimum dominum d. Marchionem Franciscum Frangepani, comitem in Tersath, Segniae, Vegliae et Modrussae perpetuum, confiniorum maritimorum et Segniae supremum capitaneum, in certis inclyti regni gloriosis et valde utilibus delegerimus negotiis nostrum plenipotentiarium, ut cum praefatorum regnorum dominis magnatibus, nobilibus ac capitaneis et cuiuscunque conditionis hominibus certa negotia proponere, tractare ac terminare valeat. Ad quam praedictam propositionem, tractationem et terminationem dedimus omnem nostram potestatem, robur ac plenipotentiam praenominato d. comiti et marchioni, concludendi scilicet, et iuxta voluntatem, beneplacitum ac sensum eiusdem ad finem deducendi cuncta, his sub conditionibus et modalitatibus, ut quodcunque iam dictus d. marchio nostro nomine et in persona nostra cum quocunque dd. magnatum, nobilium et militarium dominorum ac cuiuscunque conditionis hominum persona tractaverit, terminaverit et concluserit, penes hoc totum indubitate, et quomodolibet modificatis qualitatibus, volumus absolute permanere et consistere; insuper authoritatem, facultatem ac plenipotenciam omnimodam et absolutam damus. In cuius rei fidem et robur nostrae huius conclusionis, in quorumcunque manus hae nostrae plenipotenciales venerint, sigillo nostro et manus propriae subscriptione roboravimus. Actum Czakatornae die 24 martii 1670. Comes Petrus Zrin.

Toid.

<sup>\*</sup> Ovaj je predlog car riešenjem od 25 ožujka odobrio. Ibid.

#### 155.

#### 1670, 24 ožujka. Beč.

Leopold na voj. vieće u Gradcu: potvrdjuje, da je njihovo pismo od 19 t. m. kroz Nikolu grofa Erdodya dobio. Odobrava njihov ugovor sa Erdyem u pogledu obrane zemlje proti Turčinu i javlja, da je čuo da su stališi štajerski dali 40.000 for. za obranu zemlje; radi toga zapovjeda, da vieće što prije utjera taj novac, kojim će se vojnici kupiti.

Ibid.

## 156.

## 1670, 24 ožujka. Koprivnica.

Breiner moli dozvolu od voj. vieća u Gradcu, da može plemićem, koji još nedrže za Zrinskim, u pomoć priteći, ako jih Zrinski napadne, i nadalje, da se vojska bliže porazdieli, kako bi uviek u pomoć pritekla. Municija, proviant i vojnici, da mu još nisu došli, al da su u Optuju, odkle jih izčekuje.

Ibid.

## 157.

#### 1670, 24 ožujka. Krško.

Sudac i starešine Krškoga (Gurkfelda) javljaju štališem Kranjske, da su čuli da će Zrin 26. o. m. držati sabor u Turopolju u svojem gradu Vršavica (Brezovici), te sabor primorati, da se Turčinu pokloni; i odatle da će napasti na Zagreb. Mole za vojenu pomoć, jer da su seljaci svi uz Zrinskoga, jer vole biti pod Turčinom, da neplaćaju toliki porez.

Ibid.

## 158.

# 1670, 24 ožujka. Gradac.

Stališi štajerski mole cara, da jih brani od neprijatelja, koji kane zemlju napasti.

Ibid.

## 159.

# 1670, 25 ožujka. Beč.

Leopoldo odobrava predlog dvorskoga ratnoga vieća od 24 i. m. glede ovlaštenja gr. Nikole Erdödija. *Ibid.* 

## 160.

# 1670, 26 ožujka. Ljubljana.

Kranjski stališi pišu voj. vieću u Gradcu: oni su pripravni da se radi pogibelji, koja u granici prieti, dvie Lesslijske kumpanije, koje su u

Kranjskoj, pošalju u Karlovac i da jih obskrbe sa potrebitom zairom na dva mjeseca, akoprem bi to bila dužnost stališem Koruške polag reparticije. Isto su tako pripravni Ogulin i primorje sa municijom obskrbiti. Al sve ovo da nije dosta proti pogibelji; za to mole, da car vojnici obskrbi Ogulin i Senj i vjerne zapovjednike ondje postavi. Oni su javili pismom od 22 t. m. da su Zrinskoga ljudi već iz Turske došli, nadalje du su u Čakovcu dve turske age i da je Zrinski pripravan sa 20.000 Tatara udariti; Frankopan pako zahtjevao u Zagrebu pokornost i Isusovcem škole zatvorio. Toga radi mole još jednom, da se zapovjednici u Ogulinu i Senju imenuju, dalje da grof Porcia dodje k svom regimentu, da u Kranjskoj ležeće dvie konjaničke kumpanije (Zeissa) i dvie Lesslieve pješačke dobiju zapovjed, da budu uvjek pripravne otići na granicu. Šalju dalje pismo sudca krškoga (24 marta), pismo ozaljskoga upravnika (pod 22 marta) i pismo senjskog kapetana, koji pripovjeda, da će u Bakar municije doći iz Mletaka, pismo gradjana zagrebačkoga Martina Antolovića, koji med ostalim došav u Ljubljanu pripovieda, da je Zrinski nakanio ponajprije Nikolu i Emerika Erdoedya i grofa Ivačkovića napasti, koji drže sa carom, i njihova imanja razdieliti, a njih u Tursku poslati; da je Zrinski pisao stališem, da tko neće biti š njim, da će ga dati odpeljati u Vršavicu i ondje mu glavu odru-biti. Dalje da je dao udovicu Nikole Zrinskoga odpraviti u Karlovac a odtale u Metliku itd.; da imaju dosta zaire itd. (24 marta). Stališi vidjaju u pogibelji i Kranjsku i zato šalju memorial Paradeysera, i podupiraju ga, koji zahtjeva: 1. da se pošalje praha i olova, jer da ima samo 4 bačve praha, mukom za jedan dan. 2. da mu pošalju 500 njemačkih vojnika odmah (auf Tag und Nacht.) Kašnje još 500 pješaka i dvie kumpanije konjanika. 3. da se Ogulin sa municijom i 50 Njemaca obskrbi. 4. isto tako da se Senj sa 50 Njemaca obsadi. 5. Domaća vojska (Hrvati) da se metne na granicu (t. j. prama Njemačkoj) a Niemci u Karlovac. 6. Frankopan hoće da napadne na Kranjsku, da novaca utjera. 7. Graničarom ili njihovim ženam da se poda novaca, da se mogu braniti. 8. ban je u Zagrebu i boji se, da će za koji dan navaliti. Stališi da su poslali po Portiu u Mletke. Vojska se je stala micati u granicu, i to preko Krškoga, Landstrassa, Rudolphswertha, Črnomlja, isto tako prama moru u Senj preko Lovrane, Kastva, Veprinca, Mošćenica. Vojsci će stališi hranu šiljati. Dalje su proglasili, da bude ustanak (Land-Aufbott) uviek gotov. Poslali su dalje u Ogulin\_12 tovara praha i olova, 60 musketa, 1 centu praha i 2 cente olova u Krško, a isto tako Portieve će i Lesslieve satnije prahom obskrbiti. Zrinski može ipak još i uz sve ove napore stališa u Kranjsku bez odpora doći, jer su mu sve ceste otvorene, a najlaglje preko Bakra, Grobnika, Laza, a i seljačtvo će se na njegov poziv dići, stališi pako nemogu više vojske dignuti, jer neima novaca. Ako se pako na puk još veći porez postavi, to će se on pobuniti, a stališi novaca nemogu nigdje posuditi; uslied toga mole, da jih se pusti nadalje u miru i car neka sam sve moguće učini, da se zemlja obrani. Neka se Ogulinu, gdje je sin Zrinskoga zapovjednik, i Senju dadu vjerni zapovjednici, te strogo zapovjedi trima Lesslievima satnijama, kojim se neće ići u Karlovac iz Koruške, da odmah tamo podju, da se stališem točno javljaju viesti o ustanku itd. Ibiđ.

## 161.

#### 1670, 27 ožujka. Gradac.

Vojeno vieće daje zapovjed na gradski magistrat: da se u večer vrata zatvaraju, da se osobe, koje dolaze, protraže i da se straže podvostruče. Ibid.

## 162.

1670, 27 ožujka. Gradac.

Vojeno vieće izvješćuje cara, da je odredilo, neka 500 momaka Kaisersteinove pukovnije ide u Koprivnicu, pa da vojska, koja je u Štajerskoj i ona, koja se čeka iz Kranjske, postavi se na granicu Hrvatske. Ibid.

## 163.

1670, 27 ožujka, Gradac,

Nutrnjo-austrijska vlada, kojoj je car bio zapovjedio, da pazi na poštu i listove, šalje caru pismo latinsko gr. Draškovića pisano Nadaždiju iz Klenovnika dne 23 r. m.

Ibid.

## 164.

1670, 27 ožujka. Gradac.

Vojeno vieće izvješćuje cara, da po sudu gen. Breinera kani Petar Zrinski udariti najprije na Varaždin. S toga je ono poslalo onamo 100 momaka i 100 bačava praha. Ibid.

## 165.

1670, 27 ožujka. Zagreb.

Kaptol zagrebački šalje u Gradac k vojenomu vieću kalničkoga arcidjakona kan. Stjepana Seliševića, da izviesti, kako je "kukavno stanje kraljevine Hrvatske"; urotnici se sastaju u Pokupskom.

Ibid.

# 166.

1670, 27 ožujka. Koprivnica.

Gr. Breiner piše svomu bratu Karlu Gottfriedu, savjetniku kod gradačkoga vojnoga vieća, kako se misli, da će Turci udariti na Petrinju, tim više što je vjerovatno, da će jih onamo povesti Bukovački, koj s njimi mnogo ugovara.

Ibid.

### 167.

## 1670, 27 ožujka. Gradac.

Štajerski stališi priobćuju tajnomu vieću, izvještaj poštara optujskoga Ivana Petra Guffanta, u kojem piše, da su husari iz Medjumurja dne 6. i. m. napali na poštu prolazeću prieko Krapine u krajinu, postiljona i konje posjekli a listove odnieli. Moli, da se tomu na put stane.

Vieće je odredilo, da se poštar u Optuju uputi, neka u buduće ide pošta prieko Savrića i Drave k Vinici, da neprolazi "kroz Zrinskoga sela."

U sem, arkivu u Gradcu.

## 168.

## 1670, 28 ožujka. U taboru kod Bresovice.

Karlovački zapovjednik gr. Ivan Josip Herberstein daje gr. Paradeiseru kreditivu za poslanstvo k vojenomu vieću u Gradac. Ratna opasnost još neminu; tuži se, što njemačka vojska nedolazi; on nastoji, koliko može, "damit nit dieser ganze Wünkhl von ihrer Majestät, unseren allergnädigsten Herrn, zu den grausamen Türkhen aus Noth abfalle."

# U tajnom dvorskom arkivu u Beču.

# 169.

## 1670, 28 ožujka. Beč.

Votum et relatio ober der IOe. geheimben vnd Kriegsräthen b vnd g wegen der Graff Zrinischen vnd Frangepanischen rebellion. 2° Vber des Graff Zrinischen Abgeordnetens P. Forstall gethane begern. 2° Wegen des gefangenen Graffens von Tatenbach vnd dergleichen. 4° Vber das schreiben so der Graff Drasskouitsch au sein Brudern abgehen lassen.

Nun haben die in sachen verordnete gehorsambste Geheimbe Räthe abermallen in Reiste beratschlagung gezogen, vnd befunden. Souill die von denen IOe. Geheimb. vnd Hoffkriegsräthe vnder 22., 23. vnd 24. Martii abermallen eingelangte b vnd g betrifft, dass die, darinn begriffene Zeitungen, die von E. K. M. bereit beschehene decision vnd verordneten dispositionen weiters nicht immutiern oder innouiern, sondern vill' mehrer Vrsach geben, dass E. K. M. darbey bestendtig verbleiben vnd auf alle weiss sehen, dass solche vollzug vnd in den effect gesezt werden.

Ad specialia Contenta berürter b vnd g, quoad remedia aber zukomben, da heten Sy, drinige Rathe, Erstlich abermallen gar Recht vnd woll gethan, dass Sy von wegen des Munitions vnd Prouiant Abgangs beedte Ers. Landschafften Kärndten vnd Krain reiterate gantz Bewegliche zuegemuethet, auf dass Sye doch die consseruation vnd sichercheit die selbst aigne Landt- vnd Leüth zu herzen lassen, vnd in erwegung solches neben des etwo ausstendigen richtigen resst, dero verwilligtes heuriges munitions deputat, so zwar von selbsten gar ein geringes in beliebig munitionsort, nebens erforderenden genuegsamben prouiantvorrath schleinigst abgeben, vnd die entblöhste Gränitzen versehen wöllten. Item dass Sy gleichmässig

dem Croatischen Obristen vnndt angesetzten Ambtsverwalter der Windischvad Petrinianischen Gränitzen loco recepisse angezeigt, vnndt biss volgendte allergnedigste resolution ein wachtsambs aug, vnndt gute zuuerlässige Kuntschafft einzuhollen, wie auch die vorkhombende gegenthailische Spionen vnndt Kundtschaffter beym Kopf zunemben mit schärfen zu examiniren, alsobaldt herauf zuberichten vnndt biss folgendte verrere Resolution in gueter verwahrung zuerhalten anbefohlen; — deme Sy Räthe auch bey Steyr bestendtig inhaeriren vnd zumallen bey der Kamer mit allen nachtruck darob sein sollen, auf dass auch von dorten auss ditsfalss ein forza gethan vnd in Beedten ein gutter Vorrath eheist zusamben gebracht werde.

Wass aber in Anderten die zum Aufbruch beordrete Regimenter anbelangt, weilen E. K. M. an dieselbe seithere ein ander vnd zwar vndern 21. dits disse gnedigst ergehen lassen, dass Sy nemblich auf Ir, der Rathe, begern nicht allein an die Granitzen, sondern auch gar hinein nacher Karlstatt, Copreinitz, oder wan sie es für guet befinden werdten, gehen vnd das Jenige thuen sollen, wass E. K. M. Diensten erfordern werdten: Sy auch in allen an Sy, Geheimbe vnd Kriegsräthe angewissen, alss kendte es darbey nochmallen gelassen werdten vnd ist für dissmall wegen der stritigen dependenz destwegen weiter nichts zumelden, doch die destwegen mit dem Löbl. Kriegsrath gehaltene Conferenz dess Tagen E. K. M. vn-

derthenigst zureferiren.

Anreichendt drittens dass Jacque Gerhardt- vnd de Granishe Regimenter betreffend, da seint dieselben destwegen nicht beordret worden, weilen man dass Erste zu denen an die Waag anmarchirendten vier Regimentern zu Pferdt darumben brauchen wollen, weilendt wissent dass man die Dragoner nirgendts besser zu eroberung vnd besetzung der Paass vnd sonsten nirgends besser Alss neben den Regimentern zu Pferdt gebrauchen kan; die Degranischen aber man theils in Pressburg vnd theils in Teutschen Altenburg lassen wollen, weilen E. K. M. wissent wass an Beedten. vnd zwar am Ersten wegen des in der höhe ligendten Schloss vnd dominirendten Tonaustrands, an den anderten aber wegen der Tonau, Leutha vnd sich auf der andern seiten befindendten Morastes, auch von Beedten orthen habendten communication gelegen. Allein weilen Sy, Steellen, darumben so starkh anhalten vnd im widrigen gantz trostloss vnd desperat wordten: alss konen auch disse 2 endlich beordret vnd auf einen Ritt vnd operation darin gelassen, doch Inen drinigen Steellen vermeldtet werden, dass Sy selbige gegen Fürstenfeld, oder sonsten dergestalt logieren wollten, auf dass man derselben im Fall der auss Ober-Hungarn oder sonsten gegen hieher mehr sich erzeigendten gefahr bald an der handt haben möge, dan dits falss nicht allein auf die drinnige, sondern auch auf die fernstige Landten vnd also auf dass totum billich ein reflexion zumachen vnd werdten Sy mit diser ordre hoffentlich woll zufriden sein, weilen Jänen auch an den ganz offen stehenden Viertl Veraw gegen Fürstenfeldt selbsten vill daran gelegen vnd solches ohne dass auf der andern seithen dem Zrin zimblich nahendt gelegen.

Dritens möchte dem Kaiserstein naher Böheimb noch ein Courier nachgeschickht, gegen Tyroll aber die vorige stafetta widerholt vnder zum fürderlichsten Aufbruch nochmall beordret werden. Allein weilen man vermerckt, dass bei Inen darinnen terror pannicus ist, vnd Sy Inen also fast nicht helfen können, benebens dato kein capo ober die drinige militiam campestrem vorhandten, der von Kaissersten auch vor 2. oder 3. wohen dahin ist komben vnd woll etwo gar bereit krankh oder noch ligerhafft werdten möchte, zumallen er der Podagra vnd andern Leibsindispositionen vnderworffen: alss hat man erachtet, dass Comando auch ober die drinige militiam campestrem inmittelss vnd bis zum seiner, dess Kaissersteins, Ankunfft dem Obrist-Veldtwachtmeistern Graffen Ferdinanden Breiner anvertrauet vnd destwegen die weitere noturfft sowoll an ine, alss an die Regimenter von dem Löbl. Hoffkriegsrath aussgefertigt werdten möchte.

Viertens wegen der zwischen dem Kaisserstein vnd dem Kriegspraesidenten Graffen Vetern besorgendten competenz, weilen sy Gebeimbe selbsten auf diesse bedienendte OOe. Geheimbe Stell ein reflexion machen: alss kondte solches arripiert vnd ime, von Kaiserstein, der Vorsitz vor dem Graffen Vetern immediate nach dem oder IOe. Geheimben Räthen zuerkendt werdten, dan vnder andern motiuen seint auch disse, dass er OOe. Geheimber Rath, OOe. Kriegspraesident vnd zugleich Obrist-Feldtwachtmeister ist, dahero vnd weilen die I. vnd OOe. Geheimbe Räthe in paritate vnd also gleich seint, der IOe. Kriegspraesident auch allen drinigen Geheimben Räthen nachgehen muess, so lange er nicht Geheimber Rath, dem von Kayserstein alss wirklichen OOe. Geheimben Rath billich nachzugehen hat, mit welchen dan-auch des Graffen Strozzi exempl de A. 1664 gar leicht mit deme saluiert wirdet, dass er nicht Geheimber Rath gewessen.

Funfftens kan es auch bey Ine, den Geheimben, bereit bestehen anordnungen zwar gelassen, bestettigt, dass der Portysche vollige regiment Crain gelassen vnd von danen in die Vestung Carlstatt, thails daruon aber auch nach Zeng Euer K. M. allergnedigsten andeutung gemäss vertheilt; da aber solche mannschaft nit erklecklich, auch zway annoch alda in Crain ligendte Lesslische Compagnien darzue gezogen vnd besagte Pläz darmit versehen, die übrige Lesslüsche völckher sambt dem Zeissischen Regiment aber in Steyr gefühert werden möchten. Jedoch inen darbey zuuerstehen gegeben werdten, dass E. K. M. derzeit weder nötig noch rathsamb erachte, dass man disse hinabgehendte Völker in die Vestungen lege oder verstecke, weilen dermallen von dem Zrin wegen ermanglendten Requisiten kein belagerung woll aber ein straiff zu besorgen, vnd dahere auf Verhüetung desselben, verwahrung des Feldts, vnd abtreibung alles einfals zugedenken, wie sie solches schon gebürendt zubeobachten wissen werdten, auss welchen da woll zu sehen, dass sy, Steellen, darin einmall den Krieg vnd dessen operationen nicht verstehen, vnd dahero zu wünschen wäre, dass der von Kayserstein auch heut darin were vnd sich mit inen vndereden vnd verstehen thete.

Wass Sy, Geheimbe Räthe, im Sechsten wegen gütlichen hinlegung disser rebellion vnd raichung darfür dem Zrin einer ergäbigen pension, der Vertröstung auf ein künfftig verledigtes generalat vnd dergleichen betrifft: da möchten wir ir Sorgfalt gelobt vnd inen züglich in generalibus bedeutet werdten, dass disser ir Vorschlag einer consideration woll würdtig vnd E. K. M. darauf gebürendte reflexion zumachen vnd sich ditsfalls mit negsten zuresoluiren nicht vnderlassen werden, vnd mit disser occasion

möchte inen ad notitiam nicht allein die beschehene Abordnung des Bischoffen von Agramb an ine, sondern auch die den Forstall gebendte reitworch erindert; wie zumallen verrere allergnedigste assistenz, Schutz vnd Schirmb versichert; wie zumallen inen anbefohlen werdten, dass Sy von inen bey den dreyen ers. Landtschafften dass gewohnliche ordinari Aufboth, nachbarlichen Succurs vnd die Gäldt Pferdt begert, selbige auch eheist

wirklich gestelt vnd gebracht werdten sollen. Die Abordnung des Gallensteiners haltet man Sibendens derzeit für Vnnothwendig, sondern ist vorhere die verrichtung oder bericht von dem bischoffen von Agramb zuerwartten; doch wan er von sich selbst dahin raissen vnd ine von dissen sein feintlichen Vornemben dehortieren wolte, kondten E. K. M. solches woll geschehen vnd sie gegen ine mit gnadten widerumb erkenen lassen, dan so vill abordnungen an ine essent contra dignitatem Aug. M. vestrae vnd dorfften ine noch woll insolenter machen. Der Obrist von Carlstatt, der Graff von Herberstein, hat sich zwar bey inen drinigen Geheimben vnd Kriegsräthen vmb verbschaidtung erkundtiget, ob der Zrin, Frangepan, Wukovatschy, Berislouiz vnd Pogledik zu captiuiern oder was mit inen sonsten zuthuen; Sy haben aber ime darauf weder ein Antworth geben, noch auch desstwegen in Iren b vnd g gegen E. K. M. ein worch gemeldet, dahero von inen eilfertiger b und g abzufordern sein möchte; benebens aber gleichwollen, dass vorhin resoluirte in dass werch zu setzen sein werdet, darinnen gleich hiendten mehreres vndt dises kondte Inen, Geheimben vnd Kriegsrathen, loco recepisse für diessmall angedeutet werden; im öbrigen aber auf dero vorigen gnedigisten resolution vnd vnder andern auch die gute Tractirung der Wallachen, Ires Bischoffes vnd erhaltung desselben, angewissen werden. So khöndte auch denen Verordenten in Stevr auf Ir vnterthenigstes schreiben von 24 dits ein trostreiches recepisse gegeben vnd zuegefertiget vnd sy aller vätterlicher Hilff vnd assistenz vertröstet werden.

Wass aber in Anderten Haubtstuck die Person des P. Forstall, vnd die bey Irer fürstl. gn. von Sagan auf E. K. M. gnedigsten befelh in namben des Zrins abgelegte negotiation anberort, da haben, in Ersten, die gehorsambste Geheimbe Räthe befunden, dass vmb viller erheblichen Vrsachen willen derselbe vor E. K. M. nicht zulassen, sondern auff S. fürstl. gn. vnd dem Hoffcanzler zu weissen were; Sy aber ine glimpflich zu tractiern, mit Ime zu conferiern, denselben vber diesse vngereimbte praetension capace zumachen vnd zuermahnen wäre, dass er doch ine, Zrin, ad resipiscentiam bewegen wolle, gegen der Versicherung dass E. K. M. solches gegen ine, Forstall, sowoll in gelt, alss in beforderung seiner Person vnd sonsten mit kay. Gnaden erkennen wollten; darbey zwar woll auch vorkomben ob er nicht alhie aufgehalten vnd zuverarestiern, ditsfalss auch des Nuntii hilff zugebrauchen were, welches ime woll in Spanien, Frankreich vnd anderwerts woll geschehen thete, es auch auf ine alss eines rebellischen, vnd sonsten wissentlichen schlimben menschen vnd münichen gar Recht were. Allein man hat erachtet, dass E. K. M. doch darmit nichts geholffen, hingegen er, Zrin, noch mehrers exacerbiert werdten möchte vnd also besser ine widerumb fortlauffen zulassen, vnd möchte demselben auch durch etliche Patres von sein ordten zu laistung gueter dienste E. K. M. angefrischt vnd destwegen inen solches zubefohlen werden; wan er

gelt vnd dienst zuhoffen, villeicht wirdet er das seinige thuen, dan wissentlich, dass dergleichen schlimbe Geistlichen vnd effrenes monachi nach dem Interesse zugeriern pflegen, sonsten haltet man vor gewiss, dass er, Forstall, an dissen motibus alss des Zrin intimus neben der Graffin

von Zrin schuldtig sev.

Auf sein des Graffens von Zrin praetensionen nun zukomben, da haben die trewgehorsambiste Geheimbe Rathe die Indignitet vnd exorbietierung derselben mit höhster verwunderung vernomben vnd darauss gesehen, dass ine sein ambition vnd furor schon auf die extrema getriben vnd in die hoffarth gesetzt, dass er sich gar nicht mehr schewet, sich mit E. K. M. nuhr gleichsamb da pari zu tractiern vnd solche sachen von Ihro zubegern, die nicht allein nicht futibilia, sondern vnd ohne höchster laesion E. K. M. respects nicht zuuerwilligen sondern auch, wan man ine solche gleich verwilligen thete, doch ohne frucht, hingegen mit den grösten schaden weren vnd allein zu den endte dienen theten, dass er entweder 1 oder 2 Jar still ligen vnd schauen, hernach aber widerumb Newe praetensionen setzen, oder doch anietzo gleich E. K. M. cum legitimatione bekriegen vnd die Vestungen den Türken vbergeben, vnd also nur dardurch insolentior sein würdte, zugeschwaigen, dass bey ime dergestalt asylum malecontentorum aus allen Erblandten sein vnd dahero E. K. M. wider ine aigene armeen halten muesten. Derowegen vnd weilen kein mitl zur satisfaction, dan ein weniges gibt nicht auss vnd dass grosse ist vnmöglich vnd benebens Ime als bis iam perfido einmallen ins kunfftig nicht zuthrauen, benebens sich doch auch durch andter von Ime, Zrin, der Turck von dem Krieg nicht abhalten lassen wirdte, wan er solchen wider E. K. M. vortzunemben resoluiert, nicht weniger von ime kein rechte vnd aufrichtige trewe reconciliation zuhoffen; dan erstens in der Ambition gantz ertrunken, benebens von dem Bischoffen kein gute cathegorische sondern allein eben disse resolution vnd begern, wie durch den Forstall, oder nur lauter dilatoria zuerwarten. Als haben die trewgehorsamste Geheimbe Räthe auss dissen vnd mehr andern beygefallenen erheblichen Vrsachen nochmallen Vnanimiter geschlossen, dass E. K. M. bey Iro gefasten generosen gerechten resolution verbleiben vnd ine, Zrin, dennoch quocunque modo, arte vel marte, Todter oder Lebendtig oppriemiern, vnd dahero, so baldt die Völker beysamben, solches in Gottes namben exequiern, dieselben operiern, in die Inssl fahlen, selbige mit sengen vnd brennen verbrennen vnd zumallen sich seiner Person, wie obgemelt, haffhabfft machen lassen sollen; dann ietzo ist es noch zeit, er hat dato wenig Völker, kein Turken bey sich vnd sobald keine zu hoffen, man auch sicher glaubt, dass sie ine noch kein hilff dato versprochen, er, Zrin, vnd sein Forstall sagen wass Sy wollen, wie dan auch der, erst dise Tagen auss der Türkey ankombene Laelio vermeldet, dass alles daselbst noch in altissima pace vnd weder worch noch werkh zukunfftig krieg vnderhalten, item sein die Wallachen noch trew, gleichergestalt die Croaten, vnd folgendts er desto leichter zu opprimiern. E. K. M. haben ein gerechte sachen, Gott wirdt deroselben mit sein starken armb treulich beystehen; vnd lassen dahero nur wacker vnd gescheidt operiern, dan dits fallss alles an der Zeit vnd Eilfertigkeit gelegen, weilen sich das so lange zeit zusamben gesamblete Apostem der rebellion, mehr aller orten erbrechen will, vnd E. K. M. dahero glückseelig sein, dass solches bey dem Zrin durch sein vnruhigen vnd praecipitierlichen Kopf so geschwindt aussgebrochen ist, mit welchen hingegen die Ober Hungarn als Calvinistae più fini noch besser zurückhalten, vnd also hohst nothwendig Ine, Zrin, ohne verseimbung einiger zeit aus den weg zuraumben, damit E. K. M. illo extincto sich wider Sy, Ober Hungarn, Siebenburgen, Moldauen vnd Wallachen, so dan in desto bessrer postur setzen vnd die drinige völcker zu dene widerumb hinaussziehen mögen.

Wan, wie vnd durch wemb aber solche Execution zu führen, da kan man quoad modum et tempus deroselben nichts einrathen, weilen solches a prudentia et dexteritate exequentis dependiern, woll aber pro executione besagten Graffen Ferdinand Breiner derzeit underthenigist vorschlagen mit dem Andeuten, dass hievon weder den drinnigen Geheimben, noch den drinigen Kriegsräthen das geringste gesagt, (dan es doch nicht vnscheinig und sie ine doch selbst darzu verordnen, auch alles ine völlig vnd fraw heimbgeben wordten vnd also doch nichts mehrers als von hierauss thuen) sondern ime allein immediate zuegefertigt vnd denselben solches in hechster enge zuhalten anbefohlen; er auch darin beordert wurdte, dass er alsobald die Völker zusamben ziehen, benebens sich mit dem Graffen Joseph von Herberstein, item dem Oerdedy vnd andern confidenten vnd welchen er zutrawen vnd sich auf deren Verschwiegenheit zunerlassen, wie zuemallen vnd forderist mit dem von Kaisserstein, da er entzwischen ankombt vnd deme hernach disse Execution zu commandiern zuestehen werde, dits falss Vertrewlich vnderedt, vnd so dan, dass ins Gesambt für guth befundene in Gottes namben exequiern, hierin aber ein solche fürsichtigkeit vnd circumspection gebrauchen solle, auf dass dise operation woll abgehe vnd zumallen er, Zrin, Todt oder Lebendtig bekomben werdte, dan im widrigen wordte die sach ad extremum komben vnd er entweder zum Türken oder Ragozi fliehn; vnd ist mit disser Execution vmb so vill mehrers zu eillen, weilen ine der anmarsch der Völker, die werbung des Erthoedi vnd andere gemachte dispositionen den Kopf gewaltig vmbkeren werden, dan der Graff Sauer in sein schreiben an den Landtshauptman in Stevr vnder andern auch disses vermeldet, dass ess in der Inssul lautmärig, alss ob man obgedachten Graffen mit teutschen völkhern veberziehen wolle, worauf von ihne beschlossen, sich mit den Straffen das Landt, wie oben gehört, zu revangiren vnd benebens er, Graff von Zrin, durch disse sein praetensionen nur die Zeit, sich in rechte Postur zu setzen, zu gewinnen; hingegen E. K. M. darvon abzuhalten suechet, vnd vermeint eben das jenige hernach zuerhalten, was der Ragozzi vnd andere Rebellen, nemblich für solche Ire Vntrew vnd rebellionen schöne Gespanschafften vnd andere grosse gnadten empfangen. Dieweilen aber dem Forstall vber disse sein, des Zrin, praetensionen gleichwollen ein antworth zugeben, alss kondte ine ober das obige dieselbe, wie E. K. M. solche durch den Bischoffen von Agramb bereit andeuten lassen, nochmallen in generalibus dahin ertheilt werden, wan er ober dissen seinen begangenen fehler ein rechtschaffene, aufrechte Trew haben, sich deroselben geburendt vnd seiner pflicht vnd hyldtigkeit gemäss vnderwerffen vnd E. K. M. gnadten sich vbergeben werdte. dass sodan die gnadensthür nicht gespörth sein wirdet, vnd weiter nichts von vertrostung auf ein generalat oder sonsten zuemeldten, dan es hilfft, wie gemelt, doch nichts, vnd er ist zu vilb incapriciert, in dene er

disse seine begern durch den Bischoff, durch den Schwagern vnd anietzo durch den Forstall so bestendtig suechen lasset; vnd hoffet man, dass dise Execution wider ine vmb so vill besser abgehen wirdet, weilen Sy darin mit den wirklichen Regimenten, mit den Wallachen vnd mit den Granitzern weit über 10M. man zusamben bringen vnd darmit ja dises und ein mehrers richten könen, dan die Insslist offen, Tchakathurn nicht befestigt oder sonsten eine andere Vestung darinen vorhanden, auch sonsten derzeit kein sonderbarer widerstandt zubesorgen, verrers werdt auch die avocatorien, dehortatorien vnd andere dergleichen anbefohlene expeditionen mehr zu expediern vnd destwegen bey den hungarischen Cantzleien ein Anmahnung zuthun vnd selbige den Graffen Breiner, ingleichen in höchster Enge, hineinzuschicken sein. Ebenermassen wirdet dem Chur-Mainz, Sachsen vnd Brandenburg als Confoederatis zuezuschreiben vnd vmb die Vi foederis versprochene hilff anzusuechen, dan Mainz kan seine 1100 man ehist auf die Mährische Confinen, augleichen Sachsen die seinigen mit negsten dahin schicken, dits falss auch dem von Bluemb vnd Goessen das weitere aufzutragen sein. In gleichen köndte hievon dem Bischoffe von Aichstett vnd denen Oesterreichischen Gesandten die notitia zur weiteren communication der Reichstädte dahin gegeben werden, dass sich zwar in Hungarn einige motus erregen wollten, hofften doch selbige in baldte zue sopieren, zu dem Endte auch den Bischoffen von Agramb hingeschickt heten, mit gnedister versehung, wan es wider verhoffen zu ein weitern komben solte, dass E. K. M. sie, Reichs Stadt, willfahrigist an der handt stehen vnd vnder die armb greiffen werdten, dan von inen ins Gesambt derzeit man noch nicht nötig ein hilff zubegeren vnd zugleich zu frühezeitig zu sein erachtet, doch wirdtet ine disse notitia wollgefallen vnd zu künfftiger hillfsschickung anfrischen.

Nichtweniger wirdet an Tyroll 1500 oder 1200 oder 1000 man mit der verpflegung auf etliche monath zubegeren vnd ditsfalls mit dem Kriegsrathe de modo zu conferieren, ime auch die erfolgendte erklärung zue weiterer disposition zu communiciern.

Auf den Schatz zu Agramb ist auch woll achtung zugeben, hoffentlich wirdet er, Bischoff, vnd das Landt darauf für sich selbsten schon

gedenken.

Wass den vierten Hauptpunkt, den Tatenbach, anbelangt, melden zwar die Geheimbe in dissen iren 2 berichten nichts, doch kondte inen a parte zuerverstehen gegeben werdten, dass Sy die aigentliche beschaffenheit, wie es mit ime vnd seinen sachen aigentlich bewandtet, vnverzüglich herausberichten vnd zumallen sich vmb das bewusste Eisserne Trüchel bewerben, wie auch Gamawitz (alss alwo gross gelt, die geheimbsten schrifften begriffen, waffen, munition vnd andere sach) in sicherheit stellen sollen; dan man glaubt, disse sein, des Tatenbachs, captur werdte er, Zrin, gewaltig apprehendiern vnd ine villeicht zu den wirklichen feindlichen Thatten noch mehreres bewegen, woll aber gar von Inen, Geheimben, die widerlosslassung begeren, auch sonsten Straff antrohen. E. K. M. wissen, dass solche Captur derzeit ohne deroselben befelich vnd vorwissen beschehen, allein es ist eine gethane sachen vnd dem Almechtigen sic operanti heimzulassen; vndt wirdet forderist nothwendig sein, dem Forstall die meinung zu benemben, dass er nicht wegen der Conspiration mit dem Zrin

arestiert, sondern wegen seinen anderwertigen Excessen vnd sonderlich wegen des in fasching zunegst inn trukh ausgelassenen so groben vnd so vnreinen Buechels verarrestiert worden; sonst hat man des Graffen Sauer 2 schreiben an den Landeshaubtman in Steyr vnd das andere an ine Tatenpach gelesen, darin er den Landeshaubtman zu... mit dem Zrin zu tractiern, ime, Tatenpach, Zehentner vnd Moschwander als Confidentes vorschlagt.

Auf den Graffen von Battiani wirdet auch ein wachtsambes aug zu werffen vnd zusehen sein, auf dass man Brieff zwischen ine vnd den Zrin intercipire, damit man auch hernach wider ine dass weitere fürnemben köne.

Wegen des Grafen Frangepan werdten die Zeitungen gleichmässig vntrew, von tag zu tag mehrers bestattigt vnd dahere auch nothwendig sein, sich seiner person zu versichern, dahere die Comission den Graffen von Herberstein wie dem Breiner contra Zrin in höchster Enge anzubefehlen sein wirdet, dan erster die mitln, die Zeit vnd den modum darzue wissen wirdet.

Schliesslich wirdet auch der Courier der Porten ehist abzufertigen vnd ine an den Casanova mitzugeben sein, dass sich zwar an den Granizen einige allarme eregeten, hofet aber selbige paldt beyzulegen, jedoch im fall dass feuer grösser wider verhoffen werden sollte, versehet sich E. K. M. dass sich die Porten derselben nicht anemben, sondern den frieden aufrecht halten würdten, allermassen E. K. M. Irerseits denselben redlich vnd zumallen die hungarischen in gebürenden zaumb halten werdten.

Vnd diesses wass denen trewgehorsambisten Geheimben Räthen in der angestern von 4 biss 8 Vhr nachmitag durch 4 Stundten bey Sr. fürstl. Gnaden gehaltenen Conferenz in der Eill beygangen vnd E. K. M. an heut

vnderthenigst zuereferiren anbefohlen haben.

Ita conclusum apud Celsissimum ducem saganensem Viennae 27. Martii ab hora 4 usque ad 8am Vesperi praesentibus Excellentlssimis d. comitibus Schwarzenberg, Lamberg, Montecucoli et Hocher. Secretariis Dorsch et Abele. Aufgesetzt Wien den 28. Martii von 3 biss 7 Vhr frühe 1670. Chr. Abele m. p.

Relatum augustissimo Viennae 28. Martii 1670. Praesentibus celsissimo duce Saganens. D. comitibus Schwarzenberg, Lamberg, Montecucoli. D. Barone et cancelario Hocher. Secretariis Dorsch' Abele. Et placet wie

geruhen. Chr. Abele m. p.

Ibid.

## 170.

1670, (ožujak). Čakovac. Uvjeti, koje je Petar Zrinski kralju Leopoldu postavio kroz svoga punomoćnika o. Marka Forstalla, i o kojih je nutrnjo-austrijsko tajno i vojeno vieće caru podastrlo svoje mnienje u predidućem izvještaju od 28 ožujka.

Conditiones, so der Zrin dem p. Forstall dictiert: 1) ut sua maiestas caesarea efficacia adhibeat media ad patriam defendendam. 2) ut regnicolae sine partialitate possint esse generales, colonelli et capitanei in regno. 3) comiti Zrinio et suo filio, si fuerit capax, detur generalatus varasdinensis, comitatus in Pisin et Gotschee, Flumen et Thersatz, perpetuo

et hereditario iure. 4) liberetur a summa 4,500 fl. quos annue pendit comitissae viduae. 5) solvantur debita, quae contraxit, sese extendentia ad 40 millia florenorum. 6) fiat colonellus duorum regiminum, quorum unum continebit 500 dragoneros, aliud 500 equites levis armaturae, et hoc regimen nunquam exauthoretur. 7) si bona Zriniana violentia turcica perdantur, alia aequivalentia obtineantur a sua maiestate caesarea. 8) salarium banale et insularum cum maiori punctualitate solvatur. 9) ut principi Ragoczio assistatur contra quoscunque inimicos. 10) Generalis amnistia detur pro episcopo Valacho et suis. Principaliter modus aliquis assecurationis et firmitatis horum pactorum adinveniatur, vel mediante duce Saxoniae et Bavariae, vel confirmatione diaetae imperialis, pontificis, aut alius aliquis inviolabilis; nam in hoc unico vertitur cardo compositionis; neque aliud fere obiiciunt, qui compositionem disvadent, quam haec pactata non fore durabilia, sed tantum politice et ad oculum. 11) ut commissarii habeant plenipotentiam addendi et delendi, si quid de novo incideret. 12) ut omnia cito fiant ob celerem adventum capici-Bassae, cum suis solemnitatibus.

Nachfolgende conditionen hat der Zrin mit aigener Handt geschrieben: 1) inter illos 600 levis armaturae milites unam companiam, quae caeteris 60 equitum, quae pro decoro meo sit, sit solutio mensuatim octo florenis. 2) Ordinetur salarium mille talerorum pro uno, cui totam militiam possim sub me confidere, et iste sit vice-capitaneus caproncensis, qui natione carniolus est, et illi liceat resignare officium, quod habet. 3) pro uno regiment "Schultheiss" sit salarium. 4) comitissae viduae iniungatur, ne vel minimum me impediat in militaribus; et illi comitissae detur annuatim in loco meae arendae 4 millia et quingenti floreni, etiam orphano. 5) liceat mihi subsidium petere a papa, a caeteris, si quid occurreret, idque cum recommendatione suae maiestatis. 6) si videbitur occassio, fiat bellum offensivum, nec ego cupio supremitatem armaturae, sed esse sub tali, qui non sit inimicus nostrae gentis, 7) pro se recompensam petat p. Forstallius.

Uvršćeno u votumu Abelesa od 18. travnja 1671.

#### 171.

1670, 29 ožujka. Beč. Izprave, kojimi se Petar Zrinski proglasuje nevjerom prama kralju, skida s banske časti, îmenuju mu se privremeni u njoj nasljednici zagr. biskup Martin Borković i gr. Nikola Erdödi, i o svem tom obavješćuju hrvatski stališi i narod, te se na vjernost pozivaju.

Austrijski kancelar barun Hocher nalaže tajniku Krištofu Abelu, da se ugarskomu kancelaru umah pošalje priepis ili predlog carske naredbe, kojom je Petar Zrinski skinut s banske časti, proglašen veleizdajnikom itd.

Perillustris domine etc. Summe properandum est, ut reverendissimo cancellario Ungarico transmittatur copia aut proiectum mandati aut prosscriptionis contra comitem Petrum Serinum expedienda, in qua sequentia observanda existimo: Primo, ut brevibus, et sine mentione pacti cum Turcis facti, enarretur, Serinum pluribus modis comississe crimen lesae maiestatis et perduellionis, seu ut Hungari loquuntur infidelitatis contra

suam caesaream et regiam maiestatem. Secundo, hoc crimen esse notorium, et etiamnum comitem se praeparare ad inuadendos fidelissimos regnicolas, subditos et prouincias suae maiestatis. Tertio, suam maiestatem constringi ob summum morae periculum tanto malo obuiare quanto ocius, et ideo non admittere temporis angustiam, ut convocentur regni comitia, ut in his, vel mediante processu, contra dictum comitem procederetur. Saluis itaque de caetero regni legibus et privilegiis suam maiestatem regiam declarare, quarto, dictum comitem reum infedelitatis, laesae maiestatis et perduellionis; declarare insuper, quod exciderit omnibus officiis, honore et dignitatibus, praesertim uero bannatu Croatiae, quod omnia eius bona sint caduca et comissa et regiae camerae incorporanda, eum et iam declarari probannito et proscripto, magnoque praemio donandum, quicunque eum uel uiuum, uel mortuum consignabit.

Admonendi omnes regnicolae, vasalli et subditi suae maiestatis, ne huic ullam ultra praestent obedientiam sub poena infidelitatis et maiestatis laesae. Promittendum illius subditis, eos, si pacifice vixerint, nec arma cum Serino sociaverint, ab omni iniuria aut belli calamitate defendendos. Declarandi denique pro rebellibus omnes illius complices, socii et auxiliarii. Data huius proscriptionis posset poni ad hodiernum diem. Expedienda est sermone latino, et si fieri posset ocius, aliqua exemplaria etiam in lingua s clavonica.

Omnia requirunt summam celeritatem, nam crastino abibit ad meridiem cancellarius, non nisi post pascha reuersurus. Vale et festina, tuus obsequentissimus Hocher m. p. Viennae 29 martii 1670.

Izvana: Herrn Christophen Abelen; zu eigen handen.

h

Ugarskoj se kancelariji u ime kralja Leopolda nalaže, da dalnje naredbe isdade glede imenovanja banskih namjestnika, biskupa M. Borkovića in iuridicis, gr. Nikolu Erdödia in militaribus.

Sacratissimae caesareae ac regiae maiestatis domini nostri clementissimi nomine, cancellariae aulico-regiae Hungaricae hisce perbenigne significandum. Constare eidem quam optime, quibus, quamque gravibus de causis altissime memorata sua majestas Petrum comitem de Zrin, ob crimen nempe laesae majestatis, perduellionis atque infidelitatis, in eandem compluribus modis commissum, omnibus officiis, honoribus, privilegiis, immunitatibusque, et praesertim banatus in Croatia et Sclavonia exuerit et privaverit, atque rebellem proclamaverit, proscripseritque. Quia verum praesens rerum status atque necessitas omnino exigit, ne hocce banatus officium diu vacet; sed nominato Zrinio, ad quasvis confusiones praecavendas, quam primum alius fidelior et integrior hoc in munere substituatur; eapropter maiestas sua benignissime sese resoluit, et banatum hunc reg-norum Croatiae et Sclavoniae in iuridicis quidem domino episcopo Zagrabiensi, tanquam regni illius primati, in militaribus vero et bellicis domino Nicolao comiti Erdeodi, capitaneo Petriniensi, ducta eximia utriusque fide, devotione, dexteritate, atque prudentia saepe numero comprobata, pro interim et provisorio modo contulit, iisdem omnia huic muneri annexa iura. immunitates et privilegia pro tempore hoc impertiendo. De qua beni gnissima resolutione maiestas sua eandem certiorem fieri voluit, adiuncto expresso mandato, ut ab illa quam primum et intuitu huius adhuc hodie ulteriores intimationes, proclamationes, patentes et similia consueta, et quo opus est, desuper expediantur ac consignentur. Quod effectui quantocyus mancipare noverit. Per imperatorem Viennae 29. martii 1670.

Izvana. Ad cancellariam Huncariorum: Intimatio bannatus officii in iuridicis episcopo Zagrabiensi, in militaribus vero comiti Nicolao Er-

deodi provisionaliter concessi.

e.

Leopoldo I daje hrv. slav. dalm. stališem i redovom na znanje imenovanje sagr. biskupa M. Borkovića i gr. Nikole Erdödia za banske namjestnike i nasljednike skinutoga s te časti gr. Petra Zrinskoga. 1

Leopoldus dei gratia electus Romanorum imperator semper augustus, ac Germaniae, Hungariae Bohemiae etc. rex: Reverendi, honorabiles, spectabiles, magnifici, egregii et nobiles, prudentes item ac circumspecti, fideles, nobis dilecti. Posteaquam comes Petrus a Zrin, quem antehac horum regnorum nostrorum banum constitueramus, a meritis maiorum suorum degener, gratiarumque ac beneficiorum acceptorum immemor, nescitur quo ausu temerario ductus, dei et hominum timore postposito, spretis patriae legibus, posthabitaque fidelitate ac devotione maiestati nostrae et sacrae regni nostri Hungariae coronae debita, nulla etiam publicae pacis et tranquillitatis, officiique, fidei ac religionis ratione habita, in nos, dominum ac regem suum clementissimum crimen laesae maiestatis, perduellionis et infidellitatis, pluribus modis committere veritus non fuisset: ideo eundem omnibus officiis, honoribus, privilegiis, immunitatibus, gratiis, iuribus et dignitatibus, praesertim vero antelati banatus (prouti haec omnia ex aliis literis nostris patentibus uberius intellecturi estis) eximendum, privandum et rebellem pronunciandum atque proscribendum esse decrevimus; nibil prius, aut magis in votis habentes, quam ut pro paterna nostra, qua in conservationem, defensionemque praememoratorum horum reg-norum nostrorum syncere ferimur, cura et sollicitudine de iis mediis cogitaremus, quae fidelitatibus vestris vel ab externis iniuriis securitatem praestarent, vel ad domestica rite administranda optimam et commodam conferre possent rationem.

Ea itaque de causa proficuum ac e re, emolumentoque vestrum omnium futurum esse censuimus, si ad praecavendas quasvis confusiones, praespecificatum banatus officium diu vacare non permittamus, sed certis quibuspiam ad id idoneis et qualificatis, avitaeque fidelitatis ac integritatis

personis illud prointerim, et modo provisorio concredamus.

Proinde, perspecta benigne, ac multis iam pridem argumentis cognita fidelium nostrorum nobis dilectorum, reverendi Martini Borkovich, episcopi Zagrabiensis et consiliarii nostri, nec non spectabilis ac magnifici comitis Nicolai Erdody de Monyorokerék, montis claudii et comitatus Varasdinensis perpetui comitis, camerarii, praesidiique nostri Petriniensis supremi capitanei, praeclara in nos fide, industria, rerumque gerendarum peritia ac dex-

¹ Ovim je kr. odpisom promienjen drugi, nalazeći se takodjer u istom arkivu, i nacrtan istoga dana, kojim je sam gr. Nik. Erdödi imenovan bio za privremenoga bana.

teritate, dictum officium tali cum ordinatione nostra elementer concredendum duximus, ut ipse quidem episcopus in iuridicis, antelatus vero comes in militaribus, illud pro interim ac modo (uti praefactum est) provisorio administrare possint et valeant.

Quod ipsum fidelitatibus vestris per praesentes nostras intimandum esse duximus, clementer cupientes et mandantes, quatenus in quibusvis rebus, negotiis, necessitatibus vestris ad eosdem, modo praevio, id est, in iuridicis ad ipsum episcopum, in militaribus autem ad praerepetitum comitem, recursum habere, quieti studere, concordiam colere, ac in iuvamen et publicum bonum communis patriae nostrae exigente moderna et quavis etiam alia necessitate alacriter concurrere velitis ac studeatis. Gratia nostra caesarea et regia vobis in reliquo iugiter propensi manentes. Datum in civitate nostra Viennae die vigesima nona mensis martii anno domini MDCLXX Leopoldus. Thomas Palfi C. episcopus Nitriensis, Stephanus Orban.

Izvana. Reverendis, honorabilibus, spectabilibus, magnificis, egregiis et nobilibus, prudentibus item ac circumspectis NN. regnorum nostrorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae universis statibus ac ordinibus etc. fidelibus nobis dilectis.

Matica ovoga kr. odpisa bi otvorena tek 1857 godine; čim biva očito, da nije bila odaslana na hrvatske stališe i redove. Mjesto ovoga kr. odpisa bi izdan drugi dne 3 travnju, koj se niže priobćuje.

đ.

Kraljevski proglas na narod u Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji o nevjeri Petra Zrinskoga i njegovu s banske časti skinuću.

Vsem i slednjim generalom, kapitanom i vice-kapitanom, zastavnikom, vojvodam, desetnikom i ostalem oficialom, kakovim god imenom ozvanem, junakom i ulakom vu našeh slovenskeh, petrinskeh, karlovačkeh i primorskeh krajinah stojećem, kakova god reda i vrednosti budućem, našu cesarsku i kraljevsku milošću i dobrovolnost.

Šta se nigdar nebi bili nadejali i što nam nigdar na pamet nebi bilo dojti moglo, to se pripeti s Petrom grofom Zrinskem, koteroga smo iz osebujne naše cesarske i kraljevske dobrovoljnosti predtem toga bili postavili bana slovenskoga i horvatskoga našega kraljevstva; on pako, neznamo po kakove bludnosti ali hudobnosti omamljen, niti premišljavajuć stareših svojih, niti plemenitoga pokolenja Zrinskoga vernost, ime i diku, niti časti i prisegu s koterum se je on nam i naše korune svetle sveto zavetoval bil, niti vnoga dobračinenja od nas prijeta, podignul se je proti nam milostivnomu svomu gospodinu, proti našim vernim podložnikom z puntarskim zakonom, ter to tak je znano i očivesto, da se z nikakovim zpričavanjem zakriti nemore. Zato polag časti nam od Boga vsamogućega izručene i polag zaveza, z kim jesmo zavezani vseh naših podložnikov i prave vere keršćanske dobro braniti, zaizkavati i povekšavati, dokončalismo prez odvlačenja taki i idoma hudodelnim i nevernim tanačem i začetkom protistati, ar nemore tak velika nevernost i tak huda i ljuta pelda dalje se terpiti. Anda na znanje dajemo obćinskem zakonom vsem i slednjim, da je grof Peter Zrinski nevernik postal naše korune, proti njoj puntarskim zakonom podignul se, pod svoju oblast kraljevstva naša horvatsko i slovensko i dalmatinsko i bližnje naše orsage podegnati kanil, verne naše po svoje čalarne i neverne ruke obernuti skušal, i za te i za ostale druge njegove pregrehe od vezda nebude banom horvatskim, slovenskim, dalmatinskim, i zverhu toga jemljemo njemu vse časti, vrednosti, slobodnosti i preštimanja i poštenje, i njegovu personu bantisamo i proskribujemo, dajući oblast vsem i slednjim na nju tak, da ga slobodno umori ali uhiti; da još k tomu vsemu obećemo onomu cesarski kraljevski dar, koteri njega ili živoga ili mertvoga nam da vu ruke. Imanje pako njegovo i blago vse da se oberne za našu komoru kraljevsku, hoćemo i zapovedamo.

Poleg toga vse naše podložnike milostivno i očinskim zakonom opominjamo i nagovarjamo, da rečenomu očivestnomu neverniku i puntaru grofu Petru Zrinskomu od se dobe nigdor pokoren nebude i da se njemu z nikakovum službum ali pomoćjum nepodloži, niti k njemu nepriverže, niti nepomore ili s oružjem ili z brašnom ili kakovim god zakonom. Ako li su se pako koteri po kakovum bludu ili čalarnosti k njemu priložili, da od njega taki odstupe i k nam se taki povernu, kakti svomu lastivnomu kralju i milostivnomu gospodinu; kotero ako učinite i mirovno živeli budete i vu vernosti stalno obstojite, obećemo vam našu cesarsku i kraljevsku milosrdnost i obrambu proti vsake sile i krivice. Koteri pako proti ovomu našemu dokončanju i zapovedanju okorno bude se držal, ravno z onum kaštigum da kaštigan bude kot grof Petar Zrinski; hoćemo i na znanje dajemo vezda za onda, da vsi takovi jesu neverniki i puntari, i da su vražduvali glavnum pregrehum kraljevsku korunu našu, i da su proskribovani i bantisani, i vsa njihova, mala i velika, tad ima komora naša kraljevska zauzeti.

Ova hoteli smo vam na znanje dati, kotera obilneje hoćete razumeti od vaših kapitanov i glavarov; mi med tem toga nedvojimo od vaše vernosti, i obećemo vam našu cesarsku i kraljevsku milošću kot vernim našim.

Ibid.

## 172.

## 1670, 29 ožujka. Beč.

Carska zapovjed na obrist-feldwachtmeistera bar. Parisa Spankau-a, zapovjedajućega generala u zemljah njutrnjo-austrijskih: Ima se uputiti u Gradac i ovdje s vojnim se viećem sporazumjeti o sredstvih, kojimi bi se udušio nastajući pokret. "In specie ist unsere gnädigste Intention, ehender und besser von dem daselbst sich befindenden milite campestri, denen Gränizern, Wallachen, Güldpferds, und was mehreres zu solchem End zusambengebracht werden kann, operieret werde, in bedenckhen zu mahlen nicht zu vermuthen, dass der Graf Zrin mit seinem zusamben geklaubten tumultuario milite, so nur in Reuttern vnd Raubern besteht, einigen Platz zu attaquiren im Sinn, noch darzue die Macht haben kann; sondern vilmehr wann er anderst, dem Bericht nach, feindlich zu verfahren willens einen Straiff tentiren, und auf dem Land Schaden zu thuen suchen wirdet; dahero auch die raggion erfordert, vermittelst Zusambensezung eines Corps solches zu verwehren, und viel ehender deme vorzukommen, in seine Insel einzufallen, die Lebens- und Subsistenz-Mittel zubenehmen, gegen ihme und seine Adhärenten zu operiren, dessen Collectivos zu dissipiren, und die Getreuen an sich zu ziehen, auch sich seiner Plaz, in specie Chakaturn, so

nicht vest und mit Feurkugeln leicht kann bezwungen werden, sodanu des Passes an der Muhr, als Legrad, welches ein ganz offener Orth ist, zu bemächtigen; zu welchem End die Mörser und Pöller von Gräz oder Copreiniz sambt den andern Requisiten sollen erfolgt werden." Spankavu se stavljaju na razpolaganje pukovnije dragonska Jacqui-eva i markeza de Grana, koje će postaviti na prikladno mjesto, n. p. u Fürstenfeldu, odkle se mogu po volji upraviti. Položaj označit će mu najbolje obrist gr. Lesliè,

koji je ondje pod Montecucolom vojevao u prošlom turskom ratu.

P. S. "Hiebey wirdet ihme, obrist-veldwachtmaister, ein Proclama auf des Grafens Zrin Person mitgegeben, welches er mit unsern I. Oest. gehaimben und Kriegsräthen communiciren, über dessen Publication sich mit ihnen unterreden, und solches alsdann auf ihr sambtliches Gutbefinden zur Publication extradiren; darauf dann, und sobald gedachte Promulgation beschehen, also straf mit der in der Instruction begriffenen operation vortfahren, und besonders (so er bey sich allein in höchster gehaimb Inhalt) allen möglichen Fleiss anwenden solle, wie er sich des Grafen Zrin lebendig oder tod, wie nicht weniger seines Eheweibs bemächtigen könne." Ibid.

#### 173.

#### 1670, 29 ožujka. Beč.

Car Leopoldo daje bar. Kaisersteinu protuzapovjed, da ostane u gornjoj Austriji; njegova se pukovnija stavlja pod zapovjedničtvo generala gr. Spankaua.

Ibid.

#### 174.

#### 1670, 29 ožujka. Ljubljana.

Kranjski stališi pišu voj. vieću u Gradac: Mole još jednom, da car zemlju brani, da se ceste i klanjci obsjednu, da se na zemlju većih poreza nemeće, jer će se seljaci pobuniti, koji i onako čuju, da će Zrinski seljake u Hrvatskoj od tereta osloboditi. Ustanak je zemaljski proglašen, al da se unj nemože uzdati. Lesslieve kumpanije nisu još prošle. Mole još jednom za pomoć. Ujedno šalju izjavu trgovca Gabriela Edera iz Ljubljane, koji je bio u Zagrebu. On pripovjeda 1. Zrinski ima u Čakovcu 600 vojnika njemačkih po hrvatski odjevenih. 2. Osam dana prije prošlog petka bili su Bukovački, Berislavić i Pogledić u Kaniži, a tri Turčina iz Kaniže u Čakovcu; kad su se Turci vratili u Kanižu, onda su ona trojica vratila se iz Kaniže. 3. Frankopan je došao prošlog petka u Zagreb sa 30 konja i tu je odsjeo kod udovice Kučić. 4. Isti je pozvao u subotu magistrat k sebi i opomenuo ga, da bude Zrinskomu vjeran, kako će to od njega skoro čuti. Oni su odgovorili, da će ono raditi, što bude sva zemlja hrvatska radila; za protimbu da su slabi. Kanonici nisu odgovorili, oni hoće da caru ostanu vjerni i čekaju pomoć 5. Zrinski je zvao zagrebačkoga biskupa u Čakovac i tu mu je povjerio, da mu je mnogo nepravda od dvora učinjeno, i zato da se hoće da osveti. On da ima 10.000 Turaka i 6000 Tatara na pomoć, da kani provaliti u Štajersku i Kranjsku i ako mu se tamo podlože, da će jih pustiti u miru, ako ne, da će sve poubijati i sazgati. Biskup, da ga odgovarao i kazao, da je to vražje djelo i neka odustane, al on da je rekao, da je već gotovo i neka svoje kanonike opomene, da mu budu pokorni. Tad da je biskup otišao po noći mučke iz Čakovca, pisao svojim kanonikom da budu caru vjerni, i biskup da je najbrže otišao u Beč. Frankopan da je bio prošlog ponedjeljka i utorka u Brezovici, imanju Zrinskovu, ondje je sabor razpisao; i kad se je bilo steklo mnogo plemića, tad jim je pročitao carski patenat sa carskim pečatom, gdje se javlja, da će od sada Hrvati jednako poreze plaćati, kao u Kranjskoj i Štajerskoj. Frankopan tad jih opomenu, nek se spomenu svojih starih povlastica; a da će jih on i Zrinski, budu li jim vjerni, braniti proti ovom samosilju; na što da su mnogi vjernost obrekli. Erdody i mnoge stare porodice drže s carem. Zrinski je pisao Erdodievoj ženi, da ona svoga muža nagovori, neka se sdruži š njim, da će mu tri puta dobra povećati; ona pako sama je nagovarala plemiće na vjernost prama caru. Frankopan je ulovio u "Kralevom brdu" 40 bačava provianta. Zrinskove straže su u Podsusedu kod prevoza, i tamo svakog carskog love. Sve ovo kazano u Ljubljani 29. ož. Isto prijavljeno pod istim danom caru kroz posebnog ulaka, tajnika Andriju Ign. Weltea.

Ibid.

#### 175.

## 1670, 29 ožujka. Varaždin.

Zagrebački biskup Martin Borković izvješćuje cara o uspjehu svojega s banom P. Zrinskim u Čakovcu dogovaranja.

Sacratissima c. r. maiestas! Ex benigno maiestatis vestrae mandato accessi ad comitem banum Petrum a Zrinio in arce eiusdem Chaktornia, cui postquam augustissimae maiestatis vestrae clementissimam propensioerga eundem exposuissem, respondit: se fidelem servum semper mansisse et mansurum, modo sibi et regno ab augustissima maiestate vestra, spectatis temporum circumstantiis, provideatur; quem in finem certa puncta etiam misisset Viennam augustissimae maiestati vestrae humillime proponenda. Caeterum etiam maiestati vestrae augustissimae significare possum: post abitum meum omnia turbata, et hoc ob Turcarum metum, a quibusdam incassum fidelitatis homagia expostulata, non solum a saecularibus sed etiam ecclesiasticis personis; aliquos etiam, signanter inter Savum et Colapim, adversae parti adhaesisse. Non dubito, Carlostadio et aliunde plura per fideles suae maiestatis perscripta fuisse. Turca paratus expectat ad conatus malevolorum promovendos; et verendum est, ne lamentabili hoc casu brevi obruamur. Ceteros magnates et nobiles hic inveneram Varasdini, qui maiestati vestrae sacratissimae debita fidelitatis obsequia exhibebunt omni possibili occasione. Medium unicum videtur restare, ut videlicet comes banus accomodetur in suis praetensionibus ab augustissima maiestate vestra; alias, negotio dilato, verendum, ne malum ingravescat, cui vel medendi non dabitur modus, vel si dabitur valde difficilis erit. De mea fidelitate augustissima maiestas vestra sit secura, quam regnis, sibi a deo commissis, felicissime florentissimam valere cupio. Varasdini 29 martii 1670.

U arkivu nadbisk. sagreb. Politic. vol. IV, nr. 254.

#### 176.

1670. 29 ožujka Varaždin. Grof Ivan Drašković stavlja kralju pred oči pogibelj, koja Hrvatskoj i susjednim austrijskim zemljam prieti od Petra Zrinskoga, uz kojega da pristaju vlasi, banski krajišnici i njeki plemići; misli, da bi se Petar dao liepim načinom odvratiti.

Sacratissima caesarea et regia maiestas, domine, domine mihi clementissime. Constare iam maiestati v. sacratae, quibus anxietatibus fideles eiusdem in hoc regno Sclavoniae subditi premantur, et quibus procellis regnum hoc, augustae domui austriacae semper fidelissimum, exagitetur, non dubito. Ideoque ulteriores declarationes status nostri praetereo. Verum, pace maiestatis vestrae s., de reducenda et innouanda priori quiete et tranquilitati ipsius remedia mature quaerenda, antequam ignis iam conceptus uices sumat, ex debito fidelitatis meae, exili iudicio meo humillime intimare. Quod alia ratione nec praesumo mihi proponendum, quam ductus auita fidelitate, qua etiam praedecessores mei augustae domus austriacae semper obstricti fuere; amore deinde patriae huius charissimae, cui nisi opportunis remediis quantocyus provideatur extremae ruinae exponenda, atque, proh dolor, in fauilläs convertenda, ominatur. Denique periculo vicinarum huic regno m. vestrae s. haereditariarum provinciarum, quas conceptum in nostra patria malum, simili exitio pessumdare ualeret. Ad quae uniuersa praecauenda et a ceruicibus iam quasi nostris auertenda, non incongruum arbitrarer, si comes banus, qui fauillam huic igni supposuit, ad pristinam fidelitatem m. vestrae s. placidis modis et mediis reuocaretur; Porta vero Othomanica de seruando foedere, quod cum m. vestra s. non ita pridem ad certos annos pepigit, comoneretur, uel certe per noua pacta ad seruanda priora foedera obligaretur. Nos regnicolae, fideles m. vestrae s. subditi, licet parua manus simus, excursiones et irruptiones hostiles flocci penderemus, nisi Wallachi, miles Colapianus comiti bano subiectus, et aliqui nobilium, dinersis policitationibus comitis bani pellecti, cum marchione Frangepano ipsi comiti bano adhaererent. Confidimus tamen in innata m. vestrae s. clementia, nos propediem sufficienti ad resistendum et hostiles quosuis impetus propulsandum m. vestrae s. milite subleuaturos fore, quo subleuati et adiuti et nos debita atque fidelia m. vestrae s. seruitia exhibere, et hostibus nostris terrori esse ualeamus. In reliquo m. vestram s. ad annos plurimos feliciter uiuere et ualere atque de hostibus suis triumphare animitus exopto. Datae Varasdini die 29 martii anno 1670. Sacratissimae maiestatis vestrae humillimus ac fidelis subditus comes Joannes Draskouith m. p.

Nadpis: Sacratissimae Romanorum imperatoriae, necnon Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae etc. regiae maiestati, archiduci Austriae etc. domino, domino mihi clementissimo.

U državnom arkivu u Beču.

### 177.

1670, 29 marzo. Vienna. M. Zorsi priobćuje izvještaj gr. N. Erdödia o Petru Zrinskom u Beču i odluke dvora, da se Zrinski odvrati od svoje nakane.

.... La spedizione del conte Ardedi, che rappresentai humilmente a vostra serenità gia otto giorni, è seguita in nome degli stati della Stiria.

Quella provincia si ritrova piena di timore per essere la prima esposta et poco provvista in caso che progredissero le macchine precipitose del conte di Zrino. Non contenti di avere significato con lettere a sua maiestà lo stato grave di sì nuova molest' emergenza, crederono necessario per rinvigorire le premure et l'istanze valersi del soggetto, per la nobiltà et per la esperienza assai accreditato. Riferisce il conte esser ritornata la persona, ch' inviò il Zrino alla Porta, un grosso convoglio di trecento cavalli haverli prestato sempre scorta sicura; dubita che scoperto il suo passaggio incontrasse alli confini qualch' accidente; havere trattato li vantaggi del suo padrone con amplissima forma, essebito annuo tributo di quindici o vinti mille talleri, promesso di vivere sotto l'ombra della protetione dell' imperio Ottomano, sperando honori et profitti. Accettarono li Turchi pienamente il proggetto con tutte le maggiori dichiarazioni della regia parola prestando godimento, s' obbligano di far godere a lui et alla casa dignità cospicue, et utili grandi, qualificarlo con sovranità et libero principato con la continuatione nella sua linea et posteri perpetuamente; le tre provincie della Croazia, Schiavonia et Dalmazia li sarebbero assignate un dominio libero; concorerano con forze poderose a renderlo padrone del paese et ad una facile conquista; che per il mese di giugno sarebbe allestita un' armata considerabile da stabilire et effettuare con fondamento il dissegno. Nel mentre al bassà di Canissa si mandavano ordini assoluti, perchè con le milizie ripartite ne' quartieri et alloggiate alli confini accedisse alle occorrenze et a servitio sì fruttuoso et importante. Con simil risposta è partita la persona del Zrino medesimo; egli l'ha intesa con molto contento et con lusinga di vedersi con sollievo non solo, ma con più alte fortune. Alcuni giorni appresso il bassà di Canissa li fece sapere che tenea commissioni da partecipargli celermente. Fù concertata la missione d'un Turco a Ciakturno, sua residenza, per la comunicatione necessaria. Lo accolse con maniera cortese et piena di stima. Il risultato del maneggio sta riservato con istraordinaria secretezza. Ben non è difficile dall'apparenze, che porta in se la materia, formare il giudizio; non si sa che abbia corrisposto con inviar altro suo al bassà, ne meno pare che lo richiedesse il bisogno, mentre la propositione da lui fatta alla Porta essendo il principal fondamento non ha che replicare d'avvantaggio. Seguite queste pratiche cominciò ad usare diligenze rigorose sopra che entrava et usciva da Ciakturno, comandò che si raddoppiassero le guardie, si chiudessero alcune porte et senza sua permissione non si lasciasse immaginabile libertà d'osservare et discorrere dell' operationi, che s' andavano tramando. Diede la rassegna alla soldatesca che si ritrova in esser et in armi, non ascendo a numero maggiore di cinque in seicento soldati; dispose ordini per qualche leva. Forma un calculo degl' habitanti il suo territorio chiamato l'isola, che potesse valersi incontrando fede et corraggio. Con li populi Vallacchi confinanti havendo estese insinuationi, li ruiscì persuader uno de loro vescovi, che professano la religime Greca scismatica, di condursi per motivi rilevanti al suo abbocamento. Si è visto con il seguito di duecento persone entrare nel suo castello, et essersi fermato quasi due giorni. Credibil' è, che con vani allettamenti l'habbi guadagnato al partito nutrendo inclinatione a sottrarsi dall' obbedienza cesarea per vivere con libertà et con li-cenza. In altri tempi avendo procurato quella gente rumori et tumulti,

hora è dubbio che abbracci l'occasione et applaudi alla novità. Tentò inoltre alcuni del corpo della nobiltà ad ascriversi tra suoi seguaci conpromesse de premii generosi et riguardevoli riconoscimenti. Trovò renitenza al torbido, et costanza nella devotione et fedeltà all'imperatore, Questa è la relazione del Ardedi. Ha dato la medesima stimolo alli riflessi et alle ponderationi sopr' un interesse arduissimo, capace da confondere et turbare con infausti avvenimenti le provincie più floride soggette all' imperattore. In casa del principe di Locoviz si è ridotta diverse volte una giunta de' principali ministri; in replicate lunghe sessioni proposto il male et il rimedio si è assai dibattato et conteso impiegare la forza et spinger armi, alcuni hanno supposto mezzo più capace da irritare che da raddolcire con qualche temperamento; essendo egli soldato non lascierà intimorirsi, nè volendo mostrare viltà cederà alla comparsa d'alcuni reggimenti di animo et di risolutione; non haversi essercito valevole a battere la sua piazza, impedirli forse l'assistenze de' Turchi confinanti, nè per cominciar imprese che habbino principi difficili et esiti dubbiosi. Il meglio dunque esser impiegare la soavità, ridurlo alla cognizione del suo errore, proponerli avanti gli occhi il proprio discredito, la machia, ch' inferisce alle memorie insigni de' suoi precessori, et il nome suo cuoprono con perpetuo indecoro, mentre già si era reso glorioso col mondo et meritevole con la christianità; offerendo li sodisfazione et vantaggi; potere più attendere dalla pietà generosa d'un imperatore, sì buono et prudente, che dalla tirannia et fasto di barbari, suoi acerrimi crudeli nemici; con tali commissioni indirizzar un espresso per aprire negotio, fermare l'impeto delle risolutioni dannose, et divertir il periodo ultimo agl' impegni, al presente cominciati et non perfetti. In contrario si considerò, ch' implica alla riputazione del prencipe trattar con uno quasi pubblico ribelle. Tuttavia nelli negotii difficili si conobbe di non procedere con cautele sì rigorose et per pontigli perdere il beneficio importante. Fù preso per ripiego di commetter al consiglio di Graz, che con desterità et avertenza facesse capitare soggetto al conte per illuminarlo; metterlo in confidenza d'esperimentar in cesare maniere benigne et generose. Così gl'ordini sono incamminati, et s' attende con premura il successo. Veramente se la clemenza giova, è meglio ch' entrare nelli cimenti della forza. Al vescovo di Zagabria si è incaricato che parta; procuri confermare nell' obbedienza il paese et stimando profittevole non manchi d'impiegare mezzi perchè la conscienza del conte provi la sinderesi d'un operatione sì cattiva verso dio et s'infame col mondo tutto. Si è licenziato anco il conte Ardedi; testimonii se li sono resi di pienissimo aggradimento. La sua famiglia, come è una delle prime della Croazia, si è voluto ritorni ottimamente impressa et contenta di rimostranze affettuose et cordiali. Credo che si habbi lasciato correr qualche parola di conferir in occasione di vacanza nella persona sua li posti conspicui, che gode di lungo tempo la casa di Zrino benemerita. Agli stati della Stiria si sono scritte lettere con ampli concetti dell' assistenza risolutta dell' imperatore nella loro difesa; ch' invigilino alli passi, che anderà avanzando in pregiudizio commune per raguagliarli con la pontualità cominciata; inoltre s'aggiunge che tra pochi giorni riceverebbero altre risolutioni di sua maiestà per rimanere consolati et premuniti contro gl'accidenti improvisi. Di più sentiranno vigorosi decreti per quello concerne l'avvenire. U mlet. arkivu.

1670, 29 marso. Vienna. M. Zorsi isvješćuje, kako je urota Petra Zrinskoga došla na snanje bečkomu dvoru: uhvaćen list gr. Tattenbacha, pisan Zrinskomu, pismo udove M. Sofie svojoj sestri u Beču, list mladoga A. J. Zrinskoga. Odlučeno, vojskom prepriečiti bunu. Što je Petra Zrinskoga potaklo na taj korak.

Con altro corriere capitato de Graz porta quel consiglio altra notitia importante. Il conte di Tatempoch, di famiglia qualificata et cospicua, si è scoperto, che col conte di Zrino tenesse corrispondenze secrete. Il modo di venir in chiaro della verità è stato per via d'una lettera intercetta al confine, che dal Tattempoch si mandava allo Zrino; il contenuto di questa è, che molto si rallegrava dell' ottime risolutioni prese con tanta ragione, che aveva operato con virtù degna dell' animo suo et che sperava riuscirebbe con applauso et con gloria; che lo confortava a continuare in sentimenti sì conformi al commune servitio, et utili alla sua casa et persona, prometterli, che dal canto suo averebbe contribuito con li possibili mezzi per aggiungere seguaci al partito, et unire li populi alla devotione del suo nome, et a rassignarsi alla sua volontà; che tra pochi giorni si sasarebbe trasferito nel contado di Cilla, dove confidava incontrare dispositione et prontezza secondo li suoi cenni a generale tumulto. Tenore sì perfido della lettera ha obbligato il conseglio di Graz ad assicurarsi immediate della di lui persona. Improvisamente sorpreso, non havendo modo per la fuga, fù arrestato e condotto in quel castello, con ottime guardie si custodisce. Egli è huomo pieno di stravaganze e di capriccii; ha vissuto sempre con forma disoluta et licentiosa; hora con cecità grande il signor dio haverà voluto ridurlo al castigo de suoi mancamenti; possede gran ricchezze; summe di dinaro considerabile se li sono trovato; in fondi et terreni estende a molte leghe di paese con terre et villaggi la propria giurisdizione et il dominio. Sopra le scritture, si dice, che habbino dato la mano; punto essenzialissimo per convincere il reo con chiarezza et venir in lume de complici et interessati in tradimento s' iniquo. Questa corte si è maravigliata nel sentire l'eccesso. Non pare che nemmeno in apparenza, non che fondatamente v'avesse motivi di precipitare se stesso, la sua riputazione, la sua casa; non si può esprimere l'universal abborrimento et l'imprecationi di tutti contro il delitto et il delinquente. Con riespeditione di corriere si è subito commandato di formar inquisitione rigorosa et strettissimo esame; obbligarlo alla confessione intiera et distinta delle circostanze, et d'altri compagni nella prava volontà et ne perfidi fini. Contro la persona si sospende ogn' essecutione, volendosi prima ordinar intieramente la causa, liquidare la verità con indubitabile sicurezza, passando poi a vantaggi nel fisco sopra la robba et ad essempi et spettacoli nella vita. Così conviene alla colpa et obbliga la giustizia; ma la clemenza essemplare nell' imperatore forse mitigarà le meritate giustissime pene. In ciò non è da raffigurarsi al presente; dal tempo et dalli successi si prenderà la norma. Quello che procura l'afflittione, si è il considerar che sia dentro li paesi hereditarii, considerati a guisa di parti purissime, introdotta la corrutione, et difuso il veleno, in altri è dubbio che sia la contagione et offesa. Temendo d'esser scoperti con la ritirata si scuopriranno

da loro medesimi et è meglio veder allontanati li mali humori, che viver con apprensione d'aver internamente la malignità che distrugge, et il tarlo che roda. Lettera è pervenuta, scritta dalla cognata del conte di Zrino. È la vedova del già conte Nicolo, suo fratello. Essa dopo la morte del marito ha abitato in Ciakturno, soffrendo li mali trattamenti et le fastose maniere della moglie del conte medesimo, (che) desiderò sempre di ridurla a termine, che s'allontanasse, ma con rassegnata pazienza non volse abbandonare il luoco, che pretende proprio di suo figlio. Hora il conte li fece sapere, che haveva aggiustato con il Turco li suoi interessi, et che poteva partirsi. Con le lachrime havendo inteso l'infausta notizia, distolta risolutione condiscese a ritirarsi. In poche ore uscì, si condusse a Varasdino, fortezza dell' imperatore poco distante. Di la spedì alla sorella, che vive in questa città una stafetta con la relatione dell'infelice successo, tanto per lei quanto per il servitio del christianesimo. Questa dama fece subito chiamar il padre Miller, confessore dell' imperatore, et li consegnò la lettera stessa. Egli trasferitosi a palazzo la presentò a sua maestà, che la lesse con alteratione et stupore. Altra lettera parimente si è vista del figlio di Zrino medesimo. Deplora gl' infortunio della sua casa per gl' imbarazzi molestissimi assunti dal padre per causa d'imprudenti consegli, che pronostica improsperi et sinistri avvenimenti, perchè impegnandosi per disperatione non sortirà che con estremi di fatalità et di ruine. Aggiunti quest' avvisi agli altri, che si tenevano, si comprende la materia ridotta a stato dificile per l'aggiustamento; si dubita necessaria la spada et effusione di sangue. Almeno non confidarsi tanto nella benignità che s'ommetti la preventione della forza. Poi fatte nuove conferenze si è risoluto che li reggimenti vicini et aqquartierati nella Stiria, Carintia, Cragno et Tirolo sieno allestiti et pronti alla marchia: si calcula tra fanti e cavalli haver il numero di sei mille veterani soldati. È vero che vi è mancanza delle provisioni necessarie per accompagnare in proprio modo la mossa; in particolare, denaro et artiglieria non è da unirsi con brevità; per capo a simil. corpo si destinerà il Caiserstain, che allogia nel Tirolo con il suo reggimento, si è chiamato con espresso alla corte; per la condotta della fanteria possedendo perfetta esperienza si suppone che renderà servitio pontuale di soddisfazione compita et di singolare vantaggio. Non si può negare che non sia gratia miracolosa del cielo haversi scoperto la mina nella presente stagione. Resta comodo all'imperatore di ridurre a buon termine le cose sue tentando il negotio, adoprando la forza, et in oltre con aver tempo d'apprestarsi prima della campagna con armata sufficiente. Se fra due mesi solamente si penetrava il dissegno, riusciva quasi il colpo prima che si sapesse il concerto; li Turchi si sarebbero ingrossati con la cavalleria trovando l' herba ed il foraggio; concorrendo vigorosamente haverebbero nel Zrino ostinata la volontà et ribattuto ogni tentativo dell' imperatore per vincerlo et debellarlo. Il punto sta, che quì s'operi non meno con risolutione che con prestezza; se non cede alli trattati, ne' si lasci ridurre dalle piacevolezze, bisogna attaccarlo et stringerlo avanti che gl' Ottomani habbino modo di renderlo più contumace et inviperito. Li motivi che possono averlo spinto nella voragine di colpa tanto detestabile sono: li disgusti contratti già in questa corte. A. V. V. A. ne' miei dispacci non sono state scarse le notizie sopra l'amarezze del suo cuore per la

repulsa de posti, per le grazie non ottenute, et per li strapazzi che li pareva riportare invece di stima alla sua qualità, et premii al suo merito insigne. Il figlio, che si ritrovava a Salisburg, dopo un giro lungo per li paesi volse che si restituisse con celerità apresso la sua persona; non saranno due mesi che stantia a Ciakturno falsamente si pubblicò con li primi avvisi haverlo concesso in ostaggio. A me non bastò l'animo di scriverlo, ne' di crederlo. Svanita è la voce, che stimo necessario di rappresentar a vostra per distrugger l'insussistenza delle divulgationi; due regolari, un Agustiniano et Dominicano l'altro, hanno gran parte nelle sue diretioni; la moglie pure si dice che disponga assolutamente de suoi pensieri et arbitrii. Più, intendo, si lasci dominare dall'ambitione che dalla prudenza. Ibid.

### 179.

1670, 29 marzo. Vienna. M. Zorsi obavješćuje o banjsko-bistričkoj skupštini, o svezi izmedju gornjo-ugarskih nezadovoljnika, poimence Rakocija, i Petra Zrinskoga. O. Forstal došao u Beč.

... Sopra il congresso di Naisol non si sentono importanti progressi. Alli disdotto solamente pareva che fosse speranza di cominciar l'apertura delli negotii ed formare la propositione. Li deputati andavano comparendo con sentimenti uniformi per le divulgationi, che corrono d'insister in altre pretese di temerarie soddisfationi. Si sospetta che non rimanghino contenti di riportare promesse et parole, ma vagliono l'essecutione pronta et attuale del concerto, che sarà stabilito. Tengono recente nella memoria il trattato d' Eperies, stipulato li mesi passati da commissarii di cesare, che sin hora rimane senz' approvatione et imperfetto. Delusi una volta, sono documentati abbastanza per non invogliersi vanamente in speranze di riportare consolatione et effetivamente non venire consolati. Con ragione s'apprende, che li torbidi del conte di Zrino rieschino anche nell' Ungheria superiore di pregiudizio alli maneggi; prenderanno gli heretici ardore acremente comprendendo corroborato il partito, da qualificarsi poderosi soggetti, et che da Turchi s'adherisse all' istanze et all' impegni. Parimenti è concepita gelosia, che tra loro et il Zrino sieno eseguite pratiche et gettate le radici di corrispondenza profonda. Scrissi già a. v. v. a. ch' in quel regno egli gode applauso, et non li mancano partiali per la stima, per l'inclinatione et per la parentela. Il principe Ragozzi, genero suo, si rende riguardevole nelle ricchezze, o negli stati; se avesse equalmente spirito et corraggio, congiungendo le massime et gl'interessi col suocero, darebbe travaglio et disturbo infinito. Il fuoco acceso d' entrambe le parti riuscirebbe a questa corte di danno dificile da esser aggiustato et composto. Curioso è dunque attender ciò che risulta doppo che nel congresso medesimo sarà divulgata la confusione della Croazia, et la dichiaratione del Zrino . . . Resta finalmente decretata la speditione d'un espresso alla Porta. Non credo ingannarmi, ch' il principal motivo provenga dalle machine del conte di Zrino. Mi riservo l'ordinario, vennero informare l'eccellentissimo senato con fondamento . . . .

P. S. Il padre Agustiniano, che dimora appresso il conte di Zrino, è capitato qui di sua commissione; porta credenziali per essere introdotto

et admesso alli trattati. Presento, che assecuri di buona dispositione nel conte per rimettersi in gratia et havere pentimento del grande trascorso. Osservarò pontualmente le circostanze d'un negotio geloso et importante. Pervennero hieri sera lettere da Salonicchi. Intendo essere di primo caduto et parmi che versino nelli maneggi del Zrino particolarmente. Non è facile in un subito penetrare con sicurezza notitie che si tengono con secretezza et riserva.

Ibid.

## 180.

#### 1670, 29 ožujka. Gradac.

Savjetnik kod vojenoga vieća gr. K. G. Breiner podastire caru pismo svojega brata iz Koprivnice od 27 r. m. dodajuć, da pogibelj od neprijatelja svaki dan raste, brat mu pako ostavljen neimajuć dosta zaire a i obećana njemačka vojska nedolazi; "dass also der crabatische Adl sambt andern ehrlichen Leuthen fast desperat lebt". Zaira odredjena za krajinu leži već 14 dana u Optuju; onih 500 vojnika, koji bi imali poći u krajinu, još nije otišlo, jer nevise od vieća. Umah bi se imali poslati regimenti Jaquiev i Granov; drugi stoje pripravni.

Ū tajnom dvorskom arkivu u Beču.

#### 181.

### 1670, 29 ožujka. Gradac.

Vojeno vieće daje vjerovnicu generalu gr. Iv. Ferd. Herbersteinu na cara, "damit derselbe er mündlich und schriftlich mit mehrerem gehorsambst hinterbringen solle, wie weit der Graf Zerin albereits agirt und procedirt habe, und was wir dessweg für das rathsanbst angesehen haben."

Herberstein je ustmeno prijavio, da su ljudi Zrinskoga oteli 70 bačava brašna\*, i da je Zrinski sa svojimi pristašami iskao vjernost od gradjana zagrebačkih, optujskih i ormužkih.

Ibid.

#### 182.

#### 1670, 29 ožujka. Gradac.

Vojeno vieće zapovjeda gradjanom, da se radi pogibelji, koja svaki dan raste od urotnika, obskrbe hranom na pol godine.

Ibid.

### 183.

#### 1670, 29 ožujka. Gradac.

Stališi štajerski odgovaraju vojenomu vieću na naredbu od 29. t. m. u kojoj se od njih traži, da bi poslali svoga tajnika il oficira od ugleda

<sup>\*</sup> O tom brašnu izvješćuje isto vieće caru dne 4 travnja ovo: "Die vom Frangepani negsthin weggenombenen Proviant liegt zu Agramb", kamo su ga donieli carski vojnici otevši ga, kano što je gen. Herberstein dne 2 travnja izviestio.

il Zrinskomu, da odustane od svojih namjera. Stališi misle, da tajnici nemogu, a ni "Einember", pa ni neuvidjaju koristi, pošto je Zrinski već odviše daleko u svojih namjerah proti caru, zaplieniv proviant. A na dalje velika je pogibelj, da nebi on odaslanike ulovio, smatrajuć jih za uhode. Mole da jih vieće izpriča, jer da je car i onako sa duhovnikom Zrinskoga, koji je otišao u Beč ugovarati. U drž. arkivu u Beču.

### 185.

### 1670, 30 ožujka.

Jurica Bogdanić javlja kroz otočkoga poručnika, bivšega na Rieci, da se Bakar oruža, hranom obskrbljuje i vodom zdenci pune. Upravljatelj Vinodola i Bakra, fiorentinski fratar, noćju je otišao, najbrže u Mletke. U Kraljevici očekuju 10-12 brodova mletačkih u pomoć.

Ibid. Cedulja talijanska.

#### 186.

### 1670, 30 ožujka.

Iz Karlovca se javlja po viestih, koje je kapetan Delisimunović iz Kladuše dočuo, da Turci nisu još pripravni, al za koji dan da će biti gotovi, jer su veće zairom i ostalimi potrebštinami obskrbljeni. Bukovački je Turkom obećao, da mogu u Koprivnici, Senju i Karlovcu postaviti tri paše. 1 Mlečići su pripravni Senj u turske ruke predati. Kod Bukovačkog īma Turaka.

Ibid. Cedulja.

#### 187.

1670, 30 ožujka. Beč. Papinski poslanik kod bečkoga dvora, nadbiskup Antonio, obavješćuje kard. državnoga tajnika o sredstvih odredjenih proti Petru Zrinskomu.

Essendosi dal conte Pietro Zrin come bano o vicerè di Croazia intimato una dieta provinciale nel suo castello di Ciakturn, vi comparvero fra molti di quei principali li conti Erdodi e Trascovitz, da quali vedutisi quattro Turchi nel luogo sudetto del congresso, se ne uscirono, dicendo non parer loro che vi si potesse trattar materia concernente al bene della patria. E venuti li medesimi alla corte, si è que sta maggiormente certificata di ciò, che dalla Porta e d'altrove fù, come si scrisse, avvertita in ordine di disegni del Zrin, che nel vedersi scoperto ha mandato quà il vescovo di Zagrabia, e doppo anche un frate Agostiniano, per addurre motivi delle sue disperate risoluzioni, e per implorare dalla maestà cesarea un clemente perdono.

Tenutesi sopra ciò dalla corte alcune conferenze, et havendo ella considerato al ritrovarsi il sùdetto conte in luogo per natura assai forte con un corpo di milizia, con aderenti e con ponti già fabricati sopra la Drava, che gli danno la communicazione co' Turchi, si è da ministri stimato bene. per non esacerbarlo maggiormente, d'aprir l'orecchia alle di lui istanze.

Onde rispeditosi il vescovo predecennato, par che vogliasi vedere se sarà mai possibile di sopir questo negozio colla piacevolezza, comme potrebbe facilmente succedere, hor che il conte trovasi scoperto e non può, secondo il concertato co' Turchi, sperar la di loro assistenza che fin al venturo mese

di Luglio.

Non si lascia nel mentre, per tema che quello possa colle genti, che tiene, e corrispondenze, che può havere, rendersi possessore di qualch' una delle fortezze colà vicine, di rinforzar i presidii delle medesime, sendosi percio dato ordine al Tenente-colonnello Tiependal d' entrar con 500 huomini in Coprainitz, et alli colonnelli Porzia e Lesle di spedir alcune delle loro compagnie in Carlestatt, sicome a diversi altri capi di portarsi ai loro regimenti, che sono acquartierati nelle circonvicine provincie, a fine d' esser pronti a marciare ad ogni cenno del general Keisterstein, destinato al commando di quell' armi.

Per rinvenir poi quali e quanti siano i confederati col sudetto Zrin, sendosi dalla corte dato ordine a' tribunali di Stiria di far esattissime perquisizioni, sentesi che già si trovi carcerato nel castello di Gratz il conte Erasmo de Tättembach, cavaliere della sudetta provincia, e che sendose gli levate tutte le scritture, fra le quali vi è la cifra che haveva col medesimo conte Pietro, debba esser cosa facile da toccar il fondo di

questo negozio.

Sopra centomila tallari di contante et arnesi militari per armar 3000 fanti e 200 cavalli si sono trovati in un castello del sudetto Tattembach: onde sequestratosi il tutto si verrà anche alla confiscazione de' beni, che ascendono a mezzo milione di tallari, quando resti provata e publicata la di lui fellonia.

E perchè supponesi, che possa il medesimo Zrin haver ancora qualche segreta intelligenza cogli Ungheri della parte superiore del regno, si è dato ordine a diversi regimenti, che sono in Austria etc. di marciare verso

il Vago e verso Jabolonska ai confini del regno sudetto.

U vatik. arkivu: Germania vol. 185.

#### 188.

## 1670, 30 ožujka. Beč.

Car Leopoldo odpisuje vojnomu vieću u Gradcu na njegove izvještaje od 22, 23 i 24 r. m. Uzima na znanje, što je vieće odredilo, da se obskrbi krajina i pripazi na urotnike. Nalaže: "Wie zu malls, aber in hochster Stille, gehen lassen wollet, wie ihr den Haubtmam Bukouatski, Berislavik und Pogledik zu Handen bringen möget; weil wir vernemben, dass er, Bukovatski, sich dato auf seinem Hoff an der Culpa aufhalten soll." Glede razredjenja vojske: neka vieće po volji razredi pukovnije, odredjene na polazak, u Karlovcu, Koprivnici ili drugdje; pukovnija Portieva može ostati u Kranjskoj, te odavle po potrebi premjestiti se u Karlovac, nešto u Senj, a mogu se pridružiti i satnije Leslieve pukovnije ležeće u Kranjskoj; ostale pako satnije kano i pukovnija Zeisa budi u Štajerskoj. Nastavlja car: "konnen euch aber dabey nicht bergen, dass wir derzeit weder nothig noch rathsamb befinden, dass man diese hinabgehende Volkher in die Vestungen lege und versteckhe, weillen dermallen von dem Zrin wegen ermangelnden

Requisiten keine Belagerung, woll aber ein Streiff zu besorgen, und dahero auf Verhuetung derselben, Verwahrung des Veldts und Abtreibung alles Einfalls zugedenkhen, wie ihr solches schon gebührend zu beobachten und zumalen und vor allen die Völkher zusamben zu führen, und daraus ein Corps zu machen wissen werdet." Na predlog vieća, da se Zrinski umiri obilnom pensiom ili obećanjem generalata, odgovara, da je on poslao prije 14 dana biskupa zagrebačkoga Zrinskomu, a da će sada saslušati punomoćnika o. Forstalla, på onda sve to ocieniti i promisliti. "Und weillen der Obrist von Carlstatt, der Gr. von Herberstein, sich bey euch umb Verbschaidung erkundiget, ob der Zrin, Frangepan, Bukovatsky, Berislavicz und Pogledicz zu captiviren, oder was mit ihnen sonsten zu thuen, ihr aber ihme darauf weder ein Antworth gegeben, noch auch desswegen in diesem euern Bericht und Guetachten in höchster Geheimb gehorsambist abgeben: benebens gleich wollen, das vorhin resolvierte in das Werckh sezen, wie zumallen die Wallachen und ihren Bischoffen guet tractiren, so dadurch selbige in der Trew und Beständigkeit erhalten lassen. Wegen des Gr. Frangepan werden die Zeitungen gleichmässiger Untreu von tag zu tag mehreres bestätigt; und dahero auch nothwendig ist, sich seiner Person zu versichern. Dahero ihr die vorig gegebene Commande dem Gr. Herberstein in höchster Enge nochmals anbefehlen wollet, dann er schon die Mittel, die Zeit und den modum darfür wissen wirdet."

U drž. arkivu u Beču.

## 189.

#### 1670, 30 ožujka. Beč.

Leopoldo izdaje vjerodajnicu svomu poslaniku bar. Goesu za izbornoga kneza brandenburžkoga, koj je bio 17 ožujka 1666 uglavio s carem obranbeni savez i obvezao se dati mu u pomoć 2000 pješaka i 1500 konjanika za obranu carskih zemalja. Traži se od kneza pomoć proti Petru Zrinskomu i ugarskim urotnikom.

Jednaka vjerodajnica izdana poslaniku Blumu za izbornoga kneza sas-

koga, i poslanika kod mogučkoga izbornoga kneza.

Ibid.

#### 190.

## 1670, 30 ožujka. Čakovac.

Ban Petar Zrinski piše mogučkomu izbornomu knezu: tuži se na cara Leopolda.

Knez je ovo pismo poslao dne 6 travnja caru, a ovaj mu dne 20 i. m. odgovorio, da su tužbe Zrinskoga neosnovane: "wie ich dann ihme mehrfältige Gnaden erwiesen, auch das Banat in Croatien conferieret."

Ibid.

#### 191.

#### 1670, 30 ožujka. Beč.

Car Leopoldo piše vojenomu vieću u Gradac, da predade senjsku kapetaniju, koja bi Franji Frankopanu podieljena, a kašnje ober-lieutnantu Galleru, pošto se ovaj zahvalio, gr. Ivanu M. Strassoldu, ili komu drugomu. Ibid.

### 1670, 30 ožujka. Gradac.

Štajerski stališi pozivaju zapovjednika u slovenskoj Bistrici (Windisch-Feistriz), gr. Ivana Weykhartena, da dodje sa sebi počinjenimi častnici u Gradac radi dogovaranja, kako bi se odvratila pogibelj, koja zemlji prieti osobito "s ugarskoga susjedstva."

Zem. arkiv u Gradcu: Abth. II. fasc. 4, nr. 18.

### 193.

### 1670, 31 ožujka. Gorica.

Giacomo Fontana piše grofu Strassoldu u Gradac, da su straže umnožali, da je plemstvo pripravno za cara se tući. Čuje, da Mlečići pripravljaju 8 brodova sa pješaci a kupe vojnike i konje u Padovi i Lombardiji i napose u Istri. Daljih viesti neima.

U dv. i drž. arkivu bečkom.

#### 194.

### 1670, 31 ožujka. Koprivnica.

Breiner odgovara vojničkomu vieću u Gracu na pismo njegovo od 27 i 28 t. m. a napose na zahtjev, da izviesti o otimačini, koju su počinili Zrinski i Frankopan na 40 tovarih provianta. Potanje nezna ništa; da se mora svakako vojska med Savu i Dravu oko Petrinje poslati, jer da su tamo otimačine od strane ljudi Bukovačkoga velike. General iz Karlovća da će više o otimačini znati. Moli novaca za uhode, koje mu se zapovjeda držati, pa da kroz nje svaku važniju viest u Gradac javlja.

Ibid.

#### 195.

# 1670, 31 ožujka. Gorica.

Alberto della Torre, zapovjednik Gorice, javlja caru, da je tvrdju oboružao, da je top iz arsenala nastavio na tvrdju, da su vojnici njemački pripravni udariti na zapovjed. O republici se mletačkoj čuje, da 20 brodova oruža. U Kopru je mostove sa strane kopna digla; u Istri baron Garzarol vojsku kupi, a napose konjanike. Čemu, to da se nezna.

10id.

## 196.

### 1670, 31 ožujka. Gradac.

Vojno vieće zapovjeda stališem Kranjske i Koruške, da što prije pošalju potrebitu municiju u Hrvatsku i primorje hrvatsko. *Ibid.* 

### 197.

## 1670, 31 ožujka. Gradac.

Vojno vieće javlja caru, da mu je pisao Stjepan Svastović "comes terrestris universitatis nobilium campi Turopolia et vice-comes comitatus Zagrabiensis et tota universitas eiusdem campi", pod danom 28 o. m., da

su Zrinski i Frankopan 23 t. m. zahtjevali od obćine turopoljske "zum abfale von E. M. vnd vnter türkische Protection" i dali jim osam dana, da razmisle, a neće li jih slušati, de će sve sažgati i poubijati; pa da jim Herberstein iz Karlovca nije u pomoć došao, da bi sigurno bili svoju nakanu izvršili. Mole zato za obranu i da se zapovjedne Herbersteinu, da jih i nadalje brani. Vieće preporučuje ovu molbu caru.

#### 198.

### 1670, 31 ožujka. Beč.

Leopold javlja vojenomu vieću, da je mjesto bar. Kaisersteina imenovao bar. Spankhau zapovjednikom vojske u Hrvatskoj; dalje, da je odlučio sad sa svom strogošću proti Zrinskomu postupati, i za to da je pustio kroz ugarsku kancelariju oštar "proclama" i "proscriptorium" proti njemu izdati, ujedno i "dehortatoria" i "avocatoria" na vojsku u banovini i Legradu kroz vojnu kancelariju, isto tako na granicu i "valache" kroz dvorsku kancelariju, kojih im prepis šalje i preporuča, da sve tajno drže i disposicije tako učine, da se nebude ništa znalo, jer da Zrinski ima mnogo prijatelja u Gradcu, i da bi mu isti lahko mogli javiti. Neka dadu proklamacije na hrvatski i slovenski prevesti, i neka je kroz pouzdane ljude puste po Hrvatskoj i Sloveniji razširiti.

Ibid.

### 199.

### 1670, 31 ožujka. Ljubljana.

Stališi kranjski na cara: Mole ga za pomoć, jer da je velika pogibelj, i šalju s pismom poslanika Gjuru Sigmunda Gallenberga, da on pogibelj caru izpripovjeda.

Ibid.

## 200.

### 1670, 31 ožujka. Karlovac.

Engelhardt Paugger javlja vojnomu vieću, da je po nalogu generala htjeo uloviti Bukovačkoga; al da je pobjegao preko Kupe u granicu. Turci se sakupljaju; Frankopan je držao Zagrebčanom na pijaci govor, da pod Turčina podju, jer da će biti drugčije zlo po njih. Zagrebčani očekuju pomoć. Al dosele nije od nikud municije ni njemačke vojske; a pogibelj je tim veća što i Mletčani se spremaju, a i Orfeo Frankopan. Neka se gleda, da se obje glave ulove; narod je još na carskoj strani; al se nezna, što se može dogoditi. Moli se za pomoć.

Ibid.

### 201.

### 1670, 1 travnja. Gradac.

Vojeno vieće piše caru kroz zagrebačkoga kanonika Stjepana Seliščevića, izaslanika kapitula zagrebačkoga. Izaslanik pripovjedio ustmeno u kakvom je položaju grad Zagreb a i sva hrvatska kraljevina. Grof Frankopan zahtievao od kaptola, da š njim drži i da mu se podloži; a on da je na to generala Herbersteina u pomoć zvao, koji mu naskoro u pomoć i došao. Grof Frankopan zahtjevao, da mu sva svoja imanja podlože (vnterwersten) i svoje ljude, koji su dosele caru bili vjerni, nagovore da budu njemu i grofu Zrinskomu podložni i njih sliede i da jim u pomoć dodju; nadalje, da svojim podložnikom, koji pod Varaždinom i Križevcem u granici služe, nalože, da svoju službu tamo ostave i predju Zrinskomu i Frankopanu na njihovu disposiciju. Nadalje, da je zahtjevao Frankopan od grada Zagreba i kapitula, da priprave stan za vojsku Zrinskovu, koja ima doći, jer ako to nehtjednu, da će sve popaliti. Sve mu je ovo kapitul zaniekao i izjavio, da hoće caru vjeran da ostane; i to da je kanonik vieću i ustmeno izjavio u ime kapitula i svih stanovnika kraljevine hrvatske. O čem dade mu vieće svjedočbu i ovo pismo na cara.

Ibid.

### 202.

1670, 2 travnja. U taboru kod Brezovice.

Herberstein moli vojeno vieće u Gradcu proviant i zairu i kaže, da hoće rado klance posjesti, al da neima dosta vojske; neka mu vojske pošalje.

Ibid.

### 203.

1670, 2 travnja. Koprivnica.

Breuner šalje Trautmansdorfa k voj. vieću u Gradac, da izviesti o stanju granice, i da tamo zapovjedi primi. *Ibid.* 

## 204.

## 1670, 2 travnja. Ormužd.

Franjo baron Puttern, posjednik grada Ormuža (Friedau), piše voj. vieću, da je Zrinski poslao k njemu jednoga vojnika i zahtjevao, da pristane uz njega, jer drugčije da će vojskom nanj udariti. On da je molio četiri dana razmišljanja; i zato moli za pomoć, jer da nema ondje ni vojnika ni zaire. Misli da ga Zrinski neće još napasti, jer da neima još vojske, koju očekuje sad u Legradu.

Ibid.

## 205.

## 1670, 2 travnja. Gorica.

Stališi Gorički javljaju, da su držali sjednicu i zaključili, da se tvrdjava Gorica obskrbi topovi, a svi plemići oboružaju i u zemlji ostanu; da se straže pomeću i da se zemlja u obranu postavi proti neprijateljem.

Ibid.

#### 206.

1670, 2 aprile. Palma. Franjo Grimani, proveditore generale u Furlanskoj, priobćuje, što se čuje o uzrocih urote Petra Zrinskoga i Fr. Frankopana.

Oltre quanto con le passate rappresentai humilmente alla Serenità Vostra sopra le novità risguardanti li sudditi arciducali, hora posso aggiongere la continuata apprensione de confinanti, per la quale è stato esposto

il canone et raddopiate le guardie al castello di Goritia, essendo ivi, come a Trieste, pervenuti ordini di sua Maestà Cesarea di riveder li bisogni per

provoder alla preservatione di quei luochi.

Signore qualificato a questi confini tiene, che i motivi del conte di Sdrino e Frangipani, concertati sin quando la Maestà Sua era amalata, habbino origine da disgusti concepiti per non haver conseguito cariche da loro desiderate, specialmente il generalato di Carlistat e comissariato dell' Ungheria, pretesi dal Sdrino; che havessero divisato di ripartir tra di essi quei stati, assegnando anco al conte di Tautempoch, loro congionto, il contada di Cilla; che li Valachi, e Moldavi tenessero ordine d'assisterli, e che sia rilevato il secreto da uno di casa del Zrino medesimo.

Si conferma la prigionia a Gratz dell' istesso conte di Tautempoch, con l'arresto de suoi opulentissmi haveri avisando che nella nobiltà non

havesse il Sdrino altra adherenza che quella de suoi stretti congionti.

Per le gravi urgenze di questa piazza, io non replicherò altro tedio alla Serenità Vostra, ma attenderò le sapientissime sue deliberationi.

U mlet. arkivu.

### 207.

1670, 2 travnja. Beč. O. Marko Forstall piše Petru Zrinskomu o svojem u Beč poslanstvu.

Illustrissime et excelentissime domine comes! Octavus hodie dies est, quo hic maneo. Binas habui audientias a principe Lobkovitz, a sua maiestate adhuc nullam; princeps quidem volupe me vidit et audivit et omnia bona ac fausta promisit. Quare autem res non amplius considerationi ducatur aut tamdiu differratur, ego quidem ignoro; aliqui dicunt expectari litteras et res peractas illustrissimi domini episcopi zagrabiensis apud vestram excellentiam, vel etiam commissariorum in superiori Hungaria; alii conditiones esse nimis altas et exoticas; alii, non debere dominum cum vasallo pacisci et periclitandi potius omnia, quam eiusmodi praeiudicium maiestati inferre; alii, in insula et Croatia a meo discessu aliqua accidisse, a quibus coniicere licet, mei missionem non synceram sed fucatam fuisse, ad tempus lucrandum; scio profecto, ex mea saltem parte nullum fuisse fucum, neque unquam credam vestram excellentiam me voluisse decipere. Ad evitandas suspiciones (quibus omnia loca iam repleta sunt ob ea, quae ex Croatia audiuntur) debui monstrare Graecii meas litteras credentiales, et hic eas consignare principi de Lobkowitz una cum conditionibus universim omnibus, et memoriali quodam, in quo continebatur factum, motiva, remedia, scripto non subscripto mea propria manu. Viri prudentes et amici omnes vestrae excellentiae praesagiunt huius facti fore pessimum finem; nam Turcis non est fidendum, ad quos nudius tertius est expeditus tabellarius, et qui constantissime assecurant suam Maiestatem cesaream de continuatione pacis; aliis etiam confoederatis parum esse fidendum, adhaerentia styriaca, quam vestra excellentia semper me celavit, iam cecidit: domus austriaca vix unquam visa est tot praeparatoria tamque extraordinaria facere, uti modo. Consulunt, ut se remittat vestra excellentia absolute, sine ullis conditionibus aut pactatis, super nudo verbo caesaris de pro-motione aliqua danda; aiunt, non extare exemplum, quo hoc verbum fefel-

lisset; ex parte autem Excellentiae vestrae, talem remissionem et submissionem fore gloriosissimam; scilicet cum iam possit divexare et devastare non caesarem, sed innocentes vasallos, remittere tamen gladium in vaginam in gratiam caesaris. Svadent boni omnes, ut filium non maculet, immo a se ableget, vel fugere sinat ad caesarem vel certe ad exteras partes, in quibus erit securus; nam si vestra excellentia lucretur, filius haereditabit, lucrabitur filius; si perdat, pro filiis semper erit gratiae locus, quod sane semper iudicavi esse validissimum argumentum in theologia et politica. Si fuero iussus redire, obediam, sin minus, hinc discedere non est possibile, nam nulli datur passus ad vestram excellentiam, neque postam, equum aut currum potest ullus conducere sine expressa licentia, dato suo nomine etc. Si mea commissio non curetur: habita licentia conferam me vel Budam ad thermas vel Brunam ad amicos. Ubicumque fuero, semper ero gratissimus servus vestrae excellentiae et suae domus; deumque continuo rogabo, ut omnia in bonum vertat. Computus et quiettantiae commendentur Isacicio, ea enim in mensa reliqui. Etiam atque etiam rogo: non implicetur filius, qui hic est in optima opinione etiam antequam ego appuleram. Mea consilia, quae acceptata fuere, nunquam obfuere Vestrae excellentiae.

U nadbisk. arkivu. Epistolae ad diversos. tom. VII, nr. 61. Ovo pismo neima podpisa, ni mjesta, gdje je pisano; ali is sadržaja i pisma vidi se, da je od o. M. Forstalla i is Beča.

### 208.

1670, 2 travnja. Beč. Knes Lobkovic daje Petru Zrinskomu nadu pomilovanja, ako se dobrovoljno kralju pokori.

Quae sacr. caes. maiestati domino nostro clementissimo mediante p. magistro Forstal illustrissima dominatio vestra exponi curavit, relata et pro responso data fuere, brevitatis causa ad dictum patrem me remitto, animitusque ex immutabili effectu, quo erga illustrissimam dominationem vestram indesinenter feror, sincere suadeo: nolit de augustissimi imperatoris innata benignitate dubitare, sed eius summae clementiae se plene confidere. Unde experietur, si desideria non per vim pacti, nec armis, quae nonnisi inique et scandalose contra principem naturalem et tantum monarcham impendi possunt, extorquere, verum decenti submissione et debitis precibus impetrare conabitur rem prospere successuram. Quapropter de illustrissimae dominationis vestrae prudentia mihi polliceor, hanc admonitionem non reiecturam, potius ita perpensuram, uti gravitas istius emergentis periculi requirit.

U c. taj. drž. arkivu bečkom.

#### 209.

#### 1670, 2 travnja. Gradac.

Vojeno vieće izvješćuje caru, da su za izvedenje njegovih naredaba od 29 i 30 ožujka držali danas u jutro sjednicu i u njoj viećali o predlozih generala Špankava. On je htjeo, da mu se dade proti Zrinskomu sva vojska nalazeća se u Štajerskoj, Koruškoj i Kranjskoj, ali je vieće

odredilo, da mu se dade ona u nutrnjoj Austriji osim regimente Portieve, koja imade ostati u Kranjskoj, på da se ona vojska usriedotoči kod Radgone (Radkersburg) i Optuja; ter da se obskrbi oružjem i hranom. Izdati su na dalje nalozi na zapovjednike u krajini, osobito u Petrinju na grofa Nikolu Erdödia, da uhvate Bukovačkoga, Berislavića i Pogledića; a grofu Breuneru i grofu Ivanu I. Herbersteinu, da svoje čete ujedine, "und die Excursiones gegen Kārndten nach Crain, auch die etwa dem grafen Peter von Zrin von dorther zuekombende Hülff verhindere une dissipire"; naloži nadalje "des Gr. Frangepani Güter und Meer-Porte, als Buccari, Buccariza, Novi, Ossial (Ozalj), Bossilievo und deren mehr apprehendiren und sie für E. Majestät in die Possess nemben." Breuner imade sa svojom vojskom podupirati Spankava, proglasiti "Proclamatum" proti Zrinskom "durch Crabat- und Windischland, auch die dehortatoria." Preporuča napokon caru, da odredi, neka bi gr. Nadasdy s gr. Baćaniem i Esterhaziem krajišku ugarsku vojsku izpod Rabice rieke usriedotočili i na Zrinskoga udarili; kako bi ovaj napadnut sa svih strana brže podlegao i nebi mogao izmaknuti.

Ibid.

### 210.

## 1670, 2 travnja. Beč,

Car Leopold odpisuje vojenomu vieću u Gradcu na njegove izvještaje od 28 i 29 ožujka, donešene po gr. Herbersteinu i Welteu, i na ustmene ovih obaviesti; misli, da je Spankau onamo već došao i s viećem se sporazumio o operacijah proti P. Žrinskomu. Glede podanika u kotaru celjskom preporuča, da jih u vjernosti čuva, kako bi se tiem "Zrinskoga buna laglje ugušila." Obećaje pomoć; obe pukovnije, Granina i Jaqueova, neka ondje ostanu.

Ibid.

#### 211.

### 1670, 2 aprilis. Viennae.

Leopoldo I. na dalm. hrv. slav. stališe: hvali njihovu vjernost, što su za rana predstavili mu pogibelj urote; potiče jih na dalje na podaničku privrženost i obečaje jim svaku pomoć; a nada se, da će nemire mirnim putem poravnati.

Reverende etc. Sincerum et promptum obsequendi studium, fidemque ac fidelitatem et fortem ac constantem animum vestrum, quem cum alias etiam semper erga augustissimam domum nostram austriacam, tum vero in perturbato praesenti rerum statu per directam vestram ad nos reflexionem, immediatumque recursum luculenter demonstrastis, grata cum satisfactione nostra intelleximus. Et sane rem officio vestro dignam, expectationique nostrae congruam fecistis, quod in patriae salutem ac incolumitatem anxii circumspicientes, ea, quae periculo exposita prospexistis, mature nobis repraesentastis. Unde apparet, vos solum tamquam optimorum patriae et bonum regnorum nostrorum, adeoque tocius christianitatis, et gentis nationisque vestrae gloriosae celebritatem procurantium indigenarum conatus laudabiliter consectari et aemulari, verum etiam regiam et paternam nostram benignitatem et affectionem, tanto magis vobis declarandam,

assecuratam reddere. Quapropter fidelitates vestras harum serie clementer, paterneque hortamur et monemus, quatenus deinceps quoque, memores avitae fidei ac integritatis, omnem metum postponatis, fortique et constanti sitis animo, nec non quidquam de paterna nostra cura et sollicitudine dubitetis; immo coeptum vestrum ad nos recursum confidenter continuantes, omnia prospera de communi defensione et feliciori horum regnorum nostrorum statu firmiter speretis, certo vobis persvadentes, nos nihil eorum, quae ad ulteriorem quoque clementem gubernationem, solertem provisionem et diligentem patriae, vestrumque omnium conservationem spectant, intermissuros; quemadmodum iam etiam necessarias eum in finem fecimus, facturique sumus dispositiones. Interim autem nulli dubitamus, quin motus hi turbulenti placidioribus modis et mediis componi, consopirique possint ac valeant. De caetero fidelitatibus vestris gratia et benignitate nostra regia ac caesarea iugiter propensi manemus. Datum in civitate nostra Vienna die 2 mensis aprilis a. d. 1670.

Pročítan odpis u saboru dne 17 travnja 1670. Medju saborskimi spisi u zem. arkivu hrvatskom.

#### 212.

1670, 3 travnja, Beč. Leopoldo daje stališem i redovom hrvatskim na znanje imenovanje Martina Borkovića i gr. Nikole Erdödia sa privremene bane.

Leopoldus etc. Reverendi, honorabiles etc. Quandoquidem officium banatus certis, iisque arduis et praegnantibus de causis ac rationibus, animum nostrum permoventibus, fidelibus nostris nobis itidem dilectis reverendo Martino Borkovich, episcopo ecclesiae Zagrabiensis et consiliario nostro, nec non spectabili ac magnifico comiti Nicolao Erdődy de Monyorokerek, montis Claudii et comitatus Varasdinensis perpetuo comiti, praesidii nostri Petriniensis supremo capitaneo et camerario nostro, perspecta benigne ac multis iam pridem argumentis cognita eorundem praeclara in nos fide, rerumque gerendarum peritia et dexteritate, pro interim et modo provisorio contulerimus, ita tamen et ea conditione ut ipse quidem episcopus in iuridicis, dictus vero comes in militaribus, idem officium, praemissum intra tempus, plenaria cum authoritate administrare, ecque fungi possint ac valeant. Ideo fidelitatibus vestris hoc ipsum intimantes benigne committimus et mandamus, quatenus acceptis praesentibus, intellectaque hacce clementi et omnimoda voluntate ac ordinatione nostra, quibusvis occurrentibus in negotiis vestrum ad eosdem modo praevio recursum habere, debitum eis honorem deferre ac iudicatus illorum adstare, in omnibus denique licitis et consuetis rebus, antelatum officium banatus concernentibus, eisdem, in iuridicis quidem, ut praetactum est, ipsi episcopo, in militaribus autem annotato comiti, tempus videlicet intrapraetactum, parere ac abtemperare, quieti studere, concordiam colere, ac in iuvamen et publicum communis patriae vestrae bonum, exigentibus ita necessitatibus, alacriter concurrere velitis ac debeatis; neque secus feceritis. Gratia nostra caesarea et regia vobis in reliquo iugiter propensi manentes. Datum in civitate nostra Vienna die tertia mensis aprilis a. d. MDCLXX. Leopoldus m. p., Thomas Palffy E. Eppus Nitrien m. p. Stephanus Orban.

U arkivu zem. Acta gen. regni Congreg. 1670, nr. 1. Sr. br. 171. c.

1670, 3 travnja. Beč. O. Marko Forstall moli sagreb. biskupa Martina Borkovića, da mu dade za cara i Lobkovica svjedočanstvo, da on nije bio umiešan u urotu Petra Zrinskoga.

Has annexas clausas dignetur vestra illustrissima dominatio mittere excell. d. comiti bano. Fuit hic de me sparsus malus rumor (ac si cooperatus fuissem huic tumultui), quem tamen vestra illustr. dominatio et p. Nagy (Paulinus) norunt optime esse falsum; cum semper, quantum licuit, disposuerim d. comitem ad compositionem, et exiguam fidem semper habuerim apud alias personas, quae plurimum possunt; negotium quoque inceptum fuit, antequam ex Belgio veni. Si vestra illustr. dominatio iudicat, me in conscientia promotorem pacis fuisse, rogo humillime, vellit caesari et principi Lobkowitio bonum testimonium de me scribere; et pro bono patriae et ecclesiae prosequatur v. d. illma. disponere d. comitem, prout ego incepi; nam verba v. d. illustr. magni ponderis sunt apud d. comitem. Et ego maneo v. illustr. dominationis humilis servus fr. Marcus Forstall. Viennae 3 aprilis 1670.

U nadbisk. arkivu: Epist. ad episc. Zagrab. tom. V. nr. 83,

#### 214.

#### 1670, 3 travnja. Beč.

Krištof Dorsch piše knezu Lobkovicu glede P. Zrinskoga: "Man solle bey den vorigen Schluss verbleiben, die Pläze und Gütter, auch der Person des Zrini und Frangepani sich bemächtigen, und sie in solchen statum redigiren, dass sie nicht mehr schaden können." Kada se ovršba proti njima izvede, onda će visiti o njegovu veličanstvu, da jih pomiluje.

U c. drž. arkivu u Beču.

#### 215.

## 1670, 3 travnja. Beć.

Leopold na zagreb. biskupa i grofa Nik. Erdődija. Podieljuje jim "modo provisorio" čast bansku, jednomu "in juridicis" a drugomu "in militaribus." (Pismo je ovo razliko od onog 29 marta.)

Ibid.

#### 216.

## 1670, 3 travnja, Gradac.

Voj. vieće piše poglavarstvu Celja, da je čulo, da je Zrinskoga sluga Locatelli ostavio ondje njegdje dvie škriuje (Truchen). Neka se potraže, otvore i vidi što je u njima, popiše i taj popis vieću pošalje, a škrinje dobro sprave. — Ibid.

#### 217.

### 1670 4 travnja. Gradac.

Vojeno vieće piše štajerskim stališem, da zapovjede zemaljskomu komisaru, da tri Jacqiške kumpanije pošalje pram Optuju. Ibid.

### 1670, 4 travnja. Beč.

Leopold piše vojenomu vieću u Gradac u pogledu predstavke stališa Kranjske: On je zadovoljan, što se brinu za sigurnost zemlje, al ujedno neka pomažu verbovanje, a u pogledu obrane neka se sa Spankhaumom sporazume. I to neka bude za uvjek rečeno rad obrane.

Ibid.

#### 219.

### 1670, 4 travnja. Gradac.

Vojeno vieče vladi nutrnjo-austrijskoj piše, da ulovljenog Hrvata Martina Fābria izpita o uroti Zrinskoga, i zaprieti mu smrti, ako istine nereče.

Ibid.

#### 220.

#### 1670, 4 travnja. Gradac.

Vojeno vieće piše gradovom i oblastim, da vojsci, koja se ima namjestiti oko Radgone i Optuja, hranu proskrbe i svim ju potrebnim obskrbe.

Ibid.

#### 221.

### 1670, 4 travnja. Beč.

Dvorski tajnik Abeles piše o pomoći na zapovjed carevu vojenomu vieću u Gradac, da je ono imalo već dobiti intimat, kojim se biskup zagrebački postavlja in juridicis, a Erdody in militaribus "modo provisorio" za bane i kojim se ujedno Zrinski sa banske časti skida. Neka dakle ove intimate neproglašuju prije nego bude u Hrvatskoj vojska dislocirana, i prije svega da se ovrha izvede; al ujedno neka gleda, da to što prije bude, da se oduzme vlast Zrinskomu.

Ibid.

#### 222.

### 1670, 4 travnja. Gradac.

Vojeno vieće piše štajerskim stališem, da imenuju komisara od svoje strane, koji će upravljat sa vojskom, što se tiče njezinih potreboća u zairi i proviantu.

Ibid.

#### **223**.

### 1670, 4 travnja. Gradac.

Vojeno vieće nalaže gradu Radgoni, da neprodaje Zrinskomu splava ni drvlja.

Ibid.

#### 1670, 4 travnja. Beč.

Dvorska kancelarija nutarnje Austrije piše u ime cara ugarskoj kancelariji, da dvie intimacije o skinuću Petra Zrinskoga i privremenom popunjenju banske stolice, koje su se imale proglasiti ujedno s vojenom ovršbom, pokle se ova radi priprava odgadja još za njekoliko dana, opet obnovi i još danas izvjestno pošalje, samo neka se u njih izpusti prvašnji razlog, ob proscriptionem videlicet contra comitem Petrum Zrini", te navede drugčije: "postquam certis de causis maiestas sua officium banatus regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae in iuridicis quidem domino episcopo zagrabiensi . . . " Imenovanje imade se pospješiti za to, da mjesto Petra Zrinskoga zauzmu dva kralju odana čovjeka i tako Hrvate od njega odvrate. — Ibid.

#### 225.

#### 1670, 4 travnja. Beč.

Car Leopold obristu Feldwachtmeisteru bar. P. Spankavu piše, da će mu poznate biti viesti, koje je gr. Paradaiser donio o Zrinskom i Frankopanu; s toga imade odmah profi njima postupati po danom si naputku, i bezodvlačno dozvati pukovnije Jacquievu i Graninu, "weillen die vorhabende Operation in der Eilfertigkeit bestehen wirdt."

### 226.

## 1670, 4 travnja Beč.

Leopold odgovara vojenomu vieću, da je primio kroz gr. Paradaisera njegovo pismo od 30 ožujka; tè pošto je jučer (3 travnja) nosioca pisma preslušao umah odredjuje, da Herberstein slobodno posjedne primorska dobra Zrinskoga i Frankopana, i da on, kako je vieće odredilo, poruši Zrinskoga grad Švarču, opasan Karlovcu. Prijavljuje vieću imenovanje grofa Nikole Erdodia i biskupa Martina Borkovića za namjestnike banske časti. Misli, da nije sada zgodno vrieme ugovarati sa zagrebačkim kaptolom ob ustupanju Siska, već neka se nastoji, da on bude obezbiedjen proti neprijatelju. Glede zahtievanih 2000 vojnika i 300 centi praha za osiguranje Karlovca, ostaje se pri prvašnjem riešenju, tim više što se neima plašiti, da će Karlovac biti obsjednut, inače upućuje se vieće na Spankaua. Pristaje car, da se biskupu Miakiću dadu 200 dukata i tako on i njegov narod u vjernosti sačuva.

Ibid.

#### 227.

#### 1670, 4 travnja Beč.

Leopold piśe vojenomu vieću u Gradcu, da je primio pismo gr. J. E. Paradaysera, žumberskoga kapetana, kojim je on priobćio vieću predstavku turopoljskoga župana Stjepana Svastovića proti Petru Zrinskomu. Osobito valja na Turopolje i Zagreb paziti, da neodpadnu; neka jim se svaka pomoć obeća.

Ibid.

### 1670, 4 travnja. Gradac.

Vojeno vieće predlaže caru na temelju pisama Herbersteinovih i ustmenoga izvješća generala Breunera po križevačkom kapetanu grofu Trautmansdorfu, da se bar 100 centi praha, koj u Ljubljani leži, pošalje u Karlovac,; neka se u pomoć pošalje njemačka vojska, pokle je krajiška jedva dovoljna za čuvanje gradova. Frankopan, kako Paradayser izvješćuje, nije uveden u senjsku kapetaniju, Bukovačkoga i Pogledića nisu mogli do sada uhvatiti. Pomoć ima se bez odvlake poslati, tim više što i Mlečani nješto snuju; jer Daniel von Aichelburg izvješćuje senjskom nadporučniku Gjuri Erazmu Gallu, da Mlečani nisu pustili senjskih ribara na otok Lopar, da si kupe kruha i vina, pa se i u Bakru, koj pripada Zrinskomu, očekuje municija iz Mletaka. Glede Vlaha izvješćuje, da su oni u križevačkoj satniji vjerni i pokorni, biskup (Miakić) prianja uz Zrinskoga, ali da će general Breuner znati, kako mu valja s njim postupati; to je izvjestno, da bi liepe rieči ovakove ljude još gorje učinile, "dann sie noch Höfflichkeit noch Politica verstehen thete." Breuner izvješćuje: "dass des Stipurina Sohn, Namens Jurica Bogdanitsch (von Otočac), aus grosser Forcht erzellet, dass er zu Fiume gewesen und eigenes Fleiss in Weinthal (Vinodol) geraist seye, die Bedeutung dieses Geschrey zu erfahren; auch im Vertrauen erzellet, dass er albereits fünf Schiff in Porto-Rè, so gleichmessig Zrinisch. gesehen, sollen auch den 1 dieses (april) lengistens andere dem gr. von Zrin zu Hilff alldahin khomben, und seye der Abbate aldorthin gar gewiss nacher Venedig umb succurs verraist. Welches er von dem Orpheo Frangepani in Vertrauen vernomben, und nachfolgends ihme zuegesprochen: ...Jurica! du weist, dass du und deine Eltern in der Zeit von unsern Seit gewesen, und dir wir alle guet gewesen. Also bitte dich, gehe du in Lika und Corbava mit meinen Briefen, und khomb von derselben Seithe mit den Türggen: ich aber von diser Seithe mit den meinigen, und wollen die Möhrgrenze überfallen."" Isti gen. Breuner izvješćuje na dalje: "dass zwischen 11 und 12 Uhr in der Nacht zween geheimbe Freundt von Kladusch nacher Karlstadt khomben und angezeiget, dass erstlichen die Türggen noch nirgents beisamben, auch von dero Zusambenzuge nichts zu hören seye; za tiem, da za 2 ili 3 dana do 30 Turaka iz Bužina (Wuschin) misle navaliti na marvu kod Budačkoga. Govore Turci, da će, budu li imali dosta hrane, provaliti u Hrvatsku izpod Kaniže. Bukouački je Turkom obećao, da će neprestano uznemirivati karlovačku krajinu, a Koprivnicu, Karlovac i Senj kroz tri paše posjesti; Talijani (die Wällischen, Mlečani) su se ponudili predati Senj Turčinu; kod Bukovačkoga bijahu 12 Turaka, medi njima "Srinlits i šurjak Mahmut", u gostih, ali su s njim zajedno otišli u Tursku, te obećali vratiti se opet nedjelju poslje uskrsa. \* Križevački kapetan drži: "dass der Zrin vorgebend Vergleich voller Arglistigkeiten und Falschheit, umbwillen die Sach zu verbliemblen bis der türggische Succurs anlangen möchte; also kheineswegs zu trauen." Zrinskomu nemože doći više od 4000 momaka u pomoć iz miesta uz krajinu: samo iz Bosne mogla bi doći veća sila. Prije deset dana nebi valjalo udariti na

<sup>\*</sup> God. 1670 bijaše uskrs 3 travnja, biela nedjelja dakle 10 travnja.

Zrinskoga, dotle neka se šalje njemačka vojska, "zumallen dje Wallachen auf solchen Fall threu verbleiben würden "Dodje glas, da je došlo u Jedrenu 700 kola sa 6-7 momaka na jednih kolih; isto tako, "dass ein Franzos in Franciscaner-Habit, unwissent wodurch, von König in Frankhreich geschickht, nachher Zakaturn angelangt, gleich darauf aber nachher Canischa abgeschickht worden wäre." Breuner je dobio viest: "dass graf Zrin den 1 dieses Abents evlfertig wieder umben Hilf zu sollicitiren nacher Canischa geschickht; also zu vermuthen, dass er ihme was wideriges einbilden derffe: habe doch zur Antwort erlanget, dass vor 12 oder 14 Tagen ihme mit einer Macht zu secundiren unmöglich, sollte also sehen, dass er entzwischen die unnsrige mit guetten aufhalten khönne." S toga misli Breuner, da bi se prije 10 ili 12 dana, jer poslije bilo bi prekasno, imalo s vojskom unići u Medjumurje sa dvie strane, od zgora njemačkom od zdola krajiškom vojskom, pà da nebi težko bilo osvojiti Legrad i druga mjesta, a da bi tada i Medjumurci pristali uz carsku vojsku. Mustermeister hrvatske i primorske krajine izvješćuje: "dass der Wukouatskhi, weliches Posto erst berirter croatischer General (Herberstein) den 30 dieses auch occupirt, sich über die Culpa in die Gränitzen saluiret, welcher gegen die Begnadigung widerumben zurück khomen wöllte." Vieće je naložilo Breuneru i Herbersteinu, da paze na neprijateljska kretanja i da uznastoje priepriečiti "stratagemom ili silom", da Zrinski i Frankopan nedobiju oružane pomoći; na dalje da osvoje njihova imanja, ondje nalazeću se hranu oduzmu i medju krajišnike razdiele; sa Spankauom imadu stajati u savezu, tè mu kod predstojeće ovršbe proti Zrinskomu pomagati s krajiškom vojskom, koliko samo mogu, neizprazniv mjesta ni klanaca, koje valja braniti i čuvati. Vieće predlaže caru, da naloži dvorskoj komori, neka umah pošalje municije u krajinu, navlastito u Petrinju. — I o držanju mletačke republike dolaze uznemirujući glasovi: "Grof Nikola Strassoldo dobi pismo od Giacoma Fontane iz Gorice, da su u Gorici postavljene dvostruke straže, kako bi se obezbiedili proti nagloj provali neprijatelja, i da tamošnje plemstvo sastat će se, da vieća, kako bi predusrelo pogibelji prietećoj od Mletčana, jer se dočulo, da ovi spremaju osam galija a momke kupe u Padovi. Lombardiji i Istri, konje kupuju itd.; s toga je veći strah zavladao od Mlečana, nego li od Turaka i ovih urotnika. Odavle misli vieće: "Und weillen es dann mit der venetianischen Republica fast das Ansehen gewinnen will, ob ware sie wider E. Majestät mit dem Zrin in einiger Conspiration begriffen, ungehindert sie in Ansehen der von E. k. Majestät bey jüngst und vorhin gehabten Türggen-Khrieg so namhafte Hilff und succurs an Volckh und andern erhalten: also ersuchen wir auch allergehorsambst höchst nothwendig, dass E. k. Majestät sich vermittelst des darauf anwesenden venedischen Ambasciador ganz unverzüglich bei gedachter Republica mit Remonstrirung eines und anders aigentlich sincerieres lisse, wass sich dieselbe diesseits dero zugetroffen habe; zugleich aber nachbarlich ersuchen, auf dass sie in dero statu gemessen inhibiren wölle, dem Zrin und Frangepan einige Armatur-sorte, Munition od Proviandt, in dem geringsten nit ausfolgen oder khaufen zu lassen." - Napokon javlja vieće: -Uebrigens seint wir vorhabens, weillen der Kundschaften nach summum periculum in mora, die von E. k. Majestat allergnädigst resolvirte und angeordnete Execution wider dem Zrin lengist innerhalb acht Tagen vermittels göttlichen Segen unfehlbar zu Werckh zu richten."

Ibid.

#### 229.

1670, 4 aprile. Udine. Benedetto Giustiniani, namjestnik mletački u Furlanskoj, priobćuje svojoj vladi viesti, koje je čuo o uroti Petra Zrinskoga, kneza Fr. Frankopana i gr. Tattenbacha, kako je ona odkrivena i koji su joj raslosi.

Sino la settimana passata s'udirono in questa parte voci di comotioni nella Croazia e nell' Ongheria, non portate da me speditamente a notitia della Serenità vostra, per esser di semplice fama, senza fondamento aggiustato a farle comparire alla grandezza di cotes to sacrario; ma per acertarmi del vero, havendo con desterità spedito in luochi imperiali, mi vengono riportati dalle sorgenti mosse tali particolari, che stimo mio debito doverne fare solecita speditione all' Eccellenze vostre per li riflessi, che sarano sti-

mati opportuni dalla publica maturità.

GI avisi sono, che disgustato un secretario del conte di Sdrino, habbi portate alla corte cesarea notitie et lettere della rivolta che meditava il detto conte con l'unione del marchese Frangipane, suo cognato, del conte di Tatempoch, parente, e d'altri peranco non penetrati. Che se la mira fosse, di crear rè della Croatia et altri paesi adiunti il conte sùddetto, et a suoi collegati altri beni; che questo regno dovesse essere dipendente dalla Porta; che vi fosse concerto con li bassà della Bossnia et altri capi ottomani, quali havessero comandato de Moldavi, Valachi e confinanti, vinti mille huomeni all'assistenza di Sdrino.

Che il conte di Tatempoch sia stato fatto prigione in Gratz, e posto nel castello in strette carceri, confiscatigli danaro e gioie per trecento mille taleri, et li beni.

Si dice, che Sua Maestà, usando il solito della sua infinita clemenza, habbi scritto al conte, e che egli habbi inviato un suo fratte confidente alla corte, onde si sperava potessero acquietarsi queste mosse, tanto più che non si sa, vi sii concerto con la Porta, ma solo con li bassà vicini. Le occasioni di questa novità sono: il non haver havuto il conte il generalato di Carlistat et altre sue diferenze con la Camera, e dicesi, che il concertato sia della redution d'un armata di trenta mille effetivi, per essere in piedi a mezzo maggio, ma che essendosi la machina scoperta tanto anticipatamente, e non essendo fuori l'erba per le foraggi di cavalleria Turca, si dà tempo al negociato.

In tanto hanno posto fuori il canone del Castello di Goritia quello di Fiume, et vanno provedendo alle fortificationi di quei luochi imperiali e dei passi; il che tutto humilmente porto a publici riflessi, che siano

ricercati sopra questa vicinanza a tali comotioni.

U mlet. arkivu.

1670, 4 travnja. Udine. Benedetto Giustiniani, mletački namjestnik u Furlanskoj, izvješčuje, da Julia, supruga kneza Fr. Frankopana, umoli gr. Franju Valvasonia, da ju primi u svoj grad Rosacis ujedno s gr. Orfeom Frankopanom.

Illustrissimi et eccellentissimi signori colendissimi. Oltre quello, che in altre lettere viene da me scritto nell'eccellentissimo Senato circa le novità di Crovatia et Ongaria, humilio alla notitia dell'Eccellenze vostre, ciò che in questo puncto il Co. Francesco Valvason, signor di questa città, per atto di fede et devotione è venuto a conferirmi con preghiera di strettissima secretezza, et è l'arivo a lui di gentilhuomo della Marchese Giulia moglie del Marchese Francesco Frangipane, uno de principali solevatori della Croatia, et è la medesima figlia di sorella del signor Cardinal Barberino, et li porta il detto gentilhuomo lettere del conte Orfeo Frangipane, nepote di esso Valvasone, et chi assiste al servitio della medesima dama, et scrive, come havendo deliberato questa d'allontanarsi da periculosi rumori della Croatia, imbarcava a Novi, ove ella di presente si tiene, il bagaglio per Ancona, pensando doppo il detto imbarco di passar oltra per via di mare a Monfalcon, et di poi a Rosacis, ove il sudetto Valvasone tiene comodo allogio, et pregava d'esserne ivi acomodata per proseguire il viaggio nel più breve termine a Roma. Il riguardo de pericoli, ne' quali (propalata questa de lei intentione) potrebbe essa marchese incontrare, le fà desiderare tutta la secretezza al negotio. Tanto però porto distintamente all'Eccellenze Vostre, per quella partecipatione, che dalla loro infalibile sapienza le fosse detata, et in ordine alla qualità della materia, et per quello fosse deliberato di commandare sopra tale emergenza. Udine li 4 aprile 1670. Benedetto Giustinian, Luogotenente. Ibid.

#### 231.

#### 1670. 5 travnja. Petrinja.

Fassio de fidelibus in Petrinia 1670. die 5 praesentis Aprilis. Bukovački je došao sa ženom i njegovom sestrom trećega u Buhin, sa 30 konjanika, četvrtoga u Zrin, gdje su svi ostali. U Zrinu je razgovarao sa Sulom Turčinom, da turskog cara nagovori, neka što prije sa vojskom krene; Turci kažu, da to prije košnje nemože biti. Ban da se mora medjutim proti Niemcu braniti a Bukovački obsjesti Petrinju. Kad je bio Bukovački u Turskoj, Turci su mu pucali u slavu sa velikih topova; na što da je rekao: ako mi Niemci i dvorove unište, to će mi već druge Nikola Erdody sagraditi, i ja hoću da u njegovih gradovih stanujem. Bukovački je doneo dvie vriećice dukata iz Turske. Pripovjedaju, da je turski car već ustao iz Carigrada i odputio se pram Biogradu, odkle će preko Osieka, samo da trava proklije, gdje da i mostove grade.

Ibid.

#### 232.

#### 1670 5 travnja. Varaždin.

Giovanni Casparo Höffling piše Petru Zrinskomu, da će u Beč pisati rad onih kradja, koje su se u okolici Optujskoj dogodile, i nada se, da

neće dvor rad toga remonstrirati, ako samo on dužnike kazni. Veseli ga, što je Zrinski sa Breunerom iznova u dopisivanje stupio; nada se, da će iznova prijateljstvo med njimi nastati.

Ibid.

#### 233.

## 1670, 5 travnja. Gradac.

Štajerski stališi daju zem. zapovjedniku pukovniku gr. Ivanu Weykhartenu von Lilien dogovorno s njim ustanovljen naputak, što imade raditi, da odvrati od zemlje pogibelj prieteću s ugarske i hrvatske strane. Tri štajerska pogranična grada: Optuj, Radgona i Fürstenfeld imadu se umah ojačati posadom od 500 momaka na svaki; imade sastaviti ustanak (Aufboth); u svojem odsuću imade povjeriti zapovjedničtvo u Radgoni gr. Ivanu Gotardu Herbersteinu, u Fürstenfeldu gr. Rindtsmaullu; one se posede imadu izmieniti svakih osam dana ili kako je moguće. Izdane su naredbe za obskrbu ove oojske.

U zem. arkivu u Gradcu: Abth. II, Fasc. 4, nr. 18.

#### 234.

1670, 5 travnja. Zagreb. Biskup M. Borković odgovara Petru Zrinskomu na njegovo pismo od 3. r. m. Preporuča mu, da se kralju pokori, på da će mu ovaj oprostiti.

Excellentissime et illustrissime domine! Datas 3 aprilis heri vespere accepi, in quibus excellentia vestra duo videtur a me postulare: nimirum, ut scripto assecurarem excellentiam vestram, quid per me nunciasset augustissima maiestas sua et celsissimus princeps Lobkovic. Si nihil haberet aliud excellentia vestra, videtur gratiosa suae maiestatis littera sufficere; nihilominus in littera suae maiestatis ad me data et haec ponuntur: "nihil ambigentes, dictum comitem, intel'ecta nostra in eum clementissima propensione et consideratis maiorum suorum vestigiis, ita se reipsa pro bono communi religionis et patriae exhibiturum, prout eius requirit debitum et nostra de eo piaesuinit confidentia; quem etiam, si monitis nostris obsecundaverit, securum reddere poteritis, nos eum et omnes suos singulari caesarea et regia gratia commendatos habituros, nostramque benevolentiam factis demonstraturos." Ecce Excellentissime domine! clara Promissa suae maiestatis. Ego etiam non semel dixi, sacratissimam maiestatem suam excellentiae vestrae certum habitura respectum et suis postulatis gratiose omni possibili modo affuturam. Princeps pariter supra dictus haec verba dixit: "habebitur respectus illius absolute; cur non venit Viennam; veniat, dicat ita cognato meo, secure venire potest." Restat excellentissime domine! accomedet se suae maiestatis voluntati, et renunciet iis, quae bonae fidelitati obstare videntur. Ita dei implebitur voluntas; fidei, quae semper integra mansit in patria, consuletur; salus animarum procurabitur: patria suum cursum tenebit; nomen excellentiae vestrae et suorum perennabit. Ex contrario omnia sequentur contraria. Valeat felicissime excellentia vestra salutatis suis charissimis domesticis. Excellentiae vestrae servus in Christo semper paratissimus. Zagrabiae 5 aprilis 1670.

Ū nadbiskupskom arkivu zagreb. Politic. vol. IV, nr. 255.

1670, 5 travnja. Marin Zorsi obavješćuje o poslanstvu o. Forstala, njegovu u Beču nastojanju na korist Petra Zrinskoga; različita mišljenja u Beču, kako da se postupa; knes Fr. Kr. Frankopan i njegova u Zagrebu nastojanja.

Il padre Forstal, agustiniano, capitato alla corte in conformità del mio antecedente umilissimo dispaccio, porta lettere del conte di Zrino per l' Imperatore et principe di Locoviz. Da questo è stato admesso all' udienza. Espose il desiderio vivo del conte medesimo di liberarsi dal scoglio, nel quale si trova per pura necessità, et restituirsi alla gratia di sua maestà benignissima; ch' egli cominciò il trattato con Turchi, quando la vita dell'imperatore ridotta agli ultimi estremi si conobbe in obbligo di pensar alla sicurezza de suoi stati et della sua casa; confessa d'essere spinto al precipizio dall' infelice sua conditione, aggravato da pesantissimi debiti, per servitio di casa d'Austria, senza ricompense ne soventioni, avere incontrato disgusti, ricevuto ripulse et essersi lasciato partire pieno d'amarezze, quasi senza compatimento, non che consolatione; che ridotto ad estreme angustie non sapendo in chi confidare le sue speranze s' arrese alle tentationi de'cattivi pensieri, cominciando con la Porta un vantaggioso negotio; che ad ogni modo non avea condisceso ad obbligationi strette, nè impegni assoluti; voler prima venir a nuove prove dell' affetto dell' imperatore verso li suoi interessi et persona; che s' offeriva di continuare sinceramente devoto nell' obbedienza et nella fede, romper ogni filo di maneggio et effonder il sangue con prontezza già praticata nell' occasioni passate da suoi maggiori, et da lui medesimo; che per cautela sopr' abondante delle sue promesse non sarebbe alieno dal mandar a questa corte la cosa più pretiosa di se stesso, come era il figlio; che supplicava fosse trovata maniera di prestare ristauro alle sue fortune soccombenti, conferirli titoli proporzionati alla sua qualità, rilevando il merito et distinguendo il valore. Con simili concetti ha parlato a Locoviz per la prima volta, si è poi difeso nel rappresentar particolamente l'efficacie della contessa nel portar il marito a sì gran passi; essa disponere con pienissima autorità del suo volere, haver quasi con stratagemmi violenti superata la moderatione da lui mostrata per lungo tempo et la repugnanza sostenuta in continui replicati assalti; in fine aver cesso, compiacendola con l'immaginarij supposti et con l'ambitiose illusioni de principati et di corone; che senza di lei saputo il conte ha preso la risolutione d'incaminarlo a Vienna per riconoscere se vì fosse apertura di stabilire meglio li suoi interessi con il natural suo padrone, che mendicare fortuna da altri Principi. Non essere dubbio che anco la contessa non si rimettesse nella cognitione del vero accompagnato da un utile conveniente, che li sollevi dall' angustie et li costituisca, se non a sodisfatione perfetta, almeno in riguardo conveniente. Locoviz attento al discorso, si resse con particolar desterità et delicatezza; andò unendo alle parole gravi l'espressioni benigne, non tacque l'errore ciecamente commesso, et diede tocchi di facilità et confidenza al perdono; doversi però assicurare gl'interessi, divertire gl'imbarazzi molestissimi et troncar il progresso ad ogni disordine, che da questo principio fosse per risultare alli suditi dell' imperatore; ad altro non passò con le sue dichiarationi ; niente confuse l'animo del padre, ne meno lo pose in straordinaria confidenza. — Dopo esser stato da Locoviz, desiderava

l' udienza dell' Imperatore ; sin hora non l' ha conseguita et forse non sarà introdotto facilmente. Egli è Irlandese, acortissimo, di fondata dottrina ed ottima eruditione; parla assai et con aggiustati motivi. Con alcuni de ministri ha insinuato la maggior agevolezza dell' aggiustamento; tutto restringersi di render il conte sicuro et consolarlo con impiego d' honor et di profitto. Nel resto viene alle più ample assertioni, che procederà nel servitio dell' Imperatore con ossequio et svisceratezza uguale ad ogni uno. Da monsignore nuntio parimenti essendosi trasferito parlò in sentimeti conformi, suplicandolo d'interponer la sua virtù perchè non succeda male sì dannoso a questi stati et al cristianesimo tutto; giurò che di simili trattati non ha tenuto notizia che già un mese solamente ritornando col figlio dal giro delli paesi : anzi il conte niente all' hora averli comunicato, sapendo lo strepore et confusione d'un animo cattolico et zelante nel sentirli, et il fervore nel disapprovarli. Monsignor nuntio li ha risposto con quella prudenza che poteva produr il suo carattere; lo ha persuaso disponer il conte a rasegnarsi intieramente alla clemenza dell'imperatore, rimettere alla sua bontà, et attender gratie, et non temere castigo. Diverse consulte si sono tenute sopra la direttione da praticar in risposta all' istanza del padre medesimo: niente sin adesso si è decretato positivamente. Alcuni s' ingelosiscono, che la speditione sia artificiosa; rimiri a guadagnare tempo con l'oggetto puro d'alimentare la corte di vane propositioni nel mentre la stagione s'avanzi et presti il comodo di maturare li trattati, et che comparischino li soccorsi. Il giuditio è formato nell'osservatione che il conte si ha appigliato al ripiego doppo penetrata la corrispondenza con la Porta et le pratiche cominciate col bassà di Canissa. Altri desiderano che si facci subito la riespeditione promettendo sodisfationi; in mancanza di Posti somministrarli qualche summa di denaro equivalente alla congiuntura et all' urgenza. Il peggio è nella varietà delle opinioni perder il benefitio, che la stagione riserva a vantaggio di questa parte; portando in lungo le risolutioni del negotio et della forza prendino animo li contumaci con discapito dell' imperatore grandimente. La settimana corrente si sentono pure notizie fastidiose d'altro cospicuo soggetto della Croatia unito nelli concerti con Turchi et nell' iutentioni con Zrino. Questo è il marchese Frangipani. La di lui sorella ha per moglie lo Zrino. Li mesi passatti fù alla corte con varie pretensioni; nelli discorsi et nelle operationi si fece conoscere di spirito ardente, et di torbidi più tosto che quieti pensieri; attribuiva al calore del saugue et della gioventù non passando vint' ott' anni; ma si comprende che l'animo era un' officina di dissegni cattivi come apparisce al presente. Il suo disgusto ascrive al poco conto incontrato qui della sua persona et del suo servitio. Il governo di Segna, che li venne concesso dall' imperatore, con la speditione della patente et delle circostanze necessarie in Graz hebbe oppositione. Quel Governo negò meterlo nel possesso, se prima non rinuntiava le ragioni che sopra la città stessa la sua casa pretende. Egli non havendovi acconsentito rimane defraudato delle gratie conseguite con tanta fatica l'anno decesso. Ha stimato, che la novità dal consiglio di Graz promossa fosse a suggestione di questi ministri. Concepitone dunque il sentimento, dimenticatosi del proprio debito, si è gettato alla strada di perditione. Già comincia ad operar malamente, avanzatosi a tentare la città di Zagabria, che receda dall' obbedienza dell' Imperatore et entri nel loro partito. Li

cittadini, confusi dubitando di qualche colpo funesto per non essere premuniti con presidio et difesa, diedero il consenso. Il Capitolo de canonici, che forma una parte del corpo della città, stando con maggior riserva richiede giorni per rifletere la materia importante et venir alla deliberatione. Non fu usata la forza per non spaventare con li rigori. Stimò attrarne l'adherenze con la sua vita et con la confidenza del bene, non con il terrore delli travagli et delle miserie. È grandissimo il pericolo, ch'il paese, vedendosi con scarsa difesa, per non esponersi alle disgratie seguiti per necessità, se non per arbitrio, chi ha più forza et potere.

U mlet. arkivu.

#### 236.

1670, 5 travnja. Beč. Marin Zorzi nastavlja svoj izvještaj o glasovih glede Petra Zrinskoga, pripovjeda naredbe dvora proti njemu; svekoliko rukovodi knez Lobkovic, odpravljen u Carigrad carski poslanik.

Andarò continuando il filo dell'informationi sopra il negotio importantissimo del conte di Zrino. Dagl'avvisi che capitano giornalmente alla corte prendono norma li pareri de' ministri et le risolutioni di sua maestà. Nella settimana presente, ancorchè piena di funtioni devote, ha avuto gran luoco lunghissima discussione sopra li successi, che ultimamente pervennero. La dichiaratione del marchese Frangipani, la certezza che dalli Turchi s' abbracci l'esibitioni degl' Ungheri contumaci et ribelli; il sospetto di comisioni trasmesse dalla Porta a bassà di Bosna et concorso straordinario di militie in Canissa, ha procurato a prendere risolutioni efficaci et rigorose. Montecuccoli ardentemente rimostrò l'importanza di guadagnare il tempo, prima che la potenza degl' Ottomani habbia dalla stagione il comodo di soccorrer et d'assister; che nell'imperatore sta l'elettione d'una felice fortuna, overo di lasciarsi trasportare con le dilationi et lentezze a miserie infinite. Doversi con un colpo recider pianta sì velenosa; con la mortificatione d'uno dar essempio di giustizia et di forza mettendo a tutti nel tempo medesimo il freno di ragionevole timore. Negl'interessi correnti non esser necessario un esercito intiero nè poderosissima armata. Non haversi nemici, che pochi suditi et per domarli esser fornita sua maestà di sufficiente militia. Che subito si spingessero li reggimenti vicini nella Croatia, prendessero quartiere alle rive della Mura et della Drava; assicurare le frontiere, tagliare il passo à Turchi et costringer il Zrino con le minaccie et con gl'attacchi la persona et gli stati alla cesarea clemenza. Non essere dubbio, che la celerità è per dare l'anima all'operatione in pregiuditio delli contumaci, metterà in confidenza il paese et quelle provincie, è per confermare in devotione inalterabile et costante; li Turchi parimente anderanno cauti nel correr agl'impegni, vedendo il Zrino in pericolo d'esser battuto et non di riportar vantaggi et conquiste da lui variamente promesse. Questa opinione venne convalidata da un espresso del consiglio di Graz, che con lettere premurose supplica et persuade la speditione delle militie, et che non si perdi momenti. Raguagliano pure d'aver comandato, che la gente del paese sia in armi; si formi un Corpo, unito con li vecchi reggimenti potrà disponersi con fondamento d'ottima riuscita in ogni impresa azzardosa. Il General di Carlistad scrive, d'haversi impiegato con frutto nel raccogler sei

in sette mille huomini de contorni vicini; sperava d'andarli accrescendo per rinforzar li presidij delle piazze non solo, ma per sortire in campagna et entrare nelli teritorij di chi ha violata la fede et l'obbedienza. Ponderati bene sì gravi motivi si è finalmente stabilito : che marchino li reggimenti. La comissione principale consiste, che cuoprino le provincie, s'impossessino delli passi et resti divertita ogni molesta incursione. Già s'era scoperto che divisavano il Frangipanni et lo Zrino affliggere li populi con furiose scorerie, ridurli alla disperatione, perchè conoscono la loro conditione deplorabile, abbracciassero con prontezza li partiti di prottettione et di sollievo; s'aggiunge in oltre il secondo punto rilevantissimo della comissione, d'investire Ciakturno. Mi pare, che quanto alla sua persona s'userà misericordia; circa gli stati li ministri sono in risolutione di non perdere l'incontro, d'assicurarli con proprie militie per rimovere le gelosie che promovono sempre li spiriti, al pari torbidi et appassionati. Non sarà il Caiserstain Comadante delle truppe; nella seguente V. V. E. intenderannole cause. In vece sua è destinato il colonello Spanchau, soldato di credito et di perffettione, se ben in età di sessant'anni, vigoroso ad ogni modo et robusto, ehe potrà supplire con l'attività della persona et con ottima habilità di giuditio. Credo che lo qualifichino con titolo di sergente General di battaglia. A Graz riceverà dinaro per sovegno suo et per li requisiti che ricercano le provisioni della marchia et dell'attacco. Si prenderà parte dell'artigliaria dalle piazze vicine sollecitando frettolosamente il treno nel modo spedito, come ricerca la congiuntura et l'urgenza. Curiosissimo hora resta d'osservare in che stabilirà la difesa il Zrino, overo per non precipitare negl'estremi metterà se stesso et la piazza all'arbitrio et direttione dell'Imperatore. Quì sperano che tutto s'esseguisca non meno con prosperità ch'in brevissimi giorni. Il loro fondamento è, che li Turchi non ritrovandosi allestiti si ritirino più tosto che avanzino le dichiarationi. Il principe di Locoviz dirige quasi intieramento il negotio, in sua casa si riducono li ministri; il suo conseglio da Sua Maestà si stima et preferisce aquistando gratia et applauso. Se la dispositione ha buon effetto, si confermarà maggiormente il concetto della sua virtù, et l'auttorità in corte sarà cresciuta nel grado più alto. Prese simili risolutioni è andata in conseguenza la speditione d'un espresso alla Porta; si rappresenta l'ardire temerario de sudditi, l'obbligatione del principe in castigarli, et fermar ogni uno nella cognitione del proprio debito et in rassegnatione tranquilla; per tal riguardo farsi avanzar alle frontiere alcune militie con espresso commando di portar alli confini un sommo rispetto, niente al turbar la vicinanza; professarsi intentione sinciera nel mantenere pontuolmente la pace; che domato lo Zripo et altri, che nella frontiera si rendono con l'avidità insolenti et molesti, si levarano alli sudditi del gran Signor li danni et gl'incomodi, et insieme il disturbo delle continue indolenze et querele fastidiose et contrarie all'ottimo fine de' principi; promettersi che non saranno assistiti li ribbelli et traditori in conformità delle conventioni della pace; esser interesse comune che viva l'esempio del giusto rigore provato da simili eccessi et non memoria infelice che li sudditi havessero avuto d'un illecito tentativo prosperato fortuna, per discreditarlo si sono manate al residente alcune sue lettere nelle quali supplica il perdono et espone il desiderio di rimettersi all'obbedienza et servire con fede legitima et incorrotta. Si suppone, ch'irritino il Divano, et facendo

conoscere la doppiezza abborrischino con gl'artificij l'artefice. Il corrière è partito con diligenza straordinaria, acciò arrivi opportunamente per divertir il principio dell'impegno et ottenere la suspensione degl'ordini alli bassà confinanti. Assai facile si rafigurano l'intento, non complendo alla Porta per la sola persona dello Zrino intraprendere travagli et guerre fastidiose. Al contrario succederebbe, se presentasse alla devotione del Sultano se stesso et insieme la consegna di considerabile paese.

Ibid.

#### 237.

1670, 5 travnja. Beć. Marin Zorzi obaviešćuje mlet. vladu, što piše carski poslovodja u Solunu o savjetu vezira, kako da se Porta vlada naprama Petru Zrinskomu, onda o bansko-bistričkoj skupštini i ob odlazka o. Forstalla.

Con cauta maniera, scrive da Salonichi il residente cesareo di primo Febraro, che doveva inviar per l'avenir li dispacci; star in osservatione li Turchi delle sue speditioni, resi gelosi per li negotij che corrono, suplica del compatimento per la lunghezza del ricapito; mentre non essendo permessi gl' espressi, convien valersi de mezzi riservati ma lunghi. Si difondono le sue lettere nella consulta trasmessa dal visir al Sultano sopra l'esibitioni et istanza del Zrino. Due riflessi oppone : uno la poca confidenza nella parola di soggetto, sempre infesto alla Porta, hereditaria l'hostilità et naturale l'abborrimento. Esser necessario proceder con passi pesati, non entrando per causa sua negl'impegni, et poi che abandoni. Ostaggi importanti et sicuri bisogna richiederli; che consegni il figlio insieme con qualche piazza; l'altra consideratione è la pace giurata con l'Imperatore. Questo punto mi pare che tocchi superficialmente. Risolve la dificoltà con la legge dell'Alcorano, obbligante di non rigettare alchuno che volontariamente ricorri alla sua protettione. In fine stabilisce, che s'invii un capigi-bassà per osservare fondatamente, se siano l'intentioni sincere et le speranze d'equivalente profitto per grande disturbo et travaglio. Nel mentre alli bassa di Bosna et Canissa si commettesse: d'invigilar a quell'occorenze et trattenere lo Zrino tra le speranze et confidenze di venir a primo tempo con tutta la forza dell'Imperio accolto et difeso. Ciò scrive il residente, che aveva penetrata con indubitata certezza. Aggiunge che rimanea in dubbio, se alli sopranominati bassà andavano gli ordini risoluti di prestare subito il maggiore fomento; impiegassero il Corpo più valido di militia che potessero per cominciare l'impresa, dando calori alle sollevationi et tumulti. Circa la mossa del visir da Candia correva voce, che si diferisse sin ad Aprile, astretto alla permanenza nel regno per la dispositione necessaria d'ottime regole per un governo aggiustato. Altro non so, che contenghino le lettere di rilavante et che meriti la notitia di V. V. Eccl. le lettere di rilevante et che meriti la notitia di V. V. Eccl.

Disciolto è il congresso infelicemente di Naisol; non seguì, si puo dire, trattato, non chè conclusione. La turba de malcontenti propose in prima istanza di vedere poteri de deputati cesarei; fù risposto che consistevano nel sentire li gravami, discuterli, trovare temperamenti, et concorrere nelle soddisfationi ample dentro il confine della convenienza et ragione. Replicarono; se la facoltà s'estendea alla promessa non solo. ma all'essecutione effettiva; et questo punto contorcendosi li deputati connobbero gl'al-

tri che si restringeva la commissione a parole semplici et in conseguenza ad inutili maneggi. Risolverono dunque nella conventicula di partirsi con dichiaratione, che s'haverebbero mandato uno de'suoi per esponere propriamente a sua maestà l'istanze comuni et portare suplicationi devote. Non valse eloquenza, nè auttorità per trattenerli; così ogn'uno si sbandò, havendo prima pubblicato per li dodici di maggio nuova riduttione subito elessero uno che si trasferisse alla corte per esponere il loro servitio. Ogni bene sperato dall'unione presente è svanito senza imaginabile fruttuoso successo; anzi vien osservato che rimirano solamente a tirar in lungo; si dubita con oggetto di ristabilire meglio con Turchi et dare comodo che sopra giunghino li soccorsi del visir et insieme la stagione rieschi comoda et opportuna. Ilpresidente della camera d'Ungheria hieri quì pervenne. Vorrà riferir in nome dell'arcivescovo et colleghi le diligenze praticate, gl'officii interposti, et il giuditio che formano delle connietture et osservationi rilevate, tanto nelle publiche quanto nelle private corrispondenze . . . . . . . . .

P. S. Il padre Forstal ha preso speditamente la posta d'ordine di Locoviz. Li ha ordinato, che parta senza licentiarsi da alcuno. La sua commissione precisamente non si penetra, ma viene supposto, che siino

buone parole, et speranze al conte perchè si rimetti et confidi.

Ibid.

#### 238.

1670, 5 travnja. Rim. Antonio Grimani, mletački poslanik kod sv. stolice, izvješćuje o glasu, koj se raznio a nakanuh Petra Zrinskoga i Fr. Frankopana.

S' è da alcuno publicato esservi ad ogni modo una nuova assai molesta, che il conte de Sdrinio poco contento possi haver prese rissolutioni dannose e causar novità; et è stato nominato anco il conte Frangipani. L'occasione dei giorni tanti, che tiene molti ritirati a far divotioni, non mi ha permesso procurare quei rincontri, che desideravo. Mandato però hieri al signor ambasciatore di Spagna, per altro, et fattoli fare un tocco anco in questo proposito, pare non dia sua eccellenza tutto il credito all'aviso, per essere del principe d'Auspergh, che pur scrive d'haverlo inteso. Le vere notitie saranno fin hora pervenute a vostra eccellenza dalla virtù dell' eccellentissimo signor cavalier ambasciator Zorzi, e quì pure sono attesi i primi avisi con desiderio; intanto pare, che la sola ombra e sospetto doverebbe allontanare dai Cardinali (chiusi da longo tempo in conclave per la scelta del nuove papa) ogni fine e riguardo privato, per non lasciar maggiormente la cristianità senza il suo capo e direttore.

#### 239.

1670, 5 travnja. Mletci. Mletačko vieće odgovara svojemu poslaniku u Beču na njegov izvještaj o Petru Zrinskom, i pozva ga, da nastoji doznati, što će prvi vezir na Zrinskoga poslanstvo odgovoriti, kano i to, što je Zrinskoga potaknulo na takove korake.

L'aviso importante, che ci giunge col dispaccio vostro di questa settimana, dell' inaspettato del conte di Sdrinio di abdicarsi dalla divotione di cesare e di essebirsi tributario e dipendente a Turchi, ci è riuscito sensibilissimo a riguardo delle pregiuditiali conseguenze, che sarebbero per derivarne agl' interessi di cristianità; per quanto imminente et grave si scorge il pericolo per gl'impegni et negotiati, che va stringendo con la Porta, altrettanto è chiamata la prudenza di sua maiestà ad applicarvi un celere riparo e compenso, per divertimento d'un male per se stesso grande, ma che col progresso può rendersi anco maggiore. Volemo perciò sperare che l'onnipotente mano del signor Dio sia per rendere confusi i consegli di Turchi, et togliere al Christianesimo una giattura sì pregiuditiale. Voi all' occasioni unirete ai riflessi dell'importanza della materia le intimationi del più spedito rimedio, e tutta l'attentione contribuente per ricavar ciò che da Salonichi pervenirà circa le risposte che sì attendevano dal primo Vesir partecipandoci anco le deliberationi che in si pressante emergenza saranno prese da sua maestà. Procurarete anco di destramente penetrare quali siano stati i motivi, che habbiano spento il conte sùddetto et andar nel precipicio sopracennato, e quali appoggi et adherenze tenghi in questa cospiratione per ragguagliarcene.

Habbiamo inteso gli uffizi passati da cotesto monsignor nuntio con sua maesta e con Locoviz, per astradare il proietto della lega de principi

christiani, e godemo della buona dispositione riportatane.

Ibid.

#### 240.

1670, a di 5 aprile. Venezia. Mletačko vieće obavješćuje svoga poslanika u Savoji, da su došli is Beča nepovoljne viesti o svezi Petra Zrinskoga s Turčinom.

Molesti rilevanti avisi ci portano le lettere di Vienna di questa settimana, che ci dicono negotiati del conte di Sdrinio con la Porta e bassà confinanti, molto pregiuditiali alla christianità. Ve ne diamo questo cenno a vostro lume, et acciò possiate star attento, se costà capitasse qualche notitia, et ai riflessi, che in ogni caso vi si portassero, per avvisarcene, come noi vi teneremo informato di quello ci andasse di più capitando. Da Roma non tenemmo che lentezze per l'eletione di pontifice e come è desiderabile, che restino rimosse le lunghezze, e ne susse guiti senza maggior dilatione l'assuntione, così motivo si ha a credere, che l'avviso soddetto di Sdrino sia per servir di stimolo efficace al conclave per l'effettuatione d'un tanto bene, massime nella congiuntura presente, che merita tutto il riflesso, essendo importantissima e di rimarcabili conseguenze.

Ibid.

### 241.

1670, 5 aprile. Venezia. Mletačko vieće šalje svojemu poslaniku u Parizu priepise izvještaja Marina Zorzia is Beča o Petru Zrinskom, da se snade ravnati i sravnati s onimi viestmi, koje će franceska vlada od Cremonvilla dobiti.

Potemo infine portarvi le rilevanti notitie, che osserverete espresse nell'annesse copie di Vienna circa le novità promosse dal conte di Sdrino. Le medesime poi dovran servire a voi di solo lume per ricavar quello portarà ciò è Cremonville, e necessaria sarà la vostra attentione a riflessi, che constà si faranno in tal grave materia per renderci di ogni cosa indistintamente informati, insinuando poi sempre Voi li concetti, che crederete

propitii al bene della quiete. Chiudendo le presenti con il consueto attestato del nostro proprio gradimento verso il vostro degno impiego.

Ibid.

### 242.

1670, 6 travnja. Beč. Marin Zorzi o pozivu tajnika Fedricia k caru na dogovor radi Petra Zrinskoga.

Mi trovo in obligatione di aggiungere a V. S. queste poche riveretissime righe incaminandole dietro al corrier. Persona confidente mi assicura, haver sua Maiestà comandato a cotesto secretario Federici, che venga alla corte; egli ha dato il motivo alla rissolutione rappresentando haver negotio d'importanza grandissima per esponer in voce; quì si è fatto rifflesso à gl'interessi correnti particolarmente sopra il conte di Sdrino; io staro attento alle notitie, che referirà.

Ibid.

#### 243.

1670, 6 travnja. Palma. Franjo Grimani, gen. proveditore u Furlanskoj, priobćuje, što je čuo od svoga u Ljubljanu isaslanika i od drugih o uroti Petra Zrinskoga i njegovih drugova.

Col ritorno dell'inviato da me a Lubiana per ricavare e pentrar al vivo ne'moti della Crovatia de Sdrino promossi, e nell' intentioni e operationi di quei confinianti, trovo continuar questi in un'apprensione gagliarda che li spinge a pensare più al ricovero che alla difesa. Restan però hora assicurati in parte da 8 mille fanti imperiali già marchiati in Croatia, che li beni de conspiratori a man bassa rovinano, e da sei compagnie ancora, che da Lubiana verso quella parte erano incaminate. Ciò però non ostante la confusione loro è così grande, che ha ridotti i più deboli a sparger qualche voce in quella città, che la serenissima republica sopra barche assistesse di monitioni e soldati il stesso conte di Sdrino Da replicati avisi si tiene, che scritta di proprio pugno lettera da sua maestà sacra al conte di Sdrino, con la quale gli dimostri la porta della gratia aperta, habbi egli, mosso da questo, un religioso regolare a quella corte spedito per impetrarne, come dicono, il perdono; onde da ciò, dalla confirmatione dell' accennata prigionia, seguita a Gratz del conte di Tatempoch, genero del già principe Porcia, la confiscatione de beni del quale asseriscono oltrepassare un millione de taliri, e dall'arresto che in generale vien scritto di molti altri intelligenti, in questo danabil maneggio, per entrar nel quale di parte qualificata mi vien confidato, che lo stesso Conte Carlo della Torre, capitaneo di Goritia, sij stato tentato, vanno i più senza sperando la sopressione di questo minacciante incendio, e più da Dio che dagli uomini levati quei mali, che delle più alte conseguenze potevan da ciò riuscire alla casa d'Austria non solo, ma agl'altri prencipi ancora. Il general Susa, governator di Vienna, resta spedito a Gratz per accudir le cose concernenti la preservatione di quei confini.

Per le mosse di Sdrino si conferma, che oltre il suo origine a vostra serenità humilmente rappresentato, habbia anco havuto l'oggetto di rendersi tributario dell'Ottomano col restarne lui rè di Croatia, il marchese di Frangepane prencipe di Segna e de luochi adiacenti sopra l'adriatico, et il conte di Tatempoch prencipe de Cilla con tutto quel contado.

P. S. Mi capita in questo punto aviso, che reputo non dover sospendere alla notitia di vostre Eccelenze, che il conte di Traumerstof, capitaneo di Gratz, sij stato anch'egli arrestato, et condotto a Vienna convinto d'esser nel numero de predetti conspiratori, dalli quali successi pare sentirsi gl'agitati animi de popoli di Lubiana e di quei circonvicinati alquanto sedati, confidandosi da essi vicina la bramata quiete.

#### 244.

1670, 6 travnja, Beč. Papinski poslanik kod bečkoga dvora, Antonio nadbiskup od Larise, izvješćuje kuriju o nastojanju sagrebačkoga biskupa M. Borkovića i augustinovca o. Forstala, da izmire Petra Zrinskoga s kraljem Leopoldom.

Doppo giunto a Ciakturn il Vescovo di Zagabria, che, come si disse, fu rispedito da ministri ces. al conte Pietro Zrin per notificare a questi la benigna dispositione, che tiene l'Imperatore di perdonargli, sempre che vogli rimettersi in tutto alla cesarea clemenza, ha fatto quà rappresentare il sùddetto conte sua discolpa per mezzo d'un frate Agostiniano, che stante l'haver veduto ritornar l'esercito di S. M. in tempo di maggior bisogno et essersi la medesima ridotta in stato di disperata salute, siasi egli per questi motivi indotto a ricercar la protezione del Turco. Ma perchè detto frate nell'addurre tali giustificazioni è andato proponendo a ministri, esser necessario di dar al conte qualche riguardevol impiego e modo di sua sicurezza (mentre egli all'incontro offerisce l'unico suo figliuolo per ostaggio), quelli stimato bene di far marciare, fra tanto che si negozia, verso l'isola Ciakturn quattro regimenti di fanteria e due di cavalleria, ch'erano acquartierati în Stiria, Carintia e Cragno, e di dar ordine nell'istesso tempo al general di Carlestatt di muoversi anch'egli dell'altra parte con i Croati, ammassatisi al numero di 7000 a fine d'opporsi non solo alle scorrerie, di che temono le provincie sudette, ma intimorir i ribelli e procurar anche, se sia possibile, d'havere qualch'uno nelle mani.

Per non lasciar intanto questa corte veruna strada intentata, che possa valere a troncar ogni disegno del Zrin, ha anche spedito corriero alla Porta, affinchè egli faccia toccar con mano alla medesima, quali siano i fini del sudetto, e che fondamento insieme si possa ella far nell'incostanza et esibitioni di lui etc.

Con questi rincontri, col sentirsi essersi dichiarata quasi tutta la nobiltà di Croazia di volersi mantener fedele alla M. S., e col non haver il Zrin altri che li conti Budiani e marchese Frangipani che lo seguitino, si può credere che anche i Turchi siano per abbandonarlo, massime vedendo prima del tempo scoperto quel tanto si accennò pur coll'altre essersi concertato fra loro; ondo spera la corte, ch'egli sia per rimettersi alla clemenza cesarea

Scrivono da Gratz, e lo conferma un tal conte Paradeiser, venuto su le poste di Croazia, che il sùdetto Frangipani, doppo haver colle sue genti levato da 40 botti di viveri e monizioni, che dalli stati hereditarii si mandavano a confini per provedimento di quelle piazze, si fosse transferito a Zagrabia et havesse procurato di disporre quei cittadini a seguitar lo Zrin con rimostrar loro, che facendo altrimente sarebbero stati tagliati a

pezzi da Turchi, quali, egli diceva, dovrebbero presto portarsi in soccorso del sùdetto conte; ma dall' haver quel magistrato preso tempo per risolvere in cosa di tanta importanza; sendosi egli avveduto che ripugnavano al compiacerlo, stimò di ritirarsi presso al sùdetto Zrin in Ciakturn, e tanto più, che vidde tendersi imboscate, in una delle quali poco è mancato che il general di Carlestatt non l'habbi fatto prigione.

Con un corriero giunto qua l'altro giorno di Neusol si è havuto avviso del discioglimento di quel congresso senza veruna conclusione, e ciò per haver preteso i contadi dell'Ungheria superiore molte impertinenze, fra le quali che non solo si perdoni al conte Pietro Zrin, ma che se gli diano per sua maggior sicurezza alcune piazze, che hoggi tutte trovansi con pre-

sidio Alemanno.

Quanto erasi potuto però oprar di buono in simil congiuntura da commissarii di S. M. consistea in haver disposti i sùdetti contadi ad assentir alla celebrazione d'un' altra conferenza, intimatasi per li 12 di Maggio prossimo in Eperies, a condizione che fra tanto si rimanesse in termini pacifici e senza innovar cosa alcuna.

U vatik arkivu. Germania vol. 185.

### 245.

## 1670, 6 travnja. Beč.

Car Leopold piše vojnomu vieću u Gradcu, da je zapovjednik kanižke krajine obrist gr. Battyany prijavio pismom od 4 o. m. da se Turci sakupljaju kod Szigethvara i ondje utaboruju; potvrdjuje se takodjer nevjera gr. Petra Zrinskoga. Izdane su shodne naredbe na zapovjednike gjurske i kanižke krajine kano i na generala Spankava; poziva se vieće, da to isto učini na zapovjednika Herbersteina u Karlovcu i Breunera u Varaždinu.

U drž. arkivu u Beču.

## 246.

## 1670, 6 travnja. Beč.

Car Leopoldo riešava vojnomu vieću u Gradcu njegov izvještaj od 2 i. m. Odobrava njegove naredbe proti Zrinskomu i glede krajine; misli, da će vojska, koju vodi Spankau, i krajiška dosta jaka biti proti Zrinskomu; s toga mu se vidi suvišno, da gr. Nadasdi, Bathyany i Esterhazi usredotoče svoju vojsku izpod Rabice i podjedno navale na Zrinskoga.

Ibid.

## 247.

## 1670, 6 travnja Beč.

Car Leopoldo priobćuje kardinalu Hassiae u Rim hrvatsko na njemački prevedeno pismo kneza Frankopana na Čolnića iz Novigrada od 9 ožujka i. g. (vidi br. 108), koje mu posle Goess, "ut eas opportuna occasione curiae atque rotae romanae et futuro pontifici exhibere velit, utque ita universo mundo abominabilis eorum (Zrini et Frangepani) infidelitas et perfidia magis palam fiat."

Ibid.

## 1670, 7 travnja. Gradac.

Voj. vieće javlja stališem kranjskim, da je car sa veseljem uzeo na znanje njihovu pripravnost u pogledu obskrbljenja vojske, i ujedno se nada da će oni i unapred isto tako biti pripravni na zahtjeve.

#### 249.

## 1670, 7 travnja. Gradac.

Voj. vieće piše grofu Herbersteinu, da on valjda znade za priprave, koje Mlečići čine, i zato da je car poslao povjerenika Franju grofa Dietrichsteina u primorske strane, pram Gorici, Trstu i Rieci, da ondje sa provijantom i municijom mjesta providi; i jer će isti komisar i Zrinskoga dobra u primorju i okolici posjesti, za to neka se stavi s njim u sporazumljenje.

Ibid.

### 250.

1670, 7 travnja, Čakovac. Petar Zrinski priznaje caru svoje pogrieške, prosi pomilovanje, šalje svoga sina u Beč za taoca i o. Forstala za svoje opravdanje, obećaje vjernost.

Augustissime caesar, domine, domine clementissime! Ex patre magistro Forstall reduce abunde intellexi, quae ei princeps de Lobkovitz et aulae cancellarius nomine maiestatis vestrae cesareae fuse praesentaverat. Cum nullus unquam e familia mea augustissimae austriacae domui inter tot tantosque Ungariae tumultus infidelis extiterit, sed constantem suam fidem effusione sui sanguinis frequenter demonstraverit: absit, ut ego a meis maioribus degenerem, aut inter infideles annumerer. De protectione turcica suscipienda nunquam cogitassem, nisi plurimae necessitates, notae iam vestrae maiestati caesareae, impulsissent. Deum etiam omnipotentem testor et solenissime iuro: primo, quod nulli tractatui, conclusioni aut conventioni cum Turcis subscripserim aut ea rata unquam habuerim; secundo, quod licet magna spe et ingentibus promissis fuerim illectus et tentatus a Turcis, nunquam tamen consensum plenum et absolutum eorum tentationibus dederim, nunquam serium et candidum animum habuerim me Turcis submittendi, multo minus suscipiendi arma contra vestram maiestatem caesaream in illorum favorem. Per hoc temen nullatenus me iustificare intendo, summeque poenitet, quod vel tentari quidem me permiserim. Assecuratus itaque ex litteris principis de Lobkovicz et relatione patris M. Forstal de clementissima vestrae maiestatis caesareae erga me propensione, qua nunquam me aut hasce partes deserere intendit, provolutus ad genua vestrae maiestatis caesareae veniam peto, et me, meaque omnia humillime et inconditionate submitto et remitto clementiae vestrae maiestatis caesareae, protectioni Turcorum et eiusdem blandis promissis abrenuntio. et in omnimodae fidelitatis tesseram unicum filium meum Viennam mitto. Caetera amnia dignetur clementissime vestra maiestas caesarea audire ex praefato patre M. Forstal, quem mihi fidum et vestrae maiestatis caesareae fidelissimum semper expertus sum; et ego data occasione, praecipue contra Turcas, diluam insigniter istas maculas, et meo sanguine testabor, quod sim vestrae maiest. caes. fidelissimus vasallus comes Petrus a Zrini. Chakathornae 7 aprilis 1670.

Thid.

#### 251.

1670, 7 travnja. Čakovac. Knez Fr. K. Frankopan očituje kralju svoju podaničku vjernost.

Sacratissima caesarea regiaque maiestas, domine domine clementissime. Licet enim per meas operationes a debita erga majestatem vestram sacratissimam, ejusque augustissimam domum fidelitate recedendi unquam cordicitus senserim: attamen a reverendo patre magistro Forstal, ex aula vestrae sacratissimae maiestatis reduce, singulari conturbatione et animi moerore percipere debeo, qualiter vestra sacratissima majestas easdem summa apprehenderit indignatione. Cum autem potius mille subire mortes, quam vel in levissimam majestatis vestrae offensionem vel disgratiam incidere vellem: me supplex ad caesareos pedes provolvo, ac ab innata clementia vestrae sacratissimae majestatis, tanquam profluo misericordiarum fonte, gratiam et condonationem demisse imploro, sacrosancte et inviolabiliter compromittendo, me imposterum nec cogitatione quidem, minus verbo vel opere, ab incontaminata devotione vestrae sacratissimae majestatis aberrare velle, verum in ejus augustissimis servitiis vitam, sanguinem, ac universam substantiam omni fidelitate et constantia consecrare paratus ero. In cujus fidem ac inviolabile observamen cartam biancam debito transmitto obsequio, ac humillime majestatis vestrae bonitatem exoro, in hanc demissam et synceram deprecationem suos clementissimos conjicere oculos. et me meosque in pristinum caesareae ac regiae gratiae et clementia e reassumere statum benignissime dignetur. Ego vero, quousque vixero, immutabilis permanebo sacratissimae regiaeque majestatis vestrae humillimus servus et vasallus Franciscus Marchio Frangepanes, comes a Thersatz. Ciakthornae 7 april 1670.

Ibid.

#### 252.

## 1670, 8 travnja. Čakovac.

Zrinski piše generalu Spakavu, da je čuo, da mu je od cara zapovjedano, da njegov otok (Medjumurje) sa njekojimi regimenti obsjedne. S toga mu još prije piše i javlja, kako je on čitavu stvar caru predložio: "in contestatione di quei sentimenti ho inuiato alla corte imperiale il mio figlio pegno più charo, che habbia in questo mondo, con eshibitione anco di susseguir in personna unitamente con il signore marchese, mio cognato, ad ogni minimo cenno." Zato neka bude uvjeren, da on neima namjere ni najmanje stvari počiniti proti volji carevoj, a za to se nada, da neće ni carska vojska nikakva neprijateljstva proti njemu poduzeti. Isto potvrditi će mu i njegovi poslanici, koji mu ovo pismo nose, na ime kapetan Caldi i konjušnik Rudolfi, i neka promisli, kakve bi posljedice inače čitava stvar mogla imati. On je uvjek pripravan za cara krv proliti.

Ibid.

#### 1670, 8 travnja. Gradac.

Karl Gotfried gr. Breuner, savjetnik kod nut. austr. vojnoga vieća, izvješćuje cara, da ga je kapetan Rovere obaviestio, da su P. Zrinski i Fr. Frankopan sav puk na svojih primorskih imanjih podigli i uvježbali, te misle, kako sviet pripovjeda, navaliti na Trsat i Rieku; s toga moli isti kapetan za pomoć. Isto tako i gr. Karl von Thurn, gorički zemaljski kapetan, i Coronini, tršćanski kapetan, prijavljuju nepovoljne glasove o sakupljanju vojnika od strane Mletčana. Za to bi triebalo strogo postupati proti Zrinskomu i Frankopanu, i to bez oklievanja, inače moglo bi prekasno biti. Netrieba se s njimi miriti: "wolle E. k. Maiestāt ainige Clemenz kūnftig erzeigen, so khan soliche an seinen Sohn angewendt werden." Valjalo bi umah primorska dobra njihova posjesti.

Ibid.

## 254.

## 1670, 8 travnja. Optuj.

Ivan Weikhardt gr. Veter izvješćuje štajerske stališe uz ostala, da je danas onuda prolazio gr. Paradaiser "mit der Proclamation von Hoff wider den Graff vou Serin, so in ganz Windisch-Landt offentlich sollte publiciret werden." General Breuner čeka vojsku, koja je odredjena, na ime jednu konjaničku pukovniju, Leslievu pukovniju i tri satnije dragona, što no su u celjskom okružju.

U zem. arkivu u Gradcu: Abth. II, fasc. 4, nr. 18.

## **255**.

# 1670, 8 travnja. Optuj.

Ivan Weikhardt gr. Vetter izvješćuje štajerske stališe: "dass gestern Mittag der Minich (o. M. Forstal), so zu Wien gewest, dem Graff Leslić, als sein Landsmann geschrieben, als würde er heut von Tschakathurn mit dem jungen Graffen von Serin nach Wien, sich Ihr Maiestät zu underwerfen, aufbrechen." Nezna je li o. Forstal ovim pismom iskreno misli, ili je nakan samo vrieme dobiti; s toga je poslao (gr. Weikhardt) uhodu da se ubaviesti: je da li je o. Forstal odputovao u Beč ili nije. General Breuner dodje jučer onamo, te je priobćio, da će on sa 1000 krajišnika odzdola provaliti u Medjumurje. Nada se, da će se stanovničtvo odmah pokoriti, čim vojska predje. Prispio je u 8 ura u jutro Obrist-Proviantmeister iz Maribora sa dvie ladje.

Ibid.

## 256.

#### 1670, 9 travnja. Gradac.

Vojeno vieće šalje caru pismo gr. Franje Frankopana, priposlano po gen Herbersteinu, iz kojega da će on razumjeti "veliku nevjeru gr. Zrinskoga i Frankopana", te prema tomu svoje odluke udesiti. Do skora udariti će se na buntovnike, u što je kod Optuja i Radgone sve pripravljeno. U drž. arkivu u Beču.

#### 257.

#### 1670, 9 travnja. Optuj.

Ivan Weikhardt gr. Vetter izvješćuje štajerske stališe, da "koruška vojska, kano Zeissove i Lesliéve satnije dolaze prije nego se mislilo", s toga započme ona već sutra odmah marširati, i "nedade se zasliepiti ni odlazkom Petrova sina u Beč, ni dolazkom njegova konjušnika, koj je danas u Optuj došao, čim bi se htjelo samo vremena dobiti." Odavle će se već u nedjelju u večer doznati, je da li je Zrinski "carski ili turski." Danas je onamo došao "Obrist-Wachtmeister" Herberstein i kapetan Schrampf, kojima je sve priobćio.

U zem. arkivu u Gradcu: Abth. II, fasc. 4, nr. 18.

## 258.

1670, 9. aprile. Palma. Franjo Grimani, proveditore gen. u Furlanskoj, odpisuje na sapovjest mlet vieća od 5 i. m. o glasovih dolasećih is Hèrvatske.

In essecutione di mio riverentissimo debito, ed in ubbidienza e riveriti comandi dell'eccolentissimo senato, pervenutimi in pretiosissime Ducali de 5 corrente, a quali divoto m' humilio, posso circa li moti in Croatia alla serenità vostra portare, che si va sempre più autenticando, le mosse di Sdrino habbin' havuto il fondamento de' Turchi, anzı chè a Zagabria, città della Schiavonia, ch'era pronta di prestar a cospiratori volontario omaggio; frapostasi qualche tardanza a bello studio da quel clero, che non inclinava, ha havuto commodo il conte di Herbstein, General di Carlistat, d'ammassar corpo considerabile di cavalleria, asserto anco sino alla somma di 10 mille, e d'arrivar in tempo a socorso della medesima facendo priggione un agà, che era per introdurvisi, e similmente un altro con trecento Turchi, oltre molti uccisi; fugati poscia in quelle vicinanze Sdrino e Frangipani, ha cercato ricovero in Ciacheturno, suo forte, il primo, e verso Canissa, piazza nel primo margine dell' Ungheria inferiore possessa da Turchi, l'altro, che si può dire habbi dalla feroce bravura del suo cavallo ottenuta all'ora la libertà; per il quale successo s'è sbandato il rimanente de Turchi, e li paesani, che seguivano Sdrino, son ritornati all'Imperial devotione.

Il conte d'Herbstein ha assicurato Zagabria all'imperatore col nuovo giuramento di costante vassallaggio, e coll'aggiunger à quelle fortificationi

tre mezze lune et altre muraglie.

Da che sbrigatosi il General predetto s'è portato a Ciachturno, dove rinforzandosi sempre il suo esercito da soldati, che calano d'Alemagna, tiene vigorosamente assediato Sdrino, che, si scrive, mezzo impazzito da disperatione, e che vivi in continuo timore, che da mille e cinque cento de suoi più confidenti che lo guardavano possi esser resa a lui pariglia di quanto contro il suo principe natural conspirava.

Anco le contesse mogli di Sdrino e Frangipani, non dissimili d'intentione a mariti, s'erano portate con finta divotione al monte Tersato sopra Fiume, dov'è il castello che batte quella Città, et ivi dimandato alloggio per due o tre giorni con cinquecent'homeni gli fù dal Capitano di Fiume negato, che poi ne scoperse altri cinquecento nel bosco dietro Tersato

nascosti.

Da Tatempoch prigione si ha la rilevatione di 18 complici, e gli vien detto che gl'Ungheri seditiosi che con Croati s'intendevano, si siano aggiustati con gl'Imperiali e giurata costante fedeltà a Sua Maestà cesarea da quali fortunati successi in sì grave contigenze si va riasodando la speranza di veder rasserenate quelle turbolenze, che ingombravano nelle vicine provincie, dall'incedio delle quali era per raggione della propinquità inevitabile qualche molestia agli confini della serenità vostra.

Ū mlet. arkivu.

#### 259.

#### 1670, 9 travnja. Karlovac.

Herberstein voj. vieću u Gradcu javlja, da je Ozalj i ostale gradove Zrinskoga i Frankopana zauzeo i mnogo provianta zaplienio. Ljudi Frankopanovi su se odmah predali. Sutra (10 travnja) ide u primorje, da ondješuje gradove (Bakar, Bakarac i Kraljevicu) osvoji i nada se, da će u deset dana biti gotov. Ista će mjesta posjesti graničari. Berislavić se je predao, a pogledić je u Čakovcu, za Bukovačkoga nezna, gdje je. Na sabor, koji je sazvao biskup, nemože doći. Provianta i praha imade. Portieve vojske još neima; a on, kada se vrati iz primorja, da će vojsku poslati za obranu klanaca, vodećih u Kranjsku.

U c. drž. arkivu u Beču.

#### 260.

## 1670, 9 travnja. Optuj.

General Spankhau piše voj. vieću: Prem mu je obećana pomoć od 1000 konjanika, to da mu u ovaj čas javlja Breuner iz Koprivnice, da će mu samo 600 poslati, i to stoprv 12. o. m. Ali neobazriev se na to, udariti će po zapovjedi carskoj na otok Zrinskoga. Priobćuje pismo Zrinskoga od 8 i. m. i veli, da je Zrinski s Frankopanom i sa svojom ženom (Katarinom) u Čakovcu. On drži poslanike Zrinskoga kod sebe, samo da dobije vremena; al da će nje "nach jetziger Zeitbeschaffenheit mit einer schriftlichen Antworth widerumb auffs glimpfslichst abfertigen."

Ibid.

#### 261.

#### 1670, 9 travnja. Beč.

Leopold odpisujuć vojnomu vieću, odobrava njegove naredbe u pogledu oboružanja i rad okupacije Zrinskovih dobara i zapovjeda, da se u vrieme od osam dana ovrha proti Zrinskomu i drugovom izvede, jer tad će jim se pomoć preseći. O pripravah, koje čine Mletčani posavjetovati će se. Spankhau ima stajati sa ostalimi generali u dogovoru.

Ibid.

#### 262.

1670, 10 travnja. Beč. Izvještaj konferencije držane dne 9 i m. od 4—7 ura poslije podne kod kneza Lobkovica o pismu o. Forstala glede pokorenja bana P. Zrinskoga od 6 r. m., na dalje o izvještaju generala Breunera od 5 r. m. i o sumnjah naprama vladi mletačkoj.

Nun hat man disse sachen auf dero gnedigsten befelch bey hochgedachten Sr. fürstl. g. von Sagan, gestern nachmitag abermalln, reiffig barathschlagt und befunden, dass disse, von den Zrin erzaigdte submission

Auss keinen frayen Hertzen oder aufrichtigen Trew herkomben, sondern er solche nur destwegen sueche und zaige, weilen Ime der zuegesagte Türkische succurs noch nicht ankomben. Entzwischen ime auch durch den vom Herberstein arrestirung des Tatempach vnd sonsten der Compass zimblich verrückt worden: dass er dardurch die Zeit gewinnen vnd zumallen die wider Ine resolviert vnd bereit wissende Execution divertieren und sistiern möge; weilen aber wissent, dass an E. K. M. Er bereit zwaymalln die Trew gebrohen, vnd er also relapsus ist, benebens sich die gantze welt ob deme ärgern würde, wan die, so gut vnd gerecht auch sowoll angestelte und bereit in procinctu stehendte Execution, auf diesses blosse schreiben des so schlimmen Müniches vnd dessen mit dem Zrinischen Sohn angekündtete Ehiste hieherkunfft, eingestellt vnd sistiert werden sollte. haben demnach die gehorsamste Geheimbe Räthe unanimiter allervndert henigist erachtet, dass E. K. M. auf disse Forstallische schreiben, vnd darinn beschehene Anerbiten kein reflexion zumachen, sondern bey der, mit beystandt des Almehtigen gefast vnd so offt widerholten generosen resolution Ein für allemall bestedtigt verbleiben vnd in Gottes namben die angestelte operation fortzugehen vnd dahero in omnibus et per omnia sowol die Ghbe vnd kriegsräth alss auch den Spankhaw auf Ire vorige befelh vnd Instructionen zuweissen, Inen auch die fürderiche Einrichtung derselben mit allen requisiten vnd so dan die schleinige vornembung derselben gnedigst anzubefelen, doh aber disses benebens antzuheken haben, dass Er, Spankaw, nach allen gemacht — vnd zuhandten gebrachten Praeparationen, beysamben stehendten Völkern, und eingerichter guten Correspondenz auch bestimbte Tag zum angriff vor allen Legradt vnd Cotoriba einemben, Entzwischen Tschakaturn mit Reutern berennen vnd darauf selbiges gleicherstalt Entweder mit gewalt, feur oder sonsten zu emportiern sich befleissen solle ; vnd disses zwar darumben, dann nach eingenomben disser 2 orten, Legradt vnd Cotoriba, könen weder die Türken herüber setzen noch der Graff von Zrin Entlauffen; und mit dissem ist auch des Obristen Breiners Vorschlag. dass er Cotoriba endlich bloquirn wolte, schon auss den weggeraumbt dan solches zu gefährlich, zu langsamb vnd zugleichen schedlich were, alss durch welche das zusamben gebrachte Corpetto geschmellert vnd vertheilt wordten: disse beedten seint nur schlechte Palanken vnd dahero primo impetu straggs wegzunemben, darbey Inen auch mitzugeben sein wirdet. dass Sy der Schiffen zu Einer Bruggen vnd sonsten nicht vergessen; wie zumallen aber der Herberstein vnd Breiner nicht allein vnd ohne Spankaw (wie es Breiner meint) operiren sonder seiner erwarten vnd alles mit seinen Vorwissen vnd zuethuen vorkeren sollen, dan cupido gloriae multas Victorias perdidit et Victis quandoque ira virtutique, doh sihet man das sie den zuuor eingenomben allzugrossen schrocken seithere abgelegt, anietze aber gar zu grosse Courage gefasst haben. Nicht weniger sollen Sy woll achtung geben, dass Sy das Landt gegen vnd bei Canisa nicht offen lassen, sondern selbiges gegen Hungarn vnd der Raab entweder mit geworbenen oder Landt-Völker besetzen sollen, weilen geschehen köndte, da man wider den Zrin operirte, dass entzwischen Sy Türken einen straiff thuen theten. Ein gleichmässiges köndte auch dem Graffen von Herberstein anbefohlen werdten, dass er die aufgetragene Execution wider den Frangepani, vnd dessen sowoll alss des Graffens von Zrin an den Meer vnd in Croaten

ligendte gueter gestraggs volltziehen vnd sich derselben quocunque modo bemechtigen, wie zumallen aber sich Ires auf den gütern habenden Vorratig Getraides für sy vnd seine vndergebenes wesn gebrauchen solle. In summa vnd mit einem Worth: solle man Ihnen allen darin, referendo se ad priores Instructiones, die celeritet vnd die unionem seu coniunctionem der Völker bestens committieren vnd die sachen dergestalt einzurichten auftragen, auf dass dits falls keine contra tempi vnd Folgendt keine Confusion verursacht, sondern dass allergnedigst anbefohlene methodice, bono et recto ordine exequieret werdte.

Darbey ist auch fürgefallen, weilen Einige Competenz zwischen dem Spankaw vnd dem von Herberstein zu besorgen, wie er es gegen denen Geheimben vnd Sy es weiter gegen E. K. M. in Iren schreiben von 4 dits gemeldet, was dits Falls zuthuen vnd dardurch die confusionen zueverhueten, darauf man geschlossen, Inen dise erleuterung zugeben, doch dass sy solche bey sich behalten vnd da Er, Herberstein, nichts mouiret, sy auch daruon schweigen; da Er aber Etwas darvon meltete, Sy Ine doh verbscheidten solten. Wan die Paass in Einen orth zubesetzen oder die Völker in Ein Statt vnd Vestung eintzulegen vnd also die Völker per modum praesidii zugebrauchen: das so dann sonders Zweifel dem ordinari Commendant vnd obristen in denen orten daselbst wo er ordinarie commandirt der vorzug gebürt; wan aber die Völker im Feldt zu operieren vnd beysamben per modum exercitus stehen, Alss wie ietzo alhie, wo Einer Auss E. K. M. allergnedigsten befelh in Capite den exercitum commmandiret, wie der Spankaw, dass demselben der Vorzug gar billich zuestehen. Verrers wirdtet den I. O. Geheimben vnd Kriegesrathen, wie zumallen dem Breiner nochmallen gemessen aufgetragen, dass sy doch weder an munition noch Proviant noch sonsten das geringste ermangeln lassen, sondern die noturfft dartzue so viell Inen möglich verschaffen, vnd sonderlich das Pulffer von Gratz oder anderwerts hernemben vnd solchen hindagang gleichwollen durch erkauffung anders sonderlich von Saltzburg wiederumb ersetzen; vnd kondten destwegen E. K. M. an den Erzbischoff alda woll ein handbrieffl ablauffen vnd Inen darin vmb assistenz vnd erfolglassung dessselben gegen empfahung des gelts ersuchen lassen; mit ein worth: Sy Geheimbe darin solten hierin nicht dass wenigste sparren vnd dadurch die Einmall bloss vnd allein in der Eilfertigkeit bestehendte operation auf alleweiss befördern sollen; dan man haltet für gewiss, wan man darmit noch 10 oder 14 Tag Inne halten solte, dass sich gewiss die Türken entzwischen zusamben ziehen vnd die sach wir schwerer machen möchten, dann temporis opportunitas est maximum rerum momentum et prima sors armorum est maximi momenti.

Anlangendt den Wukowatsky, ist ingleichen derselbe durch den von Herberstein mit guten Worthen zu seiner angebenen resipiscenz vud herüberkunft zu bewegen, vnd sich dessen hernach biss auf weitern beschaidt zuuersichern vnd derselbe mit Convoye entweder auf Gratz oder hieher zuliefern. Nicht weniger wirdet der Bathiani zuloben, in seiner Treu zu animiren, im der Jokuschitsch von Papa zu adiungiren vnd ime der zug wider sein Leutenandt Sarkam, im Fall derselbe einen besondern straiff vorhaben sollte, anzubefehlen, wie auch sonst von ime dasjenige alles zu-

vollziehen, was E. K. M. gleich ietzo der löbliche hoffkriegsrath vnder-

thenigst einrathen wirdet.

Wegen des wallachischen Bischoffes, weilen gleichwoll die zeitung continuiren, dass er von dem Graffen ven Zerin ab vnd zuerreisset, vnd also ja nichts guths in Sinn habe, alss würdte woll das beste sein, wan man der Vallachen versichert were, vnd es ohne tumult vnd confusion abgehn möchte, dass er mit guter manier vnd sicherheit gefischt vnd zur Khete handtgebracht werdte, welches dan jedoch mit guter sicherheit zu thun anbefohlen werden möchte. Wan aber solche sicherheit nicht zuerhalten, sondern nur mehrere Confusionen oder excandescirung der Wallachen zubesorgen, so wirdet das Best sein, mit solcher Apprehendirung derzeit innzuhalten vnd ine entzwischen gnedigst anbefohlenermassen bests zu cultiviren.

Wegen des Portiischen Regiments vnd der in Crain liegendten Lelischen Compagnien kan die Sach auf den Spankaw völlig gewiss werden; sonst geben die vorigen relationen, dass er selbst zur verbleibung derselben in Crain eingewilligt, doch die Lesslischen an sich getzogen hat, vnd sagt der allhie von der landschafft in Crain ankombene verordnete der von Gallenberg öffentlich, dass der Obrist Portia, vngehindert in der Landsshafft ersuechen, dato nicht bei dem Regiment, der Obrist-Leutenandt Thurn, Obrist-Wachtmeistr Lodron, die 2 Haubtleith Stedren vnd junge Portia — lauter vnerfahrne Leuth, der sechste Haubtman von Waldstein aber noch nie bey der Compagnia, die gemaine Koest aber so vbel beklaidet vnd bestelt, dass sie für sich selber zu kein marsch oder operation ausser Landes tüchtig vnd tauglich. Vnd diesses alles quoad militaria.

Quoad politica: hat man forderist die Person des Forstalls, dessen Negotiationen, des Zrin Anerbieten vnd dergleichen betrachtet. Circa primum ist E. K. M. selbsten gnedist bekandt, von was für ein Leeben handl vnd wandl diser münich seye; jedoch weilen man mit ime angefangen, dessen Widderzurückkunft zu erwarten, wie zumallen zuuernemben seye, was er in ein vnd andern anbringen wirdet, welches hernach in Consultation gezogen vnd E. K. M. gehorsambst referiert werden kann dann für diessmallen weiss man nichts einzurathen, weilen man dessen puncta nicht weiss, nach vernehmbung derselben aber wirdet der marktkramen lehren, dass er Carta Bianca zugleich den Sohn des Zrins mitbringen, ist zwar etwas, der sachen aber dadurch gleichwolln nicht geholffen, dan die Carta bianca gibt sine mandato cum litera keine legitimation; vnd wass werden E. K. M. mit dem Sohn alhie anderst anfangen, alss auf ime den vnderhaldt geben. Der Johann von Zypss hat auch seinen Sohn vnd muter herüber gegeben vnd ist gleichwolln mit dem Cardinaln Georg ein rebbell vnd Schelmb gebliben. Ingleichen hat der Prince Thomaso di Savoya weib vnd kindter in Spanien pro obsidibus geschickt, vnd er ist gleichwolln von Spanien abgefallen; vnd man muss bekennen, dass man sich über dieses münches vermessenheit, dass er in dem schreiben an Herberstein die siestirung der Execution begeren vnd zugleich im widrigen mit denen zu Canisa versambelten Türken in effectu betrohen mögen; der modus tractandi ist auch zu despotisch vnd vngleich zwischen einen herrn, König vnd Kaiser, und seinen vnderthanen, Diener vnd Vasallen; quid non effraenis monachus!

Wegen des Zrin Anerbieten vnd submission haben E. K. M. schon zunegst allergnedist gehört, quod ducibus amotis nil plebs ausura, et quod optimus odor in republica sit cadaver rebellis, daher auch princeps laudus ille qui unius rebellis immolat (vitam) tranquilitati publicae, vnd woll das negste vnd beste dessen Todt were; weilen E. K. M. doch, so lang er lebt khein rechtn fridten vnd rhu haben, sondern er Iro nur, er saye wo er wölle, gravis, vnd ime weiters nicht zutrauen sein wirdet, dan der Tacitus sagt: milites reposita expeditione se ad securitatem, rebelles vero ad occasionem convertebant a capite vnd ein ander: qui serpentem semel noxium alit, invitus alteram noxam et princeps perduellionis authori parcens, eam servat, cui opportunitas animum addiderit gravius tumultuandi, ubi incommodis, quibus succubuit, rectius praecavebit, et unica reipublicae pax et quies sublatio authorum rebellionis. Allein thuet ein Fürst auch gar woll, wan er die rebelles resipiscentes anhören vnd auch zu guaden widerumb aufnemben, mithin auch sovill bluetvergissung vnd die eus seriste noth vnd desperation verhindern thuet; aber disses nicht auf ein blosse Carta Bianca, auf die blosse stellung des Sohnes, auf das blosse versprechen des münches, sondern auf - vnd gegen vorheriger wirklicher leistung der securitet, so in nachfolgenden besteht: 1º dass er Graff von Zrin sich auf E. K. M. gnadt ergebe; 2° sich nach derselben befelch entweder nach Gratz oder hieher verfuege; 3° Legrad, Tschakaturn, Buccari vnd Buccariza auch andere seine Gueter oder Porten E. K. M. abtrete vnd in selbige dero besatzung einemben, desswegen auch an seine befelhshabern vnd Commendanten befelch vnd erinderung ertheile; den Frangepan, Weib vnd Sohn lifere vnd mitbringe, dan wegen des weibs ist der Zuhandebringung auch dem Spanko anbefohlen worden; vnd in summa sich E. K. M. gnadt gantz vnd gar ergeben auch dero weitere allergnediste befelch erwarte; dan ohne disser securitet ist weder mit ime, noch mit dem münich wegen seiner keines wegs zu tractiren vnd sich ohne derselben keineswegs zu ein perdon oder gnadt eintzulassen, nam rebellionis instrumentis non sublatis reviviscunt rebelliones et propterea rebellibus ea sunt erripienda, per quae, si principes suos amare nolint, saltem iis amplius nocere non possint, ita ut inviti servent obsequium, desideriis frustra ferventibus. Vnd damit man sein des Zrin Person desto besser versichert, so köndte er durch ein Convove hieher beglaidet vnd zur praetext gebraucht werden, dass er wegen der execution zugleich folgendten proscription vnd des Volks exacerbation sonsten nicht sicher were, dan ohne Convoye hieher komben, vnd alhie ohne wacht frey- vnd sicher herumbgehen zulassen, were zu scandalos vnd zugleich gar zugesahrlich; dann er gleich fronte aperta den hoff frequentiren vnd als ob er nichts peccieret sich stellen, ja woll gar sein Banatum vnd andere gnaden begeren; hingegen bei erfolgter geringsten offension sich wiederumb heimblich auss dem staub machen dorffte, et sic minima offendicula ... memoriam superiorum; vnd dises köndte dem münich hier klar gesagt vnd darinben bestendtig verharret werden. Allein es kombt ein andere difficultet, vber welche der Spankaw vngesaumbt zu instruiren, dan E. K. M. ist bewusst, dass die Operation inn den negsten Tagen fortgehen vnd exequirt werdte, auch schon exequirt sein wirdet, ehe man mit dem münich alhie fertig sein wirdet, vnd dahero geschehen möchte. weilen mit denen rebelibus nicht so genaw oder so völlig die

patti de buona guerra von dem Spankaw wie billich gehalten werden möchte, was dan wan er Zrin sich accomodieren vnd accordieren wöllte; man vermeint, dass solches zu acceptiren vnd ime anzudeuten sein wirde. wan er Zrin obige securitet praestirt, sich ergeben, die benanten Vestungen eingeraumbt vnd sich desswegen weiters nicht daran abhalten: In summa er Spankaw das jenige in der güte anemben solle, was er von ime Zrin durch die schärffe sonst zu erpressen vnd abzunemben hete. Man besorgt aber: er werde solche extremiteten nicht erwarten. sondern in Ober Ungarn oder znm Ragotzi entfliehen, welches gefahrlich, vnd dahero sich der Spankaw seiner Person auf alle weiss zu versichern sein werdte. Er als ein alter guter Soldat wirdet schon der sachen rechts zuthun wissen, vnd ist dieser weeg in perdon mit obiger securitet vor gott vnd welt fundiert, vnd dergleichen Clemenz, cum rigore vermitscht, wirdet auch dadurch methodice, adeoque cum applausu procedieret, wie zumall eben das jenige in effectu neben Sparung so villen Christen Blutes vnd ander extremiteten mit der güte erhalten, was man sonsten mit dem Schwerdt, vnd scharffer zuerobern verhofft gehabt.

Darbey wirdet auch nothwendig vnd zugleich sehr vertraglich sein, wan der Breiner oder jemandt ander darin in namben vnd von wegen E. K. M. die Türken vnd Bassa zu Canischa versichern liesse, dass solchen Antzug ist wider Sy, sondern nur zu mehrerer bestrafung der Raubereyen vnd der Vnruhen daselbst angesehen seye; E. K. M. würdte, wie bisshero also auch ins kunfftig den fridten mit der Porte redlich vnd aufrecht halten; wenigist werdten Sy dardurch E. K. M. Vigilanz vnd wachsahmkeit

sehen.

Mit dem Venedigschen Pottschaffter wirdet durch den hoffcanzler von den geheimben eingeraihenermassen Zuredten, von ime die verlangendte sinceration zu suchen, wie zumallen von der republica zu begeren sein, dass sie disse rebellion weder mit volkh, gelt, prouiant oder munition noch sonsten in anderweg assistiren wolten: sonsten haltet man vor gewiss, wan disse rebellion continuiren vnd alles vber vnd vber gehen sollte oder würdte, dass Sy, Venediger, gewiss Zeng, Buccari vnd andere Mehrporten vnder dem speciosen praetext occupiren vnd fein sauber für sich behalten würdten, damit nicht selbige vnder den Türken komben theten, vnd fol-

gendts mit deren occupierung vmb so villmehrers zueillen.

Der Carl Graff von Thurn ist der gehorsambsten Commission durchgehendts suspect vnd zugleich für graviert fürkomben, dann es ist: 1° sein humor omnia audendi; 2° sein bisheriges leben vnd zugleich disses bekhandt, dass er sein meistes vermögen auf dem Venedigschen Podten vnd vnder E. K. M. kaumb 5 oder 6000 fl. werts ligendt hat. 3° ganz indebitirt vnd durch die so grossen spesen auf die Banditen vnd sonsten ganz erambt. 4° Der Tatenpach wider ine wegen der zwischen inen beedten eo modo, quo Tatenpach cum Zrinio, gemachte liga bereit aussgesagt. 5° Der Landesverwalter der von Weberspach, der Schloss Leutenandt de Bertis, beedte todt, der Schlosswachtmeister Felice Cesari alhie, vnd also die Vestung haubsachlich vbl bestellt Also wirdet woll gut sein, wen man ine nach Gratz, sub praetextu conferendi cum illo de modernis publicis necessitatibus et comitatus Goritiensis securitate aliqua defensione, citieren wirdet; er werdte schwerlich dahin erscheinen, also höchstnothwendig, dass

man sowoll in politicis alss in militaribus ein prouision mahe, vnd von denen Geheimben gestrags bei vnd gegen in höchster still vnd einige abfordern, wer ine in der Landthaubtmanschaft pro interim zu substituiren oder wie sonst die militarien daselbst einzurichten sein möchten, dan auch hierin kein augenblik zuuersaumben vnd ist darbey der Frantz von Thraun woll gelobt worden. Jedoch wirdet E. K. M. alles vnderthenigist anheimbgestellt.

Ita conclusum aput celsissimum ducem Saganensem, praesentibus dd. Comitibus Schwarzenberg, Lamberg, Montecucoli et Barone Hocher. Secretariis Dorsch et Abele. Viennae 9 Aprilis ab hora 4 usque 7 pome-

ridianis.

Aufgesetzt Wien den 10 Aprilis 1670 von 4 biss 8 Vhr frühe. Abele m. p.

(Iz vana:) Relatio et votum vber die Conferenz bey Irer fürst. g. von Sagan super litteras des Augustiner Müniches Forstalls an Joh. Max. von Herberstein et Hertzog von Sagan de dato Tzakathurn den 6 April wegen des Zrin submission. Item des General Wachtmeisters Breiners rela-tion vom 5 Aprilis vnd dan wegen Venediger Anschlag vnd verdachts wider dem Graffen von Thurn den Carl auf der Geheimen schreiben vom 4 April 1670.

Consultiert Wien den 9 vnd aufgesetzt den 10 April von 4 bis 8

Uhr frühe 1670.

Relatum Augustissimo eodem (die) et placet durchgehendt wie geruehen. Abele m. p.

U drž. arhivu u Beču.

## 263.

1670, 10 travnja. Beč.

Leopold piše voj. vieću u Gradcu, da je primio njegovo pismo od 1. i. m, iz rukû zagrebačkoga kanonika Seliše vića. Preporuča Hrvatsku i kaptol i očekuje od njih vjernost i na dalje. Ibid.

#### 264.

1670, 10 travnja. Gradac.

Štajerski stališi odpisuju Ivanu Weikhartu gr. Vetteru u Optuju na njegov izvieštaj od 8. i, m. da je jučer onuda prošao u Beč mladi Zrinski. Zahtievaju, da jih i na dalje obavješćuje o događajih, imenito "ob von einigen Türggen-succurs nichts zu vernemben, zumall allhier verlautten will, als sollten aus Ungarn 1000 heyduk dem Herrn Grafn von Serin zur Assistenz im Anzug begriffen sein."

Zem. arkiv u Gradeu: Abth. II, fasc. 4, nr. 18.

#### 265.

1670, 10 travnja. Palma. Franjo Grimani, proveditore gen. u Furlanskoj, izvješćuje o naporih gen. Herbersteina, Erdödia i Draškovića za ugušenje bune u Hrvatskoj; pripovjeda kako je izdan gr. Tattembach; o glasovih, da republika podupire Zrinskoga.

Dopo spedite l'ultime mie riverentissime a vostra serenità mi arrivano da soggetto, che tiene commando in Croatia, avisi, ch'il general Herberstein di Carlistat havesse tutti li passi in quelle parti assicurati, che la piazza di Carlistat si trovasse perfettamente munita, mentre tutto quel paese haveva per ricovero condotto in essa li suoi haveri et abbondantemente ogni sorta di vetovaglie, che il giorno de 28 Marzo passato vi siano arrivati cento cavalli di monitione, e che vi aspettassero due milla soldati alemani.

Li conti Ardeodi (Erdődi) e Trashceuviz (Drašković) amassavano tutta la gente di là dal fiume Sava a favor dell'imperatore, et il vice general di Varasdino al medesimo oggetto si trova in campagna con 15 mille

persone.

Passò hieri in queste vicinanze il conte Giovani Silvio di Porcia, collonello di sua maestà cesarea, che si porta in diligenza nel Cragnio, dove si trova il suo reggimento, che tiene avisi, habbi già intraprender la marchia verso Croatia et Ungheria, come già a vostra Eccellenza humilmente accennai.

Il conte Turismondo della Torre, capitano di corazze nel reggimento Monteccucoli, deve pur egli questa sera da Goritia partire con il fratello co. Gio. Filippo, che tiene pur carica nell'imperiali militie, per incami-

narsi con tutta la sollecitudine verso l'Ungheria essi pure.

Come si sij reso alla luce questo gran fuoco prima del suo nassere, oltre la permissione divina, molte si discoron le strade, tra quali si tiene ch'il conte di Tatempoch, havendo per rendimento de' privati conti fatto poner prigione un suo benemerito fattore et antico di casa, l'abbi poi anche rilasciato, e che da lui sijno state rivellate le pratiche del padrone con additar il scrigno dove stavan riposte le lettere concernenti simili maneggi, da che è originato il di lui arresto.

Dalle voci, passati giorni sparse si in Ljubiana, che vostra serenità somministrasse aiuti a Sdrino, e che come parti della confusione ho rappresentati a vostra Eccellenza, è derivata altra vanità, mentre pervenuta ultimamente al ponte prima d'entrar in Goritia parte delli cinquanta trè schiavi Russi da costì partiti, e che son anche per di quà passati, il capitano che a quello assiste se'n ha ingelosito, et inteso che molto maggior quantità ne dovesse conseguitare, ne ha immediato data parte al conte Carlo della Torre, capitano di quel luogo, che senza frapor dilatione rilasciò ordini per riconoscerli; il che facendosi, radunati li schiavi insieme, che andavano a due a tre alla volta avvisando, e s'asspettavano, han prodotto grandissima confusione et alarma in quegli habitanti, che portati da un eccesso di timore e dell'haversi persuaso, che fossero dall' Eccellenza vostra colà spediti per prender quel luogo, era sino da diversi pensato a raccoglier le cose più pretiose per salvarsi con esse, havendo così l'innocente passaggio di questi fatta passare una pessima agitatissima notte a quelli, che gl'han di poi permesso a picciole truppe l'uscita.

Si ha ancora: (che) la marchesa moglie di Frangipane, che dicono esser nipote de Barberini, habbi desiderio di capitar per ricovero nel stato di vostra serenità con un suo figliuolo adottivo, vero figlio del signor Pietro Urbano, di quella famiglia giurisdicente in ambi li stati. di vostra serenità et imperiale, e ch'è cognato del conte Francesco Valvasone, sino cessino quei moti, publicati dal messo a ciò spedito, benchè lontani dal verisimile come

gelosie del conte di Herberstein, acerrimo nemico di Sdrino. Tanto humilio a vostra Eccellenza in continuatione del mio humilissimo debito sopra le corenti contigenze.

U. mlet. arkivu.

#### 266.

#### 1670, 11 travnja. Gradac.

Vojno vieće odgovara generalu Spankau na pismo njegovo od 9 iz Optuja. Zapovjeda mu se, da pošalje u Koprivnicu čovjeka da što prije dodje 600 konjanika i da po volji carevoj što prije udari na Medjumurje, jer tim će se ustašam svaka pomoć presjeći. Želi mu dobar uspjeh; ako mu što treba, neka samo prijavi.

U drž. arkivu u Beču.

# 267.

# 1670, 11 travnja. Krško.

Thobias Schaaff, rittmeister iz Krškoga, zapovjeda Rittmeisteru Jorg Rolandtu u Gorici, da se sa svojom vojskom (kirasiri) odmah uputi pram Kršku hiteći noć i dan.

Ibid.

#### **268.**

# 1670, 11 travnja. Optuj.

Spankau moli vojeno vieće u Gradcu za jednoga in genieura, koji dobro pozna Čakovac.

#### Ibid.

# 269.

# 1670, 11 travnja. Beč.

Leopoldo odpisuje Stjepanu Svastoviću, županu turopoljskomu i cieloj plemenitoj obćini na pismo od 25 ožujka, u kojem je obaviešten "de conclusa ac etiamnum capta comitum Petri a Zrin et Frangepan contra nos insurrectione atque rebellione, ac praeterea de constanti fidelitate erga nos vestra." — *Ibid*.

#### 270.

#### 1670, 11 travnja. Beč.

Leopold odpisuje vojenomu vieću u Gradcu glede pisma Petra Zrinskoga na Herbersteina i Lobkovica, kano i glede ponuda njegovih kroz o. Forstala. Da se posavjetovao pa da odlučuje: da se na ponude o. Forstala nikakav obzir neuzme, da se okupacijom Zrinskovih dobara i exekucijom proti njemu nikako nekasni. Spankau imade po danih si zapovjedih udariti i pram Kaniži vojsku postaviti, da nebi Turci nahrupili. Ujedno neka vieće zapovjedi Herbersteinu, da eksekuciju proti Frankopanu i Zrinskomu odmah poduzme, njihova imanja u primorju i Hrvatskoj posjedne i "quocunque modo" sebi podvrgne a nalažeću se ondje zairu za svoje vojnike upotrebi. Neka se sve to sa najvećom brzinom učini i to "conjunctis animis et consiliis", jer se znade, da "prima sors armorum sit maximi momenti." Ujedno narediuje glede redanja generala, da general mjesta u mjestu zapovjeda, a

Spankau "in capite exercitus." Neka se vojska dobro providi sa proviantom i prahom. Bukovački ima se uloviti, ako je moguće, i zatvoriti u Gradcu ili neka se pošalje u Beč. Miakića neka se gleda takodjer osigurati, koji "dolazi i odlazi od Zrinskoga i za to ništa dobra misliti nemože", al da se radi "Vlaha" neuhvati već dobro pazi. Baši u Kanižu valja pisati, da vojska nije namienjena proti Turskoj; jer car hoće da u miru sa Portom žive, ali "zur bestraffung der Räubereyen vnd anderen Unruhen daselbst." Rad republike mletačke car je Hocheru naredio, da on sa mletačkim poslanikom govori i zahtjeva, da republika nepodupire ustaša sa municijom i proviantom.

Ibid.

#### 271.

# 1670, 12 travnja. Optuj.

Spankau daje javiti voj. vieću, da je danas o podne 600 konjanika kod Saurića preko Drave prešlo i da će on prenočiti u Fridavi i Polsterau i sutra u koliko mu bude moguće unići u Medjumurje. S druge strane udarit će Breiner iz Koprivnice sa 4000 vojske.

Ibid.

## 272. 1670, 12 travnja. Beč.

Car Leopold obavješćuje vojeno vieće u Gradcu, da su kranjski stališi putem svojega poslanika, bar. Mosshaimba, zamolili pomoć "wegen der Zrinischen Unruhe, und der desswegen ihro zu nähernder grossen Gefahr." *Ibid.* 

# 273.

1670, 12. travnja. Beč. Marin Zorsi izvješćuje, što je knez Lobkovic Petru Zrinskomu po o. Forstalu poručio, što je Zrinski pisao svomu prijatelju biskupu u Neustadtu, i kako idu priprave proti Zrinskomu.

Nell'indagatione mia sopra le commisioni di Locoviz al padre Forstal, ritrovo, che tutte si riducono a svavità et clemenza; egli lo ha impresso delle maggiori speranze, ch'il conte riceverà perdono et altre sodisfazioni vantaggiose, ma doversi liberamente rimettere alla benignità dell'imperatore; seben offeso, ha l'animo augusto, propenso ad essercitare in vece del castigo generosissime gratie; che lo avvertiva di non perdere tempo, et portare la risposta immediata, per non obbligare con la dilatione agl'impegni et agl'estremi; che se al presente si procederebbe con ogni dispositione favorevole, fraponendo longhezze, non sarebbe facile caminare per questa strada, dopo la provocazione di giustissimo sdegno. Li mise in consideratione l'inganno imprudentissimo di stabilire la confidenza nell'infedeltà de' Turchi, che lo abbracciano più per il precipizio che per l'esatione; stare nella loro memoria concepite l'amarezze, per l'hostilità inferite dalli suoi maggiori et da lui medesimo, sufficienti per rendere sempre sospetta la sua devotione, et gelos'il procedere. Che ciò li diceva non tanto come ministro dell'imperatore, che d'amico, professare desiderio che si ritiri dalle pregiuditiali risolutioni al servitio suo et della sua casa; mandi il figlio a Vienna et stia con cuore allegro, et mente serena. Doppo queste parole li consegnò la risposta alla lettera che ricevè dal padre stesso. Intendo

che li concetti sono corrispondenti al decoro, insieme s'aggiustano agl'inviti et allettamenti di risolvere con maniera costante et obedienza, et rassegnatione pontuale. Non ha tralasciato parimenti di praticare con il padre le maniere accorte d'accrescerli il fervore; amplamente li promise che l'imperatore riconoscerà il merito suo grande nel termine felice di sì grave negotio. Così egli prese l'incarico d'impiegare li sforzi più vigorosi del suo potere, per guadagnare l'animo del conte a sottomettersi di puro arbitrio senz'attendere la forza. Si pose dunque in viaggio con premura et con fretta. Non è dubbio ch'il conte l'ama et lo stima; le sue parole et li consegli haverano luoco di riflesso grave et pesante. In altri maneggi

di consideratione di lui fidandosi incontrò riuscita et profitto.

Ciò li servirà d'impulso per accreditare li sentimenti et lasciarsi condurre nell'opinione che sarebbe finalmente fruttuosa et sicura. Si è saputo, che giunse a Graz con celerità straordinaria nel brevissimo tempo; si fermò discorrendo con alcuni, espresse la sua consolatione per gl'ottimi trattati promossi in questa corte; che si prometteva quasi vicino l'aggiustamento. Ogni volta, che sentitosi dal conte il furore dell'armi, non fosse trascorso in qualche irretratabile passo. Ch'era necessaria la solecitudine del suo arrivo; sapesse egualmente che si lasci apert'il ricorso, se bene si minaccia di chiuderli ogni porta de suplicationi dando di mano all'apparenze di vincerlo et domarlo col ferro. Hora quì si vive con vigilante attentione alle conseguenze che produrrà il tentativo. Si concepisce, che giovi mirabilmente, stante li replicati contrasegeni d'humilatione et pentimento che rimostra giornalmente.

Nella corrente settimana sono capitate sue lettere al vescovo di Naistat, strettissimo suo confidente; deplora l'infortunio per le pratiche cominciate con Turchi, haver dispiacere et dolersene; pronto a recedere intieramente, quando venga acolto con testimonii di benignità et di cautela. Che lo pregava, interponer appresso sua maestà et li ministri efficacissimi officii, a fine che la materia s'incaminasse ad un oggetto di tranquilità et di riposo per tutti. Che s'andava trattenendo dall' entrar in stabilimento più stretto di negotio con la Porta et d'esseguire li concerti. Sospirar il modo di meritare gl'effetti della gratia dell'imperatore prontamente. Il vescovo fece veder le lettere prendend' ordine dalli ministri sopra la norma di

rispondere.

Oltre questa speditione altra poco appresso è sopragiunta per l'imperatore. Humilia se stesso; dichiara l'afflitione sua per la colpa commessa et

implora di non esser abbandonato.

Per stabilire le risposte tenuta la conferenza, non si son atterate le risolutioni. Proprio si stima continuare nell'animarlo. Nel tempo medesimo non fidarsi delle sue espressioni concitate; si ha dal supponere più dal timore, che dal zelo, vedersi senz' assistenze de Turchi, et dalle militie imperiali vicino ad esser sorpreso et vigorosamete assalito. Si sono però replicate le commisioni a Graz per incalorire la mossa delle truppe, l'allestimento delle provisioni et che si principii l'attacco. Mi pare che corrispondi l'applicatione di quelli ministri al desiderio et alla necessità della prestezza. Scrivono in brevissimo tempo havere ridotto l'occorenze all'essecutione, già li reggimenti esser in marchia, disposta l'artigliaria et somministrato il de-naro. Da Graz il collonello Spankau ha portato le notizie delle sue pre-

ventioni diligenti et dell'avanzamento delle milizie. Non intieramente é contento del numero et qualità della gente, bastante è vero per vincere li pochi sudditi et ribelli, ma non proporzionata, caso, che capitasse soccorso, et grosse parate de Turchi. Tuttavia s'essebisce di dirigere l'impresa con sollecitudine et con coraggio. Al corpo che forma li reggimenti veterani si è aggiunta la soldatesca nationale croata in numero di sei in sette mille persone. Il servitio considerabile che renderà consiste nella peritia de' luochi et cognitione de siti. Verso Ciakturno sono alcuni boschi, assai pericolosi da tender insidie et colpire con imboscatte. Nella piazza non si sente introdotto gagliardo presidio, sarà dificile che lo accresca de valorosi soldati, non havendo mezzi nella strettezza et angustia della congiuntura di ritrovarli con diligenze ne con denari. Il castello è un recinto non molto grande, con quatro bastioni attorniati da fossa; potrebbe contendere qualche giorno, non resistere lungamente. Si suppone che habbia da rendersi senza l'esperimento di valoroso contrasto, et che si riporti la vittoria con fondamento di terrore, non con effusione di sangue. Non sarà ommesso occupare li porti, serrarlo per mare, per terra et impedirli ogn'angolo per la fuga et per li soccorsi. L'aprension è, ch'il conte difidi del perdono et della gratia, si dia in preda alla disperatione, chiami li Turchi, apri le porte, et l'introduchi nella fortezza. Corse già due giorni la voce, che mille giannizzari fossero entrati con l'insegne et con l'armi. Comosse l'aviso per le fondate considerationi d'un simil impegno. Non essendosi confermato con espresi prevenuti da Graz, si giudica esser voce insussistente, et lontano dal vero. V. V. E. intenderanno nella seguente le cause. Li Budiani, principalissima famiglia della Croatia per l'adherenze et per l'autorità, ha lasciato in dubbio per qualche giorno il giuditio delle sue resolutioni. Non havendo con la corte incontrato le pretensioni proposte in diversi interessi è stata tentata d'appartarsi al presente dalli devoti et ossequiosi, unendosi al contrario partito. Si è conosciuto che persevera in ottimi sentimenti, et nella dispositione di pronto fedele servitio. Con proprie lettere hanno spedito a sua maestà offerendo se stessi con la loro gente per ponersi a cavallo ad ogni cenno, et contro chi sarà ordinata la mossa. Quì è gradit'assai la prontezza. Si gode, che le case della nobiltà cospicua et potente sostentino la ragione et corroborino con vivi testimonii d'obbedienza il partito cesareo ad essempio del populo et della provincia.

U mlet. arkivu.

# 274.

1670, travnja. Beč. Poslanik mletački Marin Zorsi obavješćuje o ustanku Franje Frankopana u Hrvatskoj, ugušenu vojskom generala Herbersteina, sa tim što piše poslovodja u Solunu o mnienju velikoga vesira, kako da se Porta vlada naprama Zrinskom, napokon o nastojanju u Beču, da se osujeti Zrinskom turska pomoć.

Il marchese Frangipani, cominciando con ardore imprudente ha quasi terminato con gran disgratia. Messi insieme 300 cavalli, si pose in campagna, avanzando nel paese per allettare li popoli et accreditarsi con Turchi. Desiderava di far qualch' operatione, che risultando a sua gloria, accrescesse riputatione et vantaggio al partito. Consisteva la sua speranza nel

credere deboli non solo, ma intimoriti et confusi gl'Alemani. Diversamente ha incontrato, perchè il general di Carlistot, non meno vigilante alli suoi andamenti che ben informato delli suoi passi, mandò numero considerabile di cavalleria in certo sito per coglierlo et batterlo. Il dissegno felicemente riuscì. Al primo comparire delle genti del Frangipani gl'Alemani havendoli affrontati con ordin' ottimo et con singolare corraggio, li disordinarono intieramente, obligandoli allo sbando et a vilissima fuga; anzi la maggior parte gettando l'armi, implorarono perdono, detestando la colpa. Il Frangipani poco mancò, che non restasse prigione; prevedendo il pericolo, pensando alla sua salute oportuna; corse con fretta et solo in Ciakaturno, Ciò produsse confusioni in lui et costernatione in tutti. Il paese resta libero dalla vessatione per hora, et confermato nella naturale devotione. Alcuni Turchi, che si ritrovavano tra le truppe, furono condotti in Carlistot; apresso d uno fu trovata lettera, scrittali dal Frangipani, dalla quale si ricava l'animo suo perfido nel procurare ogni male agl' interessi dell'imperatore. Li concetti sono di sprezzo et obrobrio alla natione alemana, mostrando facilità nel deriderla et nel vincerla; che tutto il beneficio consisteva nel prevenir et non essere prevenuti; che se ben erano scoperti li trattati, ad ogni modo non dubitava di felice fortuna, quando non mancassero l'assistenze et li soccorsi. Questa lettera ha irritato grandemente. Si raccoglie la malignità dell'intentioni d'un cuore avelenato. Il primo successo però dell'armi, risultato a sua mortificatione, renderà represso l'impeto temerario et il furore frenetico. In aggionta si è saputo per lettere del general di Carlistot, che valendsi della prosperità ha secondato gl'ottimi auspicij con entrare ne luochi del Frangipani, lasciando libertà alla soldatesca una sua terra ha provato li danni et le miserie per causa del di lui temerario capricio. Non havrebbero voluto li ministri, che seguisse ne sudditi il patimento et il travaglio, ma trattati con forme benigne servissero agl'altri d'essempio per conoscer, che l'imperatore abbracciandoli come veri vassalli, li consola; all' incontro le stravaganze de loro padrone l'invogli nelle catture et nelle rovine.

Credo che le sue terre migliori saranno assicurate con presidii alemani, che s'introdurranno con facilità et senza contrasto. Contro lui più che contro lo Zrino esclama la corte, et s'accende lo sdegno; si pressente, che sia stato il primo ad istigare la sorella a superbi cattivi pensieri. Essa, unitasi col fratello, habino tirato il marito alla prevaricatione et ad enorme delitto: . . . . Da Salonichi si tengono lettere di vinticinque Febraro; conferman la risolutione del visir di non transferirsi che per aprile alla Porta, la sua inclinatione per l'anno seguente non concorrer ad impegni grandi nè a guerra aperta nell'Ungheria, sebbene la volontà cospirasse nell'inserire travagli et nell'estendersi a conquiste, non rinovare prontezza ne vigore de forze sufficienti et poderose; haver posto in riflesso al divano che l'imperatore sarà libero da ogni destruzzione, l'imperio tranquillo et la christianità in pace, che si deve ponderare la qualità della resistenza, in-teressandosi forse li principi, come gl'anni passati successe, alla preservatione et difesa di quel regno; che vi sarà sempre tempo, quando la potenza del Gran Signor, respirando un poco, habbi sicurezza per il valore et numero delle sue armate di riportare le vittorie et li trionfi, che conveniva nutrire il torbido negl'Ungheri, prestar al conte di Zrino particolarmente confidenze d'essere assistito per la sua gloria et per il suo servitio; che li

scrivesse il Gran Signor una lettera con ampli concetti et con piene promesse di protettione autorevole et benigna; l'intitolasse general delle armi sue christiane, cominciando ad onorarlo con speciosità apparenti di militare commando come pretende et ambisce; d'avantaggio se li somministri credenza di fabbricare li ponti sopra il Danubio, Drava et Sava per spingere le truppe alla sua dispositione et arbitrio. Scrive il residente, ch'in simile negotio s'andavano dirigendo con circospetione pesata; dubitar il visir della fede dello Zrino et d'entrar in hostilità, che si scausa per inoportun' al presente con l'imperetore. Avertisce che non si lascino le frontiere della Croatia sproviste, perchè li bassà di Bosna et Canissa havevano fort' ordini di non perdere li profitti sicuri et che non dipendino dall'incertezza et dall'impegno. Ch'essendosi visti in Candia contra le armate del Gran Signor le militie et insegne cesaree, non manca pensiero in alcuni di venir a risarcimento. Proprio stimano vendicarsi con spingere ne luochi dell'Ungheria dove sono chiamati non meno li soldati che li stendardi ottomani; supponerlo lecito senz' infrangere li trattati et violare la pace; circa la permanenza in Salonichi si discorreva che non sarebbe tirata in luogo havendo il visir risolutione di passar in Andrianopoli, città di maggior decoro et vicina alla vera et reale residenza, ha intentione di fare presto primo passo per condursi a Costantinopoli; spera d'indur il Sultano a prestarvi il consenso et a recedere dalla sua alienatione. Queste sono le lettere del residente, negotij appartenenti a Vostre Eccellenze non intendo che rappresenti, ne tocchi.

Non contenti li ministri d'haver spedito a Salonichi già due settimane per informatione sopra gl'interessi del Zrino, hanno voluto con prudente motivo partecipare li successi anco al bassà di Buda; sostenendo nel regno la prima rapresentanza per il decoro et per l'autorità, si ha creduto necessario scriverli con due motivi; uno per riguardo di stima conciliando l'animo suo, l'altro perchè non concorri nell'istanze, che dal Zrino li sono state per le notizie pervenute, esposte più volte alla gente da lui spedita et che pur si trattiene è necessario far contrappunto. Le di lui propositioni forse haveranno versato, perchè alli bassà di Bosna et Canissa sia commesso di riparare le sue disgratie con l'ombra del Gran Signore. Per parte dunque dell'imperatore sarà significata la volontà di continuare con la Porta la pace, et l'unico desiderio di metter il freno all'alterizia et temerità dei sudditi contumaci et inquieti; si spera ch'il bassà non disaprovi la risolutione; hora ch'è capitato il chiaus spedito con diligenza sopra la sua espositione sta curiosa la corte supponendosi che dall'insorte emergenze assumma il motivo. In termine di confidenza et di rispetto ha voluto l'imperatore che agl'elettori et alla dieta di Ratisbona si participino li cominciati rumori; s'esponga nello stesso tempo, che sua maestà, operando con vigor et benignità, procura sopire li travagli nel loro principio, perchè l'avanzamento riuscirebbe pernicioso agl' interessi suoi non solo, ma alla religione et alla Germania; che sperava con brevità e prestezza havere ridotto li sudditi dentro li termini del dovere et separati da unioni perniciose in pregiuditio comune; che della novità portava la notitia perchè si conoscess'il pericolo che sempre suprasta; ch'in ogni occorenza confidava delle loro assistenze, in caso che fosse la debolezza de' ribelli sostenuta et rinforzata dall'ambitione et ingiustitia degl'Ottomani. Essi non prendendone parte sarebbe prestamente cessata la borasca, ritornando tutti nella pristina tranquillità et obbedienza.

Ibid.

#### 275.

1670, 12 travnja. Beć. Marin Zorzi obavješćuje o tegobah, koje traže nesadovoljnici ugarski ukloniti kroz svoga poslanika. U Beču se misli, da će se ugarski zamrsaji laglje raspraviti, ako se Zrinski pokori; o. Forstal dodje u Beč s Petrovim sinom.

. . . . Il deputato degl'Ungheri superiori si trattiene nell'informare li ministri delle sue istruttioni et dimandar francamente giustitia. Li capi principali si riducono alli gravami proposti altre volte, adesso sono portati con maniera audace et quasi violenta; appoggiano le istanze alla temerità credendo di meglio aprofitare con cert'apparenza di terrore et di minaccie che col compatimeto delle miserie et con le suplicationi devote; si lamentano ch'in vinti et più congressi sieno stati licentiati con espressioni di consolarli, et sempre habbino invece del bene provato nuove afflittioni et gravissimi mali; non voglino sofrire la milizia alemana dentro le piazze dell'Ungheria, superiore particolamente, sotto voce motivano che non levandola daranno negli estreme con scacciarla; che per le fortezze delle frontiere hanno cominciato levare di gente nazionale valorosa et fedele; in conformità delle costitutioni vere, et leggi fondamentali del regno vi chiedono che si stabilisca assegnamento fisso perchè corrino agl' ussari et presidii pontualmente le paghe. Ott' anni esser che dalla camera non viene sborsato ne intieramente ne con scarsezza poco o molto denaro: da ciò procedere un estrema necessità che li obbliga procacciarsi il vitto per tutto danno degl, amici et con provocationi degl'inimici medesimi. Sopra le restitutione delle chiese et beni ecclesiastici adducono motivi pessanti, accrescono il calore con li pretesti della religione, perchè non s'adulteri per interessato il zelo et il ferrore. Mi restringo a questi punti che si distinguono per riguardevoli et importanti, al numero di cinquanta arriva la suma intiera dell'indolenze et querele. S' anderà maturando con lungha discussione, quello convenga alla parte dell'honestà et dell'utile ancora. Gl'Ungheri sono chiamati alla corte; alcuni già comparsi et altri s'attendono. L'arcivescovo et il Nadasti si fermano in Possonia, et si crede che compariranno la settimana ventura; nel mentre il presidente della camera ha adempito alla sua relatione; si tiene secreta perchè non è buona et a fine che a notizia del deputato non pervenga la retta depositione de loro fini, repugnanti alla qualità de sudditi ossequiosi et fedeli. Si crede che dall'esito degl'interessi del Zrino habbi da dipender il precipitio o il miglioramento di tutti li negotii dell'Ungheria; uno snodandosi bene, si scioglierà ogn'inviluppo felicemente . . . . .

È entrato in questo punto il padre Forstal, agustiniano, che ritorna da Ciakturno in diligenza. Conduce il figlio del conte di Zrino. Non tralascio l'aviso, che riesce importantissimo nelle pericolose correnti emergenze.

Ibid.

1670, 12 travnja. U Mletcih. Mletačko vieće hvali svoga poslanika u Beču radi točna isvještivanja o Petru Zrinskom; nalaže mu da sudjeljuje i sam ugasiti ovu vatru, koja bi mogla sahvatiti i mletačke pokrajine, očekuje dalnje isvještaje u toj stvari.

Tenemo dalle vostre lettere de num. 231. in 233 la serie intiera di negotiati del conte di Sdrin con Turchi, li motivi che l'hanno indotto a precipitar in essi, come siano stati scoperti e riferiti all'imperatore; le consulte tenute, le deliberationi prese da Conte di Tatempoch, complice nei maneggi, e l'arrivo in fine alla corte del padre agostiniano, confidente del sùddetto Sdrin, con credentiali per trattar componimento e supplicar con-

dono al trascorso et alla colpa.

Resta perciò il senato con piena sodisfatione della vostra diligenza non potendo desiderare maggior puntualità nelle notitie, nè più applicato studio nel ricercarle. Si consolamo intanto della buona piega che pare vadi prendendo affare di tanta rilevanza, e confidiamo che la prudenza e la forza di sua maestà medesima sarà per restituirlo alla primiera calma e tranquillità. Curioso non meno, che importante, si renderà l'essito di negotiati del padre sopranominato, e noi ne staremo con desiderio attendendo li vostri ragguagli, cert' essendo che alle congionture non haverete mancato di riflessi proprii ad acompagnare la necessità di estinguersi un fuoco habile a metter in contingenza non meno li stati di sua maestà che i quelli di questa provincia insieme. Le lettere del proveditore general di Palma, che intorno questo grave negotio ci sopraggiungono con favorevole apparenza di restar il conte confuso e represso, vi trasmettemmo a riscontro di quanto fondatamente ricaverà la vostra virtù.

Pel contenuto nel dispaccio quinto da Salonichi ne aspetteremo le particolarità, che vi sarà riuscito di penetrare, come similmente di quanto sarà stato incaricato al residente Casanova col corriero espresso, che ci ha accenate essergli incaminato. E perchè raccogliemmo dalle stesse vostre lettere esservi alla corte dubbio, che il predetto conte di Sdrin possi haver stretta l'unione et intelligenza colli principali dell' Uugheria superiore, starete osservante a quello giungerà anco di quella parte per continuarci il filo degl'avisi, che tanto più si renderebbero considerabili, quanto che fos-

sero concatenati coll'emergenze correnti.

Ibid.

#### 277.

1670, 12 travnja. U Mletcih. Mletačko vieće obavješćuje svoga poslanika u Parizu, da je dobilo potanjih izvještaja ob uroti Petra Zrinskoga od svoga

poslanika u Beču i od providura u Palmi.

Del conte di Sdrino tenemmo in lettere dell'ambasciatore di Germania della corrente settimana, che col mezzo del consiglio di Gratz era seguito l'arresto del conte di Tatempoch, che nutriva inteligenza con esso, et che arrivato doppo alla corte un padre Agostiniano con credentiali del detto Sdrino per sua maestà, assicurando esser quello disposto a rimettersi nella gratia di cesare. Oltre a ciò il proveditore di Palma con sue, pervenuteci hieri sera, ci aggiunge altri successi a prò delle armi dell'imperatore, et a repression delle genti del conte Sdrino sùddetto, di che si sta attendendo la confermatione con confidenza di veder svanito turbine così molesto, e vi servirà di lume. — *Ibid.* 

#### 278.

1670, 12 travnja. U Mletcih. Mletačko vieće obavješćuje svoga poslanika u Savoji ob istom predmetu.

In seguimento di quanto vi motivassimo con precedenti dei maneggi con Turchi del conte di Sdrino, vi aggiungeremo con le presenti, osservarsi quegli affari in qualche miglior piega, riferendo lettere di Vienna di questa settimana due essere stati arrestati de principali complici, et haver il conte spedito alla corte un padre Agostiniano suo confidente, li negotiati del quale per anco non si sanno. Vi sono anche altri avvisi, che fanno sperar, levati al conte i mezzi di progredir i torbidi, se ne attende con curiosità la confermatione. Vi valeranno anche questi tocchi per vostro lume, et per star attento a quello in questo genere potesse costà capitare per portarcene opportunamente con la consueta vostra diligenza distinte notitie.

#### 279.

1670, 12 travnja, u Mletcih. Mletačko vieće obavješćuje svoga poslanika u Inglezkoj, da je Zrinski poslao u Beč o. Forstala, a on sam obkoljen u Čakovcu.

Dal conte di Sdrino era stato spedito il padre Forstal, Agostiniano, con credentiali per l'imperatore a Locoviz. Da questo havere havuta audienza, esprimendo dal mal stato di salute dell'imperatore haver havuto motivo le prattiche; lo rimostrava divoto, e prometteva in ostaggio il figlio. La moglie con le sue persuasioni haver tenuta gran parte nelle risolutioni, non dubitarsi però cre non sta per rimettersi. Le risposte furono gravi e benigne, desiderava veder l'imperatore, ma non gli è stato permesso. Insistè, perchè il conte fosse consolato con impiego d'honor, e di profitto. Alcuni sospettano l'espeditione artificiosa. Frangipani unito a Sdrino s'era avanzato a tentar la città di Zagabria, acciò ricedesse dall'ubbidienza, differita dal clero la deliberatione; il general di Carlistot haveva uniti 6 in 7 mille huomeni per entrar ne' territorii di chi ha violati la fede con speranza di ridur li popoli alla disperatione, e si ha notitia che il conte fosse assediato nel castello di Ciacturno.

Thid.

#### 280.

1670, 12 travnja. U Mletcih. Mletačko vieće obavješćuje dalje svoga poslanika u Ingleskoj o postupanju carske vlade proti Zrinskomu.

A continuatione in vostro lume vi diremo, che dopo scoperte le pratiche del conte di Sdrin con Turchi il conte di Tatempoch con alcuni altri interessati ne' maneggi, erano stati di ordine della corte fermati, come pure il conte di Traumestorf. Erano stati spediti ne beni de rei, che restan confiscati, alcuni reggimenti; et a Sdrin fatto destramente pervenire, che era ancora in tempo per il perdono, onde haveva spedito a sua maestà per un religioso agostiniano, li negotiati del quale sono ancora incogniti. Si tengono alcune notitie di altri vantaggi ottenuti da imperiali sopra il medesimo Sdrino, de quali si attende la confermatione.

Ibid.

1670, 12 travnja. Zadar. Antonio Barbaro, proveditore generale u Dalmaciji, izvješćuje vladu, što se čuje o pripravah Petra Zrinskoga i Turčina.

In ordine poi agl'eccitamenti portati con mie lettere all'illustrissimo s. proveditore di Veglia sopra certi avvisi quì pervenuti d'ammassamenti di gente per le rive di Buccari e Segna, tengo in risposta d'haver egli ricavato col mezo del capitano del forte s. Marco da un gentiluomo del conte di Sdrino, che unitosi lo stesso conte col principe d'Auspergh e col Ragozzi, suo genero, andasse armando i suoi stati, et a Buccari specialmente fossero trattenuti i vascelli di mercancia per assicurar la diffesa del porto; che a Canisia s'unissero 10.000 Turchi e 5000 Tartari per assister alla causa del conte, mentre l'origine di questa mossa proveniva dall'ambasciata e dall'essibitione, che in suo nome fù già fatta alla Porta: che all'incontro l'imperatore facesse star in armi tutti i luoghi di quelle rive, e che di più principiava calar il reggimento del Porcia; et il conte Frangipani, governatore di Segna, dubioso di qualche calunnia in questa solevatione, s'era incaminato per le poste a giustificarsi a Vienna.

Queste notitie, com'elle si siano, le porto in diligenza a lume di VV. EE. havendo spedito un padre Franciscano, nativo di quel paese, per

haver col suo breve ritorno fondamenti di più vera certezza.

Et a questo passo dirò, che anco quelli di Segna, passando con legni armati per li mari di vostra serenità, si condussero già pochi giorni sotto la Morlacca verso il paese di Licca, e col trasporto di quantità d'animali fecero diverse teste e prigioni.

Si discorre che questa invasione, seguita per ordine del general di Carli-

stat, habbi molto inasprito li Turchi.

Ibid.

# 282.

1670, 12 travnja. Firenca. Ottaviano Valiere, mlet. poslanik kod toskanskoga nadvojvode, obavješćuje vieće o viestih, koje tamo dodjoše o uroti Petra Zrinskoga.

. . . Varii sono li discorsi, che fanno questi cortegiani di questo improviso ritorno: alcuni dicono per affarri domestici, altri, che attendi S. A. un inviato dall'imperatore, che doverà portarsi anco a Roma per l'occorenze d'imperio, publicandosi l'arrivo di un corriero, espressamente spedito all'imperatore dal general di Carlistat con aviso, che Turchi s'andassero molto ingrossando verso quella parte di Croatia, e che sotto varii pretesti anco dal conte di Sdrino si assaldassero con gran cellerità delle truppe. In oltre scrive il residente di sua maestà cesarea alla Porta, che fossero ivi comparsi tre Ungari, inviati dal medesimo conte, per offerire alla medesima il vassalaggio ogni volta che le piacesse dichiararlo prencipe di Croatia et Schiavonia et assisterlo in ogni migliore forma; argomentandosi la totale alienatione degl' Ungari dall'obedienza di sua maestà cesarea dalle strette corrispondenze de medesimi con Turchi; de quali avisi vostre eccellenze haveranno li migliori rincontri dal loco proprio, sapendo da parte confidente che il gran duca aprende estraordinariamente tali andamenti et li invigila attentamente.

Ibid.

#### 283.

1670. 12 travnja. Rim. Antonio Grimani, mlet. poslanik, îsvješćuje, da se potvrdjuju glasovi o Petru Zrinskom, koji su i sv. kolegij neugodno dirnuli.

Da quanto osservo dalle riveritissime ducali di vostre eccellenze della presente settimana, e da quello portano tutte le lettera di Germania viene confermato l'aviso molesto, che precorse, come humilmente avisai hoggi otto, delle dannosissime risolutioni del conte di Sdrino. Ogni uno considera l'affare di grandi pregiuditiali conseguenze al Cristianesimo, il sacro Colleggio pare l'habbi inteso con quel sentimento, che è proprio della materia. Ibid.

#### 284.

#### 1670, 13 travnja. Zagreb.

Kaptol zagrebački daje na znanje, da je Stjepan Ivanović, kojega je Petar Zrinski nedavno postavio kapetanom čete plemićke, čuvši "krivo tumačenje i nakanu o toj četi", prosvjedovao pred njim, da on nebi bio voljan voditi ovu četu u drugu svrhu, nego da služi njom svomu kralju. U arkivu sagr. kaptola: Protoc. XX, 1666—73. p. 104.

#### 285.

1670, 13 travnja. Beč. Papinski poslanik kod bečkoga dvora, nadbiskup Antonio, isvješćuje rimski dvor o sapočetoj vojnoj ovršbi proti Petru Zrinskom i o nadah u mirno poruvnanje. Budimski vezir doglasi carskomu dvoru, da Porta nepodupire buntovniku. O gr. Tattembachu i orušanju u gornjoj Ugarskoj. Prispije u Beč o. Forstal s Petrovim sinom A. Ivanom.

Marciano, come si scrisse, le truppe cesaree verso Ciakturn, e destinatoli per li 9 del corrente di blocca con esse quella piazza, se ne attende di momento l'avviso. Frattanto non havendo tralasciato la corte di far sperar al conte di Zrin gli effetti della clemenza di S. M. stimasi, ch'egli nel vedersi abbandonato dalla maggior parte de' Croati debba, per non farsi maggiormente contunce colla difesa, rendersi all'arrivo di dette truppe a discrezione, et argomentasi ciò anche dal non esser colà quel numero de' Turchi, che publicarono gli aderenti di lui, nè in detta piazza provisioni e militie sufficienti da sostener l'attacco, e dall'attendersi insieme quà a momenti il di lui figliuolo, che se ne viene per interceder perdono al padre, e per rimanere forse come per ostaggio.

Giunse quà hieri l'altro un chiaus Turco, mandato dal visir di Buda, per assicurar principalmente questa corte, che la Porta non solo non ha dato, nè tampoco darà orechio a ribelli della M. S., ma che volentieri coopererà al castigo de' medesimi. Quì si mostra di creder tutto, giàchè scopertosi per temppo il negozio, è hora facile d'oviar al male. Ma perchè detto chiaus non resti informato dello stato presente delle cose di quà e dell'apprensione, in che si vive per gli altri torbidi d'Ungheria, si sono dati ordini stretissimi alle guardie, che secondo al solito lo custodiscono, di non permetter, che alcuno lo visiti, fuorchè l'interprete, et a questo di ridir sotto pena della vita ciò cha dal medesimo si ricava.

Oltre quel che si è scritto del conte Erasmo di Tattembach, che tuttavia trovasi prigione nel castello di Gratz, sentesi che nella deposizione fattasi dal medesimo appariscano molti complici della congiura, e di più haver alcuni Ungheri malcontenti insidiati alla vita dello stesso Imperatore, per prender o vero uccider la M. S. nel mentre divertivasi nelle caccie.

Continuano gli Ungheri della parte superiore del regno ad armarsi, non ostante le prohibizioni cesaree; e dall'essersi fatto prigione un prete, che se ne passava alla Porta con lettere di quei sediziosi per sollecitar

l'assistenze etc.

P. S. Nel medesimo tempo, che si sente esser già bloccato dall'armi cesaree il forte di Ciakturn in Croazia, dove si trovava il conte Pietro Zrin et il marchese Frangipani, sono quà giunti il figliuolo del sudetto conte, et il frate Agostiniano, che si disse rispedito à questa volta. Questi porta foglio in bianco sottoscritto dal sudetto Zrin, affinchè la M. S. vi apponga ciò che le piacerà di concedergli per sua sicurezza, e quegli per interceder il perdono dalla clemenza cesarea; onde rimaria questo giovine cavaliere come per ostaggio fino alla composizione delle presenti emergenze, che hora sperasi certo sia per seguire.

U vatik. arkivu. Germania vol. 185.

# 286.

1670, I3 travnja. Palma. Franjo Grimani, proveditore generale u Furlanskoj, priobčuje viesti, koje dobi od čovjeka vjerodostojna, da će carevci 11 i. m. udariti na Zrinskoga Medjumurje; opet o glasovih, da republika podupire Zrinskoga.

Per le cose della Croatia tengo, da soggetto di fede, notitie, che siino stati rilasciati ordini da sua maestà cesarea, acciò il dì 11 stante rimanesse da tre parti ataccata l'isola del co. di Sdrine, una cioè dal sargente general Sponch(au) con sei reggimenti vecchi, l'altra dal general Herbestain di Carlistat con 9 mille huomeni, et la terza da Vice-general di Varasdino con altri 8 mille; aggiungendo che Turchi per la poca fede, che hanno a Sdrine, non si movane, nè anco siane per farle; ende va risorgendo sempre più ne' popoli sudditi imperiali la speranza della vicina perfetta tranquillità.

In Lubiana, ove s'erano disseminate le voci, che da vostra serenità restasse Sdrino soccorso di monitioni, si vendono queste svanite et cono-

sciute per inventioni di spiriti troppo maligni o troppo timorosi.

A Goritia non sò che effetto produranno gl'altri sessanta tre schiavi Russi, che hieri per quella parte di quì passarono; gl'ho però fatti avertire di comparirvi di giorno; ben ho notitia da soggetto venuto di Trieste che anco là concepite li passati giorni le gelosie ricevute ne gl'altri stati imperiali, sparsasi voce che fossero capitate gallere di vostra serenità a Pirano si sia posta in tale confusione quella città, che ad ogn'hora si figuravano presente le medesime, onde anco furono date l'armi agl'abitanti, et sino agl'istessi Hebrei.

U. mlet. arkivu.

#### 287.

1670. 13 travnja. Udine. Benedetto Giustiniani priobćuje vjesti o Hrvatskoj, koje dobi is Gorice.

Più frequenti haverei portati alla serenità vostra gl'havisi delle turbolenze della Croatia et Ungheria da diverse parti con solecitudine procurati, s'a me fosse riuscito di ricavar raguagli sicuri et accompa gnati da quelle circostanzze che sono proprie della cognitione di . . . . pur ad oggetto d'eseguir li comandi trasmessi devo portargli; come da Goritia mi perviene tengano lettere: che per ordine di sua maestà cesarea il giorno X. del corr. fosse destinato ataco all'Isola del conte d'Esdrino per tre parti; da una per il sargente general Sponch(au) con sei reggimenti vecchi, il general di Carlistat con otto mille huomeni dall'altra, et nella tertia il vice-general di Varasdino con altri sei mille combatenti.

Si dice pure, che il conte Nicolò Ardelli fose statto eletto Bano di Croazia in loco d'Esdrino, et si fosse posto alla testa di quatromille fra corazze e dragoni, per avanzarli ove lo richiedese il bisogno arivando giornalmente munitioni et gente a Carlistat. Altri scrivono ch'il (Turco) non sii per moversi a favore d'Esdrino; altri avisano che li medesimi non s'habino potuto avanzzare a cause dell'acque, che rendono in quelle parti intransitabili i fiumi; ma tutti concludono che raveduto il conte, di non haver fondamenti agiustati per sostener tale machina tropo prematuramente scopertisi li proprii disegni, si sii riccolto alla clemenza di cesare, et che non sii lontano dal ottenere il perdono. Non è però, ch'a questi confini non si viva in aprensione tale quanto ch'havesero a vista l'inimico accampato.

Ibid.

# 288.

# 1670, 13 travnja. Beč.

Leopoldo priobćuje prepis pisma Petra Zrinskoga od 7 travnja generalu Spankavu, te mu daje na znanje, da je Petrov sin već prispio u Beć kano taoc. Nalaže mu, da traži od Zrinskoga, neka predade sebe i svoje: "wann er sich nun diesem guetwillig bequemt, so hat es sein Bewenden"; inace imade (general) raditi po danoj si zapovjedi proti Zrinskomu i Frankopanu. U drž. arkivu u Beću.

# 289.

# 1670, 14 travnja. Beč.

Leopoldo piše voj. vieću u Gradcu, da je primio njegov izvještaj od 9 i. m. kojim mu priobći naredbe izdane dne 6 i. m. gen. Herbsteinu. Nastavlja: "weilen entzwischen vorgestern abends der Augustiner-Mönch Vorstal mit dem jungen Zrin hieher ankomben und von ihme, Grafen, gegenwartiges Schreiben an Uns mitgebracht, sich auch derselbe hierin Uns inconditionate sambt allen denen seinigen ergeben: als baben wir Uns gnädigst resolvieret, dass auch solches angenomben werden solle. Wir befehlen dahero durch gegenwärtigen aigenen Courir dem Spankau gnädigst, wann er, Graff von Zrin, sich auf gnade ergeben, und Ciakturn, Legrad, Cotoriba, Buccari, Buccariza und alle seine Gueter, Vestungen un Porte wirklich eingeben und mit unseren Völkern selbige besezen lassen, auch den Türken absagen und

seinen foederibus renutiren, die complices offenbaren, und sich auch hiecher stellen und Unsere weitere gnädigste dispositionen erwarten, dieses aber alsoglaich vollziehen wirdet, dass er, Spankau, solches anemben und mit fernern oporation innehalten solle." Ako nebi Zrinski podpunoma zadovoljio svim ovim uvjetom, neima Spankau dati se zavesti ni Zrinskomu ni o. Forstalu, koj se sutra ili prekosutra (15—16 trav.) u Čakovac vraća. U istom smislu imade se dati nalog Herbersteinu radi kneza Frankopana.

Ibid.

#### 290.

#### 1670, 14 travnja oko 8 ure u jutro. Beč.

Leopoldo dodaje naknadno (P.S.) svojem prvašnjemu na voj. vieće odpisu: "Da er, Graf von Zrin, aber sich wider Verhoffen und zuwider dieses seines christlichen Anerbietens entzwischen und noch vor Ankunft dieses, in die Gegenwehr wider uns eingelassen und auf unsere Waffen Feuer gegeben und also einige Feinntthätigkeiten wirklich erwiesen hette: so findet dise angebotene Gnad weiters nicht statt, sondern der Spankau in der angefangenen Operation fortzufahren und auf alle Weiss zusehen haben, wie er Tschakaturn emportieren und zumallen sich seiner, des Gr. von Zrin, und des Frangepans mächtig machen könne."

#### **291**.

#### 1670, 14 travnja. Optuj.

Ivan Weikhardt gr. Vetter izvješćuje štajerske stališe: "dass gestern zwey Meill in der Insel der Randanoy gehalten worden, und stündlich dess mehrern Verlauff zu erwarten; die in Crain ligente 2 Compagnie Corissier seint gleich auch zur Stundt alhie ankomen und nach der Löger itzo durchmarschiert; die Leslieschen, allort ligente Compagnien, aber seint noch zurukh; die Welssischhaimbische Compagnie ist gestern auch allhie durch." U zem. arkivu u Gradcu: Abth. II, Fasc. 4. nr. 18.

# **292.** 1670, 14 travnja. B**a**kar.

Herberstein izvješćuje gradačko voj. vieće, da je on sa svojom pješačkom krajiškom vojskom dne 10 i. m. otišao iz Karlovca, prenoćio na jednom Zrinskovom imanju, nastavio put kroz ostala njegova dobra i dne 12
došao u Bakar. "Es haben sich zwar alle Orthen die Unterthanen verlauthen
lassen, sie wollen sich wöhren; wie sie aber den Ernst gesehen, alle guetwillig in Ihrer maiestät Devotion sich ergeben, iuramentum fidelitatis abgelegt, und aller Orthen die Garnison eingenomben. und eingelegt worden.
Von hier aus bis Novi, dann Grobnik, und aller diser Guetter bis Brodt
hab ich unter Comando Herrn Graf Ernst Paradeiser Obristen verlassen."
Herberstein izvješćuje na dalje, da je krajnskim stališem pisao, neka
onamo pošalju u pomoć 150 momaka njemačke vojske. "Diess ganze Landt
so woll in militaribus undt civilibus in ein Ordnung muss gebracht werden."
On je kapetanu riečkomu na njegovo pismo od 7 i 8 o. m. obećao pomoć.
Proglas proti Zrinskomu dielio se svuda na putu. Mletčani su do sada mirni.

Uredivši ovako stvari vraća se sutra u Karlovac. On se nada, da je Zrinski ulovljen; i onda će se lasno oprieti Turčinu.

U drž. arkivu u Beču.

#### 293.

#### 1670, 14 travnja. Gorica.

Stališi gorički mole cara za pomoć, jer da jim prieti pogibelj ne samo od Zrinskoga, nego i od republike; jer sigurno znadu, da je ona poslala brodova sa proviantom u Kraljevicu, na dalje već se širom glasa da će republica udariti na Trst i Rieku, tobož rad dužnih joj 2 miljuna; al to da je samo izlika.

Ibid.

# 294.

# 1670, 14 travnja. Gradac.

Vojeno vieće Herbersteinu zapovjda, da javi pobližnjim pašam carevo uvjeravanje od 11. i. m., da se ne vodi vojska proti Turskoj; imade nadalje proti Zrinskomu, Bukovačkomu i Miakiću izvesti odredjene eksekucije po nalogu carevu od 11 i. m. Ibid.

#### 295.

# 1670, 14 travnja. Gradac.

Vojeno vieće zapovjeda poglavarstvu Radgone, da popravi gradska vrata i ključevi providi, jer čuje, da su vrata tako zla da jih svatko otvoriti može.

Ibid.

# **296.** 1670, 14 travnja. Gorica.

Karlo conte della Torre (Thurn) javlja caru, da se iz Mletaka od vjerodostojnih izaslanika čuje: da u Friulu imaju zapovjed, neka svoje kumpanije sastave; da se u Trevisu i Padovi kupi pod rukom konjaničtvo; da se u Palmanovi ojačavaju kumpanije Capelletah, u istu tvrdjavu da ima doći do 5000 ljudi, od kojih je već 500 došlo. U Kopar ima doći brodova sa vojskom i provijantom i da Mlečići kane Goricu, Gradišku, Trst i Rieku posjesti za njeka 2 milijuna zlata, koja da je car Mlečićem dužan. On da će i nadalje javljati, i gledati da se grad Gorica obrani, i moli cara za pomoć.

Ibid.

# 297.

# 1670, 15 travnja. Gradac.

Vojeno vieće priobćuje caru Spankauov izvješćaj (od 14), kojim general daje na znanje uspjeh svoje ovrhe proti Petru Zrinskomu te priobćvi, "dass der Herr Graff von Serin und Frangepani, sobald sie vernomben, dass ich in der Insel angelanget...das Fussvolck zurückgelassen, und mit der Reuttarei und Dragonern allein in follen Drab forangangen, sie beyde sich dannach heimblich bei der Nacht davongemacht, die Frau

Gräffin aber in solcher Eil nicht fortkommen könnend allhier verblieben; daraf ich Tschakathurn und Coteriva besetzt; Legrad hat Herr General-Wachtmaister Breuner besetzet. Ich werde mich auch bemühen, so viel möglich, den Herrn Graffen Serin mit gueten Wörtern wieder herbeyzubringen." — Ibid.

# 298.

#### 1670, 15 travnja. Optuj.

Ivan Weikhardt Gr. von Vetter izvješćuje štajerske stališe: "Den Augenblick kombt mir das Schreiben von Herrn General-Wachtmeister, so da berichtet, dass er Cathoriva und Tschakathurn sambt der Greffin, Herr General-Wachtmeister Breiner aber Legrat eingenomben; Graff von Serin aber und Frankeban hetten sich davongemacht."

Zem. arkiv u Gradcu: Abth. II, facs. 4, nr. 18.

#### 299.

#### 1670, 15 travnja. Gradac.

Vojeno vieće priobćuje carske odluke od 14 o. m. generalu Breuneru, te mu nalaže, da generala Spankava podupire. Drž. arkiv u Beču.

#### 300.

# 1670, 15 travnja. Gradac.

Vojeno vieće piše zagrebačkomu kaptolu u ime cara, da se nesumnja o njegovoj vjernosti, koju je kanonik Stjepan Selišković izrazio; s toga jih uvjerava, "quod, quam diu in hac supra dicta fidelitate ac submissione, uti a sua maiestate speratur, continuaturi sint, sua maiestas venerabile capitulum, regnumque Croatiae nullo modo deserere, sed in omnem eventum, ac contra quamcunque vim, clementissime protegere ac sub Sua tutela conservare velit."

Ibid.

#### **301**.

1670, 15 travnja. Beč. O. Marko Forstal obvezuje se, da će Petra Zrinskoga nagovoriti, da prihvati i isvede uvjete, pod kojimi car mu obećaje milost.

Ego fratei Marcus Forstall, ord. Erem. S. Augustini, ss. theologiae doctor, domini comitis Petri de Zrin mandatarius, promitto sancte ac sub fide sacerdotali. Cum augustissimo atque invictissimo Romanorum imperatori, Hungariae, Bohemiae atque Dalmaciae regi, archiduci Austriae etc. domino Leopoldo, domino domino clementissimo, dictus dominus comes de Zrin delicta atque excessus a se commissos, vigore literarum Chiaktorniae 7 hujus datarum, submisissime deprecatus sit, veniamque petierit, se suaque omnia eidem humillime et inconditionate submittendo, et augustissima sacratissimaque caesarea majestas se desuper clementissime resolverit, gratiae portam eidem non fore clausam, si prius turcicis aliisque suae majestati caesareae statui atque quieti publicae damnosis foederibus et

ligis scriptotenus renunciaverit easque consignaverit, foederum et actionum suarum complices bona fide et syncere nominaverit, Chiaktorniam, Leogradum, Cotoribam, Buccarim et Buccarizam, nec non alia, quae possidet aut detinet, munimenta, portus atque fortalitia, suae majestati tradiderit, in ea praesidium caesareum admiserit, Viennam supplex et deprecabundus accesserit, et in reliquis se gratiae et clementiae majestatis suae sacratissimae humillime et inconditionate subjecerit, ejusque mandata et dispositiones ulteriores se adimpleturum declaraverit: quod ego haec omnia puncta in me humillime suscipiam, promittam atque spondeam, quantum in me erit, omnem possibilem diligentiam adhibere, atque omni efficatiori modo suadere, ut supra dicta puncta in omnibus et per omnia saepe memoratus dominus comes de Zrin quantocyus plene atque perfecte observet, integre praestet et adimpleat, effectuique det. In cujus rei fidem obligationem meam hanc propria manu subscripsi, eamque sancte atque inviolabiliter exequendam sub fide sacerdotali promittens; sic me deus adjuvet, ejus sanctissima mater virgo Maria atque omnes sancti electique dei. Viennae 15 aprilis anno domini 1670. Fr. Marcus Forstall.

Ibid.

# 302.

#### 1670, 15 travnja. Optuj.

Zemaljski zapovjednik Ivan Waikhardt gr. Vetter traži od štajerskih stališa plaću za vojsku, "weillen gottlob und Dank die operation der Insel dergestalt abgangen, dass wier alles erobert, und derzeit kheine Gefahr mehr zu besorgen."

Ibid.

# 303.

1670, 16 travnja. Beč. Knes Lobkovic piše banu Petru Zrinskomu, da se pokori volji carevoj.

Illustrissime domine comes, cognate amantissime! Redux pater Forstall exponet vestrae illustrissimae dominationi benignissimam intentionem sacrae caes. maiestatis, quae cum rationi consentanea et securitati necessaria sit: non dubito, quin eadem se illi plene et prompte sit accommodatura, ut tanto melius illustrissimae dominationis humilissima devotio et fidelitas erga suam maiestatem patere et istis periculosis inconvenientiis et incomoditatibus tanto citius finis imponi possit. Quoad me, numquam deero pro posse vestrae illustrissimae dominationi me sincerum cognatum exhibere et ita demonstrare, qualiter debita realitas exigit; et remittendo me ad dictum patrem qui omnia sufficienter referet, eam optime valere cupio. Suae illustrissimae dominationis paratissimus. Vienae 15 aprilis 1670. Illustrissimo domino comiti Petro a Zrinio, cognato amantissimo.

U roudničkom arkivu.

#### 304.

1670, 16 travnja. Beč. Knez V. Lobkovic odgovara knezu Franju K. Frankopanu na pismo od 7 r. m. i nagovara ga da se caru podloži, čim će si ishoditi carsku milost.

Illustrissime domine comes! Quae illustrissima dominatio vestra ad me perscribere libuit, ex eius exarata epistola a 7 aprilis, ita et ulteriori

Ibid.

expositione domini p. Marci Forstal, percepi, gavisusque fui, illustrissimam dominationem vestram erga suam Maiestatem caesaream, dominum nostrum clementissimum, reverentem submissionem et debitam fidelitatem contestari volluisse; et cum prae aliis hoc turbulento rerum statu requiratur, ut is denuo in pristinam quietem et securitatem perveniat, non dubito, eandem omni applicatione et conatu eo adlaboraturam, quo illustrissimae dominationis vestrae verba operibus correspondeant, et oblata sincera devotio tanto melius effectibus ellucescat. Porta suae Maiestatis caes. innatae benignitatis nullo unquam praeclusa fuit, et ideo in dubium non est trahenda. Ego itidem non deero illustrissimam dominationem vestram occurenti occasione, pro posse, semper propenso animo amplecti, et me de reliquo ad d. p M. Forstal remittens permaneo illustr. d. v. ad officia paratissimus V. D. Saganensis. Viennae 16 aprilis 1670.

305.

1670, 16 travnja Beč.

Leopold generalu Spankavu: "Uns ist gehorsambist referiert worden, was du vom 11 dieses an Unseren geh. Rath, Hofkriegsrathspraesidenten und general-lieutenant Gr. von Montecuccoli gelangen lassen, dass du nemblich den 13 dieses mit denen zusambengesezten Völckhern aufzubrechen vorhabens gewesen; und benebens communicierst, was der Gr. Zrin von 8 eiusdem schriftlich an dich gelangen lassen." Ne sumnja, da je on dobio naredbu od 13 po ulaku. Forstall se obvezao, da će on Zrinskoga na sve sklonuti, "dahero du ihme, patri Vorstall, im Falles noch res integra und die Sachen nicht in anderen Stand gerathen ist, den Pass und Repass zuverstatten hast." Inače neka se drži prije podieljena si naputka.

U drž. arkivu u Beču.

# 306.

1670, 16 travnja, 6 ura u večer.

Leopold piše voj. vieću u Gradac, "dass der Forstall eine gleichmässige Obligation für den Frangepan desswegen nicht unterschreiben wolle, weil er selbst auf ihme und dessen Besserung ganz nichts haltet."

Ibid.

# 307.

1670, 16 travnja. Gradac.

Karl Gotfr. gr. Breuner, savjetnik voj. vieća, izvješćuje cara i priedlaže, da bi se sada, pošto je Medjumurje carskom vojskom osvojeno, a Petar Zrinski i Fr. Frankopan pobjegoše, izdao proglas u tom smislu, da će oba biti pomilovani, ako se predadu na milost u 24 ure, jesu li u Medjumurju, inače u 4 dana; u protivnom slučaju imala bi se "taglia" staviti na njihove glave. Medjumurje bi valjalo utjeloviti u Štajersku, posjesti njemačkom vojskom i tada pretvoriti u vojničku krajinu, a štajerski "Praelatenstand" imao bi ga uzdržavati.

Ibid.

# 308.

#### 1670, 16 travnja. Gradac.

Vojno vieće izvješćuje caru na njegovo riešenje od 11 o. m., da je držalo siednicu sa gen. Spankavom, obskrbilo ga vojskom i oružjem, poslalo municije u Radgonu, za obskrbljenje vojske imenovalo povjerenike bar. Fr. Wildensteina i gr. Fridr. Sauera. Primivši drugu zapovjed od 14 i. m. po ulaku jučer u 11 sati, odmah je vieće poslalo ulaka u Medjumurje na gen. Spankaua, pa isto prijavilo i gen. Herbersteinu. Glede biskupa Miakića pisano gen. Breuneru, da nastoji, "wie er sich dessen Person versichern konne, dabei aber zu beobachten, dass hieraus unter den Wallachen khein Confusion oder Aufstand erfolge." Glede Turaka naloženo istomu generalu, da izašalje bližjim turskim pašam poslanika, koj će jih umiriti, "dass dieser Anzug nicht wider sie vermeint."

#### 309.

#### 1670, 16 travnja. Gradac.

Štajerski stališi nalažu zemaljskomu zapovjedniku Ivanu Weikhardtu gr. Vetteru, da razpusti momčad i častnike, pošto su po njegovih izvještajih od 14 i 15 i. m. Čakovac, Kotoriba i Legrad carskom vojskom zauzeti, "i sav otok doveden u vjernost nj. veličanštva."\*)

U zem. arkivu u Gradcu: Abth. II, fasc. 4, nr. 18.

#### 310.

1670, 16 travnja. Zadar. Antonio Barbaro, proveditore generale u Dalmaciji isvješćuje, da je Petar Zrinski otišao pokoriti se caru.

···· Capita in questo punto con barca da Fiume raguaglio, che il conte di Sdrino, persvaso da due arcivescovi, si fosse con essi portato ad humiliarsi a piedi dell'imperatore.

lo non sò quanto sia il supposto veridico, e quale mi giunge lo

accompagno anco a notitia di VV. EE."

U mlet, arkivu.

#### 311.

1670, 16 travnja. Palma. Franjo Grimani, proved. generale u Furlanskoj, izvješćuje, što je čitao u jednom pismu od 8 i. m. iz Optuja o pripravah proti Medjumurju.

In quanto alle turbolenze della Croatia, devo alla serenità vostra riferire, quanto si ha da Petovia, città 20 miglia discosta da Ciacheturno, ricovero del conte di Sdrino, con lettere di 8 stante, che fosse quella città mezza vuota d'habitanti, essendossi la maggior parte con le donne e più pretiosi mobili altrove ricoverati; che restasse quel longo fatto piazza d'armi dall'imperatore, dove fossero già pervenuti alcuni reggimenti d'infanteria col sargente general di battaglia, collonelli Leslè e marchese, di Grana per unirsi a stringer l'isola e forte del predetto Sdrino. — A

<sup>\*)</sup> Ova je naredba, kako svjedoci izvještaj istoga zapovjednika od 21 i. m. umah izvedena.

Lubiana si continua sempre a sentire l'arrivo di nove truppe Alemane, e gli capitani di Goritia e Gradisca hanno sotto rigorose pene comesso a gl'obligati di loro giurisditione di sollecitanti provedimenti.

## 312.

1670, 16 travnja. Paris. Zuane Moresini, poslanik mletački kod franc. dvora, priobćuje kakav je utisak ondje učinio glas a uroti Petra Zrinskoga.

Col ritorno a questa corte del principe di Fürstemberg, che ha con scarso vantaggio di questa parte consumati più mesi in varie negotiationi nella Germania, s'è diffusa nella corte la notitia della risolutione presa inaspettamente dal conte di Zrin, di sottrare se medesimo e le piazze, che gl'ubbidiscono, dalla protettione dell'imperatore, per sottomettersi con empio consiglio a quella del Gran Signore, fomentando con tale risolutione li torbidi e male dispositioni dell'Ungheria, e riuscendo d'evitamento alle novità con un tanto damnabile essempio; dal proprio luogo sarà arrivato a vostre eccellenze il più certo. Varii sono fratanto li riflessi di questo governo sovra la presente novità, che seco traha così gravi le conseguenze. Corriere estraordinario spedito qui da Cremonville, e ch'è, alcuni giorni sono, arrivato alla corte con le notitie che saranno riferite all'eccellenze vostre nella sussequente, nulla accennando sopra questa grave insorgenza, v'attende la corte con impatienza la confirmatione non senza qualche compiacimento di vedere gl'interessi di sua maestà cesarea sempre più involti tra l'apprensioni e pericoli.

Ibid.

# 313.

# 1670, 17 travnja. Gradac.

Vojeno vieće izvješćuje caru: "Uber Fürstenfeld haben wir Bericht erhalten, dass Gr. Peter von Zrin vergangenen Montag zu der Nacht mit 40 Mann zu Giernradt in Hungarn ankomben und allda über nacht gelegen seye, auch vorgegeben haben solle, dass er durch Hungarn sich nach Wien hieraus begeben wollte."

U drž. arkivu u Beču.

# 314.

# 1670, 17 travnja. Petrinja.

Tamošnji poručnik piše gen. Breuneru, da njegovi uhode Juriša Grubišić i jedan harambaša, koje je on u Tursku bio poslao, vrativši se odanle pripovjedaju: da Bukovački, dobivši od uglednih Turaka svjedočbu, kako su mu imanja pogorjela i sav imetak izgubio, odputova u Carigrad i da je za njim njegova supruga prešla u Tursku. Petar Zrinski posla svoga slugu s pismom prieko Berkiševine (Werkhischevia) onkraj Kupe u Tursku, a Turci mu pridružiše harambašu, s kojim ode u Kanižu, gdje će čekati na tursku pomoč. Za Bukovačkim uteče i Križanić s jednim redovnikom u Tursku, te su oba u Krupi kod Badnevića. Turci se spremaju na Karlovac. Mletčani su obećali Turčinu 7000 vojnika u pomoć. Bukovački je svoje blago u Kupi negdje sahranio.

Ibid.

#### 315.

#### 1670, 17 travnja. Beč.

Tajno državno vieče piše nutrnjo-austrijskoj vladi: "Demnach sich die Serinische Gefahr dergestallt gemindert, dass nun mehr die hiesige Bürgerschaft ihrer Wachts auf denen Pastayen und Thören woll enthebt und wieder verschont werden könne..."

Ibid.

#### 316.

#### 1670, 18 travnja. Gradac.

Vojeno vieće priobćuje caru, da je gen. Spankau javio po ulaku, da su P. Zrinski i Fr. Frankopan, čuvši o ulazu vojske u Medjumurje, dne 13 o. m. nočju u 11 sati potajno pobjegli iz Čakovca, kod Turnišća (Turnitz) na čamcu prebrodili Muru, pustiv konje preplivati, odanle pako uputili se prieko Kezmarta u Beč. Vojska je Čakovac i Kotoribu, odbivši ponudjenu kapitulaciju (mit Verwerfung ihrer vorbringenden Capitulation), posjela, i Legrad je gen. Breunerom osvojen. Paša kanižki posla u Legrad pitati za razlog dolazku tolike vojske; Spankau ga umiri; medju tim valjalo bi Medjumurje proti Turčinu obezbiediti. Gr. Pethee iz Friedaua (Ormuža), kako se Medjumurci potužiše gen. Spankavu, provali u otok dne 16 o. m. i popali deset sela, prem su stanovnici bili već vjernost zaprisegli. Gr. Karlo Thurn piše dne 14. o. m. iz Gorice, da Mlečani, kako se glasa, kupe vojsku, på da mletačka vojska dolazi u Kopar (Capo d'Istria), u Palmanuovi imade je već 4-5000; oni misle osvojiti Goricu, Gradišku, Trst i Rieku, pod izlikom da se naplate za ona dva milijuna, što no jih car republici duguie.

Ibid.

#### 317.

#### 1670, 18 travnja. Beč.

Leopold odpisuje voj. vieću u Gradcu na njegov izvještaj od 15 o. m. o uspjehu carske vojske u Medjumurju. Glede grofice Katarine Zrinskice odredjuje: "auch zugleich darmit die Gräfin von Zrin in Verhafft genemben worden; wollet ihr dieselbe mit genuegsamber guardi wohl verwahren und mit sicherer convoy an Orth und Endt lifern lassen, wohin ir es für guet befinden werdet; und könnet ihr auch ihr Tochter in einem Closter entzwischen accomodiren lassen." O Petru Zrinskom i Fr. Frankopanu priobćuje: "selbige vorgestern zv Goperstorff bei dem Gr. Kery angelangt, und sie von dennen sich selbsten allher in Arrest gestellt haben." Veli, da je naloženo generalu Spankavu, da ide sada na Lajtu s obiema regimentima Granovim i Jacquievim.

Ibid.

#### 318.

#### 1670, 18 travnja. Gradac.

Vojeno vieće priobćuje gen. Spankavu carevu zapovjed, da provede vojničku ovrhu proti Zrinskomu i Frankopanu, ako neće da pristanu na one uvjete, te se predadu.

Ibid.

#### 319.

#### 1670, 19 travuja. Beč.

Leopold piše vojenomu vieću u Gradcu: Hvali njegovu vjernost oko ugušenja Zrinsko-Frankopanske bune. Odredjuje na dalje: "Konnet ihr wohl verordnen, dass auch der Orpheo Frangepani, als welcher, laut seiner aigens von dem Carlstättischen Obristen mit seiner Relation von 6 dieses herausgeschickten Schreibens, sich dieser Rebellion theilhafftig gemacht, bekhomben und wohl verwahrt werdte." Neka dade sastaviti i u Beč poslati "Inventarium über die in der Zrinischen Insel gefundtene Munition, Proviandt und dergleichen"; isto tako glede drugih Zrinskovih i Frankopanovih dobara, koja je gen. Herberstein dao posjesti. Glede glasova o mletačkoj republici, da je mletački kod dvora poslanik upitan odgovorio: "dass die venedigsche Republik niemahls gedacht, weniger willens gewesen den Grafen von Zrin und Frangepan in dieser ihrer Rebellion mit Gelt, Munition oder Volkh beizuspringen."

Ibid.

#### 320.

#### 1670, 19 travnja. Beč.

Leopold nalaže generalu slavonske krajine gr. Breuneru, da izašalje kr. povjerenike na Zrinskoga i Frankopanova primorska dobra, koji će najprije sastaviti inventar "quoad cameralia." *Ibid.* 

## 321.

# 1670, 19 travnja. Beč.

Leopold piše njemačkim izbornim knezovom, da je gen. Spankau dne 14 o. m. posjeo Medjumurje i ugušio bunu; traži ipak od njih vojenu pomoć, "nachdem die sich in Ober-Ungarn erregte motus sehr starkh continuiren." — *Ibid*.

#### 322.

1670, 19 travnja. Vepezia. Mletačko vieće hvali svoga poslanika u Beću, što izvješćuje tako točno o uroti Petra Zrinskoga i postupanju carske vlade; izrasuje radost, što je urota ugušena.

Nell'affare ben rilevante del conte di Scrin non lascia la vostra diligenza loco al nostro desiderio, di havere ne più distinti raguagli di quelli ci giungono colle lettere vostre di questa settimana, e per questi ve ne dicemo l'intiero aggradimento del senato.

Vedemo in un istesso tempo stabilite da sua maestà rigorose deliberationi per ridur con la forza il conte suddetto al dovere, e togliere con celerità il progresso agl'inconvenienti, che niente meno fatte avanzare alla Porta le considerationi et riflessi proprii per divertire gl'impegni, e far valere il negotio. Sarà non meno curioso, che di servitio, il lume di quello giungerà da Salonichi, che dell'esito sortiranno l'armi ne stati dello stesso Sdrin, e ben si rendemo certi della vostra pontualità ne' ragguagli, che non ha bisogno d'impulsi, nè d'eccitamenti.

Testimonianze all'aperture, che vi si appresenteranno, così alla maestà dell'imperatore come a ministri, ancora il discontento da noi ricevuto

per queste emotioni, che potevano rendersi moleste non meno a stati della maestà sua, che dannose alla cristianità tutta; et insieme farete comprendere altretanto singolare il giubilo de nostri animi per la speranza di vederle tranquillate e totalmente in breve disperse. Godemo anco di udire, che alla parte di Ungheria superiore restasse destinato presidio riguardevole de più reggimenti di cavalleria, et che per tener in fede quei popoli, et in apprensione li Turchi, fosse decretato un grosso armamento di infanteria; il nostro desiderio estendendosi al maggior bene della conservatione e salute de stati di sua maestà, da questi dipende quella de prencipi di questa provincia.

U mlet. arkivu.

#### 323.

1670, 19 travnja. Beč. Marin Zorei obavješćuje mlet. vladu o dolasku u Beč o. Forstala i mladoga A. Ivana Zrinskoga i ob uspiehu gen Spankava u Medjumurju.

Arrivò il padre Forstal col figlio del conte di Zrino, come avisai nell' antecedente dispaccio; prese il primo alloggio nel convento di padri Agostiniani fuori di città; andato poi egli subito da Locoviz li rapresentò con ogni sommissione la prontezza del conte nell'inviare suo figlio; che s'il mancamento era stato grande, maggior dolore risentiva nell'animo suo; ch'era tutto fervore per meritare nella devotione di cesare et con il cuore pieno d'umiliatione implorava il perdono; che non intendeva di venir a trattati, ne a conditioni; più confidare nella clemenza che spaventarsi della forza; per questo nè le armi dell'imperatore incontrarebbero resistenza, nè egli mendicarebbe appoggi a favori per esser protetto et sostenuto; che solamente per sua quiete et sicurezza richiedeva un salvo condotto da venir alla corte; render in questo modo cautelata pienamente anco la propria persona, giustificata l'intentione et la volontà. Mostrò il principe d'aggradire la venuta del figlio, et disse che doppo averla partecipata all'imperatore lo farebbe chiamare nuovamente. Poco appresso mandò una sua carozza al convento per levarlo et condurlo alla sua casa in hora tarda et secreta; il figlio s'espresse più con lachrime che con parole, ricorse alle suplicationi et alle gratie, che si commiserasse la loro causa essercitando la misericordia degna d'un animo cesareo et augusto. Si dichiarò amplamente, che delle risolutioni del padre mai è stato consapevole; venendoli significate, prende con amarezza l'errore et la colpa; havere preveduto l'infortunio, quando non era in stato di ripararlo. Il Principe moderò il severo con soave. Si è ordinato che si trattenga in quartiere assai comodo et buono senza publiche guardie; ma non mancano d'essere attenti et solleciti sopra le sue operationi. Nel mentre il padre Forstal ha continuato li tentativi per il salvo condotto, apertamente li è stato negato; non convenire alle reputationi et decoro simile passo: se l'insinua però ch'il conte rimettendosi alla cesarea benignità è per incontrare sicurezza et solievo. Con tale risposta ha risoluto di riprender il viaggio. In questo spatio si sono alterate le cose con li seguenti sucessi.

Capitò giovedì a mezzo giorno corriere spedito dal generale Spankau. Raguaglia che la domenica comparve in vicinanza di Ciakturno, la marchia essere proceduta senza patimento et disturbo, non haver osservata piccola ne grande dispositione per opponer et resistere et avanzandosi dunque

con regolat' ordine, se bene senza pericolo, giunse il lunedì mattina in piccola lontananza dal luoco medesimo. Quando pensava disponere l'attaco, vennero alcuni ad essebirli liberamente l'ingresso presentandoli le chiavi. Questi dissero, che la contessa, loro patrona, non ritrovandosi il conte, li haveva destinati per humiliarsi all'insegne cesaree, et sottomettersi intieramente all'arbitrio; che la piazza et il paese stava rassegnato all'obedienza et devotione di sua maestà; poter a sodisfazione governarsi perchè assicurava maì essere stata intentione di riconoscer altro principe che l'imperatore. Sentita dal general la cessione pronta del luoco, si rallegrò, che l'impresa riuscisse senza sangue et che li ribelli fossero abbandonati d'assistenze et di speranze. Haverebbe desiderato cogliere lo Zrino medesimo et il Frangipani. Essi con acortezza non volendo richiudersi sortirono due giorni prima; pochi de suoi l'accompagnarono per occultarsi maggiormente et lasciar incerto per dove intraprendessero il camino. In Ciakturno introdusse subito presidio di militia alemana, di Legrata pure presse il posseso, ch'è luoco aperto, ma importante. La contessa, desiderando ritirarsi, le fù promesso di non ricevere molestie, et che si fermi nel castello. Così pare che sia terminata nel suo principio una piena di calamità pericolose et infelici. Le militie al numero di dodici in quatordici mille fanno alto in quelle vicinanze; richiedono nuovi ordini, sin adesso non è risoluto; e credibile che non si vorrà facilmente levare l'armata, nè rimanere deboli in quell'esposte frontiere. Bellissima conquista ha fatto l'imperatore; in potere del Zrino riuscivano li luochi medesimi di continua difidenza tanto per gl'Ungheri poco fedeli quanto per li Turchi sempre provocati. Hora saranno tolte le gelosie rispetto delli suditi, et l'amarezze con la Porta. Bisogna vedere che risolutioni prende sua maestà sopra il perdono della vita et restitutione delli Stati." Ibid.

324.

1670. 19 travnja. Beč Marin Zorzi izvješćuje o stanju stvari u gornjoj Ugarskoj i o rieči zadanoj o. Forstalu glede Petra Zrinskoga.

.... Intendo, che con lui (Piatti) sia parimenti venuto il secretario Federici; la causa della sua mossa sarà da me attentamente invigilata per informar vostra eccellenza. Com'egli è pieno d'inventioni et d'arteficii, così ogni diligenza è necessaria per attender alle sue machine et andamenti. Quì tiene appoggio di soggetto auttorevole et accreditato appresso l'imperatore che sempre insinua con avanzamento di stima il di lui merito. Il Federici poi medesimo non manca dell'arti più soprafine per coltivare l'animo dell'imperatore, et introdursi nell'intiero possesso della sua gratia. Che negotio d'importanza debba rapresentare è da osservarsi con uguale premura et curiosità. Non so se debba concernere l'impiego che sostentava appresso vostre eccellenze overo estendersi ad altro interese sopra della sua sfera et ministerio. Suppongo, che si procederà con religiosa secretezza. Io tentarò con tutti li mezzi possibili d'accertare la verità con fondamento sicuro.....

Nell'Ungheria superiore crescono sempre li disturbi et gl'aspetti di conseguenze maligne. Doppo il congresso di Naisol senza risoluttione aggiustata spedirono li malcontenti al bassà d'Agria epressa persona per incaminare trattati pericolosi et infausti. S'imagina alcuno, che la volontà

non sia cattiva, ch'operino solamente con artificio per dare gelosia a questa corte et facilitar le favorevoli risposte al deputato che qui si trattiene. Le pratiche continue con Turchi riescono ragionevolmente d'aprensione et di timore. Anco col Transilvano non ommettono li tentativi. Replicano il ricorsi con tal efficacia, che lo hanno obbligato d'inviar alla Porta un suo con la notitia delli negotii che corrono et delli progetti rinvigoriti da eccitamenti gagliardi. Questi ministri informati di simili raggiri dubitano che prevaglia malignità de sudditi alla moderatione de confinanti, et che finalmente sia questa sforzata di condiscender alla violenza et agl'impegni. Non solamente sono contenti d'andare seguendo le trame pregiuditiali all'imperatore, ma cominciano gl'atti hostili contro li suoi collonelli et militie. Il Staremberg, che fu a Napoli, hora sta col reggimento ripartito nelle piazze d'Ungheria superiore. Per disgusti, accidentalmente o con malitia stuzzicati con lui dal Ragozzi, viene trattenuto in arresto con alcuni offitiali, sorpresi mentre stavano in ricreatione et allegri essercitii. È da sospettare che si principiano l'operationi temerarie sopra le persone; non sfoghino anco il mal talento impadronandosi de luochi et de posti scacciando gl'Alemani. Ciò rimirano come oggetto principallissimo dell'intentioni et delle machine che di tanto tempo s'ordiscono, prima con secrete et poi con strepitos' apparenze. Il Ragozzi pochi giorni prima scrisse a sua maestà con humilisimi concetti, assicurando della sua incontaminata purissima fede. Il travaglio in quelle parti riuscirà maggior che nella Croatia. ritrovandosi con più forze unione et adherenze.

Per niun motivo importante venne il chiaus da Buda. La corte s'imaginava, che havesse in comissione di parlare sopra il nogotio dello Zrino. Nell'udienza asciutta et secca con l'ordinarie indolenze d'incursioni et di bottini ha esposto gl'ordini suoi. Al solito presentò una lettera, che semplicemente contiene la necessità di rimovere gl'insulti et danni al confine. Costui non pare huomo di grande capacità; se l'haveranno mandato con oggetto d'esplorare gl'andamenti, ricaveranno poco dalle sue informationi; s'invigila tenerlo lontano dalle pratiche et dalle notitie . . . . . Da ottima parte sono assicurato, che lo Zrino hebbe parola dal padre Forstal di venire liberamente a Vienna, rimettendosi all'imperatore con sicurezza del perdono.

Ibid.

325.

1670, 19 travnja. Beč. Marin Zorsi izvješćuje, kako je on kod kancilera Hochera, kneza Lobkovica i cara osobno razbio viesti, koje su se raznosile, da je mletačka vlada podupirala Petra Zrinskoga

Non ho creduto materia, degna della notitia di vostra serenità, nelli passati dispacci vanissime voci divulgate in questa corte sopra l'assistenze prestate dalla serenissima republica al conte di Zrino. La seconda settimana, che prevennero gl'avisi delle rivolutioni, si cominciò speculare et a discorrere insieme: da qual parte, oltre gl'Ottomani, pottesse ricever ombra di prottettione et speranza di soccorso. Cadè l'opinione, dirò de' più maliani et forse meno capaci, che da vostre eccellenze si concoresse facilmente a fomentare li soui perversi dissegni et la sua ingiustissima mossa. Addicevano varii mal fondati riguardi; mi dispensarò dal rapresentarli, perchè niuno merita nè consideratione nè riflesso. Tuttavia a poco a poco si diffuse

la fama; restò impresso il concetto non solo in quelli, che non hauno parte nel governo ma ne' ministri medesimi s'allignò ferma credenza. Io attento a simile novità impiegai il mezzo degli amici confidenti nelle conversationi et ne' circoli, perchè si comprendese l'absurdità et implicanza d'un tal sentimento. Non giudicai d'interessarmi apertamente passando alcun' espresso officio per rimovere l'inganno et rilevare la falsità. Ben nell'occasione di ragionamenti con li ministri ho lasciato uscire parole assai chiare; dissaprovai il tentativo audace de ribelli, et mostrai il desiderio che restassero mortificati et repressi celeremente. Non ha bastato la diligenza nè la desterità, perchè rinforzandosi la voce che alli porti marittimi capitassero barche con munitioni et viveri da Venezia risolvè la conferenza doppo qualche dibattimento di mandare il cancellier Hocher a parlarmi. Capitato egli domenica doppo pranzo a questa casa disse: che sua maestà l'inviava per esponermi le notitie tenute sopra li vantaggi, che riporta il Zrino di varie assistenze; che non scarsa quantità de grani, armi et polvere li viene soministrata, di più qualche piccolo pezzo di colubrina et di periera. Da ciò risultare pregiudizio evidente all'interesse di sua maestà con avanzamento de sudditi contumaci di coraggio et di forza. La loro operatione essere tant' indegna che concita la detestatione de prencipi, in vece di concorsi al sollievo; che desiderava fosse per l'avenire divertito il corso et la continuatione di simile beneficio, che riesce di danno alla christianità, produce mallissimo essempio, nè sarà approvato dal mondo; che dalla prudenza di vostre eccellenze si prometteva questo testimonio proporzionato alla corispondenza bona, che si professa alla rettitudine propria d'un prencipe giusto et unitamente conforme al proprio servitio di non attraere li Turchi a maggiori conquiste con pericolosa vicinanza.

Mi maravigliai, che fosse sì vivamente invalsa opinione dissonante dalla ragione et dal vero. Risposi: che la maturità di vostre eccellenze, fondata in risolutioni sempre pie et prudenti, non deve cadere in simili sospetti insussistenti et falsissimi. Che la mossa del conte di Zrino sarebbe certamente reprobata, conoscersi contraria all'obbligatione de' sudditi et dissonante dal comune servitio. A niuno conferire che andasse serpendo una vipera sì velenosa, la quale riuscirebbe col progresso evidentemente funesta et fatale; che senza immaginabile esitanza lo assicurano dell'ottime intentioni dell'eccellentissimo senato fisso agl'oggetti vantaggiosi per la ragione et per il christianesimo. Havere combattuto vinticinque anni indefessamente per impedire alli barbari gl'acquisti: ora mai esser da supponere che si cooperi con istrumenti de loro profitti et felicità, che lo pregano di riferir all'imperatore la franchezza delle mie dichiarationi stabilite nella cognitione ragionevole et del giusto. Mi replicò il cancellier: se il tempo serviva di risposta alle prime lettere spettanti alle notizie degl'emergenti di Croatia. Li risposi di nò; ma che toccava il prim' ordinario. Egli soggiunse: vostra eccellenza haverà qualche particolar di consideratione et di rimarco.

Mi parve di confermarli, che mi raffigurano il pubblico dispiacere infinito per sì molesti accidenti, et la premura insieme che restassero sopite le dificoltà, riducendo all'obedienza li spiriti torbidi et inquieti. L'Hocher non soggiunse d'avantaggio, solo che haverebbe rapresentato a sua maestà la risposta intesa con gradimento et consolatione.

La sera pervenne l'ordinario di codesta provincia. Io col fondamento

delli concetti contenuti nella riverita Ducale capitata col medesimo, mi rallegrai d'haver incontrato li prudentissimi riflessi di vostre eccellenze. La mattina andandosi alla capella per l'esseguie di Ferdinando terzo sedè appresso di me il principe di Locoviz; a lui appoggiata essendo la direttione principale, et sopra tutto di questo negotio, non perdei l'occasione di dirli una parola; versai nell'istanza dell'Hocher; ponderai che si faceva aggravio all'amicitia sincera che VV. EE. nutriscono con sua maestà et'alle rimostranze pienissime d'essemplarissimo zelo et singolare virtù; m'estesi con maniera soave nelli punti proprii della materia, procurando rasserenare qualunque ombra, che perturbasse la mente di questo ministro. Egli s'accorse, che forse erano corsi troppo nel formare un positivo concetto, procurò di correggerlo con qualche moderatione; mi disse che l'imperatore non dubitava della serenissima republica nè delle sue inclinationi propense a favorirlo et non a daneggiarlo; intendersi solamente che col mezzo de negotianti havendo lo Zrino corrispondenze, vi cavi molti vantaggi per li suoi bisogni nel caso presente; che si haveva fatto a me portare l'aviso perchè da vostre eccellenze con la maggior diligenza s'invigilasse per impedire sconcerto sì rilevante; che non essendo servitio annidare mali humori in parte sì delicata et in siti s' importanti conveniva opponersi a tutti li mezzi et divertire tutte le strade, da dove raccogliessero speranze et profitti; che l'imperatore sarebbe anco per ciò molto obbligato alla serenissima repubblica, che sempre si regge ne suoi decreti con pietà et prudenza infinita. Assicurai di nuovo il principe dell'applicatione vivissima in conformità delle sodisfationi dell'imperatore, nelle quali parimente s'unisce il bene della religione et VV. EE. andai destramente insinuando quello conveniva operare in sì travaglioso imbarazzo con insinuatione di quanto nella Ducale stessa mi vien imposto et comesso. Mostrò d'applaudire grandemente, corrispondendo alle risolutioni prese nella giunta da sua maestà confermata, ordinata già l'essecutione et effettuata ancora come l'eccellentissimo senato intenderà nella seguente. Così mi parve d'haver sencerato l'animo di Locoviz. In simile negotio, il sopr' abondare nelle dichiarationi ho creduto non inconveniente. Presa dunque udienza dall'imperatore mi valsi dell'espressioni più ample per sradicar da sua maestà ogni sinistro pensiero già concepito; feci apparire che non vi era motivo honesto nè utile anz' infauste deplorabili conseguenze; che la sererenissima republica obligata per li passati favori forma a sua maestà augurii prosperi et felici d'esaltatione, contento et fortuna; attende con impazienza di sentire domati li ribelli et ristituita la quiete con gloria dell'armi cesaree et dell'augustissimo suo nome. Mostrò l'imperatore particolare gradimento delle mie parole, che confidava nella maturità et prudenza scoperta di continuo nella republica; che l'attioni de suoi sudditi sperava represse prestamente con il rigore di rimedii applicati secondo il bisogno. Replicai, che come il dispiacere di VV. EE. era infinito, così goderebbero d'ogni prospero avenimento in parteciparmi con l'ultime lettere. Grandemente giovò quest,udienza ; l'imperatore la mattina seguente nella giunta lo disse a ministri con faccia allegra et con ordinario contento. Sopra l'altre risposte non formalizzorono intieramente sicuro giuditio della verità, ma osservando che l'imperatore in persona haveva esposto doppo l'arrivo dell' ordiniario uguali dichiarationi, si dileguò la difidenza et la gelosia. Il segretario Federicco con le sue lettere mirando ad acquistare merito con pontuale servitio scrive, quel che non è, come veramente sussistesse quì dall'imperatore se li dà credito grande, havendo di lui un estraordinario concetto et professandoli incredibile grazie.

Ibid.

#### 326.

1670, 19 travnja. Beč. Marin Zorsi isvješćuje, kako je Petar Zrinski s Fr. Frankopanom is Čakovca prieko Ugarske došao u Beč.

Circa le persone del Zrino et Frangipani il signor Dio ha prosperato le direttioni, havendoli entrambi ridotto in mano di sua maestà facilmente. È seguito in questo modo l'arresto. Dopo la fuga da Ciakturno s'instradorono per la via di trasferirsi a Vienna, o d'andare nell'Ungheria superiore. Capitorono già due sere con vinti persone al castello d'un cavallier Unghero di casa Kkeri; sorpresi dalla notte, richiederono l'allogio, come amico et nationale. Abbracciò egli l'occasione di riceverli et di trattarli. Furono accolti con dimostrationi cortesi. All'improviso si dichiarò, che li teneva prigioni; immediate spedì alla corte l'avviso. Universale fù la consolatione nel sentire, con che fortunato avenimento s'incaminava ad ottimo periodo un negotio nel principio travaglioso et molesto. Si mandorono ordini al conte, perchè venissero a Vienna. In nome delli prigioni precorse dichiaratione, che superflua era ogni diligenza per fermarli et condurli, mentre volontariamente venivano ad implorare perdono et rimetersi alla benignità del loro prencipe sempre venerato. Questo concetto seben si giudica artificioso, non dispiace. Il testimonio d'obedienza darà maggior adito ad essercitare la pietà et rimovere gl'impegni. Arrivati al conte gl'ordini della corte sopra la condotta de' prigioni a Vienna, adempì senza dimora la commissione. Arrivorono al monasterio degli Augustiniani, et si trattennero sino chè Locoviz mandò una sua carozza, perchè entrassero in città. Con la medesima adunque a mezzo giorno, senz' alcun strepito nè accompagnamento di guardie, andorono a smontare ad una hosteria. Sin hora non vi è d'avantaggio haver assicurato le persone dà vinta intieramente la causa et tranquillata la tempesta. Grandemente è lodato il cavallier Unghero di sì bel colpo. Se il loro fine era di venir a Vienna, niente hanno perduto; se miravano all'Ungheria superiore, è stata simplicità fidarsi facilmente, quando havevano occasione di guardarsi da ogni uno. Veramente è sussistente il suspetto, che volessero migliorare la fortuna tra gl' heretici et altri mal contenti, pieni di fluttuatione et inquietezza. L'essempio di questi due tanto disgratiato et infelice dovrebbe documentare, che l'imprudenza et disperatione precipita et non esalta, et restar alle volte incendiato l'autore degl'incendij.

Ibid.

#### 327.

1670, 19. travnja. Firenca. Ottavian Valier, poslanik mletački, obavješćuje vieće o svem, što je čuo o uroti Petra Zriuskoga i o nakanah bečkoga dvora.

Passò poi a discorer degl'affari di Germania; mi disse, che in quel pouto haveva terminato di farsi leger le lettere di quella corte, dalle quali havea ricavato, che le militie del paese con quelle, che i stati pro-

mettevano di contribuirvi, si poteva sperare, fossero sufficienti per reprimere con le forze le insorgenti seditioni del conte di Sdrino e suoi adhe-. renti; che si fosse posto in sequestro tutti li beni del conte Erasmo de Tattempoch, e castelli situati la maggior parte nella Croatia per la congiura scoperta; si sono trovati in un suo castello una somma di 200 mille fiorini in contanti, oltre quantità di armi nuove e sufficienti ad armare migliara de huomeni, de quali l'imperatore di tutto s'era valso: che il conte di Sdrino vedendo, che suoi dissegni si andassero vilupando, havesse spedito un vescovo, et anco un frate Augustiniano, suo confidente, per addur il mottivo delle sue disperate rissolutioni, e per giustificarsi ancora con molte humiliationi, che le sue attioni non fossero d'infedeltà contro sua maestà, e quando non fossero conformi alle leggi dell'obbedienza si rimette all'imperial clemenza, et a quel d'avantaggio havessero esposto per parte sua gl'inviati; che sopra ciò si fosse tenute conferenze; essendosi considerato ritrovarsi il conte in luogo per natura assai forte con buon capo di militia, con adherenti, con ponti fabricati sopra la Drava, che haveva communicatione con Turchi, e per tali rispetti non haver inasprito con le risposte, ma niente rissolto ancora, nè potersi fondare la maestà sua sopra le giustificationi del conte.

Ibid.

## **328.** .

1670, 19 travuja. Rim. Ant. Grimani, mlet. poslanik, priobćuje, što je čuo od carskoga poslanika o stanju stvari u Ugarskoj i Hrvatskoj.

Con minore scontento si sono la presente settimana letti gl'avisi venuti de Germania sopra le novità dell'Ungaria, mentre se non assicurano dai pericoli, che parevano minacciati alla cristianità, almeno fanno credere fermato quel primo precipitoso corso, che havevano preso le cose, e portano qualche apparenza, possino prendere miglior piega e caminar all'avanzamento. Ben si conosce però, che non hanno forza gl'avisi medesimi di persvadere, possino così facilmente svanire quei torbidi, anzi da più prudenti si continua nella dovuta apprensione, e da ministri cesarei, quì s'ha riguardo, non venghi abbandonata quella consideratione ch' è dovuta a così grave interesse, e non sia creduto minore il bisogno di devenirsi con la maggior celerità all' ellettione del papa. Le lettere, che tiene il baron di Plitterstorf in tal materia sono del tenore di quello dell'eccellentissimo sig. cavallier Zorzi, che trovo unite al benignissimo dispaccio di vostre eccellenze. Riflette con la sua prudenza, la gravità della materia, dubita, porti più difficoltà di quello possi supponersi, et fa credere attento l'imperatore a rendersi forte e considerato con un essercito numeroso.

Ibid.

## 329.

#### 1670, 20 travnja. Rim.

Kardinal Friedrich iz Hassie čestita caru Leopoldu, što je glasom pisma od 17 i.m. urota gr. Petra Zrinskoga udušena i obećaje, da će obaviestiti o tom papu u prvoj audienciji.

U drž. arkivu u Beču.

#### 330.

#### 1670, 20 travnja. Karlovac.

General Herberstein piše dvorskomu kancileru austrijanskomu: "Euer Excellenz werden durch tägliche Relationen, so zu Ihro Majestät einlaufen, genugsam vernomben, wie das vollige Landt in der devotion gebracht und sambentlich unserm allergnädigsten Herrn sich ergeben, die Rebellen auch flüchtig und sich ausser Landt verfügt haben." Traži dopust za putovanje u Beč, da može ustmeno predložiti caru šta bi se sada imalo učiniti. Glede banske časti misli: "dass, wofern es nicht geschehen, bis dahin dass hiesiger Banat nit ersetzt würde."

Ibid.

## 331.

## 1670, 20 travnja. Karlovac.

General Herberstein izvješćuje vojeno vieće u Gradcu: "Vergangenen Freytag späth bin ich allhier angelangt, das Porzysche Regiment völlig gefunden, so sich gegen 900 Mann, der Referierung nach, erstreckte; morgen schick ich 160 Mann davon nach den Meerporten und Gränzen, selbige Orthe zu besetzen, dadurch was noch etwas Ungehorsamb oder aber Untreu im Herzen führet völlig zu dempfen, zu vernichten."

Ibid.

#### 332.

1670, 20 travnja. Beč. Poslanik papinski kod bečkoga dvora, nadbiskup Antonio, izvještuje papinski dvor o osvojenju Međjumurja po vojsci generala Spankava, o dolazku Petra Zrinskoga i Fr. Frankopana u Beč, proti kojima će se iztraga povesti, napokon o stvarih u gornjoj Ugarskoj.

Accostatosi il general Spankau colle armi cesaree al forte di Ciakturn, e prima di stringerlo, havendo fatto intimare per un trombetta la resa, gli fù risposto da un officiale, che si sarebbero sempre aperte le porte agl'inviati di S. M. Onde introdottovisi il generale sùdetto colle sue truppe, trovò che il conte Pietro di Zrin et il marchese Frangipani n'erano usciti due hore prima; per lo chè, non potendo far altro, arrestò la moglie colla figlia del conte, e lasciato in quel castello un capitano con alquanti huomini di presidio si portò egli coll'altre truppe ad occupare Legrad e Cottoriba; e così senza nè pur minimo contrasto s'impadronì ben presto di quella lingua di paese, che fra la Drava e la Mora vien detta l'Isola del Zrin.

Poco doppo esser giunto quà tal avviso, altro ne pervenne participato dall'Unghero conte Kery, cioè che li detti Zrin e Frangipani fossero capitati al di lui castello, non più distante che 10 leghe da quì, e che asserendo loro stessi di volersi portar a piedi di S. M. gli havrebbe egli per maggior sicurezza accompagnati con 30 de suoi huomini, come fece. Onde pervenuti l'altra mattina ne' borghi di questa città, ne fù dato parte alla corte, che gli fece condur dentro e poscia metter in luoghi sicuri e separati a fine di formar il processo, che compito, stimasi, sarà loro fatta grazia della vita, della qual vogliono che lo Zrin ne sia già stato assicurato con lettera di propio pugno della M. S. per ricavar col di lui mezzo piena notizia della congiura, e col medesimo sedar anche le turbolenze, che sempre maggiori si fanno nella parte superiore del regno d'Ungheria, chiedendo hora

quei contadi per mezzo dei loro deputati, che l'imperatore richiami tutte le milizie alemanne dalle frontiere, che invece di quelle vi ponga gente

Unghera pagata dalla M. S. etc.

Mentre i deputati sù detti stanno facendo qui simili proposizioni, giunge avviso da quella parte superiore del regno, che quei contadi tutti havessero nuovamente pigliate l'armi e dato principio alle hostilità contro i presidii alemanni, sentendosi fra le altre, che fuori di Toccay azzuffatisi studiosamente gli Ungheri coi Todeschi, a causa di non haver voluto quelli in occasione di fiera vender a questi le robe necessarie, e che accorso al rumore il colonello cesareo conte di Starembergh, comandante di quella piazza, con 200 huomini, siano rimasti questi molto mal trattati, et il colonello prigione degli ussari del principe Ragozzi, che l'ha fatto metter con alcuni altri officiali dentro un suo castello, mentre dagli Ungheri viene stretta, come si sente, d'assedio la medesima piazza di Toccay etc. Si lusingano però quì alcuni, che quelli habbino da tralasciar l'impresa, quando sentiranno essersi costituito lo Zrin, e che il Ragozzi sùdetto, genero di questo, habbi anche da conceder subito la libertà al preaccennato conte di Starembergh, se per sorte non volesse ritenerlo fin all'effettiva assoluzione del' socero.

U vatik, arkivu, Germania, vol. 185.

## 333.

1670, 20 travnja. Palma. Franjo Grimani, proveditore generale u Furlanskoj, obavješćuje, da je mladi Zrinski s o. Forstalom prispio dne 12 u Beč; da su Zrinski i Frankopan proglašeni sa buntovnike, prvi lišen banske časti, koja je podieljena gr. Nikoli Erdödiu, da su osvojena carskom vojskom dobra Zrinskoga i Frankopana,

In continuatione de' miei humilissimi doveri, raguaglio alla serenità vostra quanto m'attrovo quest' ordinario da più parte sopra gl'affari di Croatia.

Tengo non solo l'incaminamento verso la cesarea corte del figlio del conte Pietro di Sdrino, accompagnato dal padre Agostiniano, che portò le prime istanze del conte alla maestà sua, ma insieme il di lui arrivo in Vienna li 12 del corrente per implorarne il perdono.

Intanto era pervenula in Carlistot la cesarea dichiaratione, con la quale vengono publicati ribelli, esso conte di Sdrino con suoi adherenti, con la privatione de beni e cariche, e taglia di dieci mille talleri a chi amazzarà o darà a prigione il Sdrino, e cinquemille per il Frangipane.

L'offitio di banno di Croatia, carica che nel nostro idioma suona vice-rè, quale essercitava il conte di Sdrino, resta conferito al conte Nicolò Ardeodi, Croato, che perciò fa una leva de soldati per prender il possesso in Zagabria apunto questo giorno.

La carica di capitano di Segna per modo di provisione è stata disposta al conte Giovanni Marco Strasoldo, hora comandante in Carlistot, suddito di vostra serenità e fratello di questo colonello conte Nicolò.

Il conte d'Erbestein, general di Carlistot, nel giorno di X prendeva la marchia con quattro mila di quei confinanti per impadronirsi dei luochi

di Marina, come era seguito di quelli del conte di Sdrino in Croatia, che hora restano assicurati e pressidiati da militie di sua maestà cesarea.

A 7 del corrente fu saccheggiato da imperiali il castello di Scaravaz, dirimpetto a Carlistot, e tengo altro aviso posteriore che restò pur occupato per la Maestà sua il porto di Buccari con altri castelli del conte di Sdrino e Frangipane verso il mare adriatico. Turchi non fanno alcuna mossa, et è creduto che godino nel vedere la distruttione di queste due case che per il passato gli furono tanto moleste a quei confini, stimando in avenire di goder maggior quiete e sicurezza.

Continua tuttavia la vana gelosia nelli sudditi archiducali confinanti verso questa parte, non ostante che di quà non se le dia motivo d'appronsione immaginabile, et che da sudditi della serenità vostra venghi essercitata la solita confidential pratica con essi, ne tralascino all'occasioni di

disimprimerli della loro apprensione.

Da commandanti archiducali qui vicini è stata fatta la rassegna della militia cesarea a piedi et a cavallo, con ordine di doversi retirare al segno di tre cannonate nei luochi a quali sono soggetti.

U mlet. arkivu.

#### 334.

1670. 20 travnja. Udine. Benedetto Giustiniani priobćuje mlet. vladi viesti o uroti Petra Zrinskoga, koje je čuo od Franje Valvasona, a ovaj iz ustiju svoje gostinje markesice Julije Frankopanke.

Per l'adempimento del proprio debito in ubidienza delle commissioni di vostra serenità sopra l'insorgenti turbolenze della Croatia humilmente le porto, essere pervenuta la marchese Frangipani a Rosacis, luoco di questa giurisditione, in alloggio nella casa del conte Giovanni Francesco Corbello Valvasone, il quale ricevendo questa dama ha con diligenza procurato di ricavare quello sia bene pervenga a publica notitia, e con ugual fede e devotione è venuto a portarmene distinto il raguaglio concernente li particolari infrascritti.

Che parti da Novi à 4 del corrente la predetta signora marchesa Frangipani con il signor Orfeo pur Frangipane, nepote d'esso conte Valvasone, accompagnata da vinti otto persone di sua corte, capitò la sera a Buccari, luoco del conte di Srinio, et la mattina imbarcatasi sopra un vassello si portò in tre giorni a Pirano, ove prese due peotte, con esse si condusse a Montfalcone, e di là in diligenza si è avanzata a Rosacis, di dove ha licenziata la sua gente, perchè ritorni al suo castello di Novi, ritenendo solo cinque donne, un capellano, un pagio e due servitori. Seco ha condotti circa vinti colli di bagaglio, che consiste parte in argentaria, parte in fornimenti di consideratione, et la dama si mostra molto afflitta per la separatione dal consorte, e per altri riguardi, come esso conte Giovanni Francesco ha osservato e mi riferisce.

Dice haver ricavato dalla medesima, e dal sudetto signor che gl'assiste e che come soggetto di boni talenti e versato in maneggi rillevanti ha sanuto riferirle.

Che per molte male sodisfationi ricevute alla corte di Vienna, il conte Pietro di Serino si chiamava altamente offeso; il che penetrato dalli tredici commitati dell'Ungheria, che molto tempo fà nutrivano pensieri

torbidi verso la casa d'Austria, fomentati dalla contessa, moglie del conte Pietro stesso e suocera del pricipe di Rakozi, che si portò in Ungaria, si dispose quel regno alla speditione di soggetto al conte, di lei marito, con preghiere di contentarsi d'essere loro rè, ch'essi con il sangue e con le fortune erano pronti di procurare la sua installatione al soglio. Quest'invito essendo pervenuto a Vienna instilò vehementi sospetti, che causarono ordini a comandanti di Croatia di dover con tutta cautella osservar gli andamenti del conte di Serino, e questo dubitando de suoi emoli alla corte rissolvesse di spedire in Costantinopoli soggetto confidente de Turchi, il quale in pochi giorni stabilì l'accordo de' suoi trattati, sottoscritti dallo stesso Gran Signore, e poi mandati in Candia per il sigillo del primo

vesire, dal quale siano stati contrasegnati.

Per quello il conte Valvasone ha potuto ricavare del loro contenuto mi dice, che li Turchi s'obligano d'assistere al conte di Serino, sino che a lui si dia tutto il regno d'Ungheria e Croatia coll'obligo del solo pagamento di quei tributi, che anticamente pagavano e che anco di presente l'imperatore contribuisce, di dodeci mille taleri all'anno. In resto rimanghino il conte, che dovrà esser rè, et li suoi sudditi in quei privileggi, che già si concessero alla città di Galata; che quanto all'istanza di levare dal principato il prencipe Abbaffi, per poi collocare il prencipe Rakozi, genero del conte di Serino, si meterà la rissolutione ad altro tempo; che il conte Serino, o novo rè, non sia obligato servire al Gran Signor, se non nella difesa dell'Ungheria. Spedito con tali accordi il soggetto facesse capitare a notitia del conte di Serino lo stabilito, avisandolo ch'egli rimanerebbe in Bossina per accudire a tutto ciò che fosse necessario per l'essecutione de medesimi tratati. Ciò publicatosi intempestivamente senza sapersi da chi, si fece notto il tutto alla corte di Vienna, onde imediate ne uscì ordine al generale di Croatia, residente in Carlistot, di dover unire più gente fosse possibile per invadere lo stato del conte di Serino e del marchese Frangipane; e pervenuto l'ordine stesso anco in altre parti imediate furno presi due castelli di non molta consideratione, e che volontariamente si resero.

Il conte Pietro et il marchese Frangipane si sono retirati in Ciacoturno, castello forte con due fossi d'acqua e buoni bastioni, ben guarnito di canone e di militia in numero di tre mille seicento soldati, con abbondante monitione d'ogni sorte, et il conte di Serino tiene vicina altra fortezza chiamata Egredat, di buon sitto, e ch' è difesa da fierissima gente cittadina, che sarà al numero di mille e cinque cento buoni soldati.

In questo stato ritrovansi il conte di Serino et il marchese Frangipane, et il rimanente dello stato loro è difeso da suoi commandanti, non essendo che semplici castelli ad ogni assedio si può supore la loro caduta, eccetuato Buccari, quale per esser al mare, e di qualche buona difesa, cre-

dono s'habi a mantenere qualche tempo.

Dicono che la speditione alla corte di Vienna non sia ad altro oggetto, che di portare il tempo inanzi, acciò la campagna si renda comoda al campeggiare de Turchi. Che in resto quando l'imperatore non conceda larghissimi partiti, et al conte et al marchese, assolutamente in brevi settimane vedràsi un diluvio de Turchi in Crovatia, et una sollevatione di tutta l'Ongheria. Che se bene di presente paia, che tutti siano fedeli, eccet-

tuati li due sopradetti, ciò procede, per non essere questi ancora assistiti, ma ad ogni comparsa d'esercito si vedrà la mutatione della scena, poichè fermamente credono, che per li accordati come sopra stabiliti non solo la Crovatia e l'Ongheria siano per levarsi dall'ubidienza dell'imperatore, ma ciò debba seguire anco della Stiria, Carintia, Cragno, e che la prigionia del signor Tantipoch in Graz sia derivata dall'esser stato scoperto, ch'egli havesse con una di queste provintie stabilita la sollevatione.

Il conte con il marchese poco temono in Ciacoturno, per esser quella fortezza solo quindeci miglia italiane lontana da Canissa, ove fermamente credono esservi più di vinti mille Turchi, e da questo derivare, che le genti imperiali provino molte dificoltà nell'andarsi all'assedio di quella fortezza. Non si dice la causa dei disgusti del marchese Frangipane dalla corte di Vienna, ma credesi che la contessa Serina, sua sorella, l'habbi persuaso ad unirsi col cognato, essendo questa dama sopra ogni credenza virile, et sapendosi servire d'ogni arte per la consecutione de sui fini.

Per quello m'è parso complire a pubblici rispetti, ho insinuato al conte Giovanni Francesco Valvasone, che mostra un'ardentissima devotione verso il servitio di serenità vostra, et che osservo servire ai publici riguardi con gran spirito e candore isvisserato, creder bene, che con la sua prudenza e con tutta desterità facci cadere in consideratione alla marchesa Frangipana, sua ospite, non sia bene per lei longamente fermarsi così viccina a confini impiriali, et m'ha risposto haver sotrato, ch'ella sia per attendere con primo dispaccio avvisi del marito per le proprie rissolutioni. Ibid.

## 335.

1670, 20 travnja. Udine. Benedetto Giustiniani, mlet. namjestnik u Furlanskoj, izvješćuje mlet. inquisitore, da je Julia Frankopanka stigla u Rosacis.

Illustrissimi et eccellentissimi signori colendissimi, inquisitori di stato. Per la dovuta humilissima ubbidienza a commandi di vostre eccellenze riverentemente le rifferisco, essere pervenuta l'altro hieri a Rosacis, et haver preso alloggio nel luoco del conte Giovanni Francesco Valvason la marchesa Frangipani, accompagnata da vinti otto persone, quali subito furono da lei rimandate al suo luoco di Novi in Crovatia, rimanendo essa con un capellano, un pagio e cinque donne con due semplici servitori. Vigilante è stata la mia osservatione de suoi andamenti et di sottrare il più che si potesse delle turbolenze insorte, et quello n'ho ricavato vostre eccellenze degneranno udire dalle mie lettere dirette all'eccellentissimo senato, mentr'io credendo così conferisca a' publici rispetti solecito il detto conte Valvason a procurare con prudente desterità l'insinuatione della più celere partenza da questi confini alla sùdetta dama. Gratie. Udine li 20 aprile 1670. Benedetto Giustiniani, luogotenente.

## 336.

1670, 21 travnja. Gradac.

Vojeno vieće caru na njegov odpis od 18 i. m. "Der Graff Zrin und Frangepani sind dermallen nur in custodia und zwar in honorabili loco,

als bey dem Obristlieutenant der wienerischen Stadt-guardia befinden." Predlaže, da se grofica Katarina Zrinski pošalje u austrijski Neustadt. U drž. arkivu u Beču.

#### 337.

## 1670, 21 travnja. Gradac.

Vojeno vieće daje generalu slavonske krajine gr. Breuneru zapovjed, da se "mladi gospodin von Ech", bivši u službi kod gr. Tattenbacha, nalazeći se sada kod svoga šurjaka Wassermanna u Varaždinu, imade predstaviti u Gradac. Na dalje ima se uhvatiti "zu Creuz gewesener Capitān-Laitenant, welcher sich zu dem Zrin geschlagen und de facto zu Legrad befinden sollte, auch die in nebenliegenden Zettel benannten drei Personen verdächtig." — *Ibid*.

#### 338.

#### 1670, 21 travnja. Gradac.

Vojeno vieće daje generalu hrvatske krajine (Herbersteinu) na znanje, da je nutrnjo-austrijska dvorska komora imenovala Franju grofa Dietrichsteina svojim povjerenikom na primorskih dobrih Zrinskoga i Frankopana, te da će on bezodvlačno doći onamo iz Trsta.

Ibid.

## 339.

## 1670, 22 travnja. Beč.

Leopold nalaže vojenomu vieću u Gradcu, da po Herbersteinovu predlogu pošalje "einen Commendanten nacher Buccari, ein wol qualificirtes und in militaribus guet erfahrenes Subiectum." Ibid.

#### 340.

# 1670, 22 travnja. Čakovac.

Povjerenik Ivan Franjo bar. Wildenstein izvješćuje dvorsko vojeno vieće u Gradcu, da je već četiri dana "u ovom žalostnom mjestu u jednoj zločestoj kolibi; u tvrdjavi jest samo 100 vojnika Leslieve pukovnije pod jednim satnikom; "die Gräfin, als des Peter von Zrin Frau, lochirt und befilcht mit ihren Leiden, deren sie in die 60 Personen in dem Geschloss Phat." Zapovjednik i drugi bijahu često kod grofice u gostih; ona jim takodjer slala "divljačine, vina i drugih stvari", što je priobćio gen. Spankau. U mjestu imade dosta municije. "Jučer su plemići iz okolice pod kapetanom Caltyan prisegu (vjernosti) položili u prisutnosti Oberst-Wachtmeistera Leslieve pukovnije i mjernika Wasserhofena.

#### Ibid.

## 341.

#### 1670, 22 travnja. Gradiška.

Franjo gr. Thurn piše nutrnjo-austrijskomu voj. vieću: "Devo avisarla, come, tre giorni sono, arrivò nel paese Veneto del Friuli la moglie del marchese Frrngepani, condotta dal signore Orfeo Frangepani di Udine, e al presente si trova non discosto da Rosazzij."

Ibid.

#### 342,

1670, 23 travnja. Palma. Franjo Grimani, proveditore generale u Furlanskoj, isvješćuje o strahu, koj vlada u Gradiški, Gorici i Trstu od mletačke republike, o kojoj se sveudilj misli, da stoji Petru Zrinskomu za ledjima; supruga knesa Fr. Frankopana prolasi s Orfeom u Mletačku; osvojen Čakovac, Zrinski i Frankopan utekoše.

Per rivedere il stato e bisogno di Gradisca, Goritia e Trieste sono stati espediti dal conseglio di Gratz due commissarij, li quali di già s'attro-

vano pervenuti in Gradisca.

Questa notte passata è capitato ordine in questi luochi arciducali confinanti del capitanio di Gradisca, acciò per hoggi dovesse attrovarsi in quella piazza la cavalleria paesana, che sarà in numero di 120 cavalli, quali vengono ripartamente contribuiti da villaggi.

Sono di già impiegati operarij a risarcire li muri e terrapiani del castello di Goritia tenendo ordine dal medesimo conseglio il baron Coronini, tesoriero della camera in quel luoco, di soddisfar alla spesa, che occorresse in ciò, come nel provedere a bisogni dell'artigliaria et altro.

Sempre maggiore si scuopre l'apprensione di questi confinanti sudditi arciducali con questa parte, anzi persona degna di fede rifferisce haver udito il medesimo Coronini in Goritia ad esprimersi d'esser maggior il timore ch'essi hanno de Venetiani, di quello potessero havere di Sdrino et de Turchi, havendo soggionto, che se per aventura si mandassero di quà altri schiavi Galeotti come gli Rusci, che nei decorsi giorni passarono di la via con tanto loro spavento, perchè accompagnati da passaporti, non le verrebbe più permesso il passaggio libero.

In questi giorni è capitata a Rosazzis la sign. marchesa del suddetto Frangipane, accompagnata dal signore Orfeo Frangipani, come, mi persuado, sarà stato participato dall' eccellentissimo luogotenente di Udine. Professa questa dama d'essere stata aliena dalle machinationi del marito, e perciò haver la rissolutione di retirarsi in luoco di quiete, e lontana da sospetti.

È precorso aviso commune in questi luochi arciducali della presa di Ciacheturno, castello del Sdrino, fatta dall'armi imperiali, et che il conte di Sdrino et marchese Frangipane se ne siano fuggiti per via sotteranea, et in brevi momenti si raccoglierà da luochi proprij il preciso.

U mlet. arkivu.

## 343.

1670, 23 travnja. Paris. Ivan Moresini, mlet. poslanik kod franceskoga dvora, izvješćuje, što piše Cremonville o uroti Petra Zrinskoga, koj da je prije njekoliko godina nudio pokornost, ako franceski kralj dade Ugarskoj i Hrvatskoj vladara svoje krvi; poslaniku Cremonvillu naloženo, da pred Leopoldom odbije svako učašće sa strane Franceske u toj uroti, i čestita što je ugušena.

Fà il discorso più grave e più universale di questa corte, l'attentato già noto alla serenità vostra del conte di Sdrino; varij e considerabili essendo li riflessi che si vanno dal governo facendo sopra così importante

accidente. Negl' ultimi dispacci di Gremonville vi è riuscito di fondatamente penetrare: e mentre credo di publico riverito servitio il render esattamente informate l'eccelenze vostre de sentimenti veri della corte e de suoi ministri, m' honorerò di riferire humilmente, che rappresentatosi dal cavaliere sodetto ciò ch'è seguito con circostanze e particolarità stesse, che dall'eccellentissimo signor ambasciatore in Vienna resta estesamente riferito alla serenità vostra, et informato con ogni particolarità questo governo della sorpresa e stupore, in cui s'è trovato per tale novità l'imperatore, come pure de dubij concepiti da ministri, aggionge che l'afare presente. tuttochè involto da moltiplici difficoltà, non toglieva alla cesarea corte la speranza dell'accomodamento, intavolata già qualche trattatione d'accordo tra l'imperatore et il conte. Haver questo inviata alla maestà sua cesarea un religioso Irlandese dell'ordine Agostiniano per implorare dalla sua clemenza il perdono alle passate gravissime colpe, e per accertare l'imperatore della ferma sua risolutione, di continuare nella prima rassegnatione, fede et obedienza. Il disenso e l'oppositione del popolo a vasti dissegni del conte; il saperlo da suoi medesimi assediato in Ciacaturno, li rinforzi di militia, trasmessa dall'imperatore a sollevati per facilitare l'opresione del ribelle, et il suo dubio di non haver opportune e valide l'ottomane assistenze, havendolo obligato a rimettersi nel proprio naturale dovere, et al recorrere anche nella più enorme contumacia all' imperiale clemenza; che ventillata nel cesareo conseglio la propositione varij furono li sentimenti, quello d'inclinare all'udirlo et al rimetterlo in gratia haver apportato doppo lungo dibattimento, l'assenso; essersi perciò spedito con favorevoli commissioni al conte per ordine dell'imperatore, l'arcivescovo di Strigonia col religioso Agostiniano, pratticandosi fra tanto in Vienna ogni trattamento megliore trattenuto fra le speranze, di far provare al conte gl'effetti della cesarea bontà; lungamente insiste Gremonville nell'esagerare la temeraria procedura del Sdrino, che per minorare a se stesso la colpa della meditata riccolta, ha cercato con la sodetta missione di persuadere l'imperatore, esserli questa ispirata da consigli, fomentata dall'oro della Francia. Accerta d'avvisare con puntualità ogni passo che s'andasse avanzando. Fa quasiche certamente sperare vicino l'accordo nell'apprehensioni concepite dall'imperatore, e nel vedersi il conte deluso nelle sue vaste speranze. Disaprova questo governo con apparenza di sincerità l'attentato presente del Sdrino. Con ogni industria e mezzo possibile si cercherà di togliere dall'opinione del mondo il concetto, da nemici di questa corona diseminato, d'assenso e concerto della Francia in attione accompagnata da tante circostanze imperdo**na**bili.

A ministri stranieri, che qui risiedono, s'è con varij mezi e pretesti insinuata la sincerità delle reggie intentioni et l'abborimento di questa corte contro l'attione presente, in ogni parte detestabile. Il conte di Firstembergh, che ha con signor di Giona la più stretta et antica confidenza, s'è portato col pretesto di ciò, che nelle susseguenti riferirò humilmente alla serenità vostra, in questa sua casa per insinuarmi l'alienatione della corona christianissima dal suscitare all'imperatore molestie, e dal fomentare attioni di tanta perfidia. Mi communicò il Firstembergh in termine di confidenza, che, anni sono, il conte di Sdrino medesimo, mal contento della cesarea corte, li propose vantaggi considerabili per la Francia nell'

Ongheria e nella Croatia, promettendoli l'obedienza e la soggettione di quei stati, quando il rè gl'havesse proveduti d'un sovrano del suo sangue, et assistiti con somma mediocre di contante. Essersi all'hora francamente ricusata l'offerta, avvisato anzi l'imperatore a nome reggio di tener più consoluti li suoi principali sudditi di quelle parti. Ciò poter bastantamente persuadere, se la presente, d'ampliare con tanta nota l'ottomano imperio, possi essere dal rè così generoso e giusto fomentata. Io mi contenni nelle risposte tra li termini che credei più aggiustati, facendo apparire la publica sicurezza dell'ottime e pie intentioni di questo monarca. Cercai ne' passati giorni di profondarmi nella materia presente, e di penetrare se all'espressioni sono corrispondenti gl'effetti, et ho fondamento, quasi che sicuro, d'accertare humilmente l'eccellenze vostre, che l'insorgenze medesime siino originate dal mal animo e capritio fiero del conte di Sdrino, non partecipato nè meno il dissegno a questa corte, nè havendo per conseguenza ricevuto fomenti ne consigli da questa parte. Poco tempo farà apparire il più certo. Resta frà tanto incaricato Gremonville di pale sare vivamente il reggio discontento all'imperatore per novità tanto essentiali e considerabili; godersi dal governo di veder vani gl'attentati d'un spirito ribelle; augurare la maestà del rè a cesare sicuro e pronto l'accomodamento, a sua gloria maggiore e più intiero servitio. Sopra tutto s'ordina al cavalliere, di sradicare dal cuore dell' imperatore ogn'amarezza, concepita per l'impressioni, che li sono da mal'affetti ispirate contro questa parte, confortandolo con la sicurezza, che il christianissimo manifesterà con vivi effetti, ad ogni prova, la sua partialità et affetione verso tutto ciò, che può essere favorevole e vantaggioso all'imperial suo servitio.

Continua frá tanto ben fissa l'attentione del governo per tutto ciò, che riguarda la grave materia presente, come io non lascierò d'applicare ogni mia debole industria e diligenza per referire all'eccellenze vostre opportunamente ciò che di più andasse nella medesima insorgendo.

Ibid.

## **344**.

1670, 23 travnja. Beč. Istražni zapisnik s konjušnikom Petra Zrinskoga Ivanom Rudolfom de Laan u austrijskoj dvorskoj kancelariji.

Examinatus coram excellentissimo domino barone Hocher, aulae cancellario, et domino secretario Abele, Viennae 23 Aprilis 1670 in cancellaria austriaca, horis pomeridanis, Joannes Rudolphus de Laan, Stallmaister bey dem Graffen Peter von Zrin.

Monitus de veritate dicenda, tamquam vasallus et subditus imperij. — Resp. Er begehre nichts anderss, alss die Wahrheit zu sagen.

In 1<sup>mo</sup> Wie alt Er seye, wie Er haisse, vnd woher Er gebohren seye? — Resp.: Er haisse Johann Rudolph von Lahn, seye 24 Jahre alt, vnd zu Cölln in Westpfällen gebürthig, sei gebohrner vom Adel.

2. Wie viel Er Sprachen khönne? — Resp.: Er khönne nichts an-

ders alss Teutsch vandt etwass Crabatisch reden.

3. Wie vill Herrn Er gedient? — Resp.: Dem Jungen Graffen von Föllen habe Er 4 Jahr gedient; so dan seye Er zu dennen Graffen von Zrin anno 1664 zu Regensburg auf dem Reichstag in Dienst khomben.

4. Wie lang Er bey dem Graffen von Zrin gedient, wer Ine dahin

befürdt, vnd wie Er mit Ihme bekhannt worden? - Resp.: Seither anno

1664 habe Er Ihme, Graffen von Zrin, wie gemelt, gedient.

5. Ob Er ein Vermögen vnd Befreundte habe? - Resp.: Er habe weiters kein anders Vermögen alss allein in seinem Vaterlandt etwas Interesse von einem Capital zu genüessen, Brüeder und Schwester habe Er auch alda.

- 6. Wass Besoldung Er vom gedachten Graffen von Zrin habe? -Resp.; Er habe kein ordinari Besoldung von 1hme Graffen gehabt, seye lang Paggi bey Ihm gewesen; vom 3/4 Jahren her aber, alss Er sein Stallmaister worden, habe derselbe Ihme zwahr eine versprochen. Er aber nie keine bekhomben, als allein die Nothwendigkeiten.
- 7. Ob er nicht schreiben könne? Resp.: Nur ein wenig, könne auch nur den Trukh lesen.
- 8. Wass gedachter Graff für ein Secretari habe? Resp.: Er habe jetzo kheinen; Ferdinandt Gorckhy, so sein Secretari gewesen, seye schon vor einem halben Jahr von Ihme hinweg.

9. Wer hat Ihme, Graffen Zrin, die Brieff concipiert? - Resp.: Er

Graff selbsten.

10. Wass für ein Cantzley vndt wass für Cantzillisten derselb habe?

- Resp.: Er habe keine, mache alles selbsten

11. Wo seine, des Graffens von Zrin, schrifften seien? — Resp.: Sye seyen zu Tschakhathurn, sonderlich in geltssachen, vndt bey der verwittibten Graffin von Zrin auch etwass von Schultbrieffen

12. Ob vnd wohin Er, graff, Ihne geschickht habe? - Resp.: Zu dem Herrn Obristen-Veltwachtmeister von Spankhau, und einmall nacher Canischa seve Er auf gegebene Erlaubnus von seinem Graffen in privato

selbsten gangen.

13. Wehr mit Ihme, von Laan, vnd mit wass Pass Er nacher Canischa khomben? — Resp.: Er seye mit Türkhischen glauben-Brieff vndt mit andern von der Hoffstatt dahin komben.

14. Ob Er die Vestung Canischa gesehen, wer sie tractiert, wo Er gessen vnd getrunkhen? - Resp.: Man habe Ihme die Vöstung nit gezaigt, gessen hatten sie bey einem haubtman oder allewall, wehren aber schlecht tractiert worden, weilen die Türkhen damahlen die Fasten gehabt; sonsten aber trunkhten sie wackher ausser der Fasten; Er, von Laan, wehre damahlen nur, wie gemelt, in privatis ohne weitere Commission dahin khomben.

15. Wie lang es seye, dass Zrin den Wukovatschky in die Türkhey

geschickht? - Resp.: Er wüsse Es nicht.

16. Wie lang derselbe zu Tschakathurn gewesen seye? - Resp.: Er wüsse es nicht, vnd habe Ihme, Wukovatzhy, vier oder fünf Monath nicht gesehen.

- 17. Ob vnd wan die Türkhen zu Tschakhathurn gewesen? Resp.: Ess seyen drey Türkhen vor 7 Wochen allda gewesen, Nemblich ein Aga von Canischa; heten aber nichts anders begehrt, alss dass Ihnen das Wasser von danen auf Ihre Mühlen zu treiben erlaubt werden möchte.
- 18. Wie lang der Graff Frangipani in Tschakhathurn gewesen? -Resp.: Er seye Vor den Osterfeyertagen alda gewesen, vnnd von dar widerumb weggangen, nach acht Tagen aber wiederumb dahin khomben.

19. Wass Spankhau Ihme von dem Haubtman Caldi, so beede von

dem Zrin dahin geschickht worden, geantwortet oder sonsten gethan? — Resp.: Er habe an den Zrin Ihnen nur ein Befelch aufgegeben, vndt gesagt: Er hoffe Im balt zu sehen, den Brief an Spankhau habe der Frangipani wällisch gemacht, den Wagen vnd 6 Pferdt, so der Zrin vmb Ihne, Spankhau, geschickht, hete Spankhau gehalten vnd den dritten Tag darauf were Zrin, Frangepan mit Ihne, vnd bey der Nacht weggeflohen.

20. Wan sich der Graf Zrin auss dem Schloss begeben habe, vnnd warumben? — Resp.: Abendts, die Vrsach aber wüsse Er nit, ausser dass der Graff befohlen habe, die Pferd zu gerechtlen vnd einen schönen Be-

felch durch den Caldi an Spankhau auszurichten.

21. Wie vill Pferdt Er mitgenohmben habe? — Resp.: 20 oder 25 Pferdt.

22. Wie vill Schüff vnd wer sie bestellt habe? - Resp.: Drey.

23. Wie die Pferdt hinüber khommen seyen? — Resp.: Sie seyen hinüber geschwumben.

24. Warumben der Graff die Gemahlin nicht mitgenomben? — Besp.: Er wüsse es nicht; sie seyen in der Stuben gewesen, vnd der Graff habe

zu Ihr gesagt: behüette Dich Gott; sie habe nit gewaint.

25. Wo er eingekehrt habe? -- Resp.: Zu Mittag zu Sigeth, beym Graffen Setschy, Cerment Nachts beym Graffen Batthiani, der habe Ihme Leuth mitgegeben, nit aber selbsten beglaittet. Den andern Tag Nachts habe Er in einem Dorff bey denen Jesuitten, vnd den dritten Tag auf Mittag in ainem, den Graffen Nadasti zugehörigen Dorff bey Güns, Nachts aber bevm Graffen Keri eingekehrt.

26. Wass Er, Graf Serin, mitgeführt habe? — Resp.: Er habe nichts

anders, alss etwas von Gelt mitgeführt.

27. Ob, wan, vnd wem Er graf zum Ragozi oder zum Bassa nacher Ofen geschickt habe? — Resp.: Er wisse es nicht, der Graff habe Ihme nichts daruon gesagt. Ihne aber habe der Graff mit einem Brieff zum Grafen von Tättenbach wegen der gefangenen zu Grätz geschickht, habe demselben ein Pferdt pr. 200 flr. für sein Gemahlin abkauffen wollen, doch dass solche die Gefangene allda zu Grätz heten behalten sollen

28. Ob vnd wie oft der Graf von Tattenbach bey Ihme, Grafen Zrin, gewesen seye? — Resp.: Er seye nur einmal bey Ihme Grafen von Zrin gewesen, vndt hingegen disser bey dem Grafen Tattenpach auch nur

einmahl.

29. Ob nicht Er, Graf von Tattenbach, weiters zum Zrin zu komben verlangt habe? — Resp.: Ja, habe aber Ihme, Graffen von Zrin, andeuten lassen, dass Es jezo nicht Zeit wehre, sondern Er müsste nacher Grätz gehen.

30. Ob nit die Türkhen zu Canisa vom Graffen Zrin zu Hilff gefor-

dert worden? - Resp.: Er wüsste es nicht.

31. Ob nit die Stuckh zu Tschakhathurn aufgeführt worden? — Resp.: Sie seyen woll vor 14 Tagen oder 3 Wochen aufgeführt worden, Er wisse aber nicht zu wass Ende.

32. Ob nicht der Graf Zrin die Vnterthanen armirt habe? — Resp.: In einem Dorff, Preloch genandt, habe Er die Vnderthanen mit 50 Mussgueten armirt, sonsten minderst.

33. Ob nit ein Pruggen über die Muhr geschlagen worden? - Resp.:

Ess seye nur ein Pletten vber die Muher zur Veberfuhr bestelt gewesen. 34. Ob Er, von Lahn, nicht den P. Forstall khenne? - Resp.: Er

konne Ihm woll; habe noch bey dem Niclass grauen von Zrin gedienet.

35. Ob vnd wo der Jung h. Graff von Zrin geraist; vnd wie lang Er zu hauss gewesen? — Resp.: Er sey zu Cölln, vnd zu Lewen, seither Weinnachten aber zu hauss gewesen.

36. Ob der alte graff Ihne, seinen Sohn, nicht in die Türkhey schickhen wollen, vnd ob Er nicht die vndterthanen bei den Möhrporten armirt habe? — Resp.: Er wüsse nichts daruon.

37. Ob Er keine Schrüfften bey Handten habe? — Resp.: Ja, von Ihrer Mt. dem Kaiser, vnndt Ihrer fürstl. Gnad herrn hertzogen von Sagan

schreiben, sonsten keines.

38. Ob nit der P. Forstall vnd Er, Rudolph, mit Ihme, Grafen Zrin, über die Taffel gessen; was Er, Forstall, für Besoldung von Ihme gehabt, vnd ob Er, Forstall, nicht sein Secretarius gewesen? — Resp.: Ja, Sie beede heten mit Ihme Graffen über die Taffel geessen, zur Besoldung habe Er, Forstall, 150 Reichsthaler gehabt, auch dass maiste, sonderlich wälsch. geschrieben.

39. Ob vnd wass für Leuth zum Grafen Zrin nacher Tschakhathurn komben sein? – Resp: Der Graf Frangepan, Janus Draskovitsch nach Mittag, vnd der Bischoff zu Agram, so beim weissen Münch aldort logiert

haben.

40. Ob sich nicht Er, Graf Zrin, wider Ihr Mt. den Kaiser beklagt; ob Er nicht in Steyer einfallen wollen, ob nicht Er vnndt der Frangepan mit einander geredt, vnd ob die Gräffin auch darbey gewesen? - Kesp.: Er wüsse von den ersten 2 Fragen nichts; sonsten heten beede im Beysein der Gräfin offt geredet.

41. Ob vnd wass er dem Graffen von Tättenbach von denen Motibus gesagt habe? -- Resp.: Er habe Ihme nichts gesagt, alss das Er sich vber dass Verwunderte, wass man von seinem Graffen zu Grätz saget; doch hat Er entlich bekhennet, der Graff von Tättenbach habe ge-

sagt, Er seye vnd wolle stats bereith vnd fertig sein.

Herr Hoff-Canzler spricht Ihme, Rudolphen, wackher zue, vnd trohet Ihme bey höchster Vngnad mit torquiren vnd henckhen, wan Er nit in der güete die Wahrheit ausssagen wolte? — Darauff hat Er weiters be-

khennet vnd ausgesagt wie folgt:

42. Ob wie sich beede Graffen, Zrin vnd Tättembach, mit einander veranlasset einzufallen? - Resp.: Der Graff von Tättenbach babe dem Graffen von Zrin auf sein durch Ihne, Rudolphen, bey demselben gethanes ersuchen in seinen vorgehabten Thättigkheiten zu helfen, vnd sich zu Ihme mit den seinigen zu schlagen vnnd zu conjungiren versprochen, jedoch dergestalten vnd ehendter nicht, alss erst damahlen, wan vorhero des Landtsaufboth würklich erfolgt, vnd seine Vnderthanen armirt sein würden, so dan Er, Tättenbach, wie gemelt, sich mit Ihnen seinen Vnderthanen bewehrter zu Ihme Graffen von Zrin conjungiren vndt schlagen, auch das seinige thuen wolte, doch wan Er, Zrin, mit den seinigen etwan vorhero würkhlich tentirt haben würdet. Dazue habe der Türkh Ihme, Grafen Zrin, Hülff wider Ihr Mt. den Kaiser in Hungarn vnd Croaten versprochen, wan Er darumb schreiben wolte; Tättenbach auch selbsten be-

gehrt, dass man einen von Tschakhathurn nacher Kränigsfeldt zu Ihme schickhen solte. Item habe der Türkh versprochen alles erobernde Ihme, Grafen Zrin, einzuantworten; Er, Zrin, aber habe einmal gesagt, holle der Teufel die Türkhen, wan Ihme der Kaiser nur ein wenig gnad geben thete, so wollte Er alles fahren lassen; wie Er Ihme solches erzehlt habe. Sonsten hette der Einfall an dreyen orthen beschehen sollen, alss 1° von denen Türkhen vnter Wien: 20 von denen Ober-Hungarn in Mähren vnndt Schlesien, vnndt 3° von dem Graffen Zrin in Croaten, Steyer vndt Cräin.
43. Ob nicht Er, Graff Zrin. dem Graffen von Auersperg einfallen

wollen? — Resp.: Sein Graf Zrin hete gesagt, der Fürst von Auersperg habe Im, Graffen dem Zrin, bey Hoff alles verhindert, dahero wehre Er sein grösster Feindt; wolle nun Ihme alles zuwiderthuen vnd sich gegen

Ihne revangiren.

44. Wie lang die Freundschaft zwischen beeden Graffen Zrin vnd Tättenbach gewehrt? — Resp.: Schon lange Jahr; Ehe Er hin zu Ihme,

graffen Zrin, khomben.

45. Wie die Correspondenz mit den von Tättenbach eingerichtet worden? — Resp.: Also, der Tättenbach habe gesagt, mann solle die Brieff in einen gewissen Weingarten bei Pettau einlegen, Er wolte solche durch ein Pauern dahin tragen, vnndt widerumb abholen lassen.

46. Ob nicht der Locatelli sich auch darzue gebrauchen lassen habe?

- Resp.: Er wüsse ess nicht.

47. Warumben sich der Graff von Tättenbach gegen Ihre Kay.

Mayst. beklagt? — Resp.: Er wüsse ess nicht.

48. Ob der Graff Zrin beständig wüllens gewesen sey, nacher Wien zu komben, ob vnd was Er, Rudolph, von Ragozzi wisse? - Resp.: Ja, der Graff sey beständig hieher zu khomben willens gewesen, habe doch vorhero vom P. Forstall ein antworth erwartet; vom Ragozzi aber wüsse Er nichts.

49. Wie lang der Graff Zrin mit dem Türkhen correspondire, wer Ime darzue gerathen, vnd ob Flangepan gleich Anfangs daruon gewust habe? — Resp.: Drey oder vier Monath lang habe sein Graf mit den Türkhen correspondirt, der Bukovatski habe Ime darzue gerathen, vnd sich gebrauchen lassen; der Forstall seye hernach khomben; das Dritte seye Ihm vnbekhant.

50. Ob Er auch dem Grafen von Tättenbach von denen Wallachen gesagt habe, dass sie helffen wolten? - Resp.: Ja, dan Sie heten es schon in Gebrauch, dass sie gleich zuelauffen, wan Sie etwas sehen.

51. Ob Er nicht etwas, vnd was vom wallachischen Bischoff dem Tattenbach gesagt habe? — Resp.: Ja, dieses: dass man Ihne gefangen nehmben wollen, und zu dem Ende die Oberhaubtleuth zu Coprainiz vnndt Creutz Ihne zu Gast geladen heten, Er aber nicht dahin khomben seye.

52. Ob Er nicht gesagt, dass der Graff Zrin mit 3000 Insulänern, 4000 Wallachen, vnd andern Gränizen einfallen wolte? - Resp.: Er habe solches nicht gesagt; der Graff hat Ihme in Gegenwarth der Gräfin allein einen überschriebenen Brieff an den Graffen von Tättenbach mitgegeben.

53. Ob, Wan, vndt wie offt der Batthiani zu dem Graffeu Zrin geschickht habe? - Resp.: Vor drey Viertel Jahren habe Er, Batthiani,

zum Zrin geschickt, wüsse auch nicht, in wass sachen.

- 54. Ob vnd wass Er, Rudolph, dem Grafen Zrin von dem Graffen von Tättenbach aussgerichtet? Resp.: Er, von Tättenbach, habe Ihme Graffen Zrin neben einen schönen Befelch die Hülff versprochen, wan es die Noth erfordert.
- 55. Was der Graf Zrin zu der arrestier- vnd Gefängnus des Graffen von Tättenbach gesagt habe? Resp.: Er habe nichts darzue gesagt, alss ess seye Ihm laidt, weiter aber nichts, der Verwitibten Gräffin Leuth heten es also gesagt.

56. Ob Er das Obige aus befelch des Grafen Zrin dem Graffen von Tättenbach erzehlt habe? — Resp.: Ja, doch hat Er beygeruckht, es reue seinen Herrn, den Graffen, wan nur Ihre Kay. May. Ihme ein wenig gnad thuen, vnd Ihme die ministri nicht so gar vndtertruckhen theten, wolte Er von allen üblen Vorhaben abstehen.

57. Ob vnd wass Er, Rudolph, wegen der Gräfin Zrin gegen dem von Tättenbach geredet habe? — Resp.: Er habe Ihretwegen nichts gesagt.

- 58. Ob nit, vnd wer aus Italien mit dem Graffen Zrin correspondiert habe? Resp.: Niemandt, Er wüsse dessentwegen nichts, oder auch von andern nichts.
- 59. Ob vnd wass Er wegen Gebung des Jährlichen Tributs dem Türkhen, dem Graffen von Tättenbach gesagt; vndt was der Graff Zrin Ihme von Tättenbach versprochen habe? Resp.: Er habe zu Ihme, Graffen von Tattenbach, dieses gesagt, dass sein Graff, der Zrin, 12000 fl. vnd die Ober-Hungarn 24000 flr. dem Türggen zum Tribut; wie auch der Zrin Ihme, graffen Tättenbach, Schutz wegen seiner gueter versprochen habe.

60. Wann Er, graff Zrin, Ihme, Rudolphen, die Türkische submission anuertrauet habe? — Damahlen, wie Er zum Graffen von Töttenbach ge-

schickht worden.

61. Ob vnd was für ein Ausstheillung der Landen Sie, Graffen von Zrin vnd Tättenbach, vnter einander gemacht, vnd was Er, graff von Tättenbach Ihme, Rudolphen, versprochen? — Resp.: Er wüsse umb das Erste Nichts. In andern habe auch Er, Graff von Tättenbach, Ihme nichts versprochen weder geschenkht.

62. Wass Er bey widerzuruckhunfft dess Forstall von Graffen Zrin gehört? — Resp.: Er habe nichts gehört, alss dass der Junge Herr den

anderten Tag hieher nacher Wien raisen wirdet.

63. Ob Er sich nit auch vor zwey oder anderthalb Jahren hierinnen gebrauchen lassen habe? — Resp.: Er habe sich noch dermahlen in diser sach nicht gebrauchen lassen.

Concludirt, vndt hat dise seine Aussag in meinem Protocoll über die

ordinari Sessionen mit Aigner handt vndersehriben.

Wien den 23 April 1670.

Izvana: Aussagen des Zerinischen Stallmeisters Rudolphi, auf die Ine fürgehaltene Fragstückh vnterm dato Wien 23 April 1670.

U drž. arkivu u Beču.

#### 345.

#### 1670, 23 travnja. Bec.

Austrijska dvorska komora (Hofkammer) piše austrijskoj dvorskoj kancelariji, da je car odredio, da ugarska komora zauzme "nomine fisci regni"

dobra Zrinskoga i Frankopana i drugih pristaša njihovih, pà da povjereniku ugarske komore idu na ruku gr. Nikola Erdödi, banski namjestnik, i geral Herberstein.

Ibid.

## 346.

# 1670, 23 travnja. Koprivnica.

General Breuner izvješćuje voj. vieće u Gradcu da je u smislu njegova pisma od 21 o. m. poslao k paši u Kanižu poslanika, da ga umiri. Mustafa paša odgovori, da se mir uglavjen izmedju oba cara nesmije poremetiti; ali da krajišnici sv. gjurski i koprivnički hajduci rade proti miru prelazeć u Baranju, isto ćini i gr. Drašković tražeć harač od požezkih podanika turskih. Breuneru nije poznato, da bi paša bio pisao križevaćkomu nadkapetanu. Ibid.

## 347.

## 1670, 24 travnja. Gradac.

Vojeno vieće izvješćuje cara, da je Herberstein zapovjedio, neka se Orfeo Frankopan uhvati; nu dočulo se, da je utekao u mletačke zemlje. Imalo bi se od mletačkoga poslanika u Beću zahtjevati da ga republika dade uhvatiti.

Ibid.

## **348.**

## 1670. 25 truvnja. Ćakovac.

Pita se vojno vieće u Gradcu: kamo se imade grofica Katarina, supruga Petra Zrinskoga, poslati. *Ibid*.

#### 349.

1670, 25 travnja. Palma. Franjo Grimani, proveditore generale u Furlanskoj, priobćuje po listovih od 12 i 15 i. m. is Optuja, da je Čakovac osvojen Zrinski i Frankopan, dobivši salvum conductum, dodjoše u Beč.

.... Lettere delli 12 et 15 del corrente di Petovia, ritardatome ne il ricapito, portano la confermatione dell'occupatione di Ciacheturno, e fuga del
conte di Sdrino e Frangipane, rimanendo da conseguirsi il posto di Legrat
che si trova nell'angolo, che forma la Mora et la Drava, poco discosto da
Ciacheturno sùdetto. . . . .

In questo punto mi giungono replicati avisi di Vienna, che ottenutosi salvo condotto dalli conti di Sdrino e Frangipane, siano anco pervenuti in quella città per rimettersi nella clemenza di sua maestà cesarea e già fossero in istato di essere costituiti; circa che la serenità vostra haverà le più accurate notitie dal proprio luogo.

U mlet. arkivu.

## 350.

1670, 26 travnja. Mödling. Marin Zorzi obavješćuje, kako su u vladinih krugovih bila različita mnienja o postupanju proti Petru Zrinskomu. Lobkovicu bi povjeren posao; sastanak Zrinskoga kod kneza.

"Non poco dibattimento è seguito tra principali ministri sopra il modo da pratticarsi con questi due prigioni; hanno insistito alcuni con

efficcacie, che si cominci con ordine rigoroso et puntualità legale, con stretto processo; si sono fondati nella gravità del delitto, nelle conseguenze importantissime, nell'adempimento de' loro fini perversi, nella necessità di formar un essempio cospicuo, et nel stabilire con effetti veri di giustitia et d'autorità quell' obedienza, che la maniera clemente dell'imperatore causa languida et titubante. Altri all'incontro, et in particolare Locoviz ha rimostrato, che la seditione presente ha bisogno di destrezza, et non di precipitio; che la severità metterebbe alla disperatione tutti gl'altri, et che non rafigurandosi salute nè perdono delle colpe, si gettarebbero ad ogni estremo infausto partito; che hora è tempo d'aprire le braccia, accogliere li pentiti et dirigersi in modo che ci sia confidenza d'introdurre le suplicationi, ricevere gratie dal proprio prencipe et rigettare le corrispondenze et l'obligazioni con gl'esteri et con gl'infedeli. Grandemente inculcò nel riflesso, che l'applauso del Zrino nell'Ungheria superiore è considerabile et grande; il Ragozzi, suo genero, assistito da poderose adherenze essere capace di bene et di male secondo gl'avenimenti nel suocero; hora ritrovandosi armato et con seguito non doversi sdegnare ma ridur all'obedienza, impiegare il mezzo del Zrino, tanto autorevole per l'aura della sua casa, per la stima del suo valore et per l'unione del sangue. Quest' opinione dall'imperatore s'abbracciò come stabilita sopra sodi fondamenti, vantaggiosi alla qualità dell'emergenze. Superato questo punto si propose, chi doveva essere destinato a formare l'esame. Venne parimente conteso: furono proposti soggetti esperimentati nelle forme giuditiali per incaminare col metodo retto et ordinario de tribunali ne delitti gravissimi. Il prencipe s'oppose, procurando di persvader all'imperatore, che li lasciasse la direttione di materia sì delicata, da doversi maneggiare più con li dettami della politica che con le dispositioni de' giuditii et de fori. Sua maestà, comprendendo l'importanza, remise alla di lui virtù et zelo la direzione.

Egli dunque caricato d'un assunto sì pesante, è tutto fervore per ritrarne profitto, non meno a gloria che a sodisfatione di sua maestà et a decoro della sua condotta. Intendo che fatto chiamare nella casa lo Zrino, mandando la sua carozza a levarlo, li parlasse con termini affettuosi et di rispetto, compatì la disgratia, la nominò comune, palesandosi interessato nelle sue afflitioni et travagli; che non dubitasse della sua favorevole assistenza, ma esser neccessario che risvegli il suo zelo verso l'imperatore operando con straordinario calore per il suo servitio. Ciò confermarà in sentimenti sinceri, che promulga obligando maggiormente la clemenza di sua maestà a suoi considerabili profitti, ch'il Ragozzi dipendendo dalla sua volontà per il vincolo stretto del sangue bisogna obligarlo da dovere alla contributione et rasegnatione della fede, che li scrivesse in ottima forma con preganti espresioni per divertirlo dagl'impegni et eccittarlo ad un ottim'essempio di suddito vero et devoto. Lo Zrino, sentendo l'istanza del principe, prese respiro; stava prima sospeso per il dubbio d'interrogationi strettissime de punti difficultosi, et di non sortire dall'imbarazzo, che con passione molesta; ma vedendo mutato l'ordine contro la sua aspettatione si consolò, rispose, che non poteva al Ragozzi suggerire conseglio più paterno et affetuoso, ch'il praticato da lui medesimo; che scriverebbe le lettere nella maniera dettata dalli ministri di sua maestà a proprio compiacimento; che pregava il signor Dio a illuminare la sua mente dell'espressioni efficaci per disponer il genero

all'adempimento dell'obbligo suo et ad humiliarsi alli comandi, di sua maestà principalmente; si formorono due lettere, una per il Ragozzi, l'altra per la figlia. Mi vien asserito che la frase sia ripiena di tenerezza et cordialità: li metta poi avant' gl'occhi lo stato suo infelice, l'angustia della fortuna et dove l'habbino ridotto li mali consegli et li fini non misurati; che non si fidasero delli Turchi et dell'infedeltà che professano; che al l'imperatore con franchezza prostrandosi, sono certi di vivere ne stati con tranquilla fortuna; che la sua salute et riputatione stava in mano loro promettendosi che non mancherebbero in caso pressante alla cordialità et all'affetto. Altra lettera ha scritto alli comitati; li persuade ritirarsi dalle dichiarationi et unioni dispiacevoli all'imperatore; li avertisce ch'invece d'ottenere sollievo con la violenza cimenteranno la perdita della riputatione et delle sostanze. Il frutto di queste lettere incaminate in diligenza s'attende con la premura, ch'obbliga un tentativo di sì grand'importanza. È opinione, che forse col Ragozzi operi qualche bene l'istanza; con li comitati non si sa che sperarne, l'interesse si bilancia per universale; si pongono in campo pretensioni delicate di religione; si nascondono sotto zelo publico altre possioni private; cosiderationi dificili per trovar ripieghi da concordar un istrumento composto di corde multiplici et discordanti.

Per rinvigorire con li comitati le premure ha l'imperatore scritto un aggiustatissima lettera. Vi mostra il disgusto dell'alterationi pregiuditiali al regno et vantaggiose solo agl'inquieti et nemici. Assicura della sua paterna protettione nel renderli sollevati et contenti. Nel mentre deponendo l'armi proccedino con il rispetto proprio d'obedienti Vassalli. Piaccia Dio che siino in tempo queste amonitioni soavi. Intese con la riverenza dovuta riportino effetti di sodisfatione et non di maggior amarezza. Dalle operationi che vanno intraprendendo s'acrescono l'ombre dell'aversione degl'animi et della perfidia ad ogni audacia. Nella seguente haveranno vostre eccellenze

le notitie.

Considerabilissimo è, che lo Zrino afferma con intiera costanza che li Turchi hanno promesso alla metà di Giugno di ritrovarsi con valide assistenze nell' Ungheria. Esser seguita l'obligatione in forma solenne: che dificilmente dal primo Visir, fastoso et applicato all'armi, sarà tralasciata senza ritrarne profitto Essorta l'imperatore d'invigilar al suo servitio, non trascurare simil aviso, ma riguardarlo per sincero et fondato. Si starà osservando, se dal Frangipani escono uguali assertioni. Sin'hora non è quasi cominciato il suo essame. Alcuni alieni dall' inclinationi d'invogliersi nelli dispendii degl'armamenti sprezzano più per affettate che per veridiche le parole del Zrino. Habbia per oggetto acquistare meriti et rimettersi in gratia overo rendere pretiata con gl' Ungheri superiori la sua interpositione.

Non è arrivato il costituto della contessa di Zrino, s'attende con curiosità, supponendosi che habbia parlato forse liberamente. Dal conte di Tattempoch non si racolgono di lumi desiderati. Sopra molti particolari scansa le dichiarationi et procede riservato. Alla tortura non si risolve di capitar per hora. Quanto alla sua persona, la reità è chiara; per li complici non si

hanno sufficienti rincontri.

Ibid.

1670, 26 travnja. Modling. Marin Zorsi isvješćuje vladu o svojoj audienciji kod cara, komu je čestitao, što je buna u Hrvatskoj ugušena, tè tim oprovrgao glas, kano da je republika podupirala Zrinskoga.

Li rumori della Croatia sopiti con la felicità dell'armi et con la prudenza de consigli hanno dato motivo di non tacer a sua maestà li proprii sentimenti in testimonio della sodisfatione, et dell'applauso alla sua gloria. Richiesta udienza rapresentai la consolatione vivissima che sua maestà doveva supponer in vostre eccellenze, quando pervenivanno l'informationi di sì otimo avviso; che l'interesse si rendeva non meno comune della maestà sua che della christianità et in particolar concernente anco alla serenissima republica; che l'esito ha corrisposto intieramente alla confidenza stabilita sempre nelle sue savie vigorose risolutioni; e che tutto risulterà per rendere sempre più immortale la fama del suo augustissimo nome, et a terrore degl'infedeli osservando la maturità nelle deliberationi, et la prestezza nell'eseguirle; che ciò servirà di mezzo per conservare la pace, divertire gl'impegni, et che sua maestà prosperamente godi una cospicua meritata fortuna; che mentre mi rallegravo d'un impresa sortita con avenimento si fausto et propitio, non lasciavo in silentio li miei augurii, perchè rimassero con ugual maniera sedate nell' Ungheria superiore le turbolenze; che vostre eccellenze attenderanno con impazienza et passione li degni vantaggiosi succesi, che multiplichino l'acclamatione alla maestà sua, et alla christianità rieschino di rilevante profitto.

L'imperatore, havendo gradito benignamente l'officio, rispose con espressioni affettuose: rafigurarsi il giusto motivo nella prudenza della republica di sentire con sodisfatione estinto il principio di graudissimo fuoco; ch'il confine tanto unito obligava a portare dispiacere di novità s'inquiete, et temerarie per conseguenze gravissime; che con l'assistenza del signor Dio alla sua direttione s'era incaminato, et finito il tutto con facilità et con vantaggio, consolati dover esser li principi confinanti divertiti conoscendo li pericoli, che soprastavano delle maggiori rovine; che sempre le sue operationi riguardano il servitio della religione, et corrispondenza con tutti; parimenti non difidava nell'Ungheria superiore di ricevere gratie dal cielo, consolar il suo animo, et riparata la confusione nelle congiunture torbide dell'aspetto corrente; che s'andava applicando li mezzi proprii, perchè li sudditi, rivedendosi del trascorso, lo correggessero con atti d'ossequio et d'obedienza; non replicai altri concetti in simile negotio.

Il principal stimolo nel rendere questo complimento è provenuto, perchè con ogni chiarezza si distrughino l'ombre vanamente già concepite. Agl' attestati dispiaceri per le novità insorte corrisponde l'obligatione d'aprir il cuore col contento per la mortificatione de sudditi contumaci et ribelli. A fine, che non sia creduto essere stati da vostra eccellenza assistiti, è neccessario dar ad intendere, che si rallegra in sentirli vinti et depressi. Assicuro l'eccellentissimo senato che non si è sopr'abondato nell'officiosità. In simile congiuntura ogni mia mossa si è rimirata con essatta osservatione non solo, ma vigorosa censura; confido che haverà incontrata la publica aprovatione in materia gelosa; com' il mancare in minima circostanza suggerisce mormorationi e discorsi, così è cautela

sicura adempire con puntualità ogni requisito; se non è neccessario al negotio almeno vien richiesto dall'apparenza. Alcuno de ministri, che non fù de manco creduli alle divulgationi vanissime, hora si confessa sincerato della retta intentione di vostre eccellenze mediante il candido et giustificato proceder del loro ministro.

Ibid.

#### 352.

1670, 26. travnja. Mödling. Marin Zorsi obazvješćuje o posredovanju papinskoga nuncia za knesa Frankopana, o zatvoru u Beču Zrinskoga, Frankopana i Petrova sina, ob o. Forstalu.

Monsignore nuntio, parimente trasferitosi all'udienza, ha inserito nelle sne espressioni altro punto, che non è piacciuto nè a sua maestà nè al governo. Prima ch'il Frangipani si costituisse prigione, li scrisse una lettera, ricorse alla di lui autorità, suplicando d'interponersi per la gratia et per il perdono. Questo prelato compatendo lo stato infelice d'un cavallier, suddito anco della chiesa, commosso a pietà dell'infortunio, giudicò di parlar in suo favore. Credo che habbia pesato con prudenza le parole, tuttavia è parso, che la qualità della materia fosse troppo monstruosa per ingerirsi un nuntio apostolico a sollievo, di chi in pregiuditio della christianità ha introdotto trattatti. Con Locoviz prima ne tenne discorso. Il prencipe inclinando per li rispetti, che vostre eccellenze intenderanno nella seguente, ad essercitare la clemenza, godè d'autorizzare la sua propensione con l'appoggio del nuntio medesimo. Egli dunque l'eccitò alle proprie dimostrationi con l'imperatore, promettendoli, che haverebbe sostenuto le sue istanze. Il prencipe opera in questo grave negotio con massime profonde, seben all'universale non piacciono, contengono in se stesse forma soda, adattata all'opportunità et al tempo.

Doppo l'arrivo del Zrino et Frangipani si stimò necessario appartarli uno dall'altro; quello si consegnò al tenente collonello della città, et questo al sargente maggiore. Nelle loro case li alloggiano con nobilissimo trattamento; non è proibita l'introduttione de cavallieri alla visita et alla mensa, nè si procede con immaginabile rigore. Il figlio habitando in casa alquanto lontana, spesso và a vedere il padre. Intendo che questo stia molto afflitto et turbato, smarito nella faccia, perduto del suo natural vigore et non meno nell'animo che nell'esterno mesto et confuso. Si lamentò destramente in vedersi trattenuto come prigione; la sua volontaria comparsa autenticava, quasi con prove di sangue, la devotione sincera. Procurerò consolarlo con espressioni di confidenza per la benignità dell'imperatore tanto essemplare. Quando s'accorse, che non giovano le sue parole per essere lasciato in ampla libertà, con atto generoso si cavò la sabla per deponerla in mano del tenente colonello; li fù risposto, che sua maestà non haveva ciò commandato, et che non doveva in modo alcuno riceverla. S'aquietò il conte, rimanendo sodisfatto della dimostratione al pari di stima et cortesia.

Alcuno de' ministri hebbe pensiere, che prima di cominciare gl'essami seguisse l'arresto del padre Forstal, Augustiniano. Cadè sospetto, che da lui si tenghi esatissima cognitione di tutta la machina, del principio sin alla ultimo punto. Sò, che da Graz è stato scritto, che non poco giovarebbe assicurarsi d'un confidente del Zrino, artificioso et capace ugual-

mente. Qualche zifra particolare, anzi l'incontro della zifra medesima si crede in sua mano, da che si ricavarebbero lumi et cognitioni importanti. In effetto non è contrario alla ragione il ricordo. Ho difficoltà in credere, che s'abbracci et admetti. Repugna il servitio, che ha reso sin al presente, il merito acquistato havere disposto il conte di spedirlo a Vienna, essersi volentieri caricato d'azzardo et impegno sì grande; havere condotto quì il figlio con straordinaria prestezza et piegato il padre, tralasciando li riguardi cautelati, di rimettersi alla discrettione dell'imperatore. In oltre vien combattuto il consiglio dalla necessità, che quest'huomo continui con lo Zrino le corrispondenze et le pratiche, et lo induca alli passi, che porterà la materia, secondo la serie degl'accidenti. Simili riguardi prevaleranno forse alle considerationi rigorose et severe.

Il padre medesimo s'attende di giorno alla corte. Partì la settimana passata per incontrare lo Zrino et confermarlo nella risolutione, istillatali di venire a Vienna. Nel camino s'errò, havend' uno accelerato più del supposto; si crede, che presa informatione sia per far senza indugio ritorno. Alcuno s'ingelosisce, che ricevendo avisi delli pensieri sopra il suo arresto anderà con riserva nell'arrischiare la vita. Non diferirà molto a scoprirsi la sua risolutione. Il conte lo desidera presente, quasi testimonio et pegno delle promesse per la sua sicurezza et salute. A poco tuttavia li valerebbe, quando non concoressero, oltre la parola et impegno del padre, fondamenti rilevantissimi, che li portano per il perdono speranze et valide et sodi.

353.

1670, 26 travnja. Mödling. Marino Zorsi obavješćuje vladu o audienciji tajnika Federicia kod cara; pobijaju se glasovi, da je republika obećala pomoć Zrinskomu. Rakoci je uhvatio c. generala Stahrenbe ga i grosi se, da će s njim postupati onako, kako se bude postupalo sa Zrinskim.

Il Federici fù lietamente accolto dall'imperatore e dai ministri. Venni a fargli visita e gli dissi, aver inteso con meraviglia quì dirsi che la republica assiste il conte Zrino, egli esser testimonio della buona amicizia tra la republica e l'imperatore; assicurarmi, che sodisfarebbe al debito suo, rapresentando l'insussistenza de concetti, provenuti da persone appassionate et maligne; con simili bugie alcuni procurano aquistare merito, sperano di guadagnare la gratia del principe, ma ritrovarsi in errore, perchè sua maestà con accertata prudenza ventilla le materie e gl'avisi, nè si lascia trasportar alla credenza di quello non è appoggiato al sodo et alla ragione." Lo ringraciò.

Fù arrestato Stahremberg da Ragozzi, che l'invitava a pranzo in suo castello con 10 ufficiali, e ciò perchè Staremberg sosteneva, che Tokai è dell'imperatore, e Ragozzi che è suo e volle che gli lo dia, o che lo arresterà: e così lo fè chiudere. "Ad ogni modo si scuopre, che l'ha essequita con il riguardo di vantaggiare l'interesse del suocero (Zrino). Publicamente poi si lasciò intendere, che non diferentemente trattarà il conte di Starembergh di quello ch' in Vienna sarà trattatto il conte di Zrino." La corte è irritata. Il Ragozzi uniti da 4-6000 uomini, cercò di prender Tokai, ma invano finora. Anche Zathmar è stretta. Quì si arma forte, e si spera che Turchi non si muoveranno e così si potrà sedar la rivolta.

Ibid.

1670, 26 travnja. Celovac. Stališi koruški na pismo zagrebačkoga kaptola, kojim je ovaj prosio praha i olova, odgovaraju, da je njihova oružana ispražnjena ne davnom pošiljkom u Karlovac; obećavaju ipak pripomoć, ako bi ono pogibeljno stanje potrajalo.

Admodum reverandi ac nobiles domini, nobis observandissimi. Ex litteris vestrarum admodum reverendarum dominationum, nobis per dominum canonicum eiusdem cathedralis ecclesiae zagrabiensis, huc missum, hodie traditis intelleximus, dominationes vestras, ob periculorum praesentis temporis statum et machinationes bellicas, quantitatem aliquam munitionis, seu pulveris et plumbi, pro defensione sua indigere ideoque nos implorare, ut eadem ex armamentario nostro quam citissime eis procurrare non dedignemur. Ad quas hisce admodum reverendas dominationes certiores reddimus, nos quidem earum petitis quam lubenter et gratifice satisfacere cupientes; cum autem nuperime Carlostadium a nobis transmissa copia pulveris et plumbi, quae sine dubio etiam ad subsequens emolumentum et comodum venerabilis capituli devenerit, praedicta armamentaria nostra ita evacuerit, ut etiam necessaria munitio per aliquod temporis intervallum resarciri non possit, dominationes vestrae, eis a nobis in his pro nunc non gratificare, malo animo ideo minus suscipient, cum, ut speramus, deus optimus maximus periculum imminens in dies mitiget, et ad pristinam pacificam tranquilitatem reducet. Casu quo vero contra spem nostram, quod deus paterne avertere velit, praesens rerum status in deterius se converteret, praenominato venerabili capitulo etiam in hoc sucurrere et certam quantitatem munitionis pro viribus nostris ei transmittere non intermittemus, quod hisce pro responsione significare volumus, omnia protectione divina commendantes. Datae Clagenfurti in Consilio 26 aprilis 1670. Amodum reverendis dominationibus vestris et venerabili capitulo ad gratam servitiorum exhibitionem prompti, Burggravius et deputati inclytae archiducatus Carinthiae.

U arkivu kaptola zagrebačkoga.

## 355.

1670, 26 travnja. Roca Valvasona. Julija Frankopanka moli Benedetta Giustiniana, mlet. namjestnika u Udini, putni list sa dva čovjeka, koja će iti prama Kaniži, da doznadu, gdje su sada Petar Zrinski i njesin suprug.

Ill. et Eccell. Sig., mio Pron. coll. Convengo nel mio stato afflitissimo, quale, stimo, sia ben noto all' E.V. ricorrer agl'effetti della benignissima sua prottetione. L'incertezza dove si ritrovino il Marchese et il conte Zrino, mio cognato, mi costringe ad inviar due huomeni verso le parti di Canisa per appagar l'animo, e sincerarmi del di loro stato, et essendo necessario il camino per il stato della serenissima republica suplico V.E. a favorirmi in procurare il passaporto, che di tal ho bisogno. Oltre il professar eterne obligationi a questo publico non ambirò l'aperture di contestar all' E. V. la mia devotione; e resto Roca Valvasona a di 26 aprile di Vostra Eccellenza devotissima et obbligatissima serva Giulia Frangipani.

U mlet. arkivu.

1670, 27 travnja. Udine. Benedetto Giustiniani, luogotenente mletački u Furlanskoj, priobćuje viesti is Hrvatske, koje su Juliji Frankopanki donešene dne 25 o.m. kros jednoga vojnika iz Hrvatske, i dodaje dva pisma, jedno Petra Zrinskoga, drugo rečene Julije.

Continuatesi da me l'inteligenze per ricavar con il mezzo del conte Francesco Valvason dalla marchese Frangipani li più certi avisi degl'affari della Croatia, corrisponde egli con prontezza e devotione negl' oggetti di ben servire al publico intento, e però mi porta per relatione di soldato partito dalla Crovatia li 22 stante, et pervenuto alla detta marchese in Rosacis li 25 detto.

Che sabato passato, 14 del corrente, capitò il vice-capitano di Segna Gal per mare con la comitiva di 22 barche armate, con bandiere spiegate e tamburo batente al castello del marchese Frangipani chiamato Novi, bavendo per avanti inviato per terra il rimanente delle genti dei confini maritimi, con quali accompagnatosi, s'incaminò per assediare il detto luoco, ma non ritrovò incontro alcuno, per essersi volontariamenti resi quei popoli. Ottenuto con tale facilità questo posto, s'inoltrò nelli beni del conte di Sdrino, che per tutto sabato si tenero perplessi senza dichiaratione alcuna, ma alla comparsa del General di Carlistat, che seguì la domenica, loro stessi andarono ad incontrarlo, portandole le chiavi delli castelli di Bribir, Krissane, Drevenich, Hrelin, Porto-Rè, Bukari e Grobnich con tutti li vassalli del Vindol: quali ricevuti cortesemente dal detto Generale si portarono con esso al possesso di Bukari, dove si tratenne giorni tre. La resa di questi luochi è seguita senza veruna conditione o privileggio dei popoli, ne si sa, se allettati dalle promesse, o spronati dal timore. L'operationi però delli vincitori sono state il botinar il tutto con il trasporto sì dell'armicome degl'altri mobili a tal segno, che altro non rimase, che due o tre pezzi di canone, lasciato per non haver comodo di condurlo. Partito il Generale sudeto resto in sua vece il conte Paradaiser, capitano di Zumberg, quale continuerà ad habitar in Buchari, visitato dalli Fiumani et altri di quei contorni, permetendo lui il botinare con causar doglianze in popoli, che per essersi volontariamente resi, speravano d'esimersi da tal rigore. Aggiungendo per certo, che alli confini havessero ordine espresso e rigoroso d'allestirsi e provedersi di quattordici giorni di vettovaglia, affine di portarsi a Ciacaturno, quale tuttavia si manteneva nella devozione del suo natural patrone, e tutti temevano di pagar a caro prezzo questi insulti, da chè si argomentava che il Turco sia per assistere ai disegni del conte di Sdrino.

Mi ha in oltre portato esso conte Valvason l'insserta lettera lattina, che dice essere di mano propria d'esso conte di Sdrino scritta al governatore di Buchari, quale risolvo trasmettere a notitia dell'eccellenze per curiosità di quello potersi in essa osservare.

Aggiungo altra lettera a me scritta dalla marchese Frangipani coll'istanza di procurarle passaporto per due suoi huomeni da spedire per il stato imperiale in Dalmazia, sopra di che mentre se fossero stati arrestati da imperiali, e scoperti per ministri della Frangipani, potessero servire d'argumento alle popolari vanità, pur troppo divulgate in questi confini,

che la serenissima Republica aderisca alle mosse del medesimo conte di Sdrino; havendo con agiustato ripiego sospesa ogni risposta a questa dama, supplico l'eccellenze vostre prescrivermi ciò che sii per riuscire di publica sodisfazione. — *Ibid*.

#### 357.

1670, 27 travnja. Beč. Papinski poslanik kod bečkoga dvora, nabiskup Antonio, izvješćuje rimski dvor, da je Petar Zrinski izpovjedio svoje svese s Portom i nakane proti caru i da je on pismeno pozvao svoga seta Fr. Rakocija na vjernost pramu caru.

Ha nel suo costituto chiaramente deposto il conte Pietro de Zrin, essersi i Turchi dichiarati prontissimi per assisterlo ogni volta ch'egli nel dar principio all'opera fosse stato seguitato da tutti li contadi del regno, et imparticolare da quelli della parte superiore di esso, a carico de' quali sicome restava di scacciar gl'Alemani di presidio di quelle piazze, e di scorer unitamente co'Tartari le provincie di Moravia e Slesia così detto conte dovea avvanzarsi dal suo canto alla sorpresa di Carllestatt, per poscia devastar col Bassà della Bossina l'altre della Stiria e Carintia, acciòchè divertite in più partite l'armi cesaree più facile si rendesse al g(ran) visir l'avvanzarsi nel tempo stesso, e col nervo maggiore delle sue forze all'assedio di questa piazza di Vienna, dove tuttavia crede il conte che quello sia per portarsi dentro al termine di tre mesi, quando la presente alterazione delle cose non facci mutar anche a'Turchi gli accennati disegni.

Per veder di sedar nel mentre i torbidi dell'Ungheria superiore ha il sùdetto Zrin esortato con sue proprie lettere il principe Rakozzi e gli aderenti di lui a rimettersi alla cesarea ubidienza, rimostrando loro quanto finalmente riesca nocivo a'sedizioni tutto ciò che contro il giusto et in

pregiudizio della religione e del proprio principe s'intraprende.

Ha in questo punto fatto quà ritorno il messo speditosi ad alcuni comandanti Turchi de confini, acciò non prendessero veruna gelosia dell' incaminamento a quella volta dell'armi cesaree, essendo solo con oggetto di gastigar i ribelli, et ha portato in risposta, esser molto contenti che la M. S. si risolva a gastigarli, dicendo esser quei medesimi che fanno scorrerie nei loro confini. Sentesi di vantaggio che il principe Abaffi di Transilvania risponda al Ragozzi di non volerlo altrimenti assistere, nè aderir a suoi pessimi disegni, e che volendosi perdere sarà suo danno. Onde con questi buoni rincontri sperasi che le cose si anderanno sempre avvanzando in meglio per la quiete.

 $m{ar{U}}$  vatik. arkivu. Germania vol. 185.

## 358.

#### 1670, 27 travnja. Laxemburg.

Leopold odpisuje vojenomu vieću u Gradcu na njegov izvještaj 21 i. m. da se grofica Katarina Zrinskica neodvede u Gradac, nego u Karlovac ili Koprivnicu ili kamo drugamo, te ondje ćuva i uzdržaje iz prihoda Zrinskoga dobara, upravljanih od kr. povjerenika. Pita: kakovom strogošću imala bi se gro-

fica čuvati i mogu li se kod nje pustiti kćer, šurjakinja i drugi prijatelji. Po odlazku generala Spankava odredjuje gen. Breunera za zapovjednika vojske u Čakovcu, Legradu i Kotoribi.

U drž. arkivu u Beču.

#### 359.

1670, 28 travnja. Gradac.

Vojeno vieće izvješćuje cara: da je povjerenik bar. Waldenstein sa svojim tajnikom Matijom Jobstingerom naišao sa strane generala Spankava i njegovih oficira na zapreke u svojem poslu kod popisivanja Zrinskoga imetka u Medjumurju i s toga se on povukao u Radgonu, da "je mnogo Zrinskoga stvari i pokretnina razgrabljeno, razdieljeno i odvedeno". Kada je povjerenik prigovorio, rekoše oficiri leslieve pukovnije, da gen. Spahkau nevisi o gradačkom voj. vieću, nego samo s njim obći.

Ibid.

## 360.

1670, 28 travnja. Gradac.

Vojeno vieće piše caru, da se gen. Breuner tuži, što je odredjeno, da kaisersteinova pjesačka i zeisova konjanička pukovnija imadu posjesti Medjumurje, tè da imade obrist Zeiss nad njima voditi zapovjedničtvo. Narod u Medjumurju volio bi, da dodje pod zapovjedničtvo generala slavonske i petrinjske krajine, "zugeschweige dass auch die Jnsulaner, absonderlich aber die Legrader, Cottoriber und alle andere nach der Muhr liegende Woywodschaften ohne dies verlangten mit der Windischen Gräniz incorporirt zu werden".

Ibid.

## 361.

1670, 29 travnju. Beč.

Nutarnjo-austrijska dvorska komora izvješćuje: "wie übel in Novi, Buccari und Grobnik bey occupirung derselben seye gehaust worden, und wassgestalten der dahin gesetzte Commendant Gr. Paradayser nicht allein diese Orth unter das ungarische dominium zu bringen alle Mittl suche, sondern auch sonsten alle imbroglia erwerkhe, das über 50.000 fl. belaüfende vorräthige Salz umb einen schlechten Werth hinweckh habe und zu Gelt mache, und noch darzu das undter Tersatt gehörige territorium sambt einer Mühl mit Gewalt zu usurpiren sich undterstehe." Neka se gr. Dietrichsteinu naloži, da umah izasalje onamo sposobne "administratores eorum bonorum"; a caru se predlaže: "dass alle diese Zrinische und Frangipanische, durch Rebellion eingezogene Orth und Gueter, gleich wie Triest und Fiume, ihr J. Oest. Hoffcamer mit aller iurisdiction und dependenz einverleiben möchten".

Ibid.

# 362.

1670, 30 travnja. Laxemburg.

Leopold javlja vojenomu vieću u Gradcu, da je odlučio Zrinsko-frankopanska dobra "durch unseren k. Ungarischen fiscum zu apprehendiren, und die Einkommen und Gefäll durch unsere hungarische Camer, als in deren

territorio selbige Guetter liegend sein, für uns zu erheben und einzubringen", te su već u tom smislu izdane kroz ugarsku komoru shodne naredbe. Vieće imade gen. Herbersteinu naložiti, da ide s banske časti namjestnikom gr. Nikolom Edödijem na ruku povjereniku ugarske komore. Ako je vojnička oblast ona dobra jurve posjela, imade jih predati ugarskoj komori, på se nemiešati u ništa "osim u vojničke poslove".

#### 363.

#### 1670, 30 travnja. Beč.

Leopold potvrdjuje naredbu generala Spankava, kojom je on prije svoga odlazka iz Medjumurju tamošnju vojsku, kaisersteinovu i portievu pukovnije, predao pod zapovjednićtvo najstarijega pukovnika bar. Zeisa. Ovaj se nesmie miešati u "oeconomica", koja preuzeše povjerenici. *Ibid.* 

## 364.

#### 1670, 30 travnja. Laxemburg.

Leopold odpisuje vojenomu vieću u Gradcu na njegov izvještaj od 24 i. m., kojim mu uz ostala prijavi, da je gr. Trautmansdorf, nadkapetan u Križevcih, uhvatio Franju Ivanovića, bivšega husarskoga poručnika, koj je bio k Petru Zrinskomu prešao, te znade "conditiones, welche gedachter Gr. Zrin mit den Türken eingangen." Nalaže se vieću, da se Ivanović imade poslati u Koprivnicu i ondje pred vojnićki sud postaviti, a odsuda caru predložiti. Isto tako imadu se uhvatiti sukrivci, koje Ivanović odkrije. Osobito se preporuča, "damit der Wukovatsky entweder mit Guete oder auch mit Gewalt aus der Türckey herumgebracht oder aus dem Weeg geraumt werde, dann er doch in Türckhey sonsten ein asylum und refugium der malcontenten Hungarn sein, und daselbst noch vill Übls stiften würdte." Imade se za čas odustati "mit der Execution des wallachischen Bischoffen, und er neben den Wallachen mit Gueten zu erhalten."

Ibid.

## 365.

## 1670, 30 travnja. Gradac.

Vojeno vieće odgovara na riešenje od 27 i. m. da je ono odredilo, "neka gen. Spankau ili njegov u službi nasljednik dade groficu Katarinu Zrinskicu odvesti u Varaždin u kuću ondješnjega general-obrista", jer u Karlovcu i Koprivnici neima zgodna za nju stana, pa da ju ondje imadu 24 vojnika tamošnje kaisersteinove pukovnije stražiti.

Ibid.

## 366.

- 1670, 30 travnja. Palma. Franjo Grimani, proveditore generale u Furlanskoj popunjuje prijašnje viesti o osvojenju Medjumurja.
- ···· Non mi accade, doppo la rassignatione di Sdrino e Frangipane in Vienna, portare altro alla serenità vostra, che seguita l'occupatione di Chiachaturno, Legrat et altri luoghi del conte, rimasti ivi 3 milla soldati alemani, il rimanente delle genti s'habbi incaminato verso l'Ungaria superiore, di dove sono capitati più avisi, che il Ragozzi habbi invitato a

pranzo il conte di Starembergh, commandante di Toccai, e resolo doppo il pranso prigione s'havesse anco portato sotto della piazza medesima ...

367.

1670, 30 travnja. Capo d'Istria. Podestà i cap. Pier Loredano piše, da carevci utvrdjuju Trst, jer misle, da je Petar Zrinski radio sporazumno s mletačkom republikom, pa da ova misli osvojiti Trst.

"Novità tutte promosse col pretesto di sospetto havutosi che le rivolutioni del conte di Zrino siano state coll'intelligenza della ser. republica et che questa n'havesse pensato il pensiero alla città medesima." U mlet. arkivu.

368.

1670, 1 svibnja. Laxemburg.

Leopold odpisuje voj. vieću u Gradcu, odgovarajuć na njegov izvještaj od 21 travnja. Misli, da je vieće primilo njegove naredbe od 27 travnja o čuvanju grofice Katarine Zrinski, o obsjednuću Medjumurja i imenovanju ondje zapovjednika; o odpravi vojnika pram Lajti i izplaćanju njihovu za jedan mjesec unapried. Glede grofice Katarine Zrinskice odredjuje se: "Souill aber besagte Gräfin von Zrin anbetrüfft, da haben wir gnedigst resoluirt, dass selbige nicht nacher Carlstatt, Copreiniz oder Warasdin, sondern nacher Judenburg in das Jungfrawkloster mit vnd neben ihrer Tochter sambt zweyen menschen, vnd mehrer nicht, überbracht vnd sie daselbsten in gueter verwahrung erhalten werden wolle. Dahere ihr dann sowol bev ihren Closterjungfrawen sowol wegen guetwilliger einnembung vnd der underhaltung mit der kost und andern nothürfften, also auch bey dem von Hainrichsperg vnd der stattmagistrat alda, die nachtruckliche verordnung ergehen lassen wollet, damit sie in gueter verwahrung vnd sichercheit erhalten, also dass ihres ausskhommen keine gefahr seye, besagte closterjungfrawen aber dabey auf allweiss versichern, dass ihnen diser auflauffende vncosten aus den Zrinischen gefällen vnd mitln gewiss widerumb refundiert vndt erstatet werden sollen." Osim toga još se javlja, da je zapovjed vrh trih regimenta u Medjumurju dana Zeissu, kao najstarijemu pukovniku; na dalje neka vieće o tom radi kod štajerskih stališa, da vojsku obskrbe, jer drugčije može se sve izgubiti, te bi mogle ove kraljevine i zemlje propasti.

U bečkom državnom arkivu.

369.

1670, 1 svibnja. Laxemburg.

Leopold zapovjeda vojenomu vieću, "den graffen von Zrin vnd Frangepan mit grösser vnd starckherer wacht zu verwachten"; pa neka zato shodne zapovjedi razpošalje.

Ibid.

**370.** 

1670, 1 svibnja. Laxemburg.

Leopold voj. vieću u Gradcu javlja, da je pukovniku Zeissu predana zapovjed u Medjumurju.

Ibid.

#### 371.

#### 1670, 1 svibnja. Laxemburg.

Leopold javlja voj. vieću, da je zapovjedano Hoffcammerrathu nutrnje Austrije baronu Waldensteinu, da na osvojenih Zrinskoga dobrih (auf den eroberten Zrinischen orthen) sastavi on inventar in oeconomicis, i to u Čakovcu, Legradu i Kotoribi, a ondje zapovjedajući vojni častnik in militaribus. Isti inventar ima se što prije poslati; vieće neka dotičnomu vojničkomu častniku istu stvar zapovjeda.

Ibid.

# 1670, 1 svibnja. Laxemburg.

Leopold javlja voj. vieću u Gradcu, da je čuo, da se je kod osvojenja grada Novoga na tamošnjem Frankopanskom dobru našla bačva otrovana vina. Zapovjeda, da se to iztraži i javi posljedak iztrage. Ibid.

## 373.

## 1670, 2 svibnja. Laxemburg.

Leopold odgovara barunu Goessu na njegovo pismo od 14 travnja u pogledu vojue pomoći od strane izbornoga kneza brandenburžkoga za ugušenje ustanka u gornjoj Ugarskoj i Hrvatskoj. Zahvaljuje na pomoći, jer da je buna veće mal ne ugušena; i to Zrinskoga nemiri da su ugušeni posve, a u gornjoj Ugarskoj da će i svojom vojskom odoljeti. Ibid.

## 374.

## 1670, 2 svibnja. Gradac.

Vojeno vieće izvješćuje Leopolda, što bar. Waldonstein piše 30 travnja iz Radgone, da je naime vojska iz Medjumurja otišla; "alles aus Tschakathurn mitgenomben dergestalt, dass sie der krankhen Gräfin nicht ain Schissl, noch bratspiss hinterlassen, alle Spalier, Tücher und 8 Zug Ross mitgeführt, und zway, die schlechtesten, Zug allda gelassen, die übrige alle sammbt allen Reittpferden mitgenomben."

Ibid.

## 375

# 1670, 2 svibnja Čakovac.

Pukovnik Zeiss izvješćuje vojeno vieće u Gradcu, da je po zapovjedi od 28 travnja htjeo groficu Katarinu Zrinskicu odpraviti u Varaždin, ali da su ju našli bolestnu u krevetu. Pita: ima li ovu bolest njezinu smatrati za dovoljan razlog, da se ona zapovjed sada neizvede.

Ibid.

#### 376.

1670, 2 svibnja. Koprivnica. Pismo generala gr. Breunera vojenomu vieću u Gradcu radi preselenja Katarine Zrinskice iz Čakovca u Varaždin.

Euer Excellenz vnd Gnaden, hoch vnd wohlgebohren, auch wohlgebohrne gnädig, hochgebor. Herrn Herren etc. Euer Excellenz vnd gnädgst. de datto 30sten Jüngst verwichenen Monaths an mich ergangene gnädst.

Verordnung habe Ich diesem augenblickh erhalten, vnd darauss gehorsam vernohmen, wie dass: erstens Ihre kay. Mayt. Vnsser Allergnedigster Herr, sub 27 aprilis sich gnädigst resolvirt, dass des Grafen von Zrin Frau Gemahlin auf ein sicheres orth vberbracht, vnd verwahrt; wie ingleichen auch andertens, dass nach abzug des Herrn Ober-Veldtwachtmeisters Spanko mir das commando vber die in der Insel verbleibende Völkher bis auf fernere gnädigste Resolution anvertraut werden solle; Allermassen sie die Herrn Obristen auf mich weissen lassen würden. Nun aber Euer Excellenz vnd Gnaden für sie, Frau Gräffin von Zrin, khein nacheres bequemeres vnd sicheres orth wüssen, als das Hauss des General-Obristen der windischen vnd Petrin. Gränzen zu Warasdin; dannanhero mir gnädigst auftragen wollen, dass Ich erwente Frau Gräffin dahin führen, und dieselbe mit etwa 24 Mann von dem Kayserstainischen Regiment verwahren lassen solle.

Gleich wie aber Euer Excellenz vnd Gnaden gnädigst befelch Ich jederzeit vnverzüglich vnd auf das allereifrigste nachzueleben verlange: alsso berichte dieselbe, dass Ich diessfalls, als in der Kriegsschuel, doch ohne ruhm zuemelden, schon etwas practiciert nicht gerne, wie man pflegt zuesagen, gleichsamb wieder den stockh fahren wolte, wie ingleichen damit Euere Excellenz vnd Gnaden hohe authoritaet im geringsten nicht laedirt werde. In deme Herr Obrist Zeiss, als nach abzueg Herrns Spanko hinterlassener Commendant der Zwey Regimenter, weil derselbe wegen diesess mir aufgetragenen Commando an mich noch nit gewiessen worden, mir die Fr. Graffin von Zrin bloss auf diesen befelch schwerlich aussfolgen lassen, vnd die zur derer Conwoy bedörftige Mannschaft verwaigern dörffte: wäre derowegen mein, iedoch ohne Maassgeben, guetächtliches einrathen, dass diesse sach so lang anstehen, vnd mehrgedachte Fraw Gräfin Zu Tschakathurm, alss an einen ohnediss derzeitig sichern vnd verwahrten Orth verbleiben möchte, biss dass gedachte Anweisung, so zweifelssohne ehester Tagen beschehen wirdt, an mich herein gelangen werden; welches dann' hernachmahlen desto füglicher werkhstellig gemacht werden kann.

Vbrigenss solle Euer Excellenz vnd Gnade vnerinnert nit lassen, wassmassen dass orth zue Warasdin, obschon die 24 Mann dahin solche zueverwachten sollen commendirt wurden, nicht auf dass allersicherste ist, in beratchtung, dass die Teutschen gleichwohl die schwächsten aldorten sein; ess sey dann, dass man die reflexion darauf machen wolle, weilen sie, Fr. Gräffin, ohne diess in ganzen landt verfeindt, vnd sich also desto weniger einess gewalts zuebesorgen. So Euer Excellenz vnd gnädigste Herren hiemit gehorsambst anhaimbgestellt haben, vnd bey aigner Staffetta nachrichtlichen erinnern wollen, dero weiter gnäd. befelch hierin gehorsambst erwartendt, vnd mich zur beharen gnäd. empfehlendt Euer Excellenz vnd Gnaden gehorsambster Graf Breuner m. p. Copreiniz den 2 May 1670.

Ibid.

#### 377.

1670, 2 svibnja. Čakovac. Katarina Zrinski tuži se Leopoldu na sudbinu, koja je stigla njezina supruga i brata i sav imetak, te ga moli, da nepusti oteti joj preostalu imovinu.

Aller durchleuchtigster, Gross Mächtigster, unüberwündlichster Röm. Kayser wie auch König, vnd aller Gnädigster Herr, Herr etc. Demnach, 15 Leyder Gottes, Ein Vnglücklicher Elender fall durch Verführung böser leuthen Vnseren Haus Getroffen, ich undt Mein Graff aber denselbigen Mit Sonderlicher Rewe Zeitlich Erkennet, wie wier den Nichts feindlichess in der that Nit Allein nit attentiret, Sondern Ihro May. Clements ohne Wiederstandt uns freiwillig unterworffen; der Vater und Sohn Wie Auch Mein bruder Marches Frangepahn, Sich alle drey Mit dero überkunfft Auff Wien dero Kayserlichen Gnaden gantzlich Ergeben, ich Auch Nachgehendtss Ihre May. Waffen den gebührenden Respect getragen, vndt Sie ins Schloss Gern Eingenohmben; wodurch ich den verhofft habe, Ja auch bin von dehnen offitiren, Alls Herren Generahllwacht-Maister Spankau mit gegebener Parolla getröstet vndt versichert: Ihr May. ungenadt zu entgehen; so Muess ich dennoch, leyder Gottes, von dehnen wider Offitiren, Allss Herrn generahlt vndt Obristen, dass Wieder-Spiell Empfangen; in dem Man mich von Allem, so dahin in Zimmern, Mobilien, gewehr, tücher vndt fölligess Kuchellgeschier, wie auch im Stall Alle reitpferdt vndt füuffzug Mit geschier undt Wagen, Alles weeggenohmen, undt mich Also Entblösst, undt Noch alle Lebens-Mittell mir Entziehen, undt mir in diesem meinem liegerhafftigen podagrabischen Zustandt, dan ich Schon vor 15 Jahren leyderlich leyden thue. Gleichwohl mir die Beschaffung von Herren Generahlen-Wachtmaistern Spankauw, so Man Ihm von der gratzerischen Kammer befehlich weis Kohmen, Ich sollte so Kranker also balden Nacher Gratz mich verfügen; ist derohalben an Ihro May. mein unterthenigstes fuessfallendes, vndt umb die Heyligen wunden Christi Noth fliehendess bitten: Sie geruhen mir undt meinen Vnschuldigen Kindern (ob Zwar ich mich, wan es Euwer May. Allergnädigster befehlich dieses sein sollte, undt mir dieser leidiger Zustandt Zuliesse, mich Raisshafftig zumachen, zu Ihro May. Nach Wien mein Zuflucht und Fuesfall zu thuen), dass man mir Noch dass wenige, wass dahir sich befinden thuet, in guetter undt Mobilly, nicht entblösset; den ich Schon Alles verlohren in andern guettern in Croatien undt bey dem Meer, dass ich Nicht Habe, weder meiner Nohtturfft Zeehrung, roos noch wagen; will Allso an Euwer Kay. May. barmhertzigkeit Nicht verzagen, Sie werden Vns Mit der Milldigkeit Straffen. undt Mit Gnaden wiederumben begnaden, Annehmen, und Verzeihen. Thue mich Allso Zu Ihro May. fuessen werffen Sambt meinem gantzen Haus; undt verbleibe eine gehorsambe unterthänige Dienerin undt Sclavin

Anna Cattarina gräffin von Zrini, geborne Frangepanny. Datum Tschakaturn 1670, Die 2 Maij. Ibid.

378.

1670, 2 svibnja. Beč. Prva izpovjest i prvo opravdanje Petra Zrinskoga.

Ante annum venit unus meus captivus, nomine Omer-Ispahija, vir bonae conditionis, ex Herzegovina, qui multis blandissimis verbis primorum Turcarum multa promissa proposuit, insinuando praeterea quam bene propensus sit erga me imperator Turcicus; contestabatur id plurimum juramentis, non in diametro mihi loquendo, verum Bukovatzkyo (is tum meorum captivorum curam habuit). Dum dictus Bukovatzky haec mihi retulisset, adverti intentionem turcicam, et superdictum Omer-Ispahijam ad me vocavi, qui eadem dicta, Bukowatzkyo prolata, adhuc majori cum emphasi ante me

repetebat. Ex tunc opere pretii putavi, scire me perfectam voluntatem turcici imperatoris; misi illum bona spe lactatum de propensione mea domui Ottomanicae, si tamen solidus esse possem de fide sua. Reversus ad Portam Ottomanicam, allocutus solus per favoritum turcici imperatoris Caimecanum, iterumque rediit ingentibus promissis. Haec omnia recensui exmo comiti Rottal. Contigit me illo tempore ivisse in comune cum eodem exmo comite Rottal; et dum in itinere fuissemus, propositae sunt mihi litterae Hungarico sermone, ut easdem describerem et mitterem per Omer-Ispahijam ad Portam; iussui obtemperavi, Croatico idiomate de verbo ad verbum exaravi litteras per exmum comit. Rottal, venerunt recte literae. Continentia literarum erat: hoc anno, scilicet anno praeterito, excusavi me non potuisse voluntatem turcicam adimplere addendo rationes; quia sua maiestas cesarea inivit triplices aleantias, et sero in anno sit, me denique abesse tota aestate a patria mea; interim obtuli me ad servitia et correspondentias; hoc thema fuit litterarum. Reduce me post multum Chiakathorniam, interea non destitit Turca; tribus vicibus me curavit quaeri, quarto cum mississet advenit ad me Bukovatzky, rogando, obtestande per mortem redemptoris nostri, per viscera Jesu Christi, ut illum, scilicet Bukovatzky, mittam, nam illum proprie habere voluit cum duobus aliis. Interea tractatus interdictus est Omer-Ispahije, fuitque iniunctus bassae Bosniensi, qui sororem imperatoris turcici pro sua muliere habet. Vir militiae expers existimatus. Ad tantas precationes Bukovatzkii post mensem integrum resolvi me eum cum difficultate summa mittendi. Tum Bukovatzky invenit solus, absque scitu meo, suis persuasionibns maledictis unum nomine Franciscum Berislavich, alium Balthasarum Pogledich, qui, ut in conscientia fatear, vel minimam voluntatem habuerunt cum illo eundi, sed nolentes se demonstrare timidos, pusilanimes assumpserunt in se iter cum nominato Bukovatzky. Antequam autem intraret Bukovatzki Turciam contigit iste casus, qui non minimam accidentiam malorum causavit. Accidit Bukovatzkyum ivisse cum quadringentis militibus in excursionem, edoctus interim comes Nicolaus Erdeödi ipsius impresae, illico suum vice-capitaneum nomine Matko propere misit Petriniam, et inde festinanter de nocte misit quemdam Turcam, qui in parola venerat cum comitatu aliquorum militum, suae maiestati pertinentium, nuntiando Turcis Costaniciensibus: ecce, inquit, Bukovatzkius intrat in vestra confinia, nunc vohis fas est delere illum cum quadringentis militibus. Verum Bukovatzky, rerum confiniarum peritus, noscendo vetat, ac innatum odium comitis Erdödi in se, a quo saepius haec tentata fuisse novit, posuit vigilias ex omni parte; accidit Turcam intempesta nocte impegisse in vigilias et ductus ad Bukovatzkyum, ille, evanginata framea terruit Turcam, ut dicat, cur ita de nocte properet, cum similes Turcae, qui in fide obambulant, et caeteri captivi itinerantes non de nocte sed de die suum iter per confinia prosequuntur. Hic Turca territus confessus est: parce, domine, vitae meae, quia invitus proficiscor; nam nosco terminos confiniarios; injunctum est mihi ut te prodam. Visis his rebus Bukovatzky reversus est et Turcam ad me vinctum deduxit; non obstantibus tot precationibus comitis Erdeödi misi Turcam ad comitem Breiner, vice-generalem confiniorum Varasdinensium, qui detentus est aliquo tempore, demum impunis dimissus, hinc rancor camitis Erdeodi contra me, quod ad tantas precationes dicti comitis Erdeödi nolui dimittere Turcam.

Nunc redeo ad seriem narationis. Venerunt itaque ad me Bukovatzki

post aliquod tempus cum Berislavich et Pogledich, iterato obtestando Bukovatzki, ut mittam quantocyus ad postulationem imperatoris Turcici ; tum demum varia volvendo mecum addidit stimulum missionis, quod indubitate referebatur post captam Candiam, quae jam dedita erat Turcis, velle omnino partes nostras aggredi, principaliter ad eradicationem mei omnino venire, et ne penitus absorbear, essendo cum omni mea substantia in confiniis primus omni extremitati expositus, praescire volebam fata mea et intentionem Turcicam; et licet me syncerum demonstrabam Bukovatzkio in rebus Turcicis amplectendis, numquam tamen mens mea fuit partes Turcicas amplecti, sic me Deus adjuvet in ultima hora mortis meae. Demum scripsi litteras turcico imperatori credentiales, tamquam mittendo plenipotentiarium meum; insuper dedi Bukovatzkio sigillum meum, ne vacua manu adeat turcicum imperatorem, ut ne crudelitate turcica propter suspicionem pereat; sed vel minimam instructionem ipsi dedi; immo iniunxi serio, ut si puncta accordationis aggrediatur, reservet sibi unum aut alterum punctum, supra quod dicat non habere a me plenipotenciam, ideo debere reverti ad me, ut tempestive ea, quae erunt, suae maiestati domino nostro clementissi mo suggerere possem. Nulli palam facere iter ipsorum ausus sum, considerando, si Turca resciverit haec esse subornata, illos perdet, et dedi ipsis fidem nulli me velle patefacere iter illorum.

Sic aggressi iter post festum beati Martini; terminus horum fuit redeundi ad summum ad festum trium Regum; sed deus aliter voluit; Bukovatzky. inescatus turcicis promissis, plenarie conclusit cum punctis mihi in hodiernum diem ignotis, tum conclusione facta ad roboranda puncta cum sigillo turcici imperatoris missus est in Candiam ad vezirium magnum; agressus iter ante natalem domini quatuordecim diebus. Eo tempore universalis tempestas per totum orbem saeviebat, ob quam detentus uno et medio mense in mari. Unde non aliter imaginatus mihi sum, quam quod cognita anni praeteriti revelatione in aula suae maiestatis tractatus mecum initi curavit illum trncidari. vel quod in itinere aliquo casu occubuerit. Et ecce circa medium mensis martii recepi litteras illius datas ex castello Zrin, confiniis nostris vicino, (interea autem Berislawich et Pogledich haeserunt apud bassam Bosniensem in Zaraievo Bosnae). In litteris mihi intentimavit, se omnia ad voluntatem conclussise omnimode. Inter haec autem circa festum circumcissionis domini aufugit unus captivus miles gregarius comitis Nicolai Erdeödi, qui retulit, Bukovatzkium fore in Turcia, ivisse ad imperatorem turcicum cum praenominatis sociis. Haec resciente comite Erdeodio, veteri odio ductus erga me et Bukovatzkium, hic totum regnum implevit diffamationibus; hinc conventicula, consilia contra me volvebantur, captivum Graecium secum deduxit, cum collonellis varia contra me moliebatur.

Redeo ad continentiam narrationis. Statim cum recepissem litteras Bukovatzkii, qui tunc propter nives altas venire non potuit, considerando tempus breve esse, illico, nemine sciente, per p. magistrum Forstall rogavi episc. zagrabiensem, ut adeat suam maiestatem et proponat, in quibus terminis sit negotium, et ut sua dexteritate efficiat apud suam maestatem, quatenus mihi provideat, ne nolens volens debeam adhaerere Turcis, et similia. Dictus episcopus praeter spem meam diu hic moratus est; interim audio Turcam congregari undique; iterato misi p. magistrum Marcum Forstall ad suam maiestatem cum supplicationibus meis humillimis. Dum haec agebam, venit Buko-

vatzky ad confinium Berkisevina nostrum; cumque iam nostras partes ingredi volebat, ecce suggeritur ipsi, decretum esse illum capi, immo ego ipse ligatum in aulam suae maiestatis quod mittere velim; auditis talibus contra se conclusionibus redierunt cum Berislavich in Turciam; Pogledich ad me venit, oretenus relationem fecit, licet is quoque, Pogledich, ignarus rerum omnium, quae Bukovatzky peregit. Videndo ego Bukovatzkium reversum esse, iterato scripsi illi ut veniat, ne timeat, qui demum advenit cum duobus aut tribus Turcis. Is inebriatus turcicis fantasiis pratergressus metas suas, comitis Erdeödi colonis aliquibus jumenta abegit, unam atque aliam domum nobilis cujusdam nomine Vajdich, qui infensissimus illius inimicus fuit, colonorum depopulatus est, commeatum Ivanicensem pro se usurpavit, denique fecit, quae facere non debebat. Iterato per litteras rogavi illum, ut ad me veniat; scripsi marchioni, ut illum ducat ad me, quem, juro in deum salvatorem meum, detinere volebam.

Sed ecce iterum fortuna mihi contraria alium effectum produxit. Recte Bukovatzky volente ad me venire generalis Carlostadiensis agressus illum revirum, mea bona, Brezovicza nuncupata, occupavit; nobilium, viduarum depraedavit milite confiniario, aedes Bukovatzky vulcano tradidit, qui videndo suam ruinam, desperatione motus denuo in Turciam rediit, unde post aliquod tempus, quas mihi litteras scripsit, exmo domino comiti Rottal praesentavi. Unde apparet, me totaliter inscium rerum a se conclusarum apud imperatorem Turcicum. Praeterea generalis, triumphanti similis, inter colonos meos et aliorum devastatos, cum summis minis et vituperiis, me agressurum minabatur, bona in Croatia mea occupavit, confinia caetera undique contra me cogebat, miles germanicus in eversionem domus meae undique se congregavit. Vidi meos legatos extra terminum morari, vidi evidentem ruiuam meam accelerari, hinc non aliud mihi imaginari potui quam quod sua maiestas adeo in me infelicem accensa sit, ut totaliter me annihilatum et vituperose mortuum habere velit. Confirmavit in me hanc credulitatem praeteritorum temporum series; vidi enim tot mortificationes domui nostrae illatas, vidi ab incunte actate mea principis Auerspergi in me rancorem extremum, sic quod pro tot et tantis expensis meis in servitiis suae maiestatis consumptis, pro tot fidelibus servitiis cum jactura vitae et sanguinis exantlatis, vel minimum aliviamen sensi, nec aliqua recompensa mihi unquam data fuerit; denique vidi in dies consumationem domus meae, praeterea malevolorum meorum contra me conatus extolli. Haec et similia mecum volvendo in desperationem totaliter lapsus: ex tunc comitissam viduam ex arce exire precatus sum, rogando tamen illam saepissime ut illa quoque partes meas agat in aula apud suam maiestatem; tormenta in propugnacula exponi curavi, vigilias ex parte christianitatis institui, cum vezirio budensi correspondentiam, cum Canisiensibus similiter, inivi; in Ungariam acta Bukovatzky extollendo scripsi, quae utrum devenerint litterae, ignoro; denique pro subterfugio malorum, ante occulos meos versantium, feci quod potui. Et licet habuerim prae manibus media male faciendi, semper tamen distuli. Hinc omnino effectus mei criminis.

Ast Deus, cui soli honor, laus et gloria in saecula, in meliora vertit, non sine notabili damno meo tam honoris, quam bonorum. Nam ecce pater magister Marcus Forstall advenit sabbatho sancto ad vesperum cum litteris celsissimi principis Lobkovich, quibus perlectis, in momento

me applicui voluntati. suae maiestatis, misi ante terminum meum filium hac cum declaratione, quod si me sua maiestas caesarea jusserit venire, omnibus praetermissis negotiis, ad nutum suae majestatis adero; illico omnes meas correspondentias inimicas annihilavi, nec aliud a Deo oravi, quam quod in gratiam suae majestatis redire possim. Sic existimando me in summa securitate esse, propter parolas diversas mihi datas; intera ex una parte aggressus a comite Breiner, ab alia parte a confinariis, itidem comiti Breiner concreditis, quibus omnibus facillima resistentia mihi fuisset, sed absit, suae majestatis armis me opposuisse, praesertim cum jam assecuratus fueram de benigna clementia domini nostri clementistimi.

Sic incepta Insula lacerari, diripi, vidi praeterea ab interceptis litteris etiam germanicum exercitum venire in eversionem arcls cum tormentis belliois, vidi tales extremitates appropinquari, nolui videre malevolorum meorum in me dishonoratas actiones exerceri; in his turbulentiis conscendi de nocte equum et Muram fluvium transnatando huc veni, ad pedes suae

majestatis me provolvendo.

Sic nunc Însula, a tot annis propria substantiola nostra, variis casibus et periculis exposita, discrimine vitae nostrae, multo sanguine indesinenter usque nunc custodita et defensa, a quibusdam Valachis et levis momenti confiniariis hominibus praedae exposita et ruinis aggravata sub specie defensionis interit. Bona praeterea in Croatia ubique occupata, ab oeconomia non solum destituuntur verum etiam ab omnibus dominata ad nihilum sensim aguntur; coloni depraedati, mobilia ablata, provisorum officialium gula saginatur. Denique majora dignus a domino deo nunc peccata mea luo. Propter quae et omnia alia sit nomen domini benedictum. Comes Petrus a Zrin.

Iz vana: Copia Ersterer Relation oder Confession des Peter Graffen von Zrin. Wien 2 May 1670.

Ibid.

## 379.

1670, 2 svibnja. Beč. Prva izpovjest i prvo opravdanje kneza Franje K. Frankopana.

Sacratissima caesarea regiaque maiestas, domine domine clementissime! Quando et qualiter dominus comes banus suos homines, videlicet dominum capitaneum Bukowatsky, ad Turcarum imperatorem, capitaneum uero Berizlaviz et dominum Poglediz ad bassam Bossnensem, tanquam obsides expedierit, nullam penitus habui notitiam. Immo, cum post aliquot dies ipsorum discessus accesserim praefatum comitem banum penetrandi gratia superiorum partium noualia (quae etiam non intermisi omni cum synceritate excellentissimo domino comiti Alberto a Cinzendorff communicare): eorum ablegatio nec in minimo fuit mihi communicata; sed redux domum post duas aut tres septimanas primo a correspondentibus ex Turcia habui relationem illius inopinatae missionis, cui, ut uerum fatear, nec fidem nec aures praebere volui, attamen curiositate ductus insinuavi me apud comitem de rei veritate, a quo in responsum habui, esse meras fabulationes, in effectu autem illos misisse in superiorem Hungariam et partes Transylvaniae, pro stabiliendo sui filii matrimonio. Super hoc acquieui, aliorumque vociferationes contempsi. Vnde clementissime imperator, prima principia ac institutio ablegationis mihi nullo modo fuerunt conscia, minus confisa, uti ipsum comitem banum suosque exmissos pro testimonio cito. Interim supervenit litera domini Bukouatsky, e Thessalonia perscripta, quam per duos capitaneos, nempe dominum Malleniz et dominum Ciolniz Zagrabiam transmisit, meque eo summa cum celeritate aduocare curarunt, quo cum peruenissem me nomine comitis bani conjurare coeperunt, ut fidelitatem et taciturnitatem spondeam, habent enim negotium magnae importantiae mihi reuelandum; quorum propositioni annui, tandem institutam communicarunt ablegationem, nec non superfactas litteras assignarunt, quarum tenor sequens erat:

"Gratiosissime domine! Reddo excellentiam vestram certiorem, qualiter saluus et incolumis in hanc regiam appulerim, vbi singulari aestimatione et humanitate fui exceptus. Cum autem a primariis totam Turcarum potentiam et vim armorum in vestrae familiae excidium ac totius gentis nostrae destructionem omnino esse intentam agnouerim, pro consulto habui, nobis tempestiue procreare modum conservationis, uti et obtinui conditiones tam fauorabiles et gratiosas pro augmento suae celsissimae familiae ac bono patriae, quod ad sufficientiam prae gaudio explicare non valeo. Modo per mandatum summi imperatoris in Candiam ad supremum Vezirium discedere debeo, inde denuo huc reuersurus pro ultimata rerum conclusione. Interim excell. vest. sit laeto animo, ego confectis rebus sine mora patriam repetere conabor.

Intellectis his circumstantiis interrogaui, quaenam ergo esset intentio comitis bani, uel illius ablegationis causa extaret, quae si non tendiderit in damnum christianitatis, uel praeiudicium caesaris, libenter consentiam demandationi. Super hoc traxerunt suspicionem et quasi obmutescentes responderunt, se praeter ista nil habere in commissis significandi. Sic fui-

mus segregati: illi sua via, ego mea domum redii.

Euolutis autem aliquot septimanis cum nec lineam obtinerem a comite bano, anxius de illa negotiatione, expediui comitem Orffeum Frangepanes, ut accedat dominum banum, et sua dexteritate aliquid certi ex eo rescire conetur. Iste vix per tres uel quatuor dies Ciakathurnae commorans, interim peruenit certitudo dominum Bukouatsky nostra iam attegisse confinia, fuit immediate remissus, ut sine temporis intermissione, omnibus sepositis me in persona eo conferam. Fui quidem ualde perplexus, eundi uel non eundi, attamen ratione penetrandae rei veritatis iter suscepi. Adueniens ad unam meam arcem, Nouigrad uocatam, reperii litteras cap. Ciolniz, in quibus significabat, aduenisse quidem dom. Bukowatsky felicissimis expeditionibus ad nostrarum (partium) confinium, quam primum autem ei innotuit extare caesareos ordines ipsum capiendi, et me suae negotiatiationis conscium, quem semper uel maxime horrebat, indesienter est reuersus in ditiones Turcicas, nihilominus sua pacta per dominum Poglediz comiti bano nunciare curauit, ubi omnia uberius intelligere potero. Istam de me uigentem suspicionem consideraui, ipsimet seruitio suae sacratissimae maestatis summe obnoxiam, nec sciui alio modo euellere talem diffdentiam et facilius ipsorum effectiuas penetrare posse machinationes, nisi figmento quarundam temerariarum literarum contra supremam caesaris authoritatem, ac respectum gentis germanae, uti et conscripsi, fateor clementissime imperator, nefandas plane ac iniquas, sed deum testor, non ex animo deliberato nel maligno suam augustissimam maiestatem offendendi, et gloriae Germanorum in minimo derogandi, uerum ex mera politica et exigentia status tum existentis, attamen genuflexus me prouoluo ad suos caesareos

pedes, ac de tanta arrogantia humillime veniam peto.

Perueni Clakathurnam, ubi comes banus habita prius a me fidei securitate talem in formam suam detexit intentionem: Mi amantissime domine frater! sciatis, quod bassa Bosnensis nomine sui imperatoris trina uice instantissime postulauit, ut Bukowaczkium in persona cum duobus aliis condignis viris intromittam. Ille haberet aliquid summae considerationis per ipsum mihi nunciandi; saepius in mente renolui, quid sim facturus, tandem curaui ad uocare capitaneum Bukowatzky, dominum Berizlauicz et dominum Poglediz, ipsis proposui Turcarum petitionem, et quid boni uel mali ex ea sentirent quaesiui, denique unanimiter suaserunt hanc missionem esse summe necessariam, et se ipsos pro effectuatione promptos ultro exhibuerunt; ego nariis respectibus inductus eos expediui. Ad hoc interogaui: in quem finem et quali instructione? Resp.: Domino Bukowaczkio assignaui credentionales et sigillum concredidi, ob hunc solum finem, ut maiorem praeseferat auctoritatem, et si coactus fuerit, possit etiam talem qualem inire tractatum, specialiter uero ea finctione syncerius ipsorum mentes expiscari, ut quonam suam armorum molem convertere intendant, eo facilius penetrare valeat. Instructionem tamen praecisam hoc vel illud tractandi nullam dedi. Quomodo autem dictus Bukovatzky se in regia Turcarum comportaverit, et quid praeter meam mentem effecerit, a domino Pogledich dominus frater percipere dignetur; quem exaudivi, eiusque exposito sequentio fuit formalitatis.

Quamprimum Bukovatzky in Thessaloniam advenit, ibidemque infallibile contra nos bellum parari intellexit, assumpsit occasionem tractatus et sua facundia ac dexteritate summe considerabiles pro domo Zriniana ejusque attinentibus et toti patriae proficuas stabilivit conditiones, nec aliud deest, quam audacter res aggrediatur, de reliquo omnia sunt in procinctu. Conditiones sunt istae: Primo quod potentissimus Turcarum imperator super omnes provincias chritianas sibi devictas, ac in proximo bello devincendas, comitem banum, ejusque posteritatem in principem supremum eligit, ac jure perpetuo denominat. 2. quod deficiente ipsius linea, regnum Croatiae ex proprio gremio successorem eligere valeat, reservando sibi tamen confir mationem. 3. Religionem liberam, exercitia scholarum, aliasque functiones publicas, libertatem, jura et privilegia patriae non tantum tute concedere, verum etiam imposterum impune et inviolabiliter conservare promisit. 4. Ab universo regno Hungariae et Croatiae, aliisque in hoc belle occupandis provinciis majus tributum, quam duodecim millia imperialium in perpetuum non postulabit nec exiget. 5. Quousque unus ex fide Mahumetana superstiterit, nunquam gentem nostram derelinquere, verum tota potentia et vicibus contra quemque impetitorem tueri ac defendere velit. 6. quod armis nostris ad bellum gerendum in partibus remotis et longinquis nunquam utetur. 7, pro inviolabili observamine omnium harnm conditionum, certum quoddam privilegium vocatum Asciteriff se infallibiliter concessurum, illudque quantocyus, debita solennitate, una cum muneribus consuctis, (quorum nomina specifice non recordor), se missurum compromisit. An vero omnia ita se habeant, oculis non vidi, relata tantum refero.

E converso Turca pro infallibili rerum effectuatione ac suorum armorum securitate; 1. ad duos annos sibi filium unicum mitti onnino expostulat. 2º Confinia deserta et non habitata inter nostra et sua praesidia per medietatem, ac in aequales dividantur portiones. 3º Germani milites immediate e confiniis ejiciantur, vel vero dictionem aliquam caesaream hostiliter impetant, ut rabiem Germanorum in nos concitemus, ille subinde spetiosum habeat praetextum sua arma ad nostram, tanquam sibi devotorum, convertendi defensionem, cum alias de iure et lege pacem cum vestra sacratissima maiestate violandi causam sufficientem non videt.

Intellectis et bene consideratis his omnibus, quaesivi e comite bano, quomodo, invito ipso, ausus fuerit Bukovatsky materiam tam arduam et importantem determinare, et quidnam expost facto intentionis habeat resolvendi? Resp.: Bukovatzky ad haec instructionem non habuit, sed putavit rem mihi summe gratam et patriae proficuam construere; cui ego, certe et sacrosancte juro, nullo modo consentire volo, attamen cum se tam opportuna praesentaverit occasio, vellem terrorem aliquem incutere Germanis, ut siquidem bonis et fidelibus servitiis nullam possimus promereri promotionem, verum consumimus substantias nostras et vitas periculis exponimus, fructus autem inde nullos percipimus, sed extranei falcem suam in nostram immiscent messem, forte per talem rerum convolutionem eo facilius assegui valebimus. Ideo ut domino fratri fatear, cogito impresam aliquam tentare, cum expugnatione unius vel alterius loci, ut tumultus exurgat, et serietas aliqua appareat. Postmodum, quam primum fuerimus requisiti ad paciscendum, tum promptissime annuemus, per quod sua caesarea maestas et tota christianitas clarissimo cognoscere poterit, nos potuisse quidem non autem voluisse mediante Turcarum potentia procurare nobis honores et dignitates maximas, sed potius contentari minimis etiam promotionibus, et nullatenus deviare a devotione christianitatis ac debita erga augustissimam domum fldelitate. Ad haec subjunxi: mihi nullo modo consultum videri animum et posse nostrum tali demonstrare forma, nam periculosos sortiemur effectus. Primo, odia et rancores omnium Germanorum infallibiliter in nos concitabimus. 2º Si armis et via facti impetierimus ditionem augustissimae domus, jure merito apud suam caesaream maiestatem in irremissibilem incidemus indignationem et disgratiam. 3º si soli non suffecerimus et turcicum subsidium inuocare fuerimus coacti. quo obtento nullum amplius haberemus regressum, sed nolentes volentes immani suo jugo, sine ulla securitate futurae permansionis, succumbere tenebimur et perpetui ipsius sclavi ac omnium abjectissimi deveniremus, cui infelicitati et miseriae pro parte mea nunquam consentiam. Nihilominus ut aula caesarea imminens suum periculum a Turcis sub fiducia pacis dolosam defraudationem, a nobis vero immutabilem fidelitatem comprehendere, e ex his constantiam nostram clementissima benignitate compensare valeat, istum existimarem modum; nempe intimando per potiores partes regni gratiosissimam Turcarum exhibitionom, nostram etiam paratam eidem annuentiam, ex his novitatibus unde quaque rumor insurget, et sine mora ad status graecenses perueniet, interim oportet etiam per tertiam personam episcopo Zagrabiensi proximam confusionem et instans insinuare periculum, quo perponderato sine temporis interpositione ad dandam notitiam Viennam properabit, tandem omni procul dubio vel ex aula vel Graecio postulabitur

synceratio nostrae intentionis et habebimus commoditatem id ipsum efficiendi. Comes banus approbavit opinionem, mihique commisit suprafatam promulgare famam, imponendo praeterea omnibus suis capitaneis me pro ipsorum directore agnoscere et respicere debere, hoc autem ideo, ut quascunque eorum insolentias et capriciosas machinationes divertere possim. Tum discessi Ciakthurna et Zagrabiam appuli, ubi ob divulgatas Bukovatsky comminationes incredibilem reperii confusionem, et miseram plebem summe perterritam, quae ex omni parte ad me confluebat, protectionem implorando. Ego unicuique exposcenti rei statum modo concertato communicavi, hac expressa declaratione, non ideo ulli quidquam praeceptorii imponi vel demandari, sed pure pute discursus gratia fieri. Verum esse quidem a Turcis praefixum comiti bano extare terminum, in eo omnes et singulos, qui se voluerint subjicere ad suam dandi notitiam. Haec formula locutionis, clementissime imperator, uti audio, mihi imputatur in extorsionem homagii et juramenti Turcis ad fidelitatem, de qua, deum testor, nec somniavi, nec in cogitatione habui aliter, nisi ut eo citius perveniat rumor ad consilium Graecense et inde ob materiae incertitudinem serio requiramur de nostris machinationibus. Quantum porro attiuet confiniariam annonam per me Zagrabiae detentam, clementissime imperator, res ita se habet: Cap. Bukovatzky, qui realiter putabat nos cum Turcis firmissime conjunctos, praesumpsit sibi, etiam contra mandata et inhibitiones meas, quasdam ex odio privato perpetrare insolentias, cum alias omnes ulteriores praepediverim hostilitates et invasiones. Iste intelligens huius annonae descensum per fluvium Savum ad confinia, publice fuit comminatus eam intercipiendi, et in hunc effectum jam homines subornaverat, unde his visis ne annona periclitetur, uti et ipse annonarius magister civitatensis supplicaverat pro ejus conductura ad civitatem, resolvi pro meliori esse per subditos comitis bani universam adportari curare, quae et fuit a civibus in tutum et commodum deposita locum sine unius vaguli distractione. Audio etiam accusari, me voluisse in praefata civitate Zagrabiensi ducentorum hominum locare praesidium, quod tamen non effectum non nego, clementissime imperator; haec autem erat intentio. Siquidem misera gens a strepitationibus domini Bukovatzky perterrita hinc inde suis miseriis profugiebat et in viis etiam depredabantur, tunc ad communem instantiam assignaueram civitatem pro rerum receptaculo; ne autem per homines dissolutos periculum subirent, pro custodia necessaria eos 200 deputare volebam. Quod demum plures etiam operationes in maximos interpretentur excessus; si vestra maestas sacratissima benignissime demandauerit, paratus sum de singulis reddere rationem, quae si effective extitissent ita malignae et infideles, prouti spargebantur, quisque sapientium judicare potest, non profecto coram capitulis, civitatensibus, claustris et monasteriis palam edidissemus, verum accuratis et secretis terminis seditionem fovissimus, nec ante tempus prorupuissemus; uti etiam ex hoc vel maxime apparet nunquam in animis nostris similem habuisse peruersam intentionem, nam tantis, licet ante causae cognitionem, peractis in nos persecutionibus, ac bonorum omnium devastationibus vel minimam fecimus resistentiam, aut frameas in propriam evaginauimus defensionem; gloriabantur quidem adversarii nostri et plane eo tendebant, nos ad desperatum redigere statum, uti dominus generalis Carlostadiensis ob suam immaturam depraedationem in curiis nobilitaribus,

comburendo unam a fundamentis domini Bukovatzky, eum ex mera desperatione adstrinxit in Turciam profugere, per quem deus scit quanta mala ac damua patiemur, uti suis ultimis, quas comes banus penes se babet, summe comminatur; alias vero, nisi illa successisset irruptio, tunc plane illa die ipsum infallibiliter curassem deprehendere et Ciakothurnam seu bonis seu malis conducere; licet enim contra quosdam infensos nationis nostrae extirpatores facilem adinvenissimus repulsionis modum, atamen respectu suae sacratissimae maestatis armorum, contractis humeris et lachrymabundis oculis potius ruinas nostras inspicere et personali comparitione syncere debitam submissionem nec non immutabilem erga augustissimam domum devotionem contestari voluimus. Unde, clementissime imperator, omnes hujus actionis circumstantiae, licet primo aspectu iniquae, nullum tamen alium finem habuerunt, nisi excitare famam et commovere curiositatem, ut unum vel alterum ex tribunalibus vestrae sacrat. maestatis nos requisivisset vel citasset ad reddendam operationum nostrarum rationem; quod si spreti fuissemus vel ex contemptu neglexissemus, tandem sane omnia nefanda et scelerata de nobis argumentari, bona etiam universa devastare et occupare, demum personas ipsas pro rebellibus et infidelibus proclamare, plusquam justum et dignum fuisset; taliter vero nec citati nec auditi, sed ob meras falsas et sinistras delationes condemnati, immo ob peractam in bonis executionem, quae immediate notam infidelitatis praesupponit, in honore et reputatione diffamati extamus. Absit tamen tantum levitatis ac praesumptionis in me, ut in conspectu vestrae sacratissimae maiestatis nullo modo operationes meas rectificare exposcerem, sed libentius, etiam si essem innocentissimus me reum fateor, ac innatam suae sacrat. maiestatis clementiam ore ac corde invoco, et veniam demisse peto, compromittendo me in futurum suae sacrat. maestatis fidelissimum vasallum ac humillimum servum permansurum, inque suis augustissimis servitiis non solum omnia mea sed etiam vitam et sanguinem spargere paratum semper fore. Hisce me denuo suae sacrat. maestatis clementiae et gratiae demisse commendo, ac vivere morique volo vestrae sacrat. caesareae regiaeque maiestatis humillimus servus et vasallus Franciscus marchio Frangepanes comes a Thersacz.

Izvana: Copia Ersterer relation oder Confession des Graffen von

Frangepan. Wienn 2 May 1670.

Ibid.

### 380.

1670, 3 svibnja. Beč. Franjo K. Frankopan dopunjuje i ispravlja svoju ispovjest od 2, i. m.

Sacratissima caesarea regiaque maiestas domine domine clementissime. Cum in praevia mea relatione exortam confusionem, eiusdemque causas ac rationem simpliciter tantum exposuerim, modo syncera et immutabili erga suam augustiss. domum ductus fidelitate ac devotione effectivum etiam rei statum demisse communicare, et haec sequentia pro bono suae sacratissimae maiestatis intimare humillime rogans, praesentem veram et puram revelationem vestra sacratissima miaestas suo cesareo pectori reponere benignissime dignetur. De instituta ablegatione ad Turcarum imperatorem verissimum est, clementissime caesar, me ullo modo fuisse conscium, nam ob singularem,

quam semper de me habuerunt suspicionem, eandem sub summo secreto conservabant, et licet dominus banus post stabilitum iam tractatum suam intentionem aliquo modo mihi comunicaverit, eamque nullatenus contra devotionem Christianitatis et fidelitatem vestrae sacratissimae maiestatis exstare firmissime asseruerit, sed pure pute ob causas in priori relatione positas; attamen facile comprehendebam dictum comitem mecum simulare et intrinsece alios fovere conceptus et machinationes. Ideo saepius ipsum alloquebar: dignetur sine fuco et dolo suum detegere animum, forte mea consilia, si non proficua saltem non obnoxia ipsi fore; vana autem fuerunt tentativa et tantum prioribus responsis se subtrahebat. Ultimo cum praeter suam opinionem suppositae citationes et oblatae insinuationes a nullo tribunali comparerent, verum via facti nulla praevia causae cognitione universa sua bona suorumque adhaerentium devastarentur et occuparentur, ira ac furore succensus stabilitam per Buckowaczkium cum Turcis confoederationem realiter experiri resolvit, et immediate ipsi in Turcia existenti perscripsit, ut Turcas confiniarios in copiosiori numero, quo habere potest, congregare incipiat; expres autem missit ad bassam Bosnensem et Canisiensem, exposcendo subsidia, copiarumque assistentias, animo deliberato se contra suos impetitores omnimode vindicare velle, quod et certe summa rerum convolutione fuisset subsecutum. Sed uterque bassa humanissime se excusarunt asserendo, sciunt quidem comitem Zrinium suosque attinentes a potentissimo Turcarum imperatore maxima aestimatione in gratiam et protectionem fuisse acceptatum, attamen donec Capigy-Bassa cum deputatis honorariis et privilegio, assitterif quem audiunt, brevi venturum, non comparuerit, vel interim a vezirio Budensi fuerit demandatum, in ipsorum posse nullatenus stare postulatam praestandi assistentiam, nihilominus si tantam habuerit urgentiam, intromitat ad ipsos filium suum pro obside et securitate, non negligent omni celeritate in subsidium accurrere, cum sine hoc una ex conditionibus a Bukowatzkyo placidatis ita extaret. In hoc tempore, consilio bassae Canisiensis, fuit Budam expeditus quidam franciscanus frater Gabriel Thomasi vocitatus ob eundem effectum. quem incontinenter quidem, quamprimum conditionem mittendi filii intellexit, quam alias praefatus Bukovatzky subticuerat, ex itinere revocare voluit; Turcae autem non concesserunt, de quo in hodiernum diem nulla ulterior habetur notitia. Tandem primo dominus banus se in maximis angustiis intricatum reperiit, et a perfidis Bukowatzkii aliorumque fomentatorum consiliis plane seductum agnovit, unde versando inter spem et metum me consulere incepit, milique omnes suas internas machinationes in hunc modum detexit: "Mi amantiss. domine frater, in desperatis plane versor terminis, nec video modum eliberari posse; nam (1.) quamprimum ab illo maledicto homine Bukowatzky certior fui factus de sua feliciter peracta negotiatione et promptitudine validissimi Turcarum sucursus, ulla sine consideratione superioribus Hungariae partibus intimavi, ne ullo modo caesareis comisariis fidem vel aures praebeant, verum postulatis suis obstinate et inflexibiliter inhaereant, adest enim commoditas, si non bonis, vi armorum et mediante potentia, omnes extorquendi satisfactiones, confinia regni dilatandi, denique libertatem patriae et religionis promovendi. Insurgant tantum audacter et se viros esse ostendant; non est tempus protractionis. Ego enim iam sto paratus, et proximis diebus in provincias haereditarias prorumpere intendo; inde vereor, ne mea instigatione commoti ante tempus aliquid hostilitatis contra Germanos tentaverint.

- 2. Comitem a Tattembach subordinavi, quia pecunia, armis et milite pro posse suo mihi adstare fidelissime promisit (in quem finem et fuit inter ipsos liga stabilita, licet ex malitia in obligatoriis datum ommisum), et iam validam majoris et minoris conditionis personarum comparaverat factionem, curavitque mihi dici, quidcunque in animo habeam inter proximos 14. dies executioni demandem, nam posthac frustraneum erit et sibi providebunt; modo autem improvise irruendo facillime Rakerspurgium, Petoviam et Graecium ipsum expugnare possent, et siquidem ipsum incaptivatum intelligo, timeo ne rem denuciet.
- 3. Electori moguntino in forma sat ampla intentionem meam pro bono regis Galliarum significavi.

4. Residenti gallico Venetias perscripsi ac meum dominicanum Petrum Bargilium (qui ficto nomine abbatis Palmerini in Poloniam iverat) eo expedivi pro sollicitando de peculiari subsidio iuxta promissum.

5. Dominum Szarkany, vice generalem, comitem Batthianii ad meam traxi devotionem, qui omnes illos confinarios ad meum nutum paratos

tenebit.

6. Republicam Venetam ex variis etiam respectibus instigare curavi,

aliosque hinc inde ad sublevationem concitavi.

Unde hae meae operationes taliter qualiter aulae caesareae innotescent, tandem nullam possum sperare permasionem. Ergo profecto antequam siccarius suis manibus corpus meum dellurdaret extrema potius tentare volo. Iam bona universa amisi, honorem et reputationem deperdidi, unicum caput, quod mihi extat, memorabili aliqua actione sacrificare cupio. Eatenus filium meum intromittere omnino decrevi, et si necessitas postulaverit, ipsam fidem Muhametanam amplecti sum paratus; taliter salvum me redam, et omnem prosperum mihi compromittere possum successum. Etenim Turcarum potentia tribus ex partibus caesareas obruere provincias determinavit: ex una Hungari, Transylvani, Vallachi, Moldavi, Tartari inferiores, bassae Silistriensis et alter Varadiensis; istorum exercitus impetet Moraviam, Silesiam et Bohemiam, quarum incolae facile extumescent et sublevabuntur. Ex altera supremus vizirius suo vallidissimo exercitu perget directa via ad obsidendam Vienam, quae etiam destituta auxiliis succumbere debebit. Ex tertia ego ipse cum bassa bosnensi, canisiensi, poseghensi et herczeghovacensi, qui iam effective ex mandato Turcarum imperatoris sub meo commando sunt deputati, adjunctis etiam meis proprijs, aliisque, quorum numerus undique conflueret, considerabilem construam armatam, et in convicinas haereditarias provincias irruerem, quas certo certius ob solam condonationem extraordinariarum impositionum sine ulla resistentia occupare possem; nam in Styria quam plurimi flexis genibus expectant occasionem; in Carniolia nullum habeo dubium, ipsemet princeps ab Auersperg, de aula pessime contentus et vindictam ambiens, ultro se offeret, cujus respectu frater etiam, multo magis reliqui, libentissime consentient, unde et illa brevi temporis spacio ad manus devolveret, et credo haec omnia inter se ipsos iam concertata, nec aliud expectare nisi rei principium. Itaque domine frater, generoso animo disponamus pectora nostra ad hanc impresam, non adest alter modus gloriam et reputationem assequi, minus vero conditionem nostram ad altiora sublevare posse. Nec deerant damnati homines, qui hanc impiam et perversam intentionem totis foveant viribus ac cordicitus adhortabantur.

Nunc clementissime imperator! vestra sacratissima maiestas innata sua prudentia et alto iudicio hujus materiae serietatem bene perponderare et reflectere benignissime dignetur, quae et qualia motiva pro divertenda tali dolosa et iniqua impressione adinventare, et quantos sudores ac labores ad reddendum capacem hominem desperatum profundere opportuit, donec ipsum ad rectam viam et debitam maiestati vestrae sacrat, submissam deprecationem inducere potuerim, uti non parvum ex illa praesumptuosa per reuerend. patrem Forstall, me quidem absente et inscio, transmissa capitulatione comprehendi potest, et assecuratur vestra sacrat. maestas, quod dominus banus sine meis urgentissimis persuasionibus et personali comitiva nunquam Viennam ingrediendi se resolvisset, immo existens jam ın intinere titubare inceperat, ac ad partes superiores Hungariae se vertere disposuerat. Fateor, laus in ore proprio sordet, et absit a me tantum arrogantiae, ut ex hac debita ac christiana operatione quidquam meritorii mihi vellem attribuere; hoc unicum rogo demisse, ut vestra sacrat. maiestas omni suspicione remota firmiter credere velit, negotium istum plane juxta expositionem se habuisse; et si e proba mea fidelitate ac disappassionata praesenti revelatione magis syncerari cupierit, dignetur dominum Franciscum Ivanovicz, antea vicecapitaneum Crisiensem, modo vero Legradiensem, in sui advocare praesentiam, ille uberius testari poterit tanquam conscius omnium intimorum comitis bani. Licet enim, clementissime imperator, ob mea temeraria figmenta, et pro status ratione exigentes demonstrationes in summam penes maiestatem vestram sacrat. inciderim disgratiam ac indignationem; attamen in realitate ipsa, juro per deum immortalem, omnia ea, quae honestum virum ac fidelissimum vasallum concernebant, operari in minimo non praetermisi, quod autem prius non revelaverim, duae sunt causae, prima, quod ante 15 dies tantum a comite bano mihi communicata fuerunt; secunda, me solum nullo modo dimittere volebat, nec penes me habui commoditatem tale iter conficiendi ob defectum pecuniae aliorumque necessariorum, litteras autem undequaque intercipere curabat.

Subjungo pro demissa advertentia, exortos in superioribus partibus tumultus totalem habere concatenationem cum praementionatis machinationibus comitis bani, et summe vereor ipsam incaptivationem domini colloneli a Stahrenberg respectu ejusdem contigisse. Unde aequum et justum mihi videretur, qui causam dedit mali, teneatur etiam opportunum adinvenire remedium, et auderem quasi dicere, si dominus banus serias ac efficaces principi Raggozio perscriberet litteras, vestra sacrat. maestas tantum fiduciae in mea persona vellet reponere, adjungendo mihi unum vel alterum ex dominis consiliarijs, quod mihi confiderem, cum in hac materia fundamentalem habeam informationem, non tantum superfatum dominum comitem e manibus principis eliberare, verum etiam, praecipue si placuerit vestrae sacrat. maestati congruis consentire satisfactionibus, seditiones illas ad rationabilem redigere statum, quae si componi et complanari possent, non esset metuendum Turcarum invasionem, nam ex sua propria confessione de jure et lege nullam sufficientem habet causam belligerandi contra vestr. sacrat. maiestatem, nisi in subsidium fuerit invocatus, tandem tenetur de fide sibi devotos protegere et illo praetextu pacem violare intenderet. In hoc passu autem nec dies nec hora esset protrahenda, nam vereor, si illae partes audierint appropinguare sibi arma vestr. sacrat. maiestatis ob metum amittendae libertatis, omnia extrema subirent et irrevocabilem cum Turcis firmarent collegationem, de qua, an realiter sit subsecuta, hactenus certitudinem non habeo. Si ad aliquod proficuum servitium vires meae valuerint vestr. sacrat. maiestas clement. demandet; paratus sum, quousque vixero, omni synceritate ac incontaminata fidelitate ultimam guttam sanguinis in ejus augustissimis profundere servitiis. Hisce me gratiae ac clementiae maiestatis vestrae sacratissimae humillime commendo. Vestrae sacratissimae maiestatis humillimus et fidelissimus vasallus Franciscus marchio Frangepanes comes a Tersaz.

Iz vana: Anderte Relation oder Confession des Graffen Frangepani. Wien 3 May 1670.

Ibid.

### 381.

1670, 3 svibnja. Mödling. Marino Zorzi, mlet. poslanik, izvješćuje o sadržaju obrane napisane Petrom Zrinskim; ovaj i Frankopan sada su pod većom paskom; što se medju tim radilo u Medjumurju (grofica Katarina) i u Hrvatskoj.

Il conte di Zrino ha formato in sua giustificatione una lunga scrittura. Vuol sostenere la sua innocenza nella attitudine delle più devote fideli intentioni. Dice, che la Porta informata delli mali trattamenti et scarse sodisfationi, che riportava dalla corte, haveva tentato diverse volte l'animo suo; che sempre costantemente rigettò ogn'essibitione se bene decorosa al suo nome et profittevole alla sua casa; ch'in fine li venne curiosità di scoprir il vero motivo degl'Ottomani, et che dissegno avessero nel guadagnar al suo partito la di lui risolutione. Con questo puro motivo risolvè d'inviar un suo capitano alla Porta, li diede strettissime commissioni d'osservare solamente gl'animi del Divano, penetrare da dovero sopra le risolutioni del visir per la presente campagna, e andarli trattenendo per venir meglio in chiaro con lusinghe et parole, ma non adherire a progetti, ne stabilire trattati; essere falsità aperta che li habbia dato poteri circa stringere unione con l'impero ottomano, costituirsi suo tributario, ricevere presidij turcheschi, nè mai havere pensato di sottrarsi dall'obbedienza et dominio dell'imperatore. Ciò rimanere comprobato dalle sue operationi sincere, mentre informato della mossa dell'armi cesaree contro li. suoi stati non fece diligenza, finta nè vera, per la difesa, non chiamò in suo aiuto, come poteva, da Canissa numero de gianizzeri, disposti d'assister et di sostenerlo. Alla gente cesarea fu somministrato nel suo paese ogni comodo, invece ch'incontrasse oppositione e contrasto; haverli la contessa, sua moglie, introdotti senza resistenza, humiliando se stessa con la consegna delle piazze et con la sommissione de sudditi all'arbitrio et dispositione del commandante; ch'egli non provando rimorso di conscienza, ne ombra d'immaginabile timor si era portato a piedi di sua maestà in testimonio cospicuo della sua rassegnatione immutabile et costante. Molti haverlo consigliato di stare lontano; fuggire li pericoli, ritirarsi nell'Ungheria superiore et con quel partito incaminar et correre la sorte con migliore fortuna. Haver ad ogni modo preferito alli cautelati riguardi la confidenza del suo operare incontaminato et leale, che confessava però havere con sue lettere prestato qualche eccitamento agl' Ungheri superiori di richiedere le loro sodisfationi et vantaggi, essere concorso a questo per il benefitio della

patria et del regno. Non credere d'haver contr' operato alli giustissimi fini di sua maestà, che mai intende derogare alli privilegij de suoi vasalli. Non dimenticando dunque con simili operationi la gratia d'un imperatore clementissimo portava humili ricorsi per essere rimandato alla sua casa. Questa scrittura non ha formato impressione, scoprendosi l'artificio fondato sopra vanissime scuse; non credo, che li habbia conciliato compatimento, nè portato vantaggio. Il suo interesse sta nella condizione di prima, senza migloramente nè discapito, per il castigo o per la gratia. Se li è permessa la consolatione d'haver il figlio apresso di lui, altra conversatione familiare et domestica, che possa conciliar immaginabilmente le gelosie, si vieta et interdice.

Qualche apparente vigore di guardie si fù accresciuto per certa voce, ch'il Frangipanni particolarmente mirasse alla fuga. Locoviz avertito parlò severamente al tenente colonello et sargente maggiore della città minacciandoli quasi nella vita, se alli prigioni riuscisse alcuna ritirata nascosta. Essi aprendendo stimorono partito di necessità ponere due sentinelle alla porta della stanza con spada nuda alla mano, con osservatione diligente dell'operatione et de passi. Parve a loro alquanto strana la novità. Anz'il Frangipanni si sfogò con ardenti parole, che non sarebbe quì comparso volontariamente se havesse occasione di procacciarsi salute. Li motivi medesimi, che l'havevano consegnato di condursi a Vienna, lo consigliavano francamente di trattenersi con volontà assegnata et devota agl'ordini et dispositioni dell'imperatore. Per evitare ogni difidenza de loro pensieri risolverono deponere la sabla mettendola in mano delli destinati alla guardia et custodia.

Cominciano a vedersi diversi offitiali, che andarono con li reggimenti nella Croatia. Riferiscono, che con ottima guarnigione si è presidiato Ciakturno et ogni sit'importante. La contessa fermarsi nel castello liberamente: havere praticato con il generale et con li capi le rimostranze possibili di stima et di cortesia; essersi acremente doluta del danno, al quale irragionalmente soccombe la sua povera casa; che provano la pena senza la colpa, che sempre havendo prestato vassallaggio fidele invece di rimuneratione, si rapiscono gli stati. Sperar, informato che fosse l'imperatore di venire sollevati con benignità, che risarcisca il rigore et risani la piaga. Il generale con espressioni soavi radolcì la sua amarezza; a motivo di conforto non permise, ch'il commissario spedito dalla camera per mettere tutto in sequestro essercitasse alcun dritto. Non ha mancato la contessa nel mentre d'assicurare le cose pretiose in mano di persone fidate. Le gioie di grande valore, et l'argentaria di non poca quantità non si ritrovano più nel castello. Si suppone, ch'il generale con ordini secreti habbi adoprato la connivenza et simulatione.

Oltre il reggimento del Caiserstain di fanteria et del Lesliè di cavalleria, a quello del Portia parimente è stato commesso, che si fermi nella Croatia. Con sì bravo capo di gente crede questo conseglio di guerra havere forze sufficienti dentro la provincia per ripararla dalle incursioni turchesche, et preservarla dagl'interni rumori. Li villani, temendo le militari insolenze, abbandonorono precipitosamente li villaggi et terreni. Introdotta la disciplina et promessa la sicurezza ritornavano allegramente alle habitationi derelitte, protestando di viver et morir per l'imperatore.

Intendo ch'il general Spankaù scriva essere indubitato ch'il conte di Zrino sperava li soccorsi dalli Turchi; haver essami conformi, che stava per fabbricare il ponte a facilità del passaggio. Qualche principio osservò di barche et di legname condotto. Non servì il tempo per adempire l'operatione necessaria, effettuare li concerti, et porgere gl'acuti. Pochi giorni che si tardava a scoprire la congiura et se non s'accovreva con fretta, quasi sopra naturale al temperamento degl'Alemani, ne seguivano molestie pericolose et deplorabili per l'imperatore et christianità egualmente.

Ibid.

#### 382.

# 1670, 3 svibnja. Laxemburg.

Leopoldo odpisuje stališem i redovom hrvatskim na njihovu predstavku iz sabora od 15 travnja poslanu kroz poslanika Mihajla Bočka, arcidjakona bežimskoga i Ivana Puca, zakletoga bilježnika kaptola zagrebačkoga. Ostaje kod svoje naredbe od 3 travnja, da banska čast bude privremeno samo popunjena. Zapovjedio carskoj vojsci, da neosvaja dobra onih državljana, qui nulla vel saltem levi de causa complicitatis alicuius hac in conspiratione suspecti essent", pà da se i obustavi djeljenje "bonorum eiusmodi in suspicionem attractorum." U svoje će se vrieme u obzir uzeti, da se najprije izplate vjerovnici Petra Zrinskoga i njegova kći udova.

U sem. arkivu. Acta gen. regni Congreg. 1670, nr. 2.

#### 383.

### 1670, 3 svibnja. Gradac.

Vojeno vieće izvješćuje cara, da je Zeisu uslied njegova izvještaja od 2 i. m. naložilo, da počeka dok grofica Katarina Zrinski ozdravi, ali da ju onda svakako u Varaždin odpravi.

U c. drž. arkivu u Beču.

#### 384.

#### 1670, 3 svibnja. Beč.

Leopoldo odpisuje vojenomu vieću u Gradcu na njegov izvještaj od 30 travnja, te javlja, da je on odredio, da se zapovjedničtvo nad carskom vojskom u Medjumurju povjeri pukovniku Zeisu, a da se grofica Katarina Zrinski odvede u samostan u Judenburg.

Ibid.

#### 385.

1670, 3 svibnja. U Mletcih. Mletačko vieće, pišuć svomu poslaniku u Beču, odbija od republike sumnju, kano da bi ona stajala u savesu sa Petrom Zrinskim, te hvali poslanika, što je on isto izjavio pred kancelirom Hocherom i samim carem, raduje se uspjehu carske vlade nad Zrinskim.

Dal candore della vostra professata ottima corrispondenza colla maestà dell'imperatore, dalli religiosi instituti della republica verso il bene della christianità, e dall'interesse del nostro proprio servizio abbondantemente reprobata rimane la voce costi falsamente disseminata di prestate

assistenze al conte di Sdrino. Non ha ad ogni modo potuto riuscirvi che molesto l'uffizio con voi passato dal canceliere Ocher a nome della maestà sua in adherenza della voce medesima, mancante per ogni rispetto della verità, insussistente, lontana anco da ogni apparenza. Voi prudentemente vi siete diretto nelle risposte facendo comprendere allo stesso Ocher, quanto di absurdo comprende il concetto sopranominato; et niente meno sono riuscite proprie le considerationi e riflessi portati non solo a Locoviz, ma in audienza all'imperatore stesso, per sradicare ogni sospetto, e tagliare qualunque ombra in tale materia, godendo vi sia riuscito lasciar nell' uno e nell'altro ben impressa la sincerità delle nostre intentioni, et dal fatto stesso saranno a quest'hora rimaste amplamente convalidate, onde di vantaggio non resta ad esprimersi in questo affare. Ben vi dicemo l'aggradimento e la soddisfatione che ci apporta il vostro dispaccio diligentissimo di 11 passato per veder il predetto Sdrin e Frangipani insieme ridotti alla corte con relatione puntuale delle serie de successi seguiti circa la forma di loro arresto, della deditione di Ciacheturno, e d'ogni altra circostanza de negotiati et accidenti; per questi ci giova sperare intieramente stabilita la quiete, e rimosso ogni disturbo a cotesti stati, come di vero cuore si è sempre da noi desiderato. Nè lascieremo di parteciparvi intendersi da lettere del luogotenente di Udine, come Buccari et altri luoghi vicino il mare si siano parimente rassegnati all'obedienza de commandanti di sua maestà e presidiati rimanghino di gente alemana. Sarà intanto rimarcabile, quello verrà deliberato da cesare sopra le persone e stati de prenominati Sdrino e Frangipani, et noi della vostra diligenza ne attenderemo la relatione con quella puntualità, con la quale perfettamente adempite alle parti tutte del ministerio. Vedemo anche le diligenze, che eravate per impiegare ad oggetto di penetrar nella cognitione del negotio, per questo si è costi espressamente portato il segretario Federici, il quale ricerca tutta la più fissa attentione del nostro spirito; standosi con desiderio aspettando vi sia riuscito di giunger al fondo delle sue espositioni per haverne il necessario lume.

U mlet. arkivu.

Ibid.

## 386.

1670, 3 svibnja. U Mletcih. Mletačko vieće obavješćuje svojega poslanika u Parizu, da se je Zrinski i Frankopan predstavio u Beč, a general Spankau posjeo Čakovac.

Hora col ritorno del principe di Firstembergh si scorge quello s'era discorso costà sopra le insorgenze del conte di Sdrino; e con quali sentimenti della corte ricevuto l'aviso. Dovemo perciò accenarvi eltre lo scrittovi nelle precedenti, che fermati il conte stesso et il Frangipani in casa d'un cavaliere unghero, eran anche passati a Vienna; e che preso di general Spankau senza sangue il possesso di Ciaketurno, e ritrovandosi alla obedienza di cesare, e presidiato dalle sue armi il rimanente dei stati dei sopradetti, si scuopre tranquillato ogni torbido, e reciso di bel principio un male, che nel suo progresso minacciava infausti accidenti, e pregiuditij gravissimi alla christianità.

1670, 3 svibnja. Mödling. Marino Zorzi izvješćuje, da nije stigao odgovor na Zrinskoga pismo od njegova zeta i kćeri. Rakocijeve čete. Dobra Tattenbachova. Paradaiser upravljatelj u Bakru.

Non capitano le risposte del Ragozzi alle lettere del conte di Zrino; s'osserva con maraviglia la straordinaria longhezza; vien interpretata a contrasegno di volontà poco buona nel deponere l'armi et humiliarsi. Tuttavia il conte sta con buone speranze, ch'il genero et la figlia unitamente conoschino verso di lui li proprij doveri, et che prevaglia la tenerezza del sangue agl'altri riguardi. Dal sargente maggiore, che si ritrova in Tokai, è stato spedito uno con sua brevissima lettera per nasconderla fù posta in un bastone, et con simile strattagemma costui si pose in viaggio Incontrato da diverse partite d'Ungheri l'essaminarono strettamente: dove andava, con che ordini, et con che lettere? finse d'esser un pover'huomo, che per suoi affari s'incaminava a certo castello. Essi non fidandosi delle sue parole lo spogliorono con molto rigore, per scoprire veramente se haveva lettera alcuna. Egli con viva accertezza non mostrando alcun conto del bastone lo gettava a terra con sprezzo; gl'Ungheri non curandosene, ne trovando nelli suoi vestiti alcuna lettera lo lasciarono caminare sicuro. Così ha schernito il pericolo arrivando felicemente. Il contenuto della lettera si riduce a poche righe. Promette sin all'ultimo sangue di sostenere la piazza; presidio essere bastante, ma per poche settimane suplire le munitioni.

Diverse truppe del Ragozzi, infestando luochi aperti si sono internate quasi alle minere; entrorono in un luoco del baron Giovanelli con avidità, et con furore. Il danno riesce notabile ne' grani, vini et denaro; non risparmiorono le molestie ad una terra del conte Nadasti, usando parimenti crudeltà, et rapina. Con questi eccessi è provocata l'ira et giustitia dell' imperatore alli risentimenti et castighi. All'incontro gl'Ungheri allettati dalli

bottini, peggio s'invischieranno negl'atti hostili, et nelle. . . .

Restituiti si sono gl'Ungheri doppo il congresso in Vienna alle proprie case; e assicurano sua maestà d'osservar inviolabile fede nel suo servitio; hanno scritto alli commitati nell'Ungheria superiore, che desistino dalle turbolenze, altrimenti si dichiarano astretti dal vincolo del giuramento al suo rè di non sofrire la contumacia et la ribellione; che sfodreranno la sabla per ridurli all'obedienza et divertir al regno per colpa loro infelici sciagure; promettono a sua maestà di somministrare all'armata provisioni bastanti per mantenersi; in oltre si sono obligati di far alcune leve della natione con il proprio dinaro; le dispositioni concertate risultando con effetto, non è dubbio, che havevanno affaticato utilmente, ma il solito è, ch'uniti concorrono ne buoni sentimenti, appartandosi danno all'oblivione la parola et l'impegno.

Al fisco sono giudicati li beni del Tatempoch, arrestato in Graz. A trecento mille fiorini s'asserisce, che arriva il contante, et sopr'avanza un millione la facoltà intiera. La camera prenderà il possesso del denaro et de beni; creditori si scuoprono in quantità considerabile; la moglie vien a Vienna con le pretensioni della sua ricchissima dote; l'imperatore non

essercitando rigori nè clemenza lascierà alla giustitia il suo luoco.

Per governator in Buccari, scrivono da Graz, d'haver posto il conte Paradaiser, Croato, meritevole per li resi servitij nell'occasione presente . . . . Ibid.

### 388

1670, 3 svibnja. Firenca. Ottaviano Valier, mletački poslanik, priobćuje, što se čuje o ugušenju bune u Hrvatskoj i šalje u prievodu list kneza Frankopana.

....Prova pur il gran duca, contento per le lettere di Germania capitate domenica passata, con la conquista dall'armi imperiali di Ciaccaturno, e d'altre piazze, resesi all'approsimar dell'essercito di sua maestà, et anco d'esser venuta in mano di cesare la moglie et una figlia del conte, et la di lui fuga, nè si sa in qual parte, creduta però esser Transilvania, onde resti estinto ogni seme di ribelione di Croatia. Et essendomi capitata la copia d'una lettera scritta ad un capitano, che andò a negotiar in Turchia (per li ribelli) del marchese Frangipani, questa \* unisco alle presenti, tuttochè mi persuadi già pervenuta a vostre eccellenze dall'eccellentissimo signor ambasciator, ma servirà per incontro, et per debito del mio ministero, et della mia humilissima rassegnatione suplicando il signor Dio concedi lunga vitta al sommo pontifice, et svaniscano li disturbi alla cristiana religione. — *Ibid.* 

### 389.

### 1670, 3 svibnja. Mödling.

Marino Zorzi odpisuje mletačkoj vladi, da mu stigao ulak s viestmi o izgredih, koje su Senjani počinili udarivši na Turke i zaplienivši na moru robu i robove. Potuži se caru, koj obeća zadovoljštinu; onda je govorio knezu Lobkovicu, koj prizna "opakost onoga naroda", a začudi se, što karlovački general to dopušta.

Ibid.

# 390.

1670, 4 svibnja. Beč. Drugi dopunjak izpovjesti knesa Franje Frankopana od 2 svibnja.

Sacratissima caesarea regiaque maiestas domine domine clementissime! Jam pacta et humiliter transmissa hesterna revelatione inciderunt mihi in mentem sequentes particularitates: videlicet, qualiter dominus banus in absentia comitis Breuner, colonelli chaproncensis, de traditione ejus fortalitii curaverit tractari per quendam vojvodam Geczy cum domino Lubeck, tunc temporis commendante ibidem, eumque maximis promissis et pollicitationibus subvertere tentavit, instigando in hunc effectum certum franciscanum ejusdem loci guardianum, tanquam intimum, et uti puto etiam confessionarium superfati commendantis. De hac materia dominus Franciscus Jovanovich uberiorem adhuc habet notitiam. Insimili expedierat dominum capitaneum Jovanovich, fratrem Francisci majorem natu, ad episcopum Ruthenum in confiniis chrisiensibus commorantem, quatenus sua opera ac mediatione omnes illos Wallachos ad sublevationem disponeret, uti pro

<sup>\*</sup> To je pismo od 9 ožujka iz Novoga grada na kapetana Ćolnića. Vidi br. 108.

majori concitatione ac eorum animatione certum privilegium amplissimis conditionibus dilatum, depraedicando omnes titulos sibi a Turcis concessos, componi curavit, quod ego debui praefato episcopo ad ocularem transmittere inspectionem, ut eo melius intentum perficere valeret. Illa patens littera fuit per patrem Gabrielem Thomasij deportata, ac denuo ad manus comitis bani assignata. Certa quoque sigilla hinc inde distribui curavit in confirmationem ac inviolabilem observationem, quidquid suo nomine per adhaerentes fuerit tarctatum. Plura pro nunc mihi non occurunt. Interim denuo vestram sacratissimam maiestatem demisse exoro, tarditatem hujus revelationis habeat clementissime excusatam, impossibile enim mihi fuit prius ad notitiam dare, nam ipsemet simulatis declarationibus comitis bani seductus extiti, et his ultimis primo diebus realem sui cordis intentionem communicatam habui, tandem nec scribere, nec nuntiare ullo modo potui, immo ut verum fatear, clementissime imperator, in summo vitae periculo et maximis angustiis Ciakkaturnae versabar, si nimirum quid de me adverti potuissent. Hisce me ad suos caesareos pedes provolvo, ac gratiam et clementiam, august. domui innatam, humillime imploro, manens in aeternum vestrae sacrat. maiestatis.

P. S. Incidit mihi respectu comitis a Tattenbach, suorumque adhaerentium, aut conjurationis in Styria pertractatae, dominum Joannem Bapt. Loccatelli exactam posse ac debere habere notitiam, siquidem semel jam post subsecutam ablegationem in Turciam iverat cum domino bano privatissime in Cranigsfeld ad comitem Tattenbach, fingendo coram me, iter ipsorum alio tendere, similiter etiam ante et post illum conventum saepius mittebatur ad illas partes, et denique ejus opera vel maxime fuerunt usi; quidnam jautem tractaverint, hoc mihi absolute non constat, nec earum rerum in minimum sum conscius, nam ipse plane dominus Locatelli penes comitem banum maximam erga me causaverat diffidentiam. Humillimus et fidelissimus vasallus

Franciscus marchio Frangepani, comes a Thersaz.

Iz vana: Dritte Relation oder Confession des Graffen von Frangepan. Wien 4 Maij 1670.

U drž, arkivu u Beču.

### 391.

1670, svibnja. Beč. Nov dopunjak ispovjesti knesa Fr. Frankopana.

Vt vestra sacratissima maiestas in comperto habeat complices et interessatos cum comite bano in nostro regno existentes, pari, qua prius, sinceritate ac fidelitate denominare volui.

Primarii seductores, ac dispositores ablegationis ad Portam ottomanam fuerunt: Capitaneus Bukovaczki, cap. Beriszlavicz junior, cap. Mallinicz, cap. Ciolnicz et dominus Pogledicz. Accesserunt postmodum in confoederationem dominus Stephanus Gereczy, cap. Cernkoczij, cap. Gothal, ambo fratres Stephanus et Franciscus Jovanovicz; iste postremus factus fuit aulae capitaneus, et in maximam cum domino bano devenit confidentiam, nec dubito, quin illi omnia intima ac arcana extarent communicata. Sunt quidem et plures alii inferioris conditionis, quos nominatim conscribere mihi non confiderem; denique ut uno complectar verbo, si negotium suum habuisset progressum et dominus banus ab intenta desperatione non

fuisset retractus, potiorem partem regni habuisset sequacem. Hi omnes suprafati, clementissime imperator, sunt effectivi offitiales regni et banales, sub ejus commando existentes, qui, ut verum dicam, seducti potius simulatis domini bani declarationibus, quam voluntarii acconsenserunt, quam primum autem in realitate diversam a verbis et plane inchristianam cognoverint domini bani intentionem, immediate retractari coeperunt, et se denuo in maiestatis Vestrae sacratissimae fidelitatem ac devotionem insinuarunt, nec in posterum de constanti ac incotaminta eorum permansione, vel in minimo est dubitandum, dempto Bukovaczkyo, qui una cum uxore in Turciam ob generalis carolostadiensis persecutionem desperate profugit, et modo iuxta proprias litteras, quas dominus banus habet, Turcarum imperatorem, ut et supremum vezirium reiterato adire debuit. In reliquo de ulteriori conspiratione, aut ubicunque existentibus complicibus, sacrosancte iuro, nullam prorsus habeo notitiam.

Iz vana: Quarta confessio comitis Frangepan.

Ibid.

#### 392.

#### 1670, 4 svibnja. Laxemburg.

Leopold odpisuje bar. Goessu na njegovo pismo od 21 travnja iz Berlina glede pomoći od strane brandenburžkoga kneza proti urotnikom, u smislu kano u pismu od 2 svibnja.

U istom smislu piše car izbornomu knezu saksonskomu, koj mu bio

pomoć obećao kroz svoga poslanika Hermana von Wolframbsdorff.

U istom smislu odgovara car mogučkomu izbornomu knezu na nje-

govo pismo od 30 ožujka.

U istom smislu piše Plumbu odgovarajući na njegova pisma od 3, 11 i 15 travnja te preporučujuć mu, da se u njegovo ime zahvali saskomu knezu, koj izjavi svoju za pomoć pripravnost.

1bid.

#### 393.

1670, 4 svibnja. Beč. Papinski poslanik kod bečkoga dvora nadbiskup Antonio isvješćuje rimski dvor o stvarih u gornjoj Ugarskoj, o zatvoru i imanjih Petra Zrinskoga i Fr. Frankopana i o senjskih uskocih.

E sentendosi ancora le ragioni, per le quali l'Abbaffi, principe di Transilvania, non possa ne voglia assistere al Ragozzi (come pur si motivò), per haver ricevuto lettere da suoi deputati alla Porta, che quella non inclini a mischiarsi in tal facenda: ciò accresce a cesarei ministri la speranza che all'apparir delle sudette truppe alemanne sia il medesimo Ragozzi e gli Ungheri, suoi seguaci, per ritornar all'ubidienza di sua maestà, e per chieder perdono, come appunto fanno l'arcivescovo et il cancelliere del regno per lo Zrin e Frangipani, che tuttavia vengono quà ritenuti con buone guardie.

Restano fra questo mentre dagli alemanni presidiati dalla parte di Croazia tutti i luoghi dei sudetti conte de Zrin e marchese Frangipani, et in particolare Bucara, Novi e Portorè, posti alle rive dell'adriatico; et al giudice della città di Gratz si è fatto consegnar il conte di Tattembach, acciòche proceda contro di lui con tutti i rigori della giustizia.

Corriero che giunse quà lunedì passato da Venezia porta, che gli Uscocchi di Segna siano con barche armate usciti in mare, e che presi poi terra in vicinanza di Zara habbino rotta una caravana de' Turchi, tagliando molti di loro a pezzi e conducendo 40 prigioni con tutto lo spoglio; onde essendosi questo ambasciatore veneto doppiamente doluto, stimasi che veranno gli Uscocchi sudetti gastigati, e che si daranno a Turchi le debite sodisfazioni, anche per troncar le doglianze della republica, la quale, come è già noto, non vuole che i sudditi dell'imperio tenghino barche armate nell'adriatico.

Questa sera appunto sono finalmente quà comparse le risposte alle accennate lettere del conte Zrin scritte al Ragozzi, il quale, subito inteso che tanto il sudetto conte quanto il marchese Frangipani si erano constituiti, ha fatto levar l'assedio di Toccay.

U vatik, arkivu, Germania vol. 185.

#### 394.

1670, 5 svibnja. Mödling. Marino Zorsi o neredih u Senju i o odgovoru Rakocija od 29. travnja na pismo Petra Zrinskoga. (sr. br. 350.)

Sopra il negotio rapresentato a sua maestà et a ministri per le male operazioni degl'habitanti di Segna fui avertito, che non si sarebbe nella conferenza nè nel conseglio di stato discorso; chiamò l'imperatore subito il cancellier Hocher, et le diede il memoriale, che per ordine di Locoviz ho convenuto estendere nella materia medesima. Ricercandolo del suo parere, rispose rendersi necessaria informatione distinta; non potersi venir a decreto assoluto, se prima non si sentono li motivi et ragioni del general di Carlistot, et del vice-capitanio di Segna; che subito egli scriverebbe con premura, acciò mandassero li lumi diligenti et esatti. Con questo fonda-mento si consultarebbe nella conferenza o nel conseglio di stato, come sua maestà commandasse riflettendosi all'istanze del ministro di vostre eccellenze per deliberatione, che sodisfi la republica, aquieti li Turchi, et non pregiudichi al dritto et servitio di sua maestà S'approvò dall'imperatore il sentimento dell' Hocher. Io però conoscendo, che questa forma non resultava adequata al rilevante bisogno stimai necessario trasferirmi dall' Hocher, et ridurlo a dispositione migliore in questo grave interesse; liberamente mi confessò che sebene la mia espositione è intieramente creduta, ad ogni mode le regole del governo insegnano ricercare sempre li proprij rapresentanti della qualità delli successi, et delle particolarità degl'accidenti; considerare che sarebbero incorsi in mancamento gravissimo provocando li Turchi per oggetto solo di rapina et di preda; andare pensando, che concorri forse qualche circostanza capace d'alterare assai l'emergente; quanto al metter legni in mare supponere che con prudenza habbino operato per assicurarsi di porti marittimi de ribelli, et di qualumque attentato, che da quella parte venisse in loro vantaggio et discapito dell'imperatore. Studiai di risolvere nella risposta simili scrupulosi riguardi; con la maggiore desterità et efficacia mi riuscì di ridurlo al punto, che nelli primi ordini commetterebbe sua maestà immediatamente la restitutione delli prigioni, robbe et animali; così è levata a Turchi la causa dell'indolenze, et una parte essentialissima della materia parmi, che s'aggiusti et sopisca. Non sono tuttavia senza dubbio, che coloro avidamente havendo conseguito il bottino, con tenacità s'affaticaranno di non perderlo, incontrando a giustificatione della colpa inventioni et pretesti.

Per il castigo de delinquenti, et che siino levate le barche, ho incontrato nel cancellier una gran resistenza; non recede dall'informatione, et che sua maestà la commandera con risolute commissioni; nello stesso tempo si lasciò intendere, che la materia del mare è gelosissima, accenando le conventioni tra principi, et altri fondamenti, che concernono ugualmente la dignità et l'interesse. Mi replicò più volte che con la serenissima republica intende l'imperatore, che s'osservi ottima vicinanza, et in niente s'alteri la sincerissima corrispondenza, abborrendo le novità; accorgendomi che riusciva inutile la replica, lasciai correre gl'ordini nella maniera da lui divisata. Hieri partirono per Graz diretti al conseglio, incaricandosi il medesimo di scriver a Carlistot et a Segna; con questa notitia rispedisco a vostre eccellenze il corrier, nè è stato poco risolvere la durezza nel punto della restitutione. Sopr'il modo di dirigermi, attenderò le commissioni di vostre eccellenze. Portare nuovi offitij a Locoviz era infruttuoso passando nelli negotij con Hocher di corrispondenza et concerto.

P. S. Lettere del Ragozzi di vintinove decorso in risposta a quelle del Zrino portano la sua buona dispositione alli commandi dell'imperatore; ma che non può risolvere senz'il consenso de commitati. L'oppugnatione di Tokai è sospesa; col Starembergg tratta cortesemente; è libero dalli ceppi,

ma non dalla prigione.

U mlet. arkivu,

### 395.

## 1670, 5 svibnja. Gradac.

Vojeno vieće izvješćuje caru, da je proviant nadjen na primorskih Zrinskovih i Frankopanskih imanjih odveden u Karlovac u dotično skladište (Provianthaus), a isto i municija, topovi i puške u karlovačku oružanu (Zeughaus); dočim su druge pokretnine razgrabljene, pisma pako da su spašena.

U državnom arkivu u Beču.

### 396.

## 1670, 5 svibnja. Gradac.

Vojeno vieće moli cara, da se njegovoj vlasti podvrgne i ona vojska, kojoj je Petar Zrinski zapovjedao i napose ona, koja leži u Medjumurju. *Ibid.* 

## 397.

# 1670, 6 svibnja. Karlovac.

Herberstein izvješćuje vojeno vieće u Gradcu, da je povjerenik grof Dietrichstein već u Bakar došao a valja su i inventari već gotovi. Na dalje piše: "Hieriger angesetzter Ban (gr. Nikola Erdödi) will auf alle Weiss, dass ich die besetzten Posto nach der Culp hinundter verlassen, meine Leuth wekhführen und ime einraumben sollte." O tom traži naputak. "Orfeo Frangipani ist längst mit der Marchesin von Buccari über Möhr durch-

gegangen; glaube nicht, dass er sich mehr in diesen Orthen würdt sehen lassen. Kranjski stališi traže, da se Portieva pukovnija, pokle je urota ugušena, opet vrati u svoje prvašnje posade; on neima ništa proti tomu,\* tim više što nastaje vrućina i bolest mah otima; u Karlovcu može ostati 200 momaka, u primorje pako neka se 150 pošalje.

1bid.

#### 398.

1670, 7 svibnja. Zagreb. Vjerodajnica stališa i redova hrvatskih sa njihove poslanike.

Sacratissima imperatoria et regia maiestas, domine domine clementissime! Occurit certum negotium maiestati vestrae sacratissimae medio nuntiorum nostrorum, proxime ablegatorum, pro libertate et conservatione huius perpetuo fidelis regni maiestatis vestrae, humillime proponendum. Quibus in eo etiam, ut majestas vestra sacratissima pro innata clementia sua, et fidem indubiam habere et se superinde clementer resoluere dignaretur, humillime supplicamus. Et in reliquo maiestati vestrae sacratissimae diuturnum et fiorentissimum vovemus imperium. Datum Zagrabiae die 7 mensis maii anno domini 1670. Maiestatis vestrae sacratissimae humillimi et perpetuo fideles subditi

Status et ordines regnorum Croatiae et Sclavoniae.

Na hrbtu: Credentiales statuum et ordinum Croatiae et Sclavoniae ad sacr. caes. maestatem pro ablegatis suis, in negotio libertatis regni. Zagrabiae 7 maii 1670.

Ibid.

#### 399.

1670, 7. svibnja. l'alma. Franjo Grimani, proveditore gen. u Forlanskoj isvješćuje, da su kr. povjernici otišli is Gradiške, pošto sada, dočim se umiri Hrvatska, neima više pogibelji sa one krajeve.

Con la comparsa di Sdrino alla corte cesarea, mutata faccia la scena nella Croatia, li commissarii, che a Gradisca si ritrovavano, son partiti, et han lasciato di 12 milla fiorini il paese aggravato.....

U mlet, arkivu.

### 400.

1670. 9. svibnja, in consilio X. Venesia. Zaključak vieća glede sumnjičenja na mlet. republiku sa strane carskoga tajnika Federicia, kano da je ona stajala u prijateljskih odnošajih s Petrom Zrinskim.

Capi: Domenico Michiel, Zuanne Garzoni, Domenico Zane cav.

Inquisitori: M. Ant. Pisani, Pietro Morosini, M. Ant. Zustinian cav. che per un segretario di questo consiglio, premessa la debita secretezza, sia communicato e lasciato in copia a savii del collegio per communicar al senato, quando e se ad essi parerà:

Esser da sicura parte capitato a notitia degl'inquisitori di stato, che l'abbate Domenico Federici, segretario dall'ambasciata cesarea presso la repubblica, altre volte descritto per huomo di bassi natali, di pensieri tor-

<sup>\*)</sup> Vojeno je vieće, kako izviesti cara dne 9 svibnja, umah odredilo, da Portieva pukovnija ide u svoje posade u Kranjsku.

bidi, di mal genio, e poco inclinato verso il pubblico servizio, habbia rappresentato a cesare, che il conte della Torre con ordine di questa parte habbia tenuto corrispondenze col conte di Tatempoc, facendo apparire, che il conte stesso applicasse alla compreda di Gradisca dai principi d'Echemberg, i quali vogliono veramente vendere questa città; ma che intendendosi con la repubblica, haverebbe essa dato li danari sotto mano al conte della Torre per farli havere al Tatempoc, il quale ricevuto il possesso di Gradisca, s'obbligava poi nel furore dei rumori della Crovatia (che solamente a giugno doveriano scuoprirsi) farvi entrare gente spedita per la parte di Goritia d'accordo col conte della Torre, e che lui nel tempo medesimo haverebbe lasciato occupar Goritia e tutto quel paese; che con simile oggetto si fomentavano quì le operationi del conte di Sdrin, dandogli braccio ed assistenza.

Essersi espresso il sudetto Federici coll'imperatore, che essendo queste notitie importantissime, haveva voluto in persona portarsi a piedi di sua maestà dubitando, che le lettere non capitassero con sicurezza; confirmandosi tanto più in quest'ombra doppo il svalleggio del corriero, che attribuisce ad ordine pubblico, e che poi con artificio si divulghi d'haver fatti ritener i rei.

Che lo stesso Federici, rimorso dalla propria coscienza, havesse pensiero d'andar a giustificarsi dall'ambasciator Zorzi, per non concitarsi odio appresso la repubblica, e diffondersi poi nelle attestationi della sua sincerità e delle diligenze sue per nutrire un ottima corrispondenza.

Essersi pur espresso d'esser commandato dall'imperatore di escolparsi, dubitando, che sopra le diseminationi della città si fosse presa ombra dell'ambasciator Veneto delle di lui procedure, et assicurar, che i ministri costantemente neghino haver lui parlato in questa guisa, volendo sostenerlo in riguardo dell'inclinatione, che l'imperatore gli porta.

Sollecitar al presente il detto Federici a tutto potere la sua espeditione a questa parte con accrescimento di stipendio e con titolo di ressidente.

Rappresentarsi tutti questi particolari importantissimi alla pubblica prudenza per quelle deliberationi, che saranno stimate opportune, riflettendo sopra persona della qualità nota, e che in più occassioni anche cogl'altri ministri de' principi qui rappresentanti ha procurato di spargere concetti ed inventioni dannosissime, come s'è havuto da buona parte. — 13 — 0 — 2.

U mlet, arkivu. Pacti secr. Cons. X. b. 28.

## 401.

1670, 10 svibnja. Venesia. Mletačko vieće odgovara svojemu poslaniku kod bečkoga dvora na njegov izvještaj o stanju stvari u Hrvatskoj i Ugarskoj, te šalje priepis izvještaja poslanika u Parisu, Ivana Morosina.

Proprio è stato anco l'uffitio, che in precedente audienza havete passato con Cesare in congratulatione dell'essito felice, che han sortito l'emergenze della Croatia con la sola riputatione dell'armi della Maestà Sua, riuscendoci caro intendere habbi incontrato aggradimento et insigne servitio a comprobatione della sincerità delle nostre intentioni di tanto lontane dalla voce falsamente disseminata, e che hora vedemmo distrutta. Intorno le per-

sone di Sdrin e Frangipani tenemo il lume delle opinioni discrepanti nel consiglio di Stato, quello habbi risoluto l'imperatore, e ciò che va aggiongendosi di comprobatione alle colpe di quelli, riuscendo al Senato grata la diligenza vostra nel penetrar tutto ciò, che passa e va operandosi in questo

affare come siamo certi, continovarete.

Ben ci duole intendere, che le cose dell'Ungheria superiore s'avanzino a gravi molestie per le hostilità intraprese da Ragozzi contro le piazze di Toccai e Zatmar. Speriamo ad ogni modo, che col vigore delle forze già a quella parte disposte siano per restar acclamate, e sarà desiderabile, che l'assertione di Sdrin, di havere il primo visir impegno di spingere grosso essercito in quella provincia per la metà del venturo, riesca vana et artificiosa, onde più agevole riesca il modo a Sua Maestà di reprimer li contumaci, e ristabilir ancora quella parte la quiete.

Vedrete dalla copia unita quello ci scrive l'ambasciatore Morosini in Francia toccante li spiacevoli sentimenti, con questi sono state dal Christanissimo intese le promosse intelligenze di Sdrin con Turchi, e l'abborimento palesato alla qualità dell'eccesso con gl'ordini, che impertisce a Gremonville acciò giustifichi la retta sua disposizione verso l'imperio, di che vi valerete secondo portaran le incidenze dei discorsi ad insinuatione di scambievoli buone

intelligenze.

Ibid.

#### 402.

1670, 10 svibnja. Venesia. Mletačko vieće odgovara svomu poslaniku u Parizu na njegov izvještaj o tom, što je Cremonville pisao i kako je od franc. dvora dobio nalog, da odbije kod cara sumnju, kano da je franc. vlada obećala Petru Zrinskomu pomoć.

Sopra il successo del conte di Sdrino ci significa la vostra commendabile diligenza, quanto havea scritto Gremonville alla corte, e massime del concetto che procurasse il conte d'imprimere di fomento e persuasioni della Francia a tali turbolenze, et osserviamo la premura del governo di far apparire col mezzo d'inssinationi passasse a ministri de principi la disapprovatione totale del rè a tal attione e di distruggere il concetto medesimo. Voi però nella visita fattavi da Firstembergh, che sù ciò vi tenne discorso, vi sete con virtù contenuto, assicurando essere a noi ben nota la pietà et animo religioso della Maestà Sua sempre disposta a promovere solo il bene al cristianesimo. Da lettere dell'ambasciator Zorzi capitateci con espresso raccogliemo, che il conte predetto havesse in scrittura diffusamente esstese le proprie ragioni per comprobare la sua innocenza; benchè queste vedute dalla corte non si considerassero fondamentate per stabilità. Ragozzi proseguiva pur tuttavia nelle hostilità, altre delle sue truppe entrate in una terra del Nadasti et altri luoghi del baron Giovanelli, et ivi commessi varii danni considerabili.

S'andavan perciò dall'altro canto confirmando sempre più nei sudditi una intera rassegnatione et obedienza verso cesare, il che vi servirà a confirmatione di quanto vi pervenisse in oltre da quella parte.. Intendemo poi stabilita finalmente all'inviato Ottomano la visita di congedo, e terminata ancora l'ispeditione di ministro alla Porta in qualità di residente sortitovi di penetrare le sue commissioni. Come però prende il Senato motivo di lodare la vigilanza vostra indefessamente a tutto applicata, così goderà delle notitie di ciò andasse nuovamente insorgendo, e di quanto succederà al conte Vivona, incaminato con la squadra per Tunisi.

Ibid.

#### 403.

1670, 10 svibnja. Mödling. Marin Zorsi obavješćuje o svojoj s Lobkovicom raspravi glede Petra Zrinskoga.

... Altro punto mi toccò il principe concernente l'occupatione de porti, che possedeva lo Zrino, che confinano con vostre eccellenze. Disse: la serenissima repubblica haverà buoni vicini, non ostante ch' il conte di Zrino non commanda nelle terre situate al mare, che possedeva; niente pregiudicarà la mutatione alla quiete del mare et tranquillità de' suddditi; riceveranno li governatori commissioni aggiustatissime, nè succederanno travagli et molestie. Non havere minima ambiguità, risposi al principe, stante le massime di vera amicitia, che si professava con vostre eccellenze, rallegrarmi, che siino quelli luochi in mano di sua maestà, preservati dalli pericoli, che soprastavano al presente per le risolutioni precipitose del conte medesimo. Questo fù il discorso circa il publico interesse. Mi comunicò però con molto contento dell'animo suo la facilità nel reprimer il male gravissimo, ch'improvisamente andava nascendo; che subito s'era tagliata la radice prevenendo con la speditione d'un armata, et con occupare le piazze esposte a'Turchi di somma gelosia et importanza; ch'in negotio sì travaglioso haveva impiegato il suo ingegno con application incessante, godere del frutto risultato in perfettione con universale benefitio; che veramente l'imperatore dirigendosi con somma benignità haveva lasciato ardire soverchio a vassalli tanto licentiosi et contumaci; che adesso veniva costretto a mutare massime, farsi temere, et unire considerabile corpo di soldati; ch'il solo oggetto versava per conservare l'obedienza ne popoli, et la sicurezza agli stati; che si scansorono sempre l'occasioni di dispendii col fondamento di lunghissima pace, ma essersi scoperto, che la debolezza degl'esserciti imprimendo concetti contrarii alla dignità dell'imperatore ha prodotto li disordini et l'emergenze pericolose, che corrono. Ogn' uno dunque comprenderà, che l'armarsi è puro impulso di necessità et non d'ambitione.

Alli riflessi confidenti del principe diedi risposta, che sua eccellenza, conoscendo profondamente la qualità de' tempi et delle congionture, disponeva con virtù le risolutioni et applicava li rimedii. Il mio desiderio essere, ch'ogni cosa risulti conforme alle sodisfationi di sua maestà et accresca sempre più le glorie d'un ministro sublime nel talento, nella cognitione, et nell'esperienza. Gustò il principe le laudi al suo merito. Desidera particolarmente, che si creda dalla sua direttion emanare tutt' il bene ricavato nelli negotii del Zrino, et nelle dispositioni migliori, che s'osservano nell' Ungheria superiore. Vero è, che concorra l'operatione humana, ma più si deve con ragion attribuire all'evidente protettione del cielo.

Ibid.

#### 404.

1670. 10 svibnja. Mödling. Marin Zorsi izvješćuje o pismu Rakocijevu na cara o stanju stvari u Ugarskoj i njihovoj svesi sa Petrom Zrinskim, kano takodjer o poslanstvu kard. Barberinia iz Rima molećega sa Zrinskoga i svoga rodjaka Frankopana.

Avisai humilmente vostra serenità nell'ultimo dispaccio, che mandai per l'espresso, le notitie capitate in quel punto sopra le risolutioni del Ragozzi. Altre lettere sono pervenute: confermano la sua dispositione pronta alli commandi di sua maestà. Dichiara solamente di confidare nella sua bontà et clemenza, che tralascia qualunque operatione d'animo, alieno dalla devotione costante et sincera, ch'in quello dipendeva da lui, ratificava l'espressioni con gl'effetti. Haveva subito cessato di battere la piazza di Tokai. Il grosso corpo delle militie, che arriva a nove mille porsone, rimandava alle proprie case per levar ogni gelosia di difidenza; che supplicava sua maestà a benignamente riflettere nella prontezza d'humiliarsi essercitando la sua bontà nel consolar il regno. Che li commitati, pretendendosi lesi in molti privileggi importanti, insistono nella confermatione di quello che per leggi et per obligo li è stato concesso altre volte. Da quest'interesse comune non poter appartarsi nelli ricorsi et nell'istanze. Ĝl' offitiali già retenti havere mess'in libertà, trattenere la persona del Starembergh per cause private, non come collonello; verso lui parimente essercitar tutta la cortesia, non obligandolo a trattenersi in casa, ma solo non uscire dal castello, anzi haverlo compiaciuto nel farli venire la moglie et li figli con ogni rimostranza di riputatione et di stima,

Questa lettera nella parte essentiale non è dispiaciuta, conseguito essendosi il più pressante, ch'è la sospensione degli atti hostili. Rincresce la circostanza delle sodisfationi pretese dalli comitati, mentre quì si desiderava una remissione assoluta, e circa dipendenza dalli commandi dell'imperatore. S'osserva anco con qualche ramarico la retentione del Starembergh ben accorgendosi che la mira è di riguardarlo come ostaggio per il conte di Zrino, et haver in mano questo pegno di consideratione et di conseguenze. Doppo l'arrivo di questa lettera è comparsa persona spedita dal Ragozzi medesimo. Non ha esposto le sue commissioni, si giudica che non dirà diversamente da quello che ha scritto. Col conte di Zrino non si lascierà a quest'uomo haver introduttione, nè apertura, s'useranno le diligenze più esate perchè con artificii secreti con parole, nè con viglietti faccino negotio. Si discorre che li commitati invieranno deputati per fiancheggiare le dichiarationi dello stesso Ragozzi unendo l'interesse, et convenendo per dar maggior calore negl'offitii et nelli concerti. Il punto si riduce a mostrare rassegnatione, ma veramente non vogliono rimettersi alla discrettione de ministri. Dubitano, che se nel principe vi è clemenza et bontà, il governo trabochi nel

rigore et habbia per oggetto di mortificarli et colpirli.

Qualche sollievo apparisce nel conte di Zrino dall'oppressione d'animo, che provava. Li sentimenti del genero li portano respiro. Parla con più libertà della sua salute, et si lascia intendere che la quiete dell' Ungheria superiore fabricata dal suo ingegno et dalla sua auttorità sia nell'imperatore un debito, che chiama obligo et ricognitione. Il principe di Locoviz ha fatto sapere l'esito felice de suoi officii, ch'era necessario con-

tinuar il principio sin all'ultimo fine et che li commitati ad essempio del Ragozzi abbandonassero con l'armi le pretensioni.

Ministro prudente et informatissimo delle materie ha detto che nè il Ragozzi, nè li commitati hanno merito di buona volontà nel successo, ch'il cuore pur troppo infetto da sentimenti perversi haverebbe sfogato in ogni mala operatione, quando havesse corrisposto la forza et il potere.

Hora non corregger il mancamento per effetto di pentirsi, ma perchè conoscono di non essere sostenuti da vigor interno, nè da adherenze straniere. La speranza, che risponevano ne'Turchi, svanire; li soccorsi del Transilvano, venivano come sicuri, mancar assolutamente con estrema loro afflittione, non meno che mortification infinita; vedendo abbandonato il partito et l'imperatore accrescere giornalmente le forze si prostrano per ottenere pietà, mentre non sono sufficienti per la resistenza.

Il colpo del Transilvano persuaso di non spondeggiarli proviene dalle diligenze di questa parte. Non pochi corrieri se li sono spediti, rapresentandoli pesamente non esser interesse suo il fomentar il Ragozzi. Il spirito di lui inquieto et fastoso, impaziente di privata fortuna mirarà principati sovrani; che aumentando la fortuna et il seguito accresceranno li spiriti alti et superbi; la memoria de suoi progenitori, che hanno dominato la Transilvania, stimolarlo con pensieri di pretensioni per scacciarlo dal principato, guadagnarsi alla Porta con l'oro li favori et con il ferro intrudersi con violenza nella provincia.

Che riflettesse alle contingenze infelici alla causa sua parimenti. Si suppone, che queste efficaci insinuationi, portate da ministri suoi confidenti et che con questa parte s'intendono, habbino giovato mirabilmente. Certo è che all'arcivescovo di Strigonia ha scritto con franca maniera, di non prestar assistenza immaginabile a quelli dell'Ungheria superiore, che sua maestà s'assecurasse del suo rispetto et della sua buona vicinanza senz' ombra di disturbo, non che vessatione effettiva. Viene però creduto, che questi eccitamenti non haverebbero prodotto frutto sì ottimo, quando dalla Porta non havesse egli ricevuto commissioni di stare ritirato et con riserva. Viene argumentato senza esitanza, che gl'Ottomani non inclinino per la campagna presente ad impegni, nè manifesti, nè occulti.

Da Roma ha spiccato il cardinal Barberino l'abbate Filosi, suo confidente, con lettere proprie al conte di Zrino. L'inviò prima a Ciakturno credendo che giungesse opportunamente per ritirar il conte dalle risolutioni dannose al suo nome et pregiudiciali alla christianità. Essendo arrivato, trovò

il conte allontanato, et il presidio alemano nella piazza.

Prese partito di venir a Vienna, havendo lettere del cardinale medesimo per l'imperatore et imperatrice Eleonora. Suplica sua maestà d'essercitare la sua clemenza benigna tanto verso il Zrino quant' il Frangipani.

Sono di premura le raccomandationi, et le ha accompagnate con officio assai efficace. Il Frangipani è parente per la moglie della casa Barberina. Con lo Zrino è antica l'inclinatione per il merito di havere sostenuto la religione et la fede.

Ibid

### 405.

1670, 10 svibnja, Mödling. Marino Zorsi obavješćuje o bolesti grofice Katarine Zrinskice, o parnici proti Tattenbachu i odlasku vojske is Hrvatske.

.... Licenziato si è da sua maestà il Federici; l'espressioni sono state piene di benignità verso la persona, et aggradimento al servitio. In testimonio di stima lo ha honorato del titolo di suo consigliere.... Pericolosa dispositione dimostra la contessa di Zrino nella salute. Afflitta d'animo se li aggiunge infermità molesta con universale gonfiezza. Alcuni sospettano, che impaziente di vedersi ridotta alla miseria, et cambiate le vanità de'principati nella perdita del proprio paese, nell'arresto del marito, et essa come prigione, habbia preso il veleno.

Ha cuore non meno di sprezzare la vita, che d'esporsi ad ogni cimento et azzardo; essendo piena di fasto preferirà la morte all'infelicità et alla derisione. Nel mentre si è mandat'ordine, che sopravivendo sia condotta nel castello di Graz, stimandosi bene allontanarla da Ciakturno,

et dalli luochi troppo gelosi.

Il consiglio di Graz, che perfettiona il processo al Tatempoch, conosce necessario venir alla tortura. Sin hora non ha parlato a bastanza, et procura di nascondere et tacere li complici. Per prima prova se li mostraranno il carnefice et li tormenti.

Perseverando nell'ostinatione, sarà sforzato il suo silentio con il cruccio et con le pene. Alla moglie di lui, già capitata a Vienna, per ordine del consiglio medesimo si sono nel viaggio aperte le casse, et levate le scritture. Potrebbe essere, ch'in quelle tenute occulte si trovasse notitia importante per dichiarar et convincer altri rei et delinquenti..... Continuano la marchia li reggimenti già stradati dalla Croatia nell'Ungheria. Si ritrovavano già due giorni in vicinanza di Possonia per passar il Danubio, senza che risentissero patimento dal lungo viaggio. Osservavano gi'Ungheri con gelosia l'avanzamento di tante militie, apprendendo per rimorso di conscienza le risolutioni di vigor et di castigo.....

Ibid.

### 406.

1670, 10 svibnja. Fiorenza. Oktavian Valier, secretario i mletački poslanik, izvješćuje, što je od papinskoga nuncija, prigodom kada mu čestitaše radi izbora novoga pape, čuo o Petru Zrinskom i Fr. Frankopanu.

,, Qual (nuncio) passò a discorrer de gl'affari di Germania molto a lungo, ed io riferirò solo: che il conte di Sdrino et il marchese Frangipani fossero in potere di Sua Maestà Cesarea capitati di concerto con certezza di ottener il perdono dall'imperal clemenza de lore trascorsi. "

Ibid.

### 407.

#### 1670, 10 svibnja. Beč.

Toma Palfi, nitranski biskup i kancelir ugarski, piše biskupu M. Borkoviću, da se nemože razpolagati s dobri urotnika, prije nego li jih ugarska komora posjedne. "Profugi Bukovachkii bona, ad prioratum Auranae spectantia, ne alicui saeculari conferantur, curae mihi erit, modo in

tempore necessariam eatenus bonorum similium signaturam habere possim. Illustrissimus dominus comes Joanes Draskovitz est mihi commendatissimus, cui si modernarum occassione revolutionum servire potero, non praetermittam."

U nadbiskupskom arkivu. Epistol. ad zagrab. eppos. tom. V, nr. 89.

### 408.

1670, 12 svibnja. Arras. Ivan Moresini, mlet. poslanik kod franc. dvora, obavješćuje, kako dolaze rasličiti glasovi o dogadjajih u Hrvatskoj, a da franc. dvor odbija od sebe, što se rasnosi, da je bio s Petrom Zrinskim sporazuman.

Con varietà de voci vengono quì publicate l'insorgenze di Croatia, alcuni sostenendo esser vicino all'aggiustamento, il numero maggiore figurandole lontane o poco distanti da più gravi disordini. Vive la corte con somma attentione verso quell'occorenze, continuando incessanti le più esate diligenze, per togliere in ogni parte dall'opinione del mondo la diseminata impostura d'intelligenza tra questa corona et il conte ribelle, conosciutasi troppo pregiuditiale alla gloria et al servitio di questa parte.

U mlet. arkivu.

### 409

#### 1670, 12 svibnja, Karlovac.

General Herberstein izvješćuje vojeno vieće u Gradcu, da je dao iztražiti glede onoga vina u Novom, koje da je bilo otrovano. Malo se vina našlo, jer ga momčad izpila.

U bečkom državnom arkivu.

### 410.

## 1670, 13 svibnja. Gradac.

Vojeno vieće odgovara caru na njegov odpis od 18. i. m. Grofica Katarina Zrinski nije prikladna za samostan "der verdächtigen Zauberey halber, jer bi samostansku stegu poremetila; za nju je najprikladnija gradina u Brucku, gdje su kapucin i minorite, ili u Leobenu gdje su isusovci i dominikani. Kćer bi se mogla poslati k dominikankam u Goes ili u Gradac.

Ibid.

### 411

1670, 14 svibnja. Koprivnica. Istrašni sapisnik i odsuda Franje Ivanovića, okrivljena s dioničtva kod Zrinskove urote.

Den 12 May 1670. In der Haubvestung Kopreiniz ist herr Franciscus Ivannovitsch abermahlen auf Herrn Herrn General-Wachtmaistern vnd General-Amtts-Verwaltern Graffen Breiner etc. Gnediger Ordre examiniert worden. Wie volgt:

1. Auf Herrn Herrn Graffen Frangipani zu Wien gethanene Aussag, Ersten Punkt Juannovitsch andtwordt, vnd Beruefft sich auf sein Hieuor den 5 dits obgemeltes Monaths May alda gethanen Aussag in Sibenden punct\*), vnd Verharret darbey.

<sup>\*)</sup> Neima ga medju akti.

2. Auf Obgedachtes Herrn Graffen Frangipani etc Aussag in den andern punct, dass Wann Herrn Graffen Bann etc Petern von Zerin Lini etc absterben möchten, Also dass disses Khönigreich Crabathen, Einen andern Fürsten nach dero Belieben Erwählen khündten; Jedoch aber dass die Bestättigung der Confirmation dem Türkhischen Kayser Beuorstehen soll, Juannovitsch Andtwordt: Er habe Niehmals nichts von diessem gehört.

3. Auf den dritten punct mehr gedacht Herrn Graffen Frangipani etc, Aussag wegen des Catholischen Glauben Vnuerlezter zu erhalten, Juannovitsch Andtwort: Er verbleibe Bey seiner vorigen vndter dritten punct

gethanen Aussag allerdings.

4. Auf den Vierten, Fünfften vnd Sechsten punct aber

Andtwordt: Wass disse puncten Begreiffen, habe Er in seiner Aussag vndtern 6ten punct hieuor Bericht geben vnd confirmiert selbiges.

7. Auf den 7ten punct, alss wegen der Geschankhung,

Andtwordt: Er habe von Herrn Graffen Bann etc. nichts gehördt,

aber dass andere Leuth daruon gerödt haben, habe er gehördt.

Lauth Herrn Graffen Frangipani Aussag, dass Wann der Türkh nur alle die Conditiones erfüllet haben wurde, Also Herentgegen Begehret, dass Herrn Graffen Bann Ainiger Sohn Hinein in Türkhey zum Fürpfandt, Wennigst auf 2 Jahr Lang gegeben werden solle,

Juannovitsch Andtwordt: dass Er von deme, dass der Sohn hinein gehen werden soll, nichts gehördt; aber dass andere Persohnen solten hinein

geschickht werden, dass habe Er gehört.

Mehr Lauth Herrn Graffen Frangipani Aussag, dass die Teutschen

Soldaten Von dissen Gränizen solten verjagt werden,

Andtwordt: Er Juannovitsch habe niehmahls nichts solches gehördt, aber disses habe Er gehört, dass Wann Herr Graff Bann etc. auss denen Von Landt einkhombenden Mitlen diese Gränizen zuverstörkhen in Willens gehabt hat.

In deme alss Herr Graf Frangipani sich auf Ihme, Juanuovitsch, dergestalt Beruffet, dass wan auss schwachheit des Gedächtnus etwas nicht hat angezaigt werden khinnen, Also er, Juannovitsch, als Herrn Graffen Bann etc gewester Gehaimber Rath die mehrere ausskhunfft zugeben wissen wirdet.

Andtwordt: Wass Er gewust, Alles hieuor aussgesagt, vnd Schrifftlichen eingelegt habe, vnd wan man ihme auch Peinlichen Befragen oder Martern solt, wisse Er anderst nichts.

Alss dass wie ein Brieff von den Wukovatschy an Herrn Graffen Baan etc (gleich den Freytag zuuer alss die Teutschen Soldaten in die Insul khomben) auf Tschakhathurn gebracht worden, mit diesen Inhalt, dass Herr Graff Baan etc auf khein Weiss mit denen Teutschen in Vergleich eingehen solle, dann Er mit der Armee bereith stehe, vnd Herr Graff solle sicher zu Tschakaturn bleiben; Auf dissen Brieff Herr Graff Baan geantwortet: "Mein Haubtmann Bukhowatschkhy! Ich habe Eueren Brieff Empfangen; Berichte Euch, dass Ich in Gefahr bin, dann Herr General zu Carlstatt Meine Guetter eingenomben, vnd Vberall mir grossen schadt geschieht; Gott waiss, Wie es noch mit meiner Person selbst ausschlagen wierdet, dann die deutschen Soldaten Von Tag zu Tag Nähender der Insul zuekhomben. vnd dass Ich mich doch Niemals von meinem Khayser

zu absentieren, sondern undter Ihro Mayst. etc. Schuz zu leben und zu sterben gesinnet gewess, Gott hat Euch die Vernunfft gegeben, weilen Ihr alles dass Euere verlohren habt, vnd wan auch der Leib verlohren wehre,

wan nur die Seele in Obacht genomben wierdt."

Er, Juannovitsch, habe auch derenwillen nach den Pfingstag zuuor von Herrn Zunggo Zeugldarth, Herrn von Helffenberg vnd Carl Apothekher (wann Sie zu der Thraa erschinnen wehren, alss Er dahin Sie begehrt) von disser Sach, wass man rödet vernemben, Vnd wass auch Er gewust Ihnen hat anzaigen wollen; Vnd so balde Er auf Creuz eingebracht worden, hat Er solches Herrn Herrn Obristen, Graffen von Trauttmansdorff etc. Berichtet.

Dass Herr Graff Frangipani sich abermahl auf Ihme, Juannovitsch, Berueffet, dass Er vndter denen Interessierten, alss auch Ein Gehaimber Rath gewest bestens die auszkuenfft zu geben wissen solle, Andtwordt: Er waiss anderst nichts Gehaimbes, alss wass er zuuor aussgesagt habe, vnd wass dess Bukhowatschkhy brieff anbelangt ist auch nichts Neues, dann ess alles vorhin schon erleuttert worden, vnd disses nur für eine erhollung verstanden.

In der dritten Herrn Graffen Frangipani Aussag, dass wegen disser Copreinizer Vöstung solte sein tractiert worden, wie man solche hatte zum Vbergeben bringen khinnen, so in Abwesenheit Herrn Herrn Obristen Graffen Breiner etc. solle geschechen, Juannovitsch andtwordt: Er wusste in Geringsten nichts daruon.

Wie auch dass sein, Juannovitsch, Brueder Stephan zu den Wallachischen Bischoffen solte geschickht sein worden, selbigen zu beröden, dass Er die Wallachey auf dess Herrn Graffen Baan etc. seith bringen solle,

Andtwordt: Er wüsse nichts daruon.

Aber dass der Vorhin in sein, Juannovitsch, Aussag Benendte Bischoff Franciscaner Ordens Gabriel Tomaschy dahin zu dem Wallachischen Biscoff deme zu bereden geshickht worden, vnd dass der Wallachische Ihne Trucken abgeschlagen, disses seye Ihme Wissent.

Wierdet auch ferner Befragt wegen des Contract, Womit er zu den

Herrn Pether Janusch khomben, selbigen vndterschreiben zu lassen:

Widerspricht totaliter dass Er mit einem Contract; aber dass Herr Graff Baan ihme, Herrn Pether, Ein Haubtmann — Stöll durch Ihme Juannovitsch hat offerieren lassen, vnd dass Er in solchen Benelch dahin khomben sey, Bekhendt vnd sagt, dass Herr Pether etc. selbige nicht annemben wollen.

Wegen Herrn Guschitsch waiss Er anderst nichts, alss dass Herr Graff Baan etc. durch Ihme wegen der Frauen Gräffin Wittib von Tscha-

kathurn Abzug tractieren hat lassen.

Wegen der Andern, auf welche er auch Befragt worden, vnd auch wegen Blinderung der Post, Andtwordt: Dass Er, wie die Post bei Warasdin geplindert worden seyn, in der Tepliz bey dem Burkhgraffen gewest: Wegen der Andern aber Waiss Er nichts.

Herr Graff Frangipani meldet in der 4ten Aussag wegen der Interessierten, Juannovitsch andtwortet: dass Er dieselben woll Khennet, aber den Stephan Gerezy darbey Niemahls gesehen, oder von Ihme nichts gehört, dass Er darbey interessiert sein soll. Sein, Juannovitsch, Bruder seye

zwar woll wegen einer Haubtmann — Stöll in der Insul gewest; Aber so baldten Er von deme, dass Es auf Vnrecht angesehen, Verstanden, habe Er sich alss balden von denselben Dienst vnd nach Hauss begeben, Vnd seyn auch darauf zu den Lanndtag nach Agramb erschinen.

Weithers Waiss Er nichts, sondern Wass er aussgesagt vnnd berichrichtet hat, verbleibe darbey, vnd auch Wann es von nöthen mit Jurament Bezeugen wolle, vnd Beuilcht sich in Ihro Khays. Mayst. allergnedigst er-

theilten Mandat vnnd grosse gnadt.

Heut den 13 May Vorstehenden Jahrs ist von dem der Windischvand Petriniänischen Gränizen Regiment ein Standtrecht von hernach Benandten Herrn Officier, als: Herrn Heinrich Gelichman Regiments Auditorn, Herrn Mathiassen Dieboldt angesezten Stabhaltern, Herrn Hanss Jakoben Wuechrer Wachtmaistern in der Haubt Vöstung Copreiniz, Herrn Natulia Voyuoda, Herrn Gözy Orlouitsch Voyuoda, Herrn Michael Summer Voyuoda, Herrn Michael Heydukh Husärn — Leidenambt, Herrn Andreas Banzen Voyuoda, Herrn Hannss Mayr Veldtwäbl, Eliassen Mannhardt Schizen Fendrich, Fridrichen Vondresskhy Gefreydter, Petern Sökhel Gefreydter, Hanss Pauer Gefreydter, Phillip Creischperger Gefreydter, Mathiassen Waizman Gefreydter, Matthokh Perusch Haramia — Fendrich, Matthokh Gruniar Rodtmaister, Marthin Khurtag Rodtmaister, Androkh Khouätsch Rodtmaister, Thomasch Pitschtschon Rodtmaister, Marthin Ferendtschökh Rodtmaistern, zu gewöhnlicher Zeith ersezt vnd Volgendter gestalt geurtheilt worden:

Dass Ihme, Francisco Juannovitsch, Wegen dass Er seinen Husärn-Leudtenambt dienst zu Creuz so Vnthreuer Weiss verlassen, den Schwur nicht beobachtet; Also derentwillen andern zu einem Abscheulichen Exempel, Ihme selbst aber zu einer verdienten Straff, durch den Regiments Freyman die Rechte Handt abgehauen, Volgents wegen dass Er andere wider Ihro Khays. Mayst. Vnseren Allergnedigsten Herrn vnd Landtfürsten etc. Angesehene Haubtmann Dienst Bey Herrn Graffen Baan etc. angenomben, Vnd sich Würklichen mit Freundts verpflichtung hat gebrauchen lassen, Solle Ihme mit dem Schwerdt der Kopf abgeschlagen, der Leib auf Vier theill zertheilt, vnnd auf gewöhnliche Orth aussgesteckt werden, Sein Guett aber Höchstermelter Khays. Mayst etc. verfallen sein, doch mit Vorbehalt der Höcheren Obrigkheit Münder- oder Mehrung des Urthls.

In Urkhundt der Windisch- vnd Petrinianischen Gränizen Regiments Gewöhnlichen Sigils Ferttigung. Kopreiniz den 14 May 1670. A. Heinrich (L. S.) Gelichman Regiments-Auditor. Regiments Canzley.

Na hrbtu:
Aussags-Abschrifft und Process wie auch das Urthl Vber Ferenz Juannovitsch. Dat. Copreiniz den 14 May 1670.

Ibid.

#### 412.

1670, 15 svibnja. Kerestinac. Gr. Nikola Erdödi, sunamjestnik banski, piše zagr. biskupu Martinu Borkoviću o namjerah l'aradeisera, da njeke priedjele podvrgne vojničkoj oblasti; svjetuje, da sazove sabor a sam du podje u Beč.

Illustrissime ac reverendissime domine ac parens observandissime! Salutem et servitiorum meorum promptissimam commendationem. Ovu uru razumiti morah, da je Paradaizar odišal vu Berkiševinu i da ordinantiu takovu ima, koj mu god nebu podložan i pokoran, da hoće kaštigan biti na telu i na žitku; za to da hote, što je do Berkiševine, okupovati pod Karlovac, a od Berkiševine pako do carju krajinu pod Petrinju; general pako sam ide danas ali zutra tam gore. Za to ja posla i otepanja dosta imal budem; vekše dobro orsagu nemore biti, nego da bi gosp. otac spravišče učinili i ova conferovali; sami pako da bi došli gore vu Beč, ar ista sunt extrema; sada ali nigdar treba za patriu stati. Ako li bi i nebilo spravišča, listor da bi gosp. otac sami došli, to bi zadosta bilo; ter š čim brže tim bolje. Ovo i k. Gottal Juraj sam hoče obilno g. ocu na reči povidati; na Radakovo k večere budem se lista nadejal od g. oca. Draganičani, čujem, da se zesvema generalu kane i krajini podvrći i privrći; naj vide što čine: kuntinoma tanače drže u Zagrebu; videant etiam boni consilarii. Na dalje jesam i ostajem g. oca sluga pokoran g. Erdeodi Mikloš v. r. Datum Kerestinac 15 maii 1670.

U nadbisk. arkivu. Epistol. ad zagr. eppos. tom. V, nr. 90.

### 413.

1670, 17 svibnja. Gradac.

Vojeno vieće podastire caru na potvrdu odsudu vojničkoga suda u Koprivnici od 14 i. m. proti Franju Ivanoviću. *Ibid.* 

## 414.

1670, 17 svibnja. Mödling. Marin Zorsi obavješćuje o drugom pismu Rakocija poslanu na savjet Petra Zrinskoga; ovaj je strožije držan, oklieva se s iztragom radi Ugarske i dok se izaslanik vrati iz Turske.

Nuova speditione fatta dal Ragozzi è capitata questa settimana con lettere sue. Conferma li contrasegni del suo animo pentito con l'espressioni non solo, ma con gl'effetti. Ha restituito la libertà intieramente al conte di Starembergh, rimandandolo con nobile accompagnamento a Tokai con la propria carozza. Asserisce, che non ostante li giusti motivi per continuar il suo arresto haveva ad ogni modo prevalso la sodisfatione di sua maestà al proprio servitio. Egli non pensar ad altro, che a distruggere la mala impressione con atti di vero ossequio et di pront'obedienza. In testimonio della medosima s'impiegava anco con li commitati per ridurli a sentimenti devoti et ritirarsi dalli tentativi et dalli pensieri contrarii alla volontà dell'imperatore; che per dare buon essempio risolveva d'essebire tutte le militie raccolte sotto le sue insegne all'arbitrio et commando cesareo. Per quest' unic' oggetto in vece di licentiarle intieramente le tratteneva sparse

in varii quartieri, sino che riceverà un'assoluta risposta; che con tante prove non dubitava di rendere sincerati a bastanza li suoi fini rettissimi, degni d'incontrar il perdono delli passatti trascorsi; promette d'affaticarsi nell'avenire per divertir il corso alli cattivi maneggi, che risultassero in pre-

giuditio di sua maestà et in discapito del regno medesimo.

Questa lettera è migliorata da concetti contenuti nell'antecedente; si suppone però, che dalli confidenti del conte di Zrino li sia suggerita et dettata; come quì li hanno rappresentato, che la sua salute dipende dalla quiete dell'Ungheria superiore, così riesce credibile, che li suoi amici applichino li sforzi maggiori, perchè conseguiti a frutto del suo sollievo l' intento. In risposta della prima lettera del Ragozzi li fù replicato con espresso, che si desideravano prove più vive et sicure dell' intentione che pubblicava; anzi non sapersi, come prestare fede alle sue voci, mentre repugnava all'humiliatione verso le commissioni cesaree trattener un collonello publicamente in arresto. Da simile motivo derivò la sua risolutione di rilasciarlo immediate.

Altro punto considerabilissimo inserisce nella sua lettera il Ragozzi; suplica Sua Maestà di sospendere la missione degl'Alemani nell' Ungheria superiore. Avertisce, avanzandosi considerabile corpo di militia nasceranno gravissimi pericolosi sconcerti; ricordarlo per puro impulso, che ha il suo animo di vedere sopiti li presenti rumori; già parlarsi nelli commitati d'opponere vigorosamente all'ingresso di reggimenti; mostrar straordinaria intrepidezza nel provar qualunque disgratia piùtosto che mai volontariamente acconsentire all'aperta violatione de loro privilegii et statuti. Uno delli sensibili aggravii, che li obbliga all'indolenze pungenti, essere la permanenza delle militie alemane. Hora, che vedono volersi accrescere con numeroso rinforzo, ritrovarsi li popoli in agitatione veemente. Dubitar, che si habbia per mira di metter a sacco il paese, ridurli alla servitù, privarli d'ogni libertà di conscienza, et con severità pesante tenerli mortificati et puniti.

A molti riflessi ha costretto li ministri questa dichiaratione. Si forma giuditio, che non solo per parte sua comunichi il sospetto, ma che d'accordo con li commitati habbia scritto. Certo è, che da corrispondenti diversi difusi per l'Ungheria superiore, si confermano li rincontri, che s'abborischi la venuta di militia alemana. Ciò porgeva incentivo d'amarezza et disgusto. Li malcontenti l'abbracciavano volentieri per fondamento di persuader al rumor et al torbido. Si sentivano alte essagerationi de' predicanti, adombrando le menti di confusion et di timore. Alcuni proponere mezzi per ostare et impedire direttamente con l'armi alla mano; altri procurare, che con le suplicationi a cesare, et con metter in consideratione in vece del bene gl'avenimenti peggiori, si divertischi il precipitio et la rovina.

Nella lontananza dell'imperatore niente si risolve. Forse sarà estesa qualche consulta, et trasmessa a sua maestà, perchè con la sua prudenza conoschi, et deliberi il proprio espediente. So, che alcuni inclinano ad operare con forza, non lasciar luoco al tempo, et stabilirsi nel possesso vero et sicuro delle piazze. Non mancano opinioni diferenti. In vero con la dilatione niente s'acquista, et si può perder assai. Nel mentre continuano le militie con lentezza, la marchia viene ritardata da un diluvio di pioggia, che ha innondato le strade, et gonfiato li fiummi.

Al conte di Zrino et al marchese Frangipani si raddopiano le guardie, et si procede con rigore, non praticato le settimane decorse. Si sono doluti di questa forma, aggiungendo pena senza accrescimento di colpa.

È stato risposto, ch'essend'il principe lontano è il costume d'invigilare con maggior diligenza alla custodia d'ogn'uno. Proibito è d'avantaggio qualunque comunicatione et visita, che con l'assistenza di persone destinate ad osservar et sentire. Il Zrino impatiente di sofrir il trattamento severo ha scritto con ardenti concetti una lettera a ministro principale di Stato. Si lamenta, che ciò non sia in conformità della parola et della promessa; ch'egli, essendosi posto senza repugnanza all'obedienza, lasciat' il suo paese et la sua casa alla gente di sua maestà, mai si sarebbe immaginato di venir colpito con sì moleste afflittioni; ch'inoltre il merito suo, d'havere ridotto il genero alla tranquillità, sedato il tumulto, et confermata al dominio dell'imperatore l'Ungheria, li haverebbe fatto sperar ricompense et non disgratie. Si raccomandava dunque a lui, perchè espones e all'imperatore la giustitia della sua causa et fosse restituito al possesso delle proprie facoltà et sostanze. Per audace et imprudente si spazza il contenuto della lettera. La sua confidenza pare soverchia; et se è stato facile a precipitare nel delitto, con ugual facilità s'inganna nel rafigurarsi il perdono.

Quello, che al Zrino medesimo porta fastidio, è che s'incamina il suo negotio con straordinaria tardanza. Non si è continuato l'essame, si è sospesa l'inquisitione, ne s'applica di condurlo al fine, come da loro si desidera et suplica giornalmente. Io pressento, che li ministri habbino per oggetto tirar in lungo la speditione, ricavar il profitto nelli moti dell'Ungheria superiore, che l'auttorità del Zrino è sufficiente di produrre con vantaggiosissimo frutto, poi regolarsi secondo l'esito di quegl'interessi. Nello stato corrente il castigo di soggietto, pieno di credito et di stima, concitarebbe l'odio et l'amarezze. La gratia si stima inoportuna, perchè sarebbe considerata più per risolutione debole, che per generosa et clemente. Così il temporeggiar è il partito al pari utile et savio. Ho scoperto inoltre che per regola d'ogni decreto, in simile materia s'attende il ritorno del corriere dalla Porta con le dichiarationi de'Turchi sopra l'emergenze dell'Ungheria. Se vi sarà sicurezza, ch'il visir s'incamini lontano, et che non inclini al fomento delle sollevationi, quì prenderanno decreti gagliardi et vigorosi; se fosse al contrario. tutto procederebbe con circospettione et cautela. Non ritarderà per il calculo molti giorni la venuta, attesa con im-

patienza proportionata a sì rilevante interesse.

U mlet. arkivu.

#### 415.

1670, 17 svibnja. Mödling. Marino Zorzi obavješćuje, da je došlo poslanstvo iz gornje Ugarske u Beč; tužbe proti gen. Spanckau i carskoj vojsci, što su plienili u Čakovcu.

.... Alcuni deputati dell'Ungheria superiore già cono entrati in Vienna, et altri s'attendono. Presentaranno in scrittura le loro istanze, se l'imperatore vi tardasse il ritorno; s'intende che le pioggie cadute habbino tra li monti res' il camino aspro et dificile. La dilatione però non accrescerà più di due o tre giorni il tempo prescritto.

Da Ciakturno pervengono gravi querele contro l'avidità del generale

Spanckaù et altri offitiali cesarei. Nel spoglio inferit'a tutt'il paese la casa del Zrino resta snudata dell'argentarie, suppelletili, et non solo del meglio, ma anco del più ordinario. Li capi hanno ecceduto con dispiacere di questi ministri et con mormoratione della corte. Si lascierà ad ogni modo correr il mal essempio. L'insolenza non raffrenata servirà a render altrettanto detestabile la forma praticata, quanto abborrito l'ingresso loro per tutto....

Ordine risoluto al Conseglio di Graz si è trasmesso, perchè col conte di Tatempoch si pratichino li proprii rigori, a fine d'estorquere la verità

de complici ancora.....

Ibid.

#### 416.

1670, 17 svibnja. Fiorenza. Ottaviano Valier, mlet. poslanik, priobćuje, što je čuo o sporazumku Petra Zrinskoga s Turci i o njihovoj osnovi.

Passò agl' affari di Germania, e disse haver qualche notitia, che doppo che li conte di Sdrino et marchese Frangipani sono sogetti alle forze dell'imperatore, il Ragozzi implorasse anch'esso la clemenza imperiale, ma non haverla da parte sicura, bensì da costituti del conte di Sdrino si ricavasse, che fosse così ordita la congiura; che la Porta fosse per assisterle prendendo l'armi e contadi d'Ongaria. Questi dovean scacciar i pressidii Alemani, et scorrer la Moravia et Slesia; il conte assediar Carlistot e col bassà della Bossina invader la Stiria o Carinthia. Così assalito da più parti l'impero, e divise le forze, dovea il Gran Visir portarsi sotto Vienna, nè il termine all'essecutione era maggiore di tre mesi.

Thid.

### 417.

1670, 17 svibnja. Fiorenza. Ottaviano Valier, mlet. poslanik, priobćuje viesti, koje su došle u nadvojvodski dvor o Rakociju.

.... In questo ponto mi capita, che a palazzo si tenghi avisi: che il principe Ragozzi con lettere ripiene di pentimenti s'eshibisse d'accomodarsi prontamente et humiliarsi alla maestà cesarea. Pare però, che non si vogli sapere ne accettare accomodamento, ma che si rendi a discretione di sua maestà, insistendo li medesimi Ongari che fosse a misura del delitto castigato.

Ĭbid.

#### 418.

1670, 19 s. vibnja. Annaberg.

Leopold traži od vojnoga vieća u Gradcu izvještaj i mnienje na predstavku hrvatskih stališa, koji se tuže, što Herbersteinova vojska neće da ostavi priekokupske priedjele i što traže je pod upravu bansku.

U c. drž. arkivu u Beču.

1670, 19 svibnja. Candia. Alojsio Molin, "cavaliere ambasciatore estraordinario" republike kod Porte, izvješćuje o odnošajih Petra Zrinskoga prama Porti. Veliki vezir nije za podporu niti za rat.

Più rillevante veggo insorgere il torbido promosso dal conte di Sdrin; capitati quì li progetti dalla Corte le settimane passate, e penetrati da me sono questi ultimi giorni, mentre si sono tenuti quì con tutta la più rigorosa segretezza e furono quelle cause occulte, che diedero il motto

alla sollecita partenza.

Il fatto sta, che di qualche mese si è dagl'Ungheri promosso qualche trattato, ma dal Visir, nella cognitione ch'egli tiene dell'instabilità di quelle nationi, sempre sprezzato e deriso; ma nell'ultime proposte del conte Sdrin, essendosi il rè con buona parte del suo consiglio invagito in speranze di gran profitti, ha espedito al Vesir per il suo parere non solo, ma perchè debba subito partirsi di quà e portarsi alla Corte. Tengo da buona parte che il Visir non applichi a questo progetto, non tanto per la poca fede, ch'egli ha alla persona di Sdrin et a tutti gli Ungheri, quanto per trovarsi con poca militia, con poco denaro e senza munitione per intraprender una guerra di non picciole conseguenze. Certo è, che per questa campagna non vi ponno esser apparenze d'intraprese a quella parte con altre forze che un quelle de paesani, a quali ancora non sarà si facile dar l'assenso per le conseguenze che seco trahe.

U mlet. arkivu,

#### 420.

1670, 24 svibnja. Candia. Alojzo Molin, izvanredni mlet. poslanik kod Porte, izvješćuje, što je mogao doznati o odnošajih nezadovoljnika ugarskih i Petra Zrinskoga prama Turčinu. Veliki vezir neuzdaje se u nezadovoljnike i nije za rat proti Leopoldu.

Nell'importanti comotioni dell'Ungheria, come quelle che tanto interessano all'interesse di vostra Serenità, ho voluto internarmi, e posso portarle con fondamenti sicuri, che questo negotio cominciò tre anni sono col mezzo dell'Abbaffi, principe di Transilvania, ilquale sdegnato, che la principessa Ragotzi con il figliolo si fossero dichiarati catolici, unito agli eretici dell Ungheria superiore, fecero un espeditione qui al Visir con un huomo per parte essibendo rassegnar la restante Ungaria con un tributo alla Porta. Licentiò all'hora liberamente il Visir i medesimi inviati, portandoli l'occupationi, che egli teneva in questa impresa, non permettendoli d'applicar in altre parti. Rinnovarono pure subito fatta la pace le medesime instanze, come all'hora ne scrissi alla Serenità vostra, e furono medesimamente licentiati dal Visir con generali risposte; hora uniti con il conte di Sdrino hanno espedito un huomo per parte a drittura al rè con quelle offerte, che già sono note a vostre eccellenze, ma la corte niente risolve senza il Visir, ha subito espedito a lui i medesimi proggetti; e come egli vorrà certo forse per l'anno venturo intraprender una guerra, così riddotto l'anno presente senza forze ne preparatione alcuna ha riggetato il proggetto e disuaso affatto la corte ad applicarvi. Sò ch'egli non fida punto nella incertanza degl'Ungari, e s'è espresso, non esser conveniente romper la pace, di fresco fatta con l'imperatore, onde per hora credo potersi prometter che cada il proggetto; e per quello che ho penetrato, sarà anco dato ordine a tutti li confinanti, che non diano a queste mosse fomenti, non stimando il Visir congiontura per romper di presente con l'imperatore. Stimano quì molto la congiontura del matrimonio con Polonia, che servirà a divertir le roture con Cesare. La morte anco del Budiani, principal fomentator del torbido, valerà forse a far più facilmente estinguer l'incendio, che non fomentato da questa parte può col tempo, che haverà l'imperator d'operare, restar sopito. Questo è quanto da più parti ho potuto penetrare, e che la Serenità vostra al proprio luogo potrà più validamente incontrare. Non mancarò di tenervi fissa l'applicatione per avisare la Serenità vostra d'ogni emergente che insorga. Ibid.

#### 421.

1670, 24 svibnja. Mödling. Marino Zorzi obavješćuje mlet. vladu, što poslanik carski piše o svojem priegovaranju s Turci; ovi očituju radost, što je Zrinski ponižen, isto žele o Rakociju.

.... Circa l'occorrenze dell'Ungheria, scrive haver tenuto col caimecano lunghissima udienza, che restò ottimamente impresso delli giusti motivi dell'imperatore di castigare li ribelli. Essersi rallegrati nell'intendere
humiliato lo Zrino et privo de Stati, che del Ragozzi pure mostrano sommo
contento restar mortificato et depresso; anz'il caimecano si dichiarò, ch'essendo stat'il padre infedele alla Porta, il figlio seguiva le sue vestigie indegnissime sollevandosi contro l'imperatore; esser questa la ricompensa che
con obrobriosa ingratitudine rende per li servitii prestatili, quando godeva
il principato della Transilvania; haversi all'hora l'imperatore impegnato
in una grande indebita guerra senza causa legitima per li soli capricii d'un
contumace contro la Porta.

Hora potrebbe il gran Signore reciprocamente risentirsi et prender vendetta. Ad ogni modo procedendo con il riflesso alla giustitia, che obliga di non favorire delitti sì detestandi, lascia liberamente che soccombino alla punition et alla pena; sperare che con la distruttione di gente, sì molesta et inquieta, nelle frontiere si viverà con riposo, cessarà l'infestatione, che giornalmente provano li sudditi. Proruppe in questo concetto: Staremo da una parte et dall'altra a giusa di mansuetissimi agnelli; s'estes'inoltre il caimecano a richiederli, se dava querele contro li Bassà confinanti, che havessero preso ingerenza nel fomentare li sollevati. Assicurare che niun ordine era stato loro impartito di fare la minima apparenza pregiuditiale agl'interessi dell'imperatore. Se haveranno cooperato alla mossa et al rumore, sarà conosciuto prestamente la disaprovatione et la condanna. Dichiaratione simile di ministro sì principale riferisce il residente con maniera distinta, come richiede la rilevanza d'arduo e scabroso negotio.

Se pareva quì impossibile, che li Turchi non concorressero all'effettuatione d'un male sì grande: adesso accresce l'occasione di maravigliarsi, che tralascino l'opportunità et la congiontura. Il residente adducce la ragione: la guerra di Candia haver estenuato et inlanguidito le provincie et li regni; havere longamente sospirato la quiete; entrare subito in nuovi disturbi di guerra fastidiosa riuscirebbe d'esclamation et di peso....

Ibid.

#### 422.

#### 1670, 24 svibnja. Mödling.

Marino Zorzi obavješćuje, da je Montecucoli, čuvši kako se Turčin nemiče, predložio u ratnom vieću, neka se sa svom silom udari u gornju Ugarsku. Vojska se u tu svrhu sakuplja; u gornjoj Ugarskoj, veli se, vlada nered i strah; izaslanici nezadovoljnika nastoje ukloniti gromove i traže posredovanje nadbiskupa oštrogonskoga kod cara. Ali i dvor sumnja i bdije. Carki poslanik kod Porte piše, da se u Carigradu pogovara o novoj uroti, koja se u zemljah austrijskih snuje; dalje neznade ništa, ali sjeća, kako je on prvi bio, koj je priobćio trag i dopisivanje Zrinskoga u Hrvatskoj i drugova mu u Ugarskoj.

Ibid.

#### 423.

1670, 25 svibnja. Beč. Papinskí poslanik kod bečkoga dvora nadbiskup Antonio piše, da je po isvještaju carskoga posla u Solunu Porta poslala caru Leopoldu pisma, koju su joj ugarski urotnici poslali kroz svoje povjerenike i dala kroz kanižkoga pašu predati njekoga kapitana Petra Zrinskoga. Parnica proti Zrinskomu obustavljena, jer dvor želi prije izmiriti kraljevinu.

Soggiunge il residente ces. alla Porta, che si trovassero ivi (a Salonich) i deputati degli Ungheri (ribelli), quali però erano stati licenziati colle scritte risposte datesi più volte da Turchi a questa corte, alla quale per maggiormente costare, come elli dicono, la sincerità, con cui procedono, hanno mandate le lettere originali degli stessi ribelli, e fatto consegnar dal bassà di Canisia alli ministri cesarei un certo capitano del conte de Zrin, che fin d'hoggi vien ritenuto prigione, come i suoi principali, contro de'quali si sospende la fabrica del processo, volendo la corte veder prima d'ogni altra cosa totalmente composte, se mai sarà possibile, le publiche turboleuze del regno. Anche di quà sono stati rispediti i deputati de' medesimi Ungheri, che vennero per dimandare perdono etc.

U vatik, arkivu, Germania vol. 185.

### **424.**

# 1670, 26 svibnja. Čakovac.

Christof Zeiss, pukovnik i zapovjednik vojske u Medjumurju, moli vojeno vieće u Gradcu, što da učini sa satnijom dragona, koji su ostali u Čakovcu iza Zrinskoga. Spankau mu bio zapovjedio, da grad Čakovac utvrdi; ali seljaci se ustručavaju pomagati; s toga je pisao po više satnija kaisersteinovih vojnika. Moli novca i zaire.

U c. drž, arkivu u Beču.

#### 425.

### 1670, 28 svibnja. Gradac.

Vojeno vieće podastira svoje mnienje caru na njegovo pitanje od 19 o. m. odvraćajuć ga, da se priekokupski priedjel utjelovi gradjanskoj Hrvatskoj, jer da je on bio upravo gniezdo i središte urote. *Ibid.* 

#### 426.

### 1670, 28 svibnja. Karlovac.

General J. J. Herberstein piše biskupu Borkoviću medju ostalima: "bonum esset, si regnum apud suam maiestatem sollicitaret, ne huc remittat rebelles; et si parcendi, attamen ad perpetuos carceres ponendi essent; qualis patriae miseria, si aliter disponatur, hoc reverendissimo incumbit."

\*\*U nadbiskupskom arkivu. Epistol. ad zagr. eppos. tom. V, 88.

#### 427.

### 1670, 29 svibnja. Laxenburg.

Car Leopold šalje vojenomu vieću u Gradcu "salvum conductum" za Franja Rutta, gradjanina riečkoga, bivšega slugu kod Petra Zrinskoga. On je, kako piše riečanin Antun Troyer, pripravan vratiti se, ako mu se dopusti, kući iz Maria-Zella, te odkriti veoma važnih stvari (grosse wichtige Sach) o uroti, pače pokazati gdje je u Bakru množina novaca zakopana. U c. drž. arkivu u Beču.

## 428.

1670, 30 svibnja. Duncherchen. (Dünkirchen) Ivan Morosini, mlet. poslanik kod franc. dvora, piše da dolaze češće izvještaji Grennvilla o Petru Zrinskom; ondje se misli, da bi moglo doći do rata izmedju cara i Turčina.

Frequenti arrivano alla corte li corrieri di Gremonville con le più esate notitie di ciò, che va emergendo nell'affare del conte di Sdrino e dedegl'altri complici nell'attentato contro li stati cesarei; e come che non è più da temersi per la persona del conte di novità, inclinando egli alla quiete e supplicandola dall'Imperatore, così alle procedure del Ragozzi sta fissa l'attentione di questa parte, sperando massime quelli che si stancano nel riposo presente dell'Europa, di vedere nuovamente costretto cesare all'armarsi, e forse all'impegno d'una guerra più fiera delle passate, contro l'Ottomano imperio. Tolga il sig. Dio tali calamità dal Christianesimo, come l'apparenze presenti danno luogo di sperarlo dalla divina bontà.

U mlet. arkivu.

### 429.

## 1670, 31 svibnja. Gradac.

Vojeno vieće podustira caru pismo zapovjednika u Medjumurju pukovnika bar. Zeisa od 26 i. m. u kojem javlja, da se grofica Katarina Zrinskica nije mogla dosada oporaviti od bolesti. Vieće misli, da se grofica pretvara; s toga predlaže, da car zapovjedi, neka se ona umah odanle krene.

U c. drž. arkivu u Beču.

#### 430.

#### 1670, 31 svibnja. Beč.

Leopoldo priobćuje vojenomu vieću u Gradcu tužbu gr. Ivana Draškovića proti generalu Herbersteinu, koj da otimlje pokupsku krajinu, imenito mjesta: "Sredičko, Letovanić, Pokupsko, Berkeševinu i Brest", koja spadaju pod vlast "slavonske kraljevine i bansku", tè bi ju rado pridieliti stranom svojemu (karlovačkomu, hrvatskomu) generalatu, stranom nadkapetaniji petrinjskoj. Car odredjuje, da se "pokupska krajina opet u staro predjašnje stanje povrati."

Ibid.

## 431.

1670, 31 svibnja. Mödling. Marin Zorzi izvješćuje o gr. Čakiu, o bolesti grofice Katarine Zrinskice i o Tattenbachu.

..... Il conte Chiachi, capitano per gl'Ungheri in Zatmar, si è absentato improvisamente. Ritirato alli suoi luochi ha scritto, che le sue contese con il conte Strasoldo, governatore, sono arrivate a segno di pericolosi cimenti; che la partenza ha scielto per ripiego del servitio di sua maestà, et di minor torbido dentro la piazza. Quì credono, che s'habbi appigliato alla risolutione per rimorso della conscienza, come complice d'intendersi con gl'eretici et malcontenti. Temendo d'esser un giorno arrestato prevenne la disgratia, fugendo per sicurezza della persona, se ben esposta al bersaglio rimane la di lui fede et riputatione.

S'intende da Ciakturno, che languisca in fatal infermità la contessa di Zrino, oppressa da malinconia et d'afflittione. Non dispiacerà la morte di donna s'inquieta, origine delli mali alla sua casa, et che per giusto giuditio di Dio viene punita dalle machine contro la christianità a

prò degl'infedeli.

Da accidente apopletico rihavuto il conte di Tatempoch, sarà ridotto alla necessità di confessare li complici et di sofrir il tormento. Con l'ultime lettere si è incaricato il conseglio, che subito rimess'in salute venghino all'esperimento rigoroso, et si definisca la causa....

U mlet. arkivu.

# 432.

# 1670, 31 svibnja. Mödling.

Marino Zorzi izvještuje, da je poslanik ugarski donio od Porte obećanje za pripomoć; i erdeljski vojvoda Abaffi misli poduprti nezadovoljnike. S toga vlada u Beču neizvjestnost a Ugri se kûpe i oružaju. General Sphor ide proti urotnikom i imade zapovjed zaplieniti jim dobra i uhvatiti jim kolovodje. Poslanici županija, primljeni od cara, uvjeravaju, da je malo krivaca, pak da nije pravedno da svi budu radi njih kažnjeni; car jim odgovori obćenitimi riečmi.

Ibid.

## 433.

## 1670, 7 lipnja. Beč,

O. Marko Forstall piše austrijskomu kanceliru bar. Hocheru, da je imao audienciju kod kneza Lobkovica, te ga moli, da se "pismo na generala (redovničkoga u Rimu) preporuči komu od kardinala."

U c. držav. arkivu bečkom.

#### 434.

1670, 7 lipnja. Mödling. Marino Zorei o stanju stvari u Ugarskoj.

Capitato a Vienna l'arcivescovo di Strigonia tiene a petto vivamente gl'interesse dell'Ungheria superiore, et il pericolo delle confusioni imminenti a quel regno. Si è trasferito subito a Lassemburg. Confida col credito suo apresso l'imperatore di moderare li suoi rigori, et dar alle prese risolutioni qualche moderation aggiustata. In replicate udienze versò con fervore et energia nella commotion' universale del paese al rumor delle militie, che marchiano. La causa è per l'importanza de privilegii, et per l'apprensione impressa ad ognun'uno di perdere la libertà, la sicurezza et di veder il suo desolato et distrutto.

Esser impossibile, che sia sofferta dalla natione la novità, et che ciecamente prendendosi l'armi non siano per succedere calamitosi avenimenti. In oltre sostenta contro il parere del conseglio di guerra, che l'armata sia debolissima et insufficiente per riuscire con honore in tentativo gravissimo et d'altissime conseguenze; che nelle città libere et populate non sarà admesso certamente il presidio alemano; nelle piazze fortificandosi gl'Ungheri, non meno forti per li siti che per disperatione, non sarà facile il vincerli. Che dunque Sua Maestà con animo generoso doni il perdono, metti tutti in tranquillità, et godi la pace ; overo si risolva di operare con modi equivalenti al bisogno; spinga in vece di pochi et deboli reggimenti un armata considerabile et grande, che atterrischi con la sola comparsa, non che con il valor et con l'operationi. Questo è il discorso et sentimento dell'arcivescovo. Contr'il medesimo non mancano mormorationi. S'attribuisce la sua opinione all'interesse di non soggiacer agl'aggravii nelli suoi beni, che obbligarà la sua permanenza dell'essercito nel regno. Altri incolpano che sia guadagnato dal Ragozzi; havendo animo dedito assai alli profitti speri riportar, otteneend' il perdono et la sospensione delle Militie, ricompense et ricognizioni ricchissime. Si considera ancora, ch'essendo Primate et luogotenente nell'Ungheria, sia tenuto incontrare la sodisfatione et il genio de populi. Mostrarsi infervorato non meno nel sostenere li privilegii, che nel divertire li travagli et l'afflittioni. Per parte del principe Ragozzi un vescovo titolare, spedito alla corte, frequenta li ministri con istanze pressanti per la gratia et clemenza. Si lascia intendere, ch'il suo padrone darà ogn'ampla attestatione della sua fede. Promette nelli beni medesimi et nelle terre forti ricoverare gl'Alemani, et prenderli in guarnigione. Maggior prova di questa non saprebbe contribuire, ma essere necessario, che preceda il diploma della cesarea benignità; si conceda assolutione summaria de passati trascorsi. Nel tempo che parla in simile forma dice, che vedendosi il principe destituto di confidenze et speranze, non lascierà farsi schiavo con perdita degli stati, della riputation et della vita. Ritrovarsi con militia numerosa, con seguaci et adherenze, che produranno infestationi et travagli. Quì si sta sentendo. Rispondono con affabili parole, et niente si conclude, che contenga consenso et obligatione.

Li deputati delli commitati con il principe di Locoviz tennero lunghe sessioni. Sottomettono se stessi alla bontà dell'imperatore, asserendo

di non havere peccato.

Gettano la causa sopra pochi del paese auttori del torbido et del

tumulto; che certamente non si rilevarà con fondamento la colpa in tutt'il paese. Tra li primi nominati sta scritto il Ragozzi, et un altro de principali capi de Luterani.

Essebiscono, che con l'armi cesaree s'impiegaranno volentieri li commitati a prova più autentica di devotione sincerissima. Pongono nel resto in consideratione, ch'il progresso dell'armata produrrà agitationi, et li fa

temere di qualche incontro, che riduca le cose a stato peggiore.

Il principe li va consolando, che l'imperatore intende la sicurezza sua et de suoi populi. Haver essi richiesto, che si trovi modo di preservarli dall'invasioni turchesche. Diverse volte haver espress' indolenze, che sono abandonati senza difesa, et in evidente rischio di rimanere preda degl'infedeli. Hora non sapere, come si dolghino che s'esseguisca ciò, che fù suplicato con maniere replicate, et quasi con rimproveri di negligenza et di disaplicatione. Che senza soldati le fortezze non sono sicure, ne si cuopre il paese; ricordino con la loro pratica et esperienza ripiego migliore, che da Sua Maestà sarà gradito, et presatamente considerato. Nell'intendere questa risposta s'arrosiscono, et confondono. Credo che comprendono infrutuose le fatiche, et mal spesi gl'offitii. Tutti s'affaticano di rapresentare con diligenza alli commitati, perchè prendino le proprie misure con opportune deliberationi.

E' pervenuta l'armata alla città di Rosembergh. Sono degl'ultimi del caduto le lettere. Quel sito si rende dificilissimo et angusto; non incontrando alcuna resistenza lo passavano senza danno et incomodo. La cavalleria s'avanzava celeremente per occupare li posti, et prevenire l'oppositioni. Scrive il Sphor, che straordinario studio impiegava nel tener li soldati uniti al corpo, et che non si separassero in partite per avidità di bottini et di prede. Nelli boschi foltissimi, che circondano, stare nascosti gl'Ungheri, et attender in aguatto di colpire gl'Alemani, che si sbandassero. Sì mala sorte era toccata ad alcuni soldati del reggimento del prencipe Olstain. L'essempio giovava meglio dalli divieti. Ogn'uno stimando il pericolo procedeva con riserva, et con guardia di non divenir bersaglio del furore di quella gente. De viveri non provavano abbondanza. Li villani erano fugiti per timore havendo prima nascosto li grani et li vini. Procurava di rimediare con promulgatione d'editti, che assicurassero d'ottimi trattamenti et di regolatissima disciplina. Cominciavano alcuni a comparire; usando con loro carità et discrettione, non difidava di pieno concorso et provedeva a sufficienza l'armata; nel mentre con il paese devoto haveva introdotto contrattatione et corrispondenze continue di vettovaglie et de viveri.

In particolar con le città montane andava accordando partiti di biade per la cavalleria, et d'altre occorrenze per la soldatesca. La principessa Ragozzi, che nutrisce per servitio dell'imperatore et della Religione sentimenti perfetti, essebisce copia di robbe commestibili, quando l'armata arrivasse verso li suoi beni. Essendo piissima et aversa agl'Heretrici consacrerà volentieri le sue sostanze, perchè restino mortificati et depressi.

Il cannone, al numero di vinti pezzi da campagna, se va incaminando dietro l'armata. Il treno era interamente allestito, et s'aggiongeva sollecitudine, perchè arrivasse speditamente. Anco il pagator di guerra si è spiccato uno de giorni passatti. Porta con se poche summe, ancorchè di quantità di contante si decanti a lui la consegna.

U mlet. arkivu.

## 435.

1670, 7 lipnja. Mödling. Marino Zorsi obavješćuje mlet. vladu, da se grofica Katarina Zrinski oporavila, pisala suprugu i sinu; odredjeno da se odvede u Judenburg.

.... Si ritrova con sollievo considerabile la contessa di Zrino. Indrizzò una lettera al figlio, et altra al marito, quando era ridotta agl'ultimi respiri, piena di tenerezza et di prudenti ricordi. Li persuade a sofrire costantemente li travagli, vivere devoti a Dio et al loro principe; la fedeltà esser obligati di sostenere con il sangue, et far apparir al mondo incontaminata la riputatione et immaculato l'honore. Si crede, che per acquistare merito appresso l'imperatore habbia formato la lettera stessa; anz'è opinione, che l'infermità non sia stata così pericolosa, come si è disseminata con artificio. La causa essere, che la contessa, avisata dell'ordine di partire da Ciakturno, procurò con simile stratagemma promovere dilatione, et impedire la sua mossa. Non li sarà giovato, havendo l'imperatore, dopp'inteso il miglioramento, replicata la commissione, che sia condotta a Iudenburg, di quà da Graz otto leghe. Riceverà ogni comodo, et miglior trattamento; solo sarà sempre cinta da guardie, che la custodischino diligentemente. Non è piaccinto, che con il suo spirito torbido si trattenghi lungamente nel proprio paese, compatita da suoi populi, et osservata da Turchi. Ibid.

### 436

1670, 10 lipnja. Venezia. Giulia Ana Frankopanka piše knezu V. E. Lobkovicu, žali što se dogodilo, uvjerava o svojoj odanosti prama caru, i moli, da bude obavješćena o stanju svojega supruga, kneza Franje Krsta.

Illustrissimo et eccellentissimo signore, mio patrono collendissimo! Opressa dal delore e sommersa in una continua aggitazione di affanni, allo riparo per mio sollievo non resta che ricorrere all'inata benignità dell' Eccellenza vostra. È superfluo, che con caratteri esprimo il dolore per li successi accidenti, venendo questi giornalmente da me commiserati con di lascii di lagrime. Il dir, che tributarei il sangue e che consacrarei la vita per riparar l'animo di sua Maestà, sono puri sentimenti dell'animo mio, e sarebbero ambitiose glorie della mia persona; ma il predicamento di quella clemenza, con la quale la Maestà sua sa benignamente congualiare e generosamente honorare li suoi sudditi, può sperare alle mie afflittioni qualche respiro. Fratanto, se il misero mio stato, che degniamente viene comiserato da tutti, può rendersi meritevole delle grazie dell' Eccellenza vostra, humilmente la supplico a consolarmi con l'aviso dello stato del marchese mio. So, che dall'Eccellenza vostra sarà compatito l'incommodo, che gli porto, conoscendolo parto di quell'affetto, che deve la moglie al suo consorte, e l'assicuro, che tal onore ascriverò ad una eterna obligatione, e rassegnando all' Eccellenza Vostra l'ossequiosissimo servitio mio, inchinando me li resto di Vostra Eccellenza humilissima, devotissima e obbligatissima serva Giulia Anna Frangipani. Venetia 10 Giugno 1670.

U roudnickom arkivu.

1670, 14 lipnja. Beč. Marino Zorzi izvješćuje vladu o priegovorih bečke vlade s Rakocijem i njegovom majkom, o uspjehu carske vojske u Ugarskoj, o stanju stvari ondje i u Erdelju.

La persona inviata dal Ragozzi per interceder il perdono ha tenuto conferenze strettissime con li ministri. Replicò l'essibitioni pienissime di consegnar a militie alemane li presidii delle piazze, ritener per lui solamente la sovranità et le rendite, eccettua però la fortezza d'Eccet ch'è importantissima, discosta non molto da Varadino. Egli vi si è ritirato, non con mala intentione, ma per solo motivo, di sicurezza; inoltre offerisce duecento in trecento mille fiorini per mantenimento dell'armata, overo per essere impiegati a dispositione di sua maestà. Prima di dare risposta alle propositioni, se li è richiesto, che mostri il potere datoli dal Ragozzi medesimo. Non è parso veramente, che sia con cautele bastanti, ne con le forme veridiche praticate in simili casi; s'attribuisce il difetto ad inavertenza, non a malitia. Si è dunque risolto d'avisarlo, ch' è necessaria plenipotenza fondata, lo qualifichi con li proprii modi, et accerti insieme con la pontualità de trattati l'intentioni sincere.

Mentre si stava in simili maneggi capitò corriere della principessa Ragozzi. Essa partecipa, che compatendo la condition infelice del figlio haveva procurato d'unir al di lui sollievo il servitio di sua maestà, conoscere che li fini del medeslmo non sono cattivi; havere peccato per la facilità del suo spirito capace di ricever il ben et il male ugualmente; esserli riuscito d'allontanarlo da consultori cattivi et ridurlo apresso di lei al suo castello. Con eccittamenti di madre havere replicamente battuto l'animo suo, res'instrutto delli pericoli imminenti et delle disgratie gravissime alla sua casa et persona. Non inutilmente havere applicati le diligenze. Ricavò parola et promessa sicura, che s'allontanerà dalli spiriti torbidi et sedutori perversi. Che delle sue militie non permetterà, che alcuno si vaglia contro l'armata cesarea in mod'alcuno; anz' a comprobatione della sua fede commanderà, che siano aperte le porte in ogni piazza, admettendo allegramente le militie et l'insegne; sperare ch'il suo esempio sarà d'altrettanto profitto all'armi di sua maestà, quanto che risultava ad aggravio et incomodo la sua resistenza et continuatione con li ribelli. Insiste la principessa, che si lasci libera la fortezza d'Eccet; sodisfatione, che non rileva a discapito di sì grande negotio, mentre col tempo non mancaranno mezzi et ripieghi per entrare nel possesso. Sopra queste lettere si sono tenute diverse conferenze. Tra gl'altri particolari ha incontrato pienamente la prudenza et viglianza della principessa nell'interponere la sua autorità et efficacia con il figlio. Si vorrebbe, che non lo lasciasse partire, essendo la fortezza di Moncaz, dove essa habita, di qualche consideratione; è credibile, che non perdi l'occasione di guardarlo con destra, ma senza gelosa maniera. Circa concorrere nelle soddisfationi pretese, si considera, che finalmente si conseguisce l'oggetto principale della mossa et del vantaggio. Quando le piazze vengono in potere dell'armata cesarea, la vittoria è ottenuta, li ribelli restano mortificati, et si rimove la difidenza della fede sempre volubile et incostante dell'Ungheri. Inclina col fondamento di simili riguardi la maggior parte delli ministri ad accettar il partito, rasserenare le turbolenze et rimetter in quiete il regno. Alcuno di non poca auttorità, persistendo in opinioni severe, tien sospesa la volontà et risolutione dell'imperatore. È credibile ad ogni modo, che finalmente sua maestà essercitando la sua naturale clemenza condescenda alle propositioni et rimetti la spada. L'arcivescovo di Strigonia apertamente parla a favore del Ragozzi. Scusa la sua inesperienza, et dice, ch'è degno d'essere compatito per l'età giovinile, castigati bensì gl'altri capi del tumulto et della ribellione.

Due corrieri dall'armata sono pervenuti questa settimana. Consolano gl'ottimi avisi della marchia felice et libera dagl'impedimenti. Tutti si erano ritirati, abbandonando la patria et il paese. Non si sentiva voce d'unione, nè vi era apparenza, che fossero per incontrare di quà dal Tibisco immaginabile conttrato. Di là dal fiume ne stavano molti raccolti con armi, ma senza capo et direttore. Si credeva che dalli proprii disordini et dalla confusione tra loro medesimi restarebbero sbandati et dispersi. Così la militia tedesca progrediva allegramente et con salute, avanzata già sino a Lisca senza danno per le malattie, et per le stragi, che de pochi inferiori soldati. Si sta con impatienza attendendo, se in Cassovia apriranno le porte, overo havessero capriccio di prohibire l'ingresso, et tenere lontana la guarnigione. Pressento, che per disponere gl'animi siino inviati alcuni secretamente ad introdurre diligenze, guadagnare li principali, et senza strepito riportar il consenso. Essa è la metropoli dell'Ungheria superiore; s'estend'in molto giro, et è piena d'habitatori infetti dall'heresia il più gran numero. L'essempio servirà mirabilmente all'altre città, che godono prerogativa di libere nel governo et nella religione. L'ordine, che tien il general Sphor è certamente d'introdur il presidio. Non si suppone, che incontri ostacoli, perchè non si vede coraggio nè prudente condotta per li requisiti della difesa. Così superato rimanendo un punto dificilissimo il rimanente caminerà con modo prospero et sicuro.

Procede la disciplina con ordine attento et perfetto. Sono cessatti li reclami, et non pervengono indolenze; anzi sono venute lettere, che commendano la pontualità nel tenere la militia in obedienza et dovere. Ciò causa minor aversione all'armata, et concilia gradimento alli generali..

Li deputati delli commitati partirono già giorni. Niente di certo potranno riferire sopra le risolutioni cesaree alle loro istanze. L'oggetto delli ministri si è conosciuto chiaro di non impegnarsi; osservare li successi, et godere della gloria più cospicua, che procede dall'esito sfortunato dell'armi. Restano anco con la libertà della confiscatione de beni, possesso delle terre, et abbassar in maniera l'orgoglio di gente s'altiera, che non habbino nell'avenire mezzi sufficienti per essercitare l'aversione et la perfidia.

Il Barcozzi et il Svai, principalissimi capi, difidando del perdono et della clemenza, sono fugiti senza penetrarsi il luoco del ricovero et dello scampo. Con la loro lontananza manca la direttione, il consiglio et l'autorità nel partito. Viene sospettato, che apresso li bassà di Varadino o di Temisvar habbino procurato la sicurezza et la salute; dati in potere della disperatione continuino ad accendere nelli Turchi l'ira et il furore. Sin hora riesce vanamente l'esercitio dell'iniquo talento. Non si vede negl'Ottomani dispositione grande, nè piccola, che pronostichi alterationi et fomenti

Dall'Abaffi quanto prima saranno penetrati li ciechi dissegni. A che

fine congregava la gente, et chiamava ad una piazza di Rendezooes le militie, importa la notitia, et stanno li ministri con apprensione.

\*\*U mletackom arkivu.\*\*

## 438.

1670, 14 lipnja. Venezia. Mletačko vieće obavjesćuje svoga pvslanika u Beču o rzgredih Senjana i nalaže mu, da traži zadovoljštinu.

Da altro nuovo avviso, capitatoci in lettere del proveditore generale Barbaro, d'incursioni di Segnani si comprende, quanto insussistenti siino state le relationi de medesimi l'aprile passato e quanto poco ubbiditi siano stati li suoi ordini mentre di nuovo usciti con legni armati ne' nostri mari, e condottisi medesimamente verso il paese di Lica hanno attaccato una caravana di quel commandante, levatili 8 cavalli, e fatti 9 schiavi, inoltratisi anco verso l'isola di Pago, di nostra giurisditione, hanno pur ivi fatto sbarco, asportati huomini e cavalli, e come più distintamente intenderete dall'unita copia.

Tali infestationi e violenze però chiamando una risslutione più vigorosa per non dar adito ad inconvenienti maggiori, volemo col senato che vi portiate in espressa audienza dell'imperatore, rappresentarli con le maggiori efficaci espressioni tale nuova insorgenza, che turba la quiete de sudditi, e che può produrre se non gravissimi sconcerti, volendo sperare, che dalla bontà della maestà sua sarà comandata la più severa punitione, fatte quelle dimostrationi di essemplare castigo, che vaghino a raffrenare il corso alle piraterie; e dati gli ordini più risoluti, perchè siano distrutte le barche, restituito il tolto, e levate le occasioni di sì gravi insorgenze.

Dalla copia stessa osservarete pure, che era sortito al proveditore general medesimo cogliere in fragranti uno di Segnani stesso, il che indica evidente la loro reità, assicurandosi che solliciterete si devenghi a risolutioni vigorose, per quello insisterete anco con ministri in stringente maniera, facendoli comprendere dover esser ripresse con mano risoluta tali perturbationi e violenze, per togliere a communi stati l'occasioni di male soddisfationi.

Ibid.

## 439.

1670, 15 lipnja. Beč. Papinski poslanik lariski nadbiskup Antonio isvješćuje, što je učinio, da se Petar Zrinski pomiluje.

Nella maniera appunto, che mi prescrivono i comandamenti dell'E.V. ho io passati tutti gli officii a prò del sig. conte Pietro de Zrin, e ne ho ricavate tali risposte, che mi fanno sperar dalla maestà dell'imperatore ogn'atto di clemenza verso il medesimo signore, per la particolare considerazione in che ha la maestà sua ogn'inclinazione e desiderio della santità di nostro signore, et tuttociò coopererà molto opportunamente il trattarsi hoggi nell'Ungheria superiore l'accommodamento del principe Ragozzi dal general Sporch per parte di sua maestà e dalla principessa madre del suddetto Ragozzi, deputata dalla maestà sua medesima, che la conosce tutta zelante verso il buon servitio cesareo, per la parte del figlio; perchè amando la principessa sùdetta il sig. conte Pietro, suocero dello Ragozzi, stimasi ancora che nell'acennato accommodamento, nel qual vi sono rincontri, che

debba anch'egli esser compreso, sia per fargli provar ogni vantaggio possibile. Che è quanto per hora posso dire a V. E.

U vatik. arkivu, Germania vol. 185.

### 440.

1670, 18 lipnja. Parigi. Ivan Moresini, poslanik mlet. kod francezkoga dvora, priobćuje, što izvješćuje Gremonville o stvarih ugarskih.

Con estraordinario corriere di Vienna, da dove partì gli otto del mese corrente, partecipa Gremonville alla corte, che provando la madre del principe Ragozzi somma l'amarezza per la contumacia del figlio contra l'imperatore, vedute poco stimate le sue premure e persuasioni, a fine di trattenerlo nel dovuto rispetto e rassegnatione verso la maestà sua cesarea, habbi con fiero essempio contribuito al far cadere il figlio prigione nelle mani dalle truppe dell'imperatore, scordando li gravi pericoli, fra quali sarà il prencipe medesimo involto per quest'accidente, doppo del quale havessero tutti i ribelli dell'alta Ongheria deposto l'armi, le piazze tutte, che sostenevano il partito del Ragozzi prigione, essendosi anche volontariamente sottomesse all'obbedienza di cesare. Dal proprio luogo haverà la serenità vostra il più certo, quì fra tanto viene osservato con attentione ogn'andamento di quelle parti, sorpreso nulladimeno questo governo dalla felicità, con cui s'incaminano sempre maggiori vantaggi dell'imperatore in quelle occorrenze.

U mlet. arkivu.

## 441.

## 1670, 18 lipnja. Beč.

Car Leopold odredjuje prieko vojenoga vieća u Gradcu, da se grofica Katarina Zrinski, pošto je Judenburg medju tim izgorio a samostan je izvan grada, prenese u Gradac ili Bruck na Muri ili u Leoben; kćeri neka se dade učiteljica.

U državnom arkivu u Beču.

### 442.

## 1670, 21 lipnja. Beč.

Leopold šalje voj. vieću u Gradcu priepis pisma od 7. i. m. tajnika kod c. poslaničtva u Mletcih Dominika Federicia na Christofora Abela "o Orfeu Frankopanu i njegovoj prisutnosti kod sv. Vida na Rieci (St. Veit am Pflaumb).

Ibid.

### 443.

# 1670, 21 lipnja. Beč.

Leopold voj. vieću u Gradcu odpisuje na izvještaje od 9 i 28 svibnja, da će biti sastavljeno povjerenstvo radi imanja Zrinskoga i Frankopana i drugih privrženika njihovih, a dotle imade se odgoditi pitanje o utjelovljenju Zrinsko-Frankopanskih dobara i gospoština u hrvatsku vojničku krajinu. — *Ibid*.

### 444.

## 1670, 21 lipnja. Čakovac.

Zapovjednik bar. Zeiss izvješćuje voj. vieće u Gradcu, da su tri satnije kaisersteinove pukovnije otišle iz Čakovca, da izmiene Portievu pukovniju. Glede Petra Oertock-a (Oerdoga?) javlja, da ga nije mogao do sada namamiti k sebi, prem mu 100 talira obećao; on veli, da znade mnogo o uroti, ali da se kani opravdati kod ugarske komore. Gledat će, da ga uhvati. *Ibid.* 

### 445

1670, 21 lipnja. Beč. Marino Zorsi o glasovih is Hrvatske glede Turaka.

.... Dalla parte di Crovatia si lascian alle volte vedere li Turchi alli confini. Con partite di cavalleria sortendo pare che minaccin il paese; obligano li presidii alemani di stare con vigilanza et apprensione de loro cattivi dissegni, sin adesso tuttavia non sono passati, che a travagliare con gelosie non con aggressione. Di quì si scrive al governatore di Ciakturno, che non promova gl'humori; si mantenghi puramente nella difesa, complend'al debito suo di preservare la campagna et li villaggi. Assicura il general di Carlistot, che nella provincia non vi sia occasione d'apprendere, quando da Turchi non s'accresca il numero dell'ordinarie militie, altro frutto che qualche bottino; ben richiedersi avvertenza se dopp'il ritorno del visir mandaranno soldatesca nelle piazze di frontiera.

Converebbe che anco l'imperatore convalidasse maggiormente le sue guarnigioni; così riceverebbe oltre la sicurezza il rispetto. Alcune compagnie del reggimento Aister a cavallo et del Pio a piedi convoglian il cannone partito. Saranno vinti pezz'in circa d'ottimo metallo et di perfettione. Il viaggio sarà troppo lungo, se havesse portato il bisogno di valersene contro li nemici. Ciò fa credere, che s'operi lentamente nelle provisioni per confidenza fondata. L'ommessione riuscirebbe senza scusa di biasim'infinito, et d'universale disaprovatione.

d a minerage disapion

U mlet. arkivu.

## 446.

1670, 21 lipnja. Beč. Marino Zorsi isvješćuje o rasgovoru kancelira Hochera s karlovačkim generalom Herbersteinom o senjskih isgredih, radi kojih se tužila mlet. republika.

Lungamente si è trattenuto col concellier Hocher il general di Carlistot. Per quanto mi viene rferito, tra molti negotii è stato uno de principali il succeso di Segna. Procurò il cancellier con esatt'interrogationi informarsi della verità del successo. Fù da lui confessato, che la mossa de legni si fece in riguardo d'assicurarsi per la parte del mare dagl'attentati di Zrino, Frangipani, et loro adherenti; tanto più la crede necessaria quanto che la comodità de porti apriva comod'a ricever assistenz' a metter in sicuro li ribelli. Che si regolò con li commandi del conseglio di Gratz nel dirigere le sue provisioni supposte niente meno giovevoli che opportune.

Non sapere, che contro li Turchi si habbia praticata alcuna violenza, nè d'immaginabil aggravio possi lamentarsi la Porta; niun pregiuditio essers'inferito alli sudditi della republica nè alli confinanti. Mostrò di maravigliarsi che si habbino promosse querele per un lievissimo fatto. Risultare solamente in travaglio et mortificatione de ribelli, non a danno et disgusto de prencipi amici. Insiste vivamente, che sopr'il mare non si debba perdere la giurisditioni et il dritto, troppo rilevando nell'occasioni valersi de legni per sostenere il profitt'et il decoro.....

Ibid.

### 447.

1670, 21 lipnja. Beč. Marino Zorsi o odgovoru bečke vlade kneginji Rakocievoj.

Consulta tra ministri sulle esibizioni del Ragozzi. Alcuni consigliano d'accettarle perchè si pon fine alla rivolta con vantaggio e riptutatione. Altri non convenir al principe patuire col sudditto armato, cui spetta rimettersi alla clemenza. Fù scritto alla principessa , che sua maestà gradisce Ie rimostranze della sua prudenza et devotione; quant' al figlio non dubitare che con li suoi aggiustati consigli non sia per renderlo persuaso alla cognitione del proprio ossequioso dovere con afflittione e pentimento del peccatto commesso; circa le piazz'accettare l'essibitione d'introdurre volontariarmente militie imperiali et l'insegne; intendersi indiferente di tutte niuna eccettuata. Adempito che sia al termine d'obedienza et rispetto, goderà sua maestà d'essercitare generosa gl'atti della sua clemenza verso il Ragozzi medesimo, in modo ch'egli resterà con sollievo et essa con consolatione". Si pensa andar con forme blande, mancando la forza quando vi fosse vigorosa ressistenza; giacchè appena 5000 soldati. "Ogn'uno si stupisce che nella debolezza de'pochi reggimenti imperiali la moltitudine infinita degl'Ungheri habbia concepito timor incredibile con straordinaria viltà."

Sphor è ormai presso Tokai. Ungheri sbanditi. Sphor richiama i villani ritirati ne' monti. Le città principali s'inchinavano con sommesse maniere. I nobili mandavan vettovagle agl'imperiali a uffo, "hora si gareggia nel publicare fede et ossequio". Si loda Sphor per la destrezza sua senza forzamenti. L'arcivescovo di Strigonia con lettere eccita il Ragozzi a ritornar

in fede.

L'Abaffi in Transilvania dovette per ordine della Porta cessar da ogni legame con Ungheri. Core poi qualche voce, che Turchi favoriranno Ungheri; si pose anch'egli a unir forze.

Ībid.

## 448.

## 1670, 22 lipnja. Beč.

Leopold piše voj. vieću u Gradcu: austrijski dvorski kancelir bar. Hocher dobi pismo od podkancelira J. K. Würzburga, koje je njeki Pavlin u Čakovcu pisao kapucinskomu provincialu u Gradcu, da ga (Pavlina) grofica Katarina Zrinski zamoli u petak dne 30 svibnja, neka njihovo blago sahrani u samostanu; srebrnina i dragocienosti da su u Čakovcu a novci poslani u Varaždin. Nalaže se vieću, da pošalje povjerenika k udovi pokojnoga gr. Nikole Zrinskoga, brata Petrova, da mu predade "urehe, dragocienosti, srebrninu i novac, koliko su gr. Petra Zrinskoga i njegove supruge, a jesu u nje".

U c. drž. arkivu u Beču.

### 449.

## 1670, 23 lipnja. Gradac.

Vojeno vieće izvješćuje cara, da je na njegovu zapovjed od 18 travnja poslan Wildenstein radi inventara u Cakovac; ali on naidje ovdje na zaprieke, pošto je Spankau tvrdio, da je tvrdjava njemu predana, a topovi, na kojih je grb pokojnoga bana gr. Nikole Zrinskoga, da su njegove supruge udove, pa i oni topovi nisu komorski, koji su zaplienjeni u posljednjem ratu pred Kanižom, u Pečuhu, Baboči i Breznici. Povjerenik nije mogao doći u tvrdjavu od 14-23 travnja, od kada je ondje carska vojska; on je na Gjurgjevo, kada htjede ići u tvrdjavu, vidio voz sa šest konja s robom udove pokojnoga Nikole idući u Varaždin; zapovjednik Leslie izpričao taj dopust, ali povjerenik prosvedova i posla pismo obrist-lieutenantu Wassermanu u Varaždin, da zapečati i medju tim pričuva onu robu. Napokon je dne 24. r. m. u nazočnosti povjerenika, Lesliča, triju činovnika nut. austr. komore i jednoga vojenoga pisara, popisano pokućtvo i oružje, prvo smješteno u tri sobe, drugo u jednu, tè stoje pod stražom dok se drugamo nopremjeste. Ali još prije sastavljena inventara mnogo je toga razgrablieno "od viših vojničkih častnika"; tako je Kanicky, kapetan lesliev. pukovnije, poplienio stan mladoga grofa Ivana A. Zrinskoga, "so mit kostbaren persianischen Töppichen austapeziert, auch sonsten herrlich mobillirt gewesen," pa sve na komorskih kolih odveo, radi čega se grofica povjereniku potuži; porcelana je kod Lesliča, kod kojega su takodjer "najizabranije brescianske puške i nizozemske kubure." Povjerenik je odišao u Radgonu. Vieće predlaže, da se topovi dovezu iz Cakovca u Gradać.

U drž. arkivu u Beču.

## 450.

# 1670, 24 lipnja. Zagreb.

Kaptol zagrebački daje na znanje, da je Bartol Lukinić u ime bar. Franje Cikulina susedskoga, konjaničkoga kapetana u Križevcih, pred njim očitovao, da imade on tražbine na primorska dobra Petra Zrinskoga, koja je kr. fiscus posjeo.

U kapt. arkivu sagr. Protocol. XX, p. 106.

# 451.

# 1670, 25 lipnja. Gradac.

Vojeno vieće preporuča caru molbu zagrebačkoga kapitula, poslanu prieko kanonika Stjepana Seliševića, da se od Zrinskovih dobara vrate kaptolu Medvedgrad i Božjakovina, koja je Zrinski silom bio oteo (gewaltthatig) kapitulu.

U bečkom državnom arkivu.

1670, 26 lipnja. Beč. Istražni sapisnik o prvom prieslušanju grofa Petra Zrinskoga.\*)

Aussagen des Graffens von Zrin. Es haben auf Ihrer Kays. May. allergnedigsten Befelch, die zu Examinirung der Graffen Zrin vnd Frangepan verordnete Räth vnd Commissarien, besagtem Graffen Zrin in dero geheimben Rath vnd Hoffkanzlers Herrn Johann Paul Hocher Freyherrns Quartier den 20ten instehendten Monats Juny von 7 Uhr Frühe bis 12 Uhr Mitag, nachfolgende Fragstükh vorgehalten: alss Erstlich hat herr Hoffkanzler proponiert, dass Er auff Befelch Ihrer Kays. Mayst. Ine zu dem Endte habe daher berueffen, dass Er in sachen die Wahrheit dargestalt bekennen vnd offenbahren solle, wie Er es heüt oder morgen vor Gott und in der Ewigkeit würdtet verantworthen können. Antwort darauf: es seye sein Gebrauch nie gewessen, etwass zu laügnen, weillen Er hieuor bereit alles gesagt. Alss wolle Er es auch iezo noch thuen.

Primo: ob Er sich seiner ersten relation vom 2 May\*\*) erindere, so Er Irer Kays. May. ueberraicht vnd Ine in originali vorgevissen worden, und Er es darbey verbleiben lasse. — Respondet: Von Ja, und es seye eben disse, so Ime vorgewisen worden, lasse es auch darbey nochmallen verbleiben, habe auch seithere ein vernere relation, so Er bey Ime, aufgesezt. Vnd als Herr Hoffkanzler solche von Ime begert, hete Er eingeworfen: Er wolle die puncta, so man Ime vorhalten würdtet, vorhere erwarthen und anhören, hernach solche eingeben; worauf Herr Hoffkanzler repliciert, es seye besser, dass Er sie gleichieze hergebe; so Er auch cum annotatis hergeben, und beedte selbsten gelessen; auch begert, dass solche

Irer Kays. Mayst. selbsten vorgewissen werdten möchten.

2. Ob Er, Graff, dem Locatelli nicht ein gelt? Vnd wass Er geben?

— Rdet: darmit seye es also hergangen: es seye ein Vascell in seinem Port Buccari eingeloffen, und zu Grundt gangen, weillen nun das Möhrrecht vermag, dass dasjenige Schiff vnd wahren, so in Eines Territorio zu grundt gehen, solche dem Domino Territoriali zuegehören; und nun darauf ungefehr 700 Französische groschen gefundten wordten, alss hete Er, Graf Von Zrin, Ime, Locatelli, solches zum ausswechseln gegeben; weillen es aber die Türkhen alss ein falsches gelt nich haben annemben wollen, hete Er, Locatelli, es noch bey sich. Verwundtert sich beynebens, dass man mit dem Locatelli also umbgehen mag, seye ein Naar, und het das seinige maistens verthan, köndte sonsten alss ein Graff leben.

3. Ob Er dem Locatelli nicht auch sein absendtung in die Türkhey offenbahret? — Rdet: Von neün; habe Ime weder von dissem, noch an-

dern nie nichts vertrawet.

4. Ob Er dem Locatelli nicht zu dem Graffen von Tättenbach ge-

<sup>\*)</sup> Tajnik Kristof Abeles bio još 4 svibnja sastavio 71 pitanje za Petra Zrinskoga, a 22 pitanja za Fr. Frankopana. Ali radi odlazka cara Leopolda u Maria-Zell nebijahu tada preslušani; a kod ovoga preslušanja od 26 lipnja postavljena su druga pitanja. S toga Abelesov nacrt ovdje izpuštamo, prem se on medju spisi nalazi.

<sup>\*\*)</sup> Vidi br. 878.

schiekht? - Respondet: Von neun, sondern allein seinen Stallmeister auf

dess Graffen Tättenbach selbst aignes Begeren.

5. Ob Er Graff sich nicht auch dess Haubtman Caldi und in wass sachen bedienet. — Rdet: Von neün, als dass Er die Reiter in der Insul alss Rittmeister commandiert, sein Verfolgung kombe von der verwittibten Gräffin her, seye ein gueter Soldat; habe Ine nie weder zu dem Graffen von Tättenpach, noch in die Türkhey, oder anderwerts hin geschickht. Zum Letzten, wie er sich in die gegenpositur gestelt, hete Er Ime auch sein Vorhaben entdeckht. Vnd wan nicht sein Tragoner Haubtmann Purkstorff, ein Brandenburger, Ine graffen von Zrin abgemahnt: so hete Er sich wider den Spankav geuöhrt; weilen der Purkstorff aber gesagt, dass die armada nicht von denen gräzerischen Stöllen, sonder Von Irer Kays. Mayst. selbsten herkhombe, alss hete Er auch die gegenwöhr bleiben lassen.

6. Ob er sich nicht des Francisci Ivanovich bedient, und wohin Er Ine gaschickht? — Rpdet: Er hete Ine zwaymallen zu dem Bassa nacher Canischa umb hilff, und sonsten weiter nirgendtshin geschickht.

7. Ob Er graff Ime, Jvanovich, nichts schriftliches dahin nacher Ca-

nischa mitgegeben? — Rdet: neün, sondern allein mündlich.

8. Ob Er, Ivanovich, und wass für ein antworth vom Bascha von Canischa mitgebracht? — Rdet: allein dieses, dass Sie biss an die Muehr erscheinen und sich setzen; aber darüber nicht gehen können noch wollen. Sy haben dan vorhero ordre von Irem Kayser; sonsten seye Ivanovich zum Erstenmall für sich selbsten und in seinen aigenen geschäften wegen eines gefangenen dahin gangen, und Er Ime allein mit solcher occasion aufgegeben, dass Er sich erkündtigen solle, wessen Er, graff von Zrin, sich gegen selbigem Bascha zuuersehen; wan es also und wie so were, sonsten heten sy, Türkhen, Ime nie getravet, und eben desswegen ueber die Muehr nicht gehen wollen, weillen er stets Partheyen dahin zugehen zuegelassen habe.

9. Zu welcher Zeit Er disse abordtnung in die Türkhey gethan? — Rdet: Vngefähr in der Charwochen; und seye der Pater Forstall damallen schon alhin zu Wien gewessen, wie er Jvanovich zum anderten mall

nacher Canischa komben.

10. Ob nicht auch der Stalimeister Rudolphi mit Ime, Jvanovich, dahin nacher Canischa gangen? — Rdet: Von Ja, zum erstenmall; jedoch ohne Commission, und allein vor ein Vorwiz Canischa zu sehen, mit den 2 Trompetern, so noch alhin und 30 Reuttern; sy seint kaumb auf Legrad komben, heten die Türkhen zway von seinen Soldaten von Cotoriba niedergemacht; zum anderten mall aber weren mit Ime, Jvanovich, nur 12 Pferdt mitgangen, und seint selbige von Legrad gewesen.

11. Ob nicht der Bassa von Canischa begert, dass Er sein Sohn nacher Türkhey schikhen solle? — Rdet: Von neun, seye auch kein so stricta amicitia und freündtschafft zwischen Inen Beedten gewesen, wie

man vermainen möchte.

12. Ob nicht der Bassa zu Offen, Bosnia, oder jemandt anderer anstath des Türkhen begert, dass Er seinen Sohn in die Türkhey schicken solle? — Rdet: Von neün, allein der Wukovatzky solches ohne Vorwissen seiner gethan haben möchte, wie Ime dessen zween andere zurukhombene

gespannen, alss Pogledich und Berislavich, auf seine Fragen mit lachendten mundt gesagt, und Sie es nur von dem Wukovatzky gehört zu haben vermeldet haben.

13. Wau, weme, und mit wass Commission er zu dem Bassa nacher Bosnia geschickht? — Rdet: Einmall des Frangepan Diener Szeverovich Thoma mit schriftlicher Commission; 8 Tag vor der Antlass Pfingstag, und auf der Türkischen Post, und seye in 8 Tagen hin- vnd hergegangen, und habe Er umb kein hilff geschickht, sondern nur auszuforschen, wass der Wukovatzky geschlossen; haben Inen, Türkhen, doch guete Vertröstung gegeben, dass Er Zrin schon fertig, und Sy, Türkhen, berichten sollen, wass Sy thuen werdten. Er hete auch die Zeitung mitgebracht, dass der Türkh nacher Wien, der Bassa von Bossnia in Kroatien, und ein anderer Bassa in Hungarn gehen vnd einfallen solle.

14. Ob Er nicht zu Legrad ein Schiff-Prükhen machen wollen? — Rdet: neun; hete auch kein Mitel gehabt, doch habe Er 2 oder 3 Platten dahin bringen lassen, nnd sich sonsten gezaigt, alss wan Er eine hete machen wollen, dardurch die Vnssrige von dem Einfall abzuschrökhen.

Hierauf hat Herr Hoffkanzler eingeworffen: der Frangepan hete selbsten bekhendt, dass Er, graf von Zrin, nacher Bosnia umb hilff geschikht, und assistenz begert, ob dann Er graff solches widersprechen könne? — Rdet ille: Er gedenkhte es aigentlich nicht, Er Frangepan habe es selbsten geschriben, also Er und Juanovich die Beste wissenschaft, alss welcher den Brieff abgeschrieben, und wan sy nicht dergleichen geschriben, hete der Bassa kein glauben zuegemessen, sondern den Abgeordneten Szeverovich stranguliert. Vnd Er graff von Zrin wisse nicht, wo sich besagter Szeverovich der Zeit aufhalte. Sonsten seye der Szeverovich mit dem graffen von Frangepan hieher komben, ain ainfaltiger Wallach, habe Ime hieuor für einen Laggeyen gedient; den Brief an Bassa zu Bosnia habe Er, graff von Zrin, underschriben und sigilliert.

15. Ob Er kein Copia von dissem oder andern Brieff in Handten?

— Bdet: Von neun, habe auch nie keinen brieff von dem Türkhen, ausser ein blosses Compliment-Briefl vom Bassa zu Bosnia durch des Wu-

kovatzki gespanen, den Pogledich und Berislavich, empfangen.

16. Wen, in wass Commission, und zu welcher Zeit Er nacher Ofen zu dem Vezir geschikht? — Rdet: Am Mitwoch oder Donerstag in der Charwochen einen Franciscaner Gabrieli Tomasi, so hieuor Bischoff in der Tartaria gewessen, umb ain Ordinanz an die Canischer, dass Ime dieselbe hilff laisten sollen; und seye der Franciscaner weiter nicht zurukhomben; hete es sonsten woll thuen können, aber selbst nicht mehr wollen; hete schriftliche Commission gehabt, Er Zrin hete Ime durch zwey Legrader gleich nach etlich stundten nachgeschickht; und den Vezier selbsten gebetten er solle dissen Franciscaner nicht für seinem Abgesandten erkhenen; disse 2 Legrader heten Ine Zu Presniz angetroffen, aber es hete der Franciscaner, wie gemeldt, nicht mehr zurukh wollen; waiss aber nicht, ob er dahin nacher Ofen komben, dan selbiger Bassa Ime Türkhen mitgegeben; und were villeicht offtbesagter Franciscaner widerumben zurukh, wann Er disse Türkhen nicht bey sich gehabt hete. Beziehet sich in Vebrigen auf die heüntige relation, und dass Ime Franciscaner besagte Türkhen nicht mehr zurukhlassen wollen; hete auch disse nachschickhung auss Reue gethan.

17. Ob Er nicht auch zu dem Capitzi-Bassa geschikht, und wo derselbe wohnet? — Rdet: Von neün, und Er wohnete bey dem Türkhischen Kayser. Endlich sagt Er, Er wisse sich dessen nicht zu erindern.

18. Ob, und wass Er mit dem Vice-General dem Czargan correspondiert? — Rdet: Wie Er, Czargan, sein Weib umbgebracht, seye Er zu Ime, graffen von Zrin, komben, und Er, Zrin, hete Ime seinen anschlag und gemeldet, Er wisse nicht, wass Er zuthun habe, dan Er Zrin überall verfolgt werdte; ob Er Czargan Ime helffen wollte, wan Er sich währen thete, was für einen Rath Er Ime geben wollte, und dergleichen mehr etc. Darauf Er, Czargan, Ime gerathen, Er solle sich währen, und auch Ime, Zrin, zu helffen versprochen; dass weib hete Er auch zu Endt der fassten wegen dess grafen Bathiani umbgebracht, und seye darauf nacher Czakaturn zu Ime komben; mit dem graffen Butthiani habe Er nicht corespondiert, auch von dem Czargan weiter nichts gesehen, gehört oder vernomben, ausser auf seiner hieherraiss, dass Butthiani Ime aller orthen verfolge, und sein hauss blündtern wollen.

19. Ob Er nicht zu der in verwichenen Monath Martio zu Neüsoll gehaltenen Commission Einen, und wenn, et qua commissione abgeordnet?

— Rdet: Von Ja, den Tschiglass Andree mit Brieffen an etliche Hungarn, so Capi der rebellion gewessen, als Sepeshi Paul, Songehay Matthias, auch andere, so Er alle nicht zu nennen waiss; dass sy nicht accordieren sollen, weillen es Ime so übel gehet, und habe Inen zugleich entdekht, wass Er thuen wolle; in summa Er hat Sy incitiert, wisse aber nicht, ob Er Tschiklass dahin komben; habe die Hungarische Brieff selbsten componiert, darauf aber kein antworth erhalten; disses seye sein grösstes Verbrechen, so ex desperatione geschen; Sy, Ober-Hungarn, aber heten auf solche seine Brieff nichts gethan, wie Er es vermaint, weillen sy sich ohne dass schon fertig gehalten.

20. Wen Er in der Fassten zu dem Ragozi geschikht? — Rdet: Waiss sich woll der Schickhung, doch aber desjennigen nicht zuerindern, wenn Er geschikht; in disser materi habe Er nichts geschriben oder ge-

schikht, ausser durch besagten Tschiklassen Andreè.

21. Wass Er für ein Bündtnus mit dem Fürsten Ragozi gemacht?

- Rdet: Wais von keinen nicht.

Darüber herr Hoffkanzler insistiert: wie were es, wan Leüth vorhandten, welche sogar dass Jurament von Ime abgenomben. — Rdet et

negat iterum.

D. Cancellarius abermallen: Es seint Schreiben von seiner Tochter, der Fürstin Ragozin, vorhandten, krafft welcher sie schreibt, dass sy auf sein, des graffen von Zrin, Begern und befelch schon gebrochen, und den Obristen von Stahrenberg gefangen habe. — Rdet et negat iterum et pernegat: nicht ein haar, die Tochter möge geschriben haben, wass Sie wolle; Er wisse nichts darumb, ausser dass Er durch den Tschiklass Andree Ine, Ragozi, zu den Waffen incitiert, aber kein antworth darauf bekhomben.

22. Ob Er nicht etliche Christliche Fürsten und Potentaten umb gelt vnd hilff angerueffen? — Rdet: Einmall Chur-Mainz mit Erinderung,

dass der Türkh in Anzug.

D. Cancellarius: Villeicht möchten die Schreiben vorhandten sein, und Er, Hoffkanzler, haltet Ine, graffen von Zrin, pro tam ingenuo, dass Er

die wahrheit sagen wolle. — Rdet: Er habe Chur-Mainz also geschriben, nachdem Er nachricht empfangen, dass die Türkhen in anzug wider Ine begriffen, hingegen Ire Kay. May. nichts thuen wolten, also Ine gebetten, er wolle Ime entweder bey Frankreich, oder andersswo, ein stuckh gelt zu weegen bringen; sonsten Er sich dem Türkhen undergeben muesse; in der fassten habe Er solches Schreiben in der latainischer Sprach abgehen lassen, und selbsten, wie Ime es dunkht, gemacht und geschriben, habe aber kein antworth darauf empfangen.

23. Weme Er weiters geschriben? — Rdet: Einmall dem Französischen Residenten zu Venedig, auch umb gelt, vor der Charwochen; hat

aber nichts darauf geantworthet.

24. Wem hat Er weiters geschriben? — Rdet: ferten durch einen Polläkhen in Frankreich, wie Er, Zrin, mit dem H. graffen von Rothall zu Eperies gewessen. Dan selbiger Polläkh seye in Frankhreich woll practiciert gewessen, und derselbe habe Ime, grafen von Zrin, gemeldtet, dass einer von der Französichen Faction Könnig in Pollen werdten; dahero Er, graf von Zrin, durch selben bey Frankreich umb ein hilff in geldt ansuchen lassen, mit Versicherung, dass auch Er, graf Von Zrin, und die seinigen sodan mit dem Polln wider den Türkhen Krieg anheben wollte. Disses seye vor einem Jar, und auss keiner andern intention beschehen, alss wider den Türkhen ein Krieg zu moviren.

25. Ob Er sich nicht durch dissen Polläkhen wider den Kayser, wegen seiner Betrukhung und keiner Beförderung, bey Frankreich beklagt, und in genere Ime der König sein hilff anerbotten? — Negat. Dominus Cancellarius instat; endlich hat Er vermeldtet, es heten sich die Hungarn und

sonderlich zway gegen Ine, Pollakhen, dessen beklagt.

D. cancellarius: ob Er, graff von Zrin, umb solche Klag nicht gewusst? — Rdet: negat et pernegat. Endlich hat er bekendt und gesagt, der Nagy Ferenz seye allein darbey gewessen, wie Er mit Polläkhen geredtet, der Ragozi habe auch darumb gewust, habe Ime, Polläkhen, kein Instruction alss ein Credential mitgegeben, und die sachen so derselbe fürzubringen, hete der Pollakh selbsten annotiert, den Namben des Polläkhen wisse Er nicht, 1000 Thaler heten Sy Ime, Polläkhen, gegeben; 28 Duggaten Er, graff Von Zrin, und dass übrige der Ragozi; ist in einem halben Jahr im Windter umb Weinnachten widerumb komben, und hete nichts schrüfftliches sondern allein mündlich und lauter Vertröstungen, wider Ir. Kay. May. kein haar sondern allein wider den Türkhen, mitgebracht.

26. Ob Er von Frankreich kein gelt bekhomben? — Rdet: auf zwaymall alzeit 6, zusamben 12 M (12.000) fl. Disses habe Er dem graffen

von Rothall gesagt.

27. Wo sich disser Polläkh aufhaltet? — Rdet: in Polln auf seinen Güettern, und Er seye nie zu Tschakathurn weiters bey Ime gewessen, sondern hete Ime geschriben.

28. Wer umb disse Abschickhung gewusst, ausser des Nagy und

dess Ragozi? — Rdet: der Barchoczi und der Ispan Ferenz.

29. Ob Er, graff von Zrin, nicht auch in Polln wegen erlangung dess Königreichs alda tractieren lassen, mit Versprechen, dass Er auf solchen Fall die Cron Hungarn demselben Reich incorporiren wolle? — Rdet:

Von neun, habe nie zu dergleichen hochen digniteten ainige affection gehabt; wünschete allein, dass Er bey seinen güettern hete in Ruhe bleiben können. Der Nadasdi habe von dieser abschikhung des Polläkhen nichts gewusst, der Polläkh haisse seines Bedunkhens Giza, doch wisse Er es nicht aigentlich, der Nagy Ferenz wiste es am besten, und habe dem Gremonuill von disser Abschickhung nichts gesagt, habe auch kein Copiam von der notierten Instruction.

30. Ob Er nicht mit Venedig oder sonsten anderen tractiert? — Rdet.: Von neun. Hierbei hete Er, von Zrin, eingeworfen, warumben man Ine wegen des Polakhen gefragt, da Er doch nicht desswegen, sondern

wegen dess Türkischen Weessens arrestiert seye.

Rpdet d. Cancellarius: Ire Kay. May. heten befohlen, Ine auch dar-

über zu constituiren.

31. Ob sich nicht auch der Wallachische Bischoff mit Ime verbundten, und ob Er nie bey Ime gewessen? — Rdet: in beedten von neun, ausser

dass Er bey seines Bruedern Begräbnus gewessen.

Instat D. Cancellarius: Er solle sich besser besünnen. — Rdet: Er, graff von Zrin, habe öffters zu Ime, Bischoffen, geschikht, auch der Frangepan durch den Franciscaner verbundtnus mit Ime, grafen von Zrin, begert, welcher aber sich dahin vernemben lassen, Er wolle mit den andern Capi reden.

32. Ob nicht Er, von Zrin, den Stephanum Juanovich zu Ine, Wallachischen Bischoffen, geschikht, und ob Er Ime nicht grosse privilegia versprochen, wan Er es mithalten wollte? — Rdet: in beedten von Ja; und zwar hete der Frangepan Ime, Bischoffen, dergleichen in sein, des Graffen Zrin, Namben durch den Franciscaner versprochen. Alss Ime auch das, wass Frangepan wegen gemeltes privilegij in der dritten relation aussgesagt, abgelessen, hete Er sich hierzu ausser dessen bekhendt, dass Er Frangepan selbsten diss privilegium gemacht, und Ime weiters nicht zuruckh geben, auch so Vill nachricht, dass Er Frangepan solches selbsten verbrent.

33. Ob Er nicht den Vaivoda Gochy ainmall nacher Kopreiniz und mit wass Commission Er Ine geschikht? Rdet: Wie der Franz Ivanovich nacher Canischa gangen, were Er, Vaivoda, zu Legrad gewessen, und der Ivanovich hete Ime, Vaivoda, auss aigener Caprizzio von sich selbsten gesagt: sage deinen Leutenandten, ich gehe nacher Canischa umb die hilff, die Türkhen werden Kopreiniz einnemben, also besser Copreiniz solle sich dem Graffen Bann ergeben. Disses aber were ohne sein, des graffens von Zrin,

Vorwissen und aus Caprizio von dem Ivanovich beschehen.

D. Cancellarius legit, quod Frangepan in der driten relation desshalben geschriben. Rdet: confitetur, souill den Franciscaner anbetreffe. Sonsten gesagt, Er habe selbsten Ine Ivanovich desswegen aussgemacht, doch bestehet, dass Er den Obrist-Leutenandt Leobnegg bitten lassen, wan die Türkhen iezo komben, dass Er mit Ime halten, und Ime die Vestung einrauben wolle. Frangepan habe ehundter mit dem Franciscaner, so alda zu Kopreiniz Vicarius, alss Er geredtet, der Franciscaner habe weiters kein antworth zuruckgebracht.

34. Ob Er nicht underschidtene Carta bianca zu confirmation seines Vorhabens und weme Er solche aussgetheilt? — Rdet: Frangepan habe dergleichen begert, damit Er mit den Leüthen redten, und von Inen glau-

ben haben möge; hete kein dergleichen nie von sich geben, wan nicht

Frangepan solche begert.

35. Ob nicht der Polläkh die Instruction, so Er selbsten aufgesezt, abgelessen und wer es underschreiben? — Bdet: Er habe es nicht underschrieben.

36. Quae puncta fuerint? — Rdet: der Hungarn Klagen und Ver-

langen, dass Sy gern wieder den Türkhen gehen wolten.

37. Mit wass für Commission Er seinen Stallmeister zum Tättenbach geschikht, und wass für ein Antworth Er zuruckgebracht? — Rdet: Tättenbach habe selbsten den Rudolphi begert, und Er Ine darauf auf solches begeren dahin abgeordnet, der Ime durch selbigen entbotten: wass Er thuen wolle, solle Er baldt thuen, dan wan es noch 14 Tag anstehet, wirdet alles zuspath sein, dan dass aufboth ist in Steyer schon ergangen, fünff Regimenter gehen auf Ine, graffen, zue; Er solle alsobaldten auf Gräz auf einer seithen, so Ime graffen von Zrin abgefallen, gehen und einnemben; Pettau hete Er, graff von Zrin, alsobaldt einnemben wollen, si voluisset; und habe Tättenbach versprochen, sein intention aller orthen zu secundiren, aber Er vermaine, dass derselbe solches allein zu expiscierung seiner dissegni gethan.

Darauf Herr Hoffkanzler Ime, graffen von Zrin, dass Schreiben vom 21 Martii vorgelessen, so derselbe desswegen dem Graffen von Frangepan

zuegeschrieben.

Er bekendt sich darzue und sagt: Er habe es in der höchsten Noth und ängsten gethan, habe auch hin und her in die Türkhey dem Vezir

zu Offen und in Ober-Hungarn zu selbiger Zeit geschriben.

Herr Hoffkanzler hat hierauf dess Frangepan anderte Relation in secundo puncto, wegen dess Tättenbach, gelessen. Ille bekhendt sich darzue, mit vermeldten Tättenbach seye mit Vorwissen dess Landtshaubtmanns nacher Kränig-feldt komben, und Er, Zrin, dahin umb Weinnachten; seye halt damallen in höchsten ängsten gewessen, und habe moviert, wass Er gekönnet; der Tättenbach habe Ime alles durch den Stallmaister hernach entdekht, aber disses nur, wie oben, zu expiscirung seiner intention; circa Ligam, seye solche mit Tättenpach vor 4 oder 5 Jahren beschehen. Die Gräfin, seine Fraw, habe bey dem Lärme solche verbrennt, seye sonsten mit Ime Tättenpach nicht also vertreüllich gewest.

38. Ob keiner mit, und in disser Liga begriffen? — Rdet: Von neun, habe Anfangs die Ligam wider den Türkhen gemaint, nie gedacht

mit dem Türkhen zuhalten, aber nur sy anzuführen.

39. Ob Er keinen Secretarium zu dissen sachen gebraucht, und wohin die Schrifften komben? — Rdet: habe kein gebraucht, sondern alles selbsten gemacht, benebens alles verbrennt.

D. Cancellarius legit, wass Frangepann wegen Venedig durch den

Dominicaner in seiner anderten Relation aussgesagt.

Ille bekhent sich darzue ausser der Wörther "juxta promissum." Legit etiam sextum punctum wegen venedischer instigation.

Ille: Läugnet es.

40. Wan der P. Forstall zurukhkhomben? — Bdet: am gross Sambstag und den Sohn wekh mit Ime am Oster Montag nacher Wien; sodan habe Er mit dem Türkhen weiter nicht correspondiert oder etwass gethan.

- 41. Wan Er, graff Von Zrin, dem Frangepan sein Vorhaben eröffnet?

   Rdet: Wie der Frangepan von Wien und sein gräffin auss Hungarn vorm neuen Jar komben; hernach illa Ime, graffen von Frangepan, zu Agramb oder zu Osseill alles eröffnet, und er sich darauf omnibus modis disser sachen angenomben. O hete Er die Brieff, so der Frangepan Ime geschriben. Er seye an deme allen die Vrsach und Er, Frangepan, hete Ime so starkh zuegeredt, dass Er die Verwittibte gräffin aus dem Schloss geschafft, wass Er, Graff von Zrin, dem Bischoff zu Agramb und dem P. Forstall hiehergeschikht, sondern gegen Ime gesagt, dass Er auf sein dess Frangepan begeren den P. Forstall weggejagt, habe Ime Frangepan selbsten nicht getrawet, habe offt mit dem P. Forstall consulta gehalten, wie die sachen widerumben hingelegt werden köndte.
- 42. Ob nicht auch der graff Orpheus Frangepan bey Ine, graffen von Zrin, gewesen? Rdet: Ja, seye offt bey Ine gewessen, der Marches habe Ime zu Ine geschikht, der Orpheus seye sein, des Frangepan, rechte handt und so passig alss der Marches: wie Wukovachky Ime graffen von Zrin geschriben, seye er, Orpheus, gleich da gewesen, und habe darüber eine solche freüdt gehabt, alss wan ein Engel vom Himmel komben were; der Marchese habe alle Brief an Wukovatski, und sonsten in die Türkhey nomine Zrini selbsten gemacht, und der Franz Ivanovich abgeschriben, ausser dess Credentials, so Er, graff, Ime, Wukovatzky, in die Türkhey mitgegeben.
- 43. Ob der Marches Ine angemahnt nacher Wien selbsten zugehen? Rdet: Er Zrin habe es Ime selbsten gerathen, und der Frangepan habe nicht gewusst, wohin Er wolle; in Ober Hungarn habe Er kein intention gehabt, dan Er den Bruch der Ober-Hungarn damallen nicht gewusst; habe den P. Forstall, wie bewusstt, mit der Condition heraussgegeschikht, wass Ire Kay. May. Ime befelchen, dass Er es thuen wolle; zu dem Endte sein Sohn heraussgesendtet, so Er auch ehendter gethan hete auf einrathen des P. Superioris zu Warassdin, dess Jesuiter, und dess Hofflingers Canonici, wan Ine nicht der casus dess Tättenpachs abgeschrekht.
- 44. Wan Er den Wukovatski nacher Türkhey geschikht und wer darumben gewusst? Rdet.: Zwischen Martini und Catharina 1669 mit dem Pogledich et Berislovicz mit 7 Pferdten; und hete darumben niemandt gewusst, als der Maliniz et Zollnitsch, wie auch die zway, so mit Ime geraisst, gewusst. Wukovatski terminus redeundi seye trium Regum gewesen; er aber seye erst in Martio komben, Er seye stets in der angst gestandten, der Wukovatsky werde zu spath mit der Armee komben, und Er sich hernach weder krechtlen, noch solches Irer Kay. May. zeitlich Berichten können.

Gerezi, Cernkochy und Gotall heten es in Anfang nicht, aber auf die Lezt gewusst, und sich zu allem anerbotten; der Marches habe sy auf seine seithen gebracht; massen dann Er, graff von Zrin, nicht gewusst, wass Frangepan wegen aufnembung dess homagij zu Agramb, wekhgenombene Prouiants und sonsten in Croaten gethan; hete Ime auch dergleichen nicht befohlen, sondern umb gottes willen gebetten, dass Er nichts anfangen solle, dan Er alleweill auf guete resolution von Irer Kay. May. bei dem

Bischoff zu Agramb gewarthet; der Bischof von Agramb hete selbsten brief

von Frangepan wegen dess homagij und Prouiandts in handten.

45. Wass der Bischoff zu Agramb für ein Comission von Ime gehabt?

— Rdet. Er habe Ime alles eröffnet und erlaubet, dass Er solches weiter Irer Kay. May. eröffnen solle, habe Ime auf die Raiss nichts mitgeben sondern gebetten, Er solle gar nicht zu Ime komben ad evitandam suspicionem bey seinen asseclis; umb disse, dess Bischoffen, schickhung habe niemandt, alss der Forstall und der Vicarius zu Kloster gewusst.

46. Ob Er nicht den P. Dominicum Bargilli dominicanum nacher Polln sub ficto nomine abbatis Palmerini auf den Waltag geschickht, et qua Commissione? — Rdet; Ja, pro pettenda nobilitate, weillens Ime die verwittibte Palatinin Ir gueth in Poln für seinen befreündten erkhendt,

wie Er es dan auch ist.

47. Wo sich disser Bargilli aniezo aufhalte? — Rdet: waiss nicht, habe mit sich ein Stukh geldt von Ime genomben, seye ein gueter Oeconomus und Ime treue-gewessen, warthet nur exitum seiner sachen, werdte kein Schelmbstukh begehen.

48. Wass endlich der Wukovatski mit dem Türkhen geschlossen? Vnd hat Herr Hofkauzler auss dess Frangepani relationen die conditionen

des türkhischen Kaysers gelessen.

Ille bekendt sich dazue, mit vermeldten, dass die zway gespän dess Wukovatski, alss der Pogledich und Berislavich, Ime solche mündlich referirt, wie solche in der ersten relation dess Frangepani gemeldet worden.

Item de filio mittendo: disse Conditionen habe Er, graff Zrin, Irer Kay. May. auch vor ainem Jahr selbsten angezaigt, und Ire Kay. May. selbsten durch den Herrn graffen von Rothall befohlen, dass Er Zrin mit dem Türkhen correspondieren solle.

Worauf Herr Hoffkanzler gemeldet: Ire Kay. May. heten nur befolchen zuschreiben, es seye nicht Zeit, dass der Türkh iezo etwass anfange,

die Christen heten sich schon verainiget.

Ille: wan nicht disse Correspondenz anbefolchen wordten were, hete

Er nie den Wukovatski hinein geschikht.

Im übrigen beziehet Er sich auf den H. grafen von Rothall, wass zuvor in Hungarn mit gewissen confoederationen und sonsten vorgangen.

Demum hat Er, hr. graff von Zrin, sub fide nobili versprochen, haec omnia vera esse et se semper confirmaturum; hatt auch darauf dem h. Hofkanzler die handt gegeben, und zugleich ein Supplicieren ueberraicht, welches neben andern, von Ime zungestelten Schrüfften, underm heüntigen dato praesentiert wordten. Item hat Er die Sommers Kläidter und etliche Vass Wein von Tschakhaturn hieher begert.

Dass Supplicieren und die Notata aber lauten also:

Legantur.

Den 27 Junij hat der graf von Zrin einen Laggey vom Obrist-Leütenandten herrn Hughardt alhie zu mir Abele geschikht, und mich bitten lassen, Ich solte zu Ine komben, er hete gestern noch 2 puncta ausszusagen vergessen, und wolle mir dahero selbige zu dem Endte sagen, dass ich solche in dass Prottocoll einverleiben möge; worauf ich geanthwortet: Mein vorgesezte gnaedige Obrigkeit were herr Hoffkanzler, ohne dessen vorwissen, Erlaubnis vnd befelch dörffte ich nicht hin, weniger etwass von

Ime mündlich aufnemben und in dass Prothocoll eintragen, dahero er sich nur bey Ine, Herrn Hoffkanzlern, anmelden und dessen Befelch vollziehen solle; welche Ime darauf sagen lassen, Er solle dassjenige, wass Er noch zuerindern, nur schrifftlich verfassen, und Ime zuestellen, so Er auch gethan. Vnd hat Ime, herrn Hoffkanzler, nachstehendte den 28 Junij 1870 eingeschikht. Legatur.

Ibid.

### 453.

1670, 26 lipnja. Beč. Istražni sapisnik o prvom prieslušanju kneza Fr. Frankopana.

Aussagen des Graffens Frangepan. Es haben auff Euer Kay. Mtt. allergnedigsten Befelch die zu examinirung der graffen Zrin vnd Frangepan verordnete Räthe vnd Commissarien besagten Graffen Frangepan in dero gehaimben Raths- vnd Hoffkanzlers Herrn Johann Paul Hocher Freyherrns Quartier den 26 instehenden Monaths Junij, abents vmb fünff

Vhr nachfolgende Fragstuckh vorgehalten, als

Erstlich, hat Herr Hoffkanzler proponiert, dass Er auf befelch Euer Kayl. Mtt. Ihne zu dem Ende habe daher berueffen, dass Er in sachen die Wahrheit dergestalt bekennen vnd offenbahren solle, wie Er es heut oder Morgen vor Gott vnd in der Ewigkeit würdet verantwortten können.

— Antworttet darauf Graff Frangepan: Gleich wie Er zu dem Ende allhieher kommen, sein Haab, Guett vnd Bluet dem Kaiser aufzuopfern nach dessen Disposition, alss verspricht Er auch die Wahrheit in allem, wass man Ihne fragen würdt, zu sagen.

2. Ob Er, graff, sich seiner aufgericht vnd in Majo negsthin eingeraichten vier Relationen noch zu erindern waiss, die man Ihme auch vorgewiesen hat? — Antworttet darauf: Er wisse sich der Substanz nach

woll zu erindern, vnd lasse es darbey verbleiben.

3. Ob er sich erindere, wan vnd wie oft der graf Zrin zum Bascha von Canischa geschickht, wen vnd mit wass Commission? - Antworth: in beysein seiner sey nachstehendes beschehen: Erstlich ist Franz Juanovich zum erstenmahl mit 20 Reither vnd der Stallmeister Rudolphi curiositatis gratia für sich selbsten mit der Commission dahin nacher Canisa geschickht, dass Er Bassa mit Ihme guete Correspondenz pflegen, vnd auf begehren mit Ihme, grafen von Zrin, halten wolle, recensendo wass er, Graf von Zrin, dem Wukovachky vnd seinen zween gespannen für ein Commission in Türkhey gegeben. Darauf Ihme der Bassa geantworttet: Er wisse zwar von dieser sachen nichts; Er freue sich doch, dass Er, graff von Zrin, mit seinem Kaiser halten vnd in gueter Correspondenz stehen wolle, wegen des Beystandts könne Er Ihme nichts versprechen, Er habe dann vorhero Ordre von seinem Kaiser. Verrers vnd zum andertenmahl, seye eben besagter Juanovich zu selbiger Zeit dahin geschickht worden, alss Er, graff von Zrin, vom Wuckovachky auss Canissa wegen seiner gueten Verrichtung brieff bekomben; zum erstenmahl vnd noch vor dem Juanovich aber seye der Haubtman Buthiani Niclas dahin nach Canischa geschickht worden, welcher aber vor etlicher Zeit gestorben, vnd Ihme, graffen von Frangepan, dessen gehabte Commission unwissendt ist. Wie Er, graf von Frangepan, hernach zu Tschakathurn gewesen, hette der graf von Zrin zum

drittenmahl einen dahin nacher Canischa geschickht; ob aber der Ivanovich dahin geschickht worden, oder derselbe nur von Legrad auss die Türggen nacher Tschakathurn beglaittet, wisse er, Graff von Frangepan, nicht, wenigst ist er, Ivanovich, mit dem Aga von Canischa zu Pferdt nacher Tschakathurn kommen; die andern Türggen aber wehren zu Legrad bliben, der Aga ist in einem Würthshauss abgestigen und hernach zur Audienz gangen, in welcher Audienz praesente ipso comite de Frangepan und dem Grafen Georgen Sechij er, Achimet Aga, nichts anders alss ein Credential vom Bascha zu Canischa mitgebracht, so gar höflich und in demselben geschriben war, dass er noch dato keine ordre in bewusster sachen bekomben; der Aga aber hete a parte gegen dem Ivanovich vermeldet, dass sich der Bassa zu Canischa in deme wider den Zrin beschwert, dass er, graff Zrin, nicht ihme, sondern dem Bassa zu Bosnia in disem negotio gebraucht, er hätte es schon längst zu guetem effect gebracht; der Bassa zu Bosnia hette mit ihme nichts zu befehlen, seye so guet und besser ein Bassa alss er; doch hette er sich zu allem würglichen beystandt und Secundirung anerbotten. Disse drittmahlige schickhung seve in der Fasten gewesen; bey disser occasion habe auch der Aga dissen Anschlag gegeben, weilen sein herr, der Bascha zu Canischa, noch keinen befelch von den Türkhen ihme, Graffen von Zrin, zu helffen, hingegen der graf von Zrin einen von seinen leuthen durch Canischa vorher Bosnia, alss den negsten Weeg dahin, naher Bosnia schickhen; er, Bassa zu Canischa, wolte auch seine Leuthe mitgeben, vnd den Succurs treiben, der Buckowatsky sey damahlen schon auss der Türckhey komben, habe sich aber auf die Gräniz zu komben nicht getrauet, wegen des immittls ergangenen und lauthmährig gemachten kays, befelchs ihne zu arrestiien, und der Taglia, so der Graf Erdődi auf ihne geschlagen, doch habe der Buckowatsky alles durch den Pogledich dem grafen von Zrin wördtlich referiren lassen.

Ueber dass und nachdem der Pogledich referiert, dass der Acheteriff und andere regalien mit negstem ankomben werden, alss hette er den Aga befragt: warumb so lang solche aussbleiben thetten? darauf der Aga geantworttet, er wisse es nicht; das beste wehre, einen aigenen dahin zu schicken; weilen der Caimecam solche regalien versprochen, also werden sie schon komben. Auf diesen Anschlag des Aga hette der Graf Zrin einen Vaivoden von Legrad dahin schickhen, und ein Credential an den Bassa zu Bosnia mitgeben, dass übrige aber besagtem Vaivoda mündtlich anvertrauen wollen; er, graff von Frangepan, aber habe Ihme, grafen von Zrin, solches widerrathen auss Ursachen, weil der Vaivoda guet geredet, er möchte das Werkh praecipitiren, also ist ein anderer, nemblich sein, des graffen von Frangepan, diener Severovich Thoma mit Brieffen an Bassa zu Bosnia und Caimecam geschicket; sonsten aber ihme nichts mündtlich mitgegeben worden. Der brieff wehre des Innhalts: weilen der Wuckovatsky geschrieben, dass alles schon richtig, und was er begehrt von dem Türkhen versprochen worden, dass er sich erkundigen, ob er, Bassa in Bosnia, etwas darumben wissen thue, und dises seve mit sein, des grafens von Frangepan, vorwissen geschehen; die vorigen Abschickungen aber nicht; disser sein diener hette khein schrifftliche Antwortt alss disses mitgebracht, er. Bassa zu Bosnia, schreibe dem Bassa zu Canischa, von ihne werde er, graf von Zrin, dass weitere vernehmben; im übrigen werde er, der Bassa in

Bosnia, ihme gar gern beystehen, dan der Türkische Kayser machet auf ihne, graffen von Zrin, ein grosse estimation. Unter diser Zeit seye er, graff von Frangepan, von Tschakathurn abgeraist, und habe verlassen, dass man in Discursen dass guete Anerbitten und zugleich betrohen der Türkhen aller orthen im Landt aussbreiten solle; referiret sich im übrigen auf sein relation wegen seiner Raiss und Verrichtung zu Agramb. Verrers nachdem der General von Carlstatt, graff von Herberstein, zu Bresscovizza eingefallen, hat der graf von Zrin abermahlen den Ivanovich und seinen, des graffens von Frangepan, Franciscaner Gabriel Tomasi nacher Canischa geschickht, und befragt, wass der Bassa zu Bosnia ihme, Bassa zu Canischa, geschriben, und wass er, graff, auf denselben zu verlassen; den Franciscaner habe er, graf von Frangepan, darumb mitgeschickht, weil Er die Türkische Sprach kündig, dass er ihme, wass alda vorgangen, aigentlich referiren könne; von desselben Commission aber, habe er nichts gewust, dan er damahlen, wie sie beede weggangen, noch geschlaffen und ihme der graf von Zrin auch damahlen nichts gesagt, doch aber hernach er, graf von Zrin, und auch der Ivanovich und der Franciscaner ihme, grafen von Frangepan, bey disser ihrer beeden Zuruckkunfft alles referirt. Der graf von Zrin sey damahlen zu Legrad, und er, Graf von Frangepan, zu Tschakathurn gewessen, doch ihne, graffen von Frangepan, dahin hohlen lassen, und hetten beede auf dem Weeg einander angetroffen, wehren auch daselbst über nacht gelegen, der Ivanovich hette im befelch gehabt, dem Bassa zu Canischa zu sagen, dass besagter General und graff Herberstain in Croaten eingefallen wehre, und seine güeter ruiniert und eingenohmben hette, verlangte, wass Er Bassa zu Canischa thuen wolte. Auf lähre Wörter könte er. graf von Zrin, sich länger nicht verlassen, würde sonsten ganz zu grundt gehen Der Bassa habe darauf geantwortet: es seye ihme der Einfall und ruin laidt, solle sich aber nicht bekhümmern, der Türkische Kaiser werde ihme dass schon widerumb ersetzen; inmittls könne er nicht succuriren, er habe kein ordre; kombt aber selbige, wolle Er gestrakhs assistiren: inmittls aber die seinigen in Bereitschaft stellen, könne den Frieden nicht brechen, oder die geringste hülff thuen, wann er gleich die Türkhen vor ihme nidersäblen sehen thate; dannach aber, wan er, graff von Zrin, so gar geängstiget wurde, könte er, Bassa, ihme anderst nicht helffen alss wan er, graff von Zrin, seinen Sohn pro pignore zu ihme schickte, alss welches unter den Conditionen vom Buckovatsky abgeredet worden. Inmittls wehren auch die Zeitung von des Herberstain Einfall vnd der Kays. Völkher Anzug in die Inssl nochmahlen continuando eingelangt, darüber er, graff von Zrin, ganz bestäyt und so desperat worden, dass er sich resolviret, seinen Sohn dahin zu schikhen, und habe er gar vor Gifft und Zorn gewainet, so er, graff von Frangepan, ihme aber dissuadirt und gebetten, weil er den P. Forstall nacher Wien geschickht; also Er der antwortt erwartten solle; so er auch gethan. Ueber dass hat man doch allerseits disses pro temperamento genohmben, dass besagter Franciscaner Tomasi nacher Ofen geschickht werden solle, so auch damahlen in eodem instanti beschehen, und hette man demselben ein Credential und weitlauffige Instruction mit gegeben. Die Instruction were von drey handen corrigiert, alss von Ivanovich, Zrin, und seiner, graff von Frangepan, welcher disse lezten drey Zeilen geschriben, nemblich: Wan der Vezier ihme weiters zum Türkischen Kayser oder

Gross-Vezier schikhen wolte, er sagen solle, dass er es bey Verlust seines Kopfes nicht thuen dörffte. Er, graff von Frangepan, habe ihne, Franciscaner, benebens beaydigt dass er der Instruction nit nachkomben, son dern allein sich befragen solle, ob sie ihnen noch helffen wollen, und wass der Wukovatsky geschlossen; wisse aber nicht, wohin er, Franciscaner komben; sonsten seye wahr, dass der Graff von Zrin ihme, Franciscaner, gestrackhs nachgeschickht und zuruckh gefordert; so aber darumben beschehen, weilen die Türkhen ihne wegen Unsicherheit auf unsern Gränizen auf der Post nicht haben raisen lassen, sondern 40 Pferdt mitgeben wollen, so er, Fraciscaner, aber wegen Mangel der Spesa nit annehmben wollen, dahero solches dem Grafen Zrin berichtet; doch endlich hetten die Türkhen ihne auf der Post weggeschickht. Den anderten tag nach des Franciscaner Abraiss seye der P. Forstall von Wien ankomben, also hetten ihme, Franciscaner, widerumb durch ein Wallisches Schreiben, so er, graf von Frangepan, gemacht, nachgeschickht, und denselben zuruckgefordert; hette ihne aber nit mehr angetroffen, wisse auch nicht, ob er da, oder wo er hinkomben.

4. Ob der Graf von Zrin mit Vorwissen seiner den Bischoffen von Agram oder den P. Forstall nacher Wien geschickht? — Antwortet von nein: doch habe er es hernach gewust; wegen des Bischoffs zu Agram seye er, graff von Frangepan, selbsten dahin komben, und habe mit ihme reden wollen aber vernohmben, dass er nacher Tschakathurn geraist, alwo er, graff von Frangepan, ihne auch abermahlen nicht angetroffen; und der graff von Zrin selbsten gesagt, er wisse auch nichts darumben, mag vielleicht nacher Gräz geraist sein; und hette ihme, Grafen von Frangepan, der graf von Zrin darumben nichts gesagt; damit Er, graf von Zrin, bey seinen andern Haubtleüthen den Argwohn verhüetten, alss wann er sie verlassen oder verrathen wolte. Verrers hette er, Graf von Frangepan, ihme graffen von Zrin, die dem p. Forstall aufgegebene Capitulation improbiert vnd vermeldet, die Convenienz leide es nicht, dass der Diener mit dem Herra capituliere; und er, graff von Frangepan, habe damahlen von diser sach ganz nichts gewust, sondern es habe erst ihme der graf von Zrin alles gesagt, wie er, graf von Frangepan, nacher Tschakaturn kommen.

5. Wohin der graf von Zrin den Tschiklass Andree und mit wass Commission geschickht? — Respondet: nacher Ober-Ungarn; die Commission wisse er nicht; dan damahlen seye er, graf von Frangepan, nicht zu Tschakaturn gewesen, doch habe er, graf von Zrin, ihme alles hernach erzehlet; uemblichen dass die Commissarien von ihrer Kays. Mt. eheist nacher Neüsol komben, und viel sachen vorhalten; so nur in verbis und effectu nichts sein, also sich nicht einlassen oder accommodieren, sondern beständig verbleiben solle; jezo seye die beste Gelegenheit, wass Sye vorhero mit guetem nicht erhalten, alles sowol in der Religion alss andern sachen ihrem Verlangen nach zuerlangen; und dises habe Er, graf von Zrin, ihme grafen von Frangepan erst zulezt gesagt. Er, graf von Frangepan, wisse auch nicht, wohin der Tschiklas kommen, Graff von Zrin habe ihme, graffen von Frangepan, gesagt; er habe auch mitgegeben, dass Sie Ober-Ungarn insurgiren, alss dan die Kays. Commissarii nichts richten und also Ihre Kays. Mt. ihne, graffen von Zrin, hernach gebrauchen müesse; interim wehre in turbido bonum piscari.

6. Ob er nicht wisse: ob und wen graff von Zrin zum Raggozi geschickht? — Respondet: Freylich, und seye die sachen also hergegangen. Der Fürst Raggozi habe die Gräfin von Zrin, sein Schwester, nacher hauss in Croaten auf Tschakaturn durch etliche Reitter beglaittet; und wehre selbige lang von drey oder vier wochen dort geblieben, und aus Türkhey die Verrichtung des Wuckovatsky erwartten wollen; nachdem aber so lang nichts von Buckovatsky einkomben, alss hette er, graff von Zrin, die Convoye widerumb dahin geschikht und dem Raggozi sagen lassen, er solle sich interim ferttig halten, Wuckovatsky werde baldt komben. Wie nun baldt darauf die schreiben von Wuckovatsky kommen, wehre gedachter Tschiklass, wie gemelt, nacher Ober-Ungarn, und zum Raggozi geschickht worden; und disses habe Fr, graff von Frangepan, erst zulezt vom graffen von Zrin vernohmben, vorhero aber nicht, der Tschiklass hat auch Brieff an Raggozi gehabt.

7. Ob er nichts von der Abschickhung von Eperies nacher Frankreich vernohmben? — Rdet: von nein; doch habe der graff von Zriu gegen ihme, graffen von Frangepan, vermeldet, die Hungarn hetten sich berühmbt, Frankreich wolle ihnen zu Bestreittung ihres Intents gelt nach Verlangen schickhen.

8. Ob er nicht wisse: mit wem Graff von Zrin nacher Venedig correspondiert und selbige instigiert? — Resp: habe einen gewissen Favoriten an einen Barbarigo, ob er aber demselben auch in dissem gebraucht, wisse Er nicht: sonsten habe derselbe mit ihme, graffen von Zrin, et reciproce offt correspondiert, ihme auch in dem jüngsten Türggen-Krieg bey der Republica Gewöhr und andere sachen zu wegen gebracht, sonsten habe er, graff von Zrin, viel andere guete bekandte alda zu Venedig, und habe er, Graff von Zrin, den Dominicaner P. Bargilli nacher Venedig abgeordnet, und durch selbigen sein Vorhaben der Republica andeüten lassen. Item zu dem Französischen Residenten alda umb dass versprochene Geldt, und disses habe ihme, graffen von Frangepan, der graff von Zrin erst zulezt gesagt, disser Münch seye sein Gubernator an dem Möhr gewessen; maine, er seye jezo zu Rom, und habe der graff von Zrin alles, auch noch damahlen vor

ihme, graffen von Frangepan, verborgen gehalten.

9. Ob Graff von Zrin von den Türggischen Bassen oder andern Türkhen etwas schriftlich, und wass bekomben? — Resp: Von Bassa von Bosnia hette der Wukovatsky ein schreiben mitgebracht, solches aber durch den Pogledich überraichen lassen; darinnen er, Bassa, ihme graffen von Zrin denjenigen grossen Titul gegeben, den der Wukovatsky vermeldet, dass der Türkische Kayser ihme geben würdet, und dazue gratuliert. Es haben auch der Pogledich und Berislavich referiert, dass sein, des Bassa zu Bosnia, Caimecam ihme, Bassa zu Bosnia, geschriben, dass der Türkische Kaiser alles begehren des Wukovatsky placidiert habe. Verers hette obgemelter Severovich auch mitgebracht: der Bassa von Bosnia habe ihme gesagt, der gross-Vezier seye auf ihne, Bassa zu Bosnia, und den Graffen von Zrin, sehr disgustiert, dass er nicht ihme zum ersten zuegeschriben, und vorhero zu ihme, sondern gleich zu dem Türggischen Kayser geschickht, und dass er, gross-Vezier, ihme, Bassa zu Bosnia, ditsfalls die Schuldt gebe; dahero gerathen, dass Er graff von Zrin zum Gross-Vezier entweder einen schikhen oder ein höffliches Schreiben an ihne abgehen lassen solle. so aber nicht geschehen.

10. Ob und wass der graff von Zrin für einen Secretarium zu disser sache gebraucht? — Rdet: Das maiste hette der Graff von Zrin selbsten geschriben und gemacht; sonsten hette er anfänglich den Wukovatsky, hernach den Jvanovich gebraucht; hette sonsten keine Canzley, als ein

schlechten Kerl, Nambens Spolarich in Landtssachen gehalten.

11. Auf wass Weiss und Weeg der Graff von Zrin sein vorgehabten Ueberfall in den Erblanden fürnehmen wollen? - Resp: dergestalt. Der Graff Tattenbach hette ihne, graffen von Zrin, berichtet, wass er thuen wolle, dass er es inner vierzehen Tagen thuen solle; und den Anschlag gegeben, dass er Pettau, Radkerspurg und Gräz überrumplen solle. Vor allem habe er, graff von Zrin, Pettau einnehmben wollen, und disses hetten ihme auch die andern Haubtleüth und Interessierte, wie zu mahlen der p. Forstall selbsten gerathen mit den Formalibus: "Si farà piu facilmente il aggiustamento, se hauerà prima qualche luogo." Und hette disser angriff auf Pettau darumben beschehen sollen, weilen ber Wukovatsky stets gesagt und geschriben, wie er, graff von Frangepan, dan selbsten drey schreiben vom Wukovatsky gesehen, dass er, graff von Zrin, sich so lang der Türkischen Assistenz und des Achetiferiff und der anderen regalien nicht zu getrösten, er habe dan vorhero mit Ihr. Kay. Mt. würklich gebrochen, und einen Einfall in dero Erblanden gethan; dahero alle, und auch der Forstall, den ersten Angriff auf Pettau, alss welches am eheisten einzubekomben, gerathen. Ueber dass hette er, graff von Zrin, mit den andern haubtleuthen berathschlagt und geschlossen, dass er, graff von Zrin, seine Insulaner zu Ross und Fuess, Sie, haubtleuth, auch die Ihrigen und andere, so dissen Factionen beygethan, zusamben führen, die andern über die Traa bey einem Pass, der graff von Zrin aber mit den seinigen auss der Insel, bedeute Statt Pettau überfallen solle. Weiters, und als der Wukovatsky komben, hette der Graff von Zrin seinen Vetter Orpheo Graffen Frangepan, alss dergleich zu Tschakathurn gewesen, umb ihne, graffen von Frangepan, mit drey Zeihlen citiert. Der Graff Paradeysser wehre gleich damahlen zu Osseil bey ihme, graffen von Frangepan, gewesen; er, graff von Frangepan, habe gar nicht dahin gehen wollen, der Paradeiser aber hete ihne selbsten dazue beredet; darauf er auch dahin geraist. Wie er nun Abents zu der Ueberfuhr an der Traa komben, wehren ihme die Haubtleuth Cernkochij, Gothal, Stephan Juanovich und Pogledich mit funffzig Pferden begegnet, der Graff Orpheus hette auch nichts von der Wuckovatsky ankunfit an den Granizen und dessen Verrichtung gewust, sondern nur durch ihne umb ihne, Graffen von Frangepan, bitten lassen. Bemelte Hauptleuth hetten ihme, Graffen von Frangepan, von des Wukovatsky Ankunfft und Verrichtung alles erzehlet, und hetten sie sich insgesambt darauf resolviert nunmehr Pettau anzugreiffen; darauf Er, graff von Frangepani, geantworttet, dass disses ein falscher Betrueg der Türckhen seye und dahero solchen nit approbieren könne; also dissuadiert, und sie wiederumb nacher Tschakhathurn mit genohmben, alda man widerumb von Ueberrumplung der Statt Pettau consultiert, aber er hette es widerrathen. Refert se ad relationem suam. Darauf wehren die Zeitungen wegen Captivierung des Grafen von Tattenbach komben, hernach hette der Graf von Zrin ihme, graffen von Frangepan, umb dissen seinen Rath Dankh gesagt, und hete solches consilium gerühmbt und ain reun genendt. 12. Ob er nicht mehrers von Tattenbach wisse, alss wass Er in sei-

ner relation von ihme gemeldet? - Resp: Von nein.

13. Ob er nicht auch zu Tschakathurn gewessen, wie der Vice-General Tscharga alda gewesen? — Rdet: mit nein; doch hat der Graf von Zrin ihme, graffen von Frangepan, alles geschriben, wessen sich der Cargan anerbotten, nemblich dass er ihme beistehen, und die ganze Gränizen an sich ziehen wolle; dan er in effectu General seye, und nicht der Bathiani.

- 14. Ob er wegen der Verrätherey wegen Uebergebung Copreiniz mehrers nit wisse, also wass Er in seiner Relation gemeldet? — Rdet: von nein, alss dass der Graf von Zrin einen Brief vom Bassa zu Canischa an die Wallachen verlangt, durch welchen er ihnen im Nahmen des Türkischen Kaisers preceptorie auferlegen sollen, dass sie allen befelchen des Zrin nachkomben sollen, bey Bedrohung des Schwerdts und Feuers; darauf der Bassa geantwortet, er hette zwar kein Bedenckhen solches Schreiben zu thuen; aber besorgt, sie, Wallachen, möchten solchem nit nachkomben, hernach er sich rechen, und sie mit Waffen darzue zwingen müesse; so er aber ohne befelch seines Kaisers nicht thuen darff: vermaint auch, es seye dem Graffen von Zrin an dissem losen Gesindel nichts gelegen; er, graf von Frangepan, glaube auch, dass umb solches Schreiben auch der Franz Juanovich nacher Canischa geschickht worden, und hetten ihme, Grafen von Zrin, weder die Wallachen noch ihr Bischof etwas versprochen; sondern rundt gemeldt, dass sye von dissem Türkhischen Weesen nichts wissen wollen. Dass Original-Privilegium, so der Ivanovich gemacht, und der Graf von Zrin ihnen geben und erthailen wollen, hette man zu Tschakhathurn neben andern Schrifften alss ein gewaltbrief von ihme, Grafen von Zrin, an ihne, Graffen von Frangepan, mit dem neuen langen Titul des Zrins, item die Schreiben von dem Bascha zu Canischa und Bosnia, dan die Liga mit dem Tattenbach neben andern Schrifften durch die Gräfin von Zrin, seiner Schwester. verbrennt.
- 15. Nachdem graff von Zrin vorgibt, dass er umb sein, des Graffen von Frangepan, Verrichtung zu Agram nichts wissen will, ob solches wahr? Antwortet darauf: Er habe zwar die brief vom graffen von Zrin verbrennt, doch hette Er ein Gewaltsbrieff noch von ihme, und habe er, graff von Frangepan, nichts anderst gethan, alss wass er mit Grafen von Zrin concertiert; den Gewaltbrief hete er alhin, und wolle ihue, dem herrn Hoff-Canzlern, gleich schikhen. So auch beschehen.
- 16. Alss auch er, Graff von Zrin, bezeugt, dass Er, graf von Frangepan, schon umb Weihnachten umb alls sein Vorhaben gewuest, und ihne nit allein von dessen Fortsetzung nicht abgehalten, sondern gar darzue angetrieben, wass er, graff, hierzue sage? Resp: Es sey leicht gesagt aber schwer zu probieren; läugnet es und seye so wenig wahr, alss er jezo in der andern Welt seye. Worauf der Herr Hoffkanzler eingeworffen: Zrin sagt, er, graf von Frangepan, habe gewusst, wan er, graff von Zrin, dem Wukovatsky in die Türkhey geschickht. Ille läugnet, und wan er, graf von Zrin, probiert, dass er von diser Sache ehender parte gehabt ehe sein schwester, die Gräfin von Zrin, mit dem Zollnitsch et Maliniz auf Agramb komben, so fällt er, graf von Frangepan, ihme selbsten das Urtl, dass man ohne weitern process ihne alsogleich hinrichten solle. Und sagt verers, wie

er nach des Herberstains Installation dahin naher Tschakhathurn komben, hette der Graf von Zrin ihme von dissem nichts gesagt; sondern alles geläugnet; ungehindert er, graf von Frangepan, ihne umb die Abschickung des Buckovatski gefragt; sondern er habe ihme allein gemelt, er habe ihne durch Ober - Ungarn in Poln umb stifftung einer Heurath geschickht, und hat Zrin ihme, grafen von Frangepan, seithero selbsten bestanden, dass er ihme von dissem darumben nichts offenbahret, ehender der Wukovatski zuruck komben, weilen er ihme nicht getrauet. Sein Schwester aber hette ihne nacher Agramb in der Fasching citiert, und hetten andern Tag besagte zway Haubtleuth in beysein seiner Schwester ihme sub secreto alles vertrauet, und er versprochen dem Graffen von Zrin treu zu sein. Jedoch hatten sie ihme alles nur obiter gesagt, und laugnet er, Graff von Frangepan, dass er ihne, Grafen von Zrin, angetriben; anzi er habe es ihme dissuadiert, und ihne von Schickhung des Sohns in Türkhey divertiert. Testis seye der Franz Juanovich. Repetit, dass er von disser sachen ehender nichts gewusst, alss wie sein Schwester nacher Agramb mit obbesagten zway haubtleuthen komben, den anderten Tag hetten sie ihme des Wuckovatski Schreiben gelesen, und seve der Graf von Zrin wegen des Herberstain Einfall und anzueg der Kays. Völkher so desperiert gewesen, dass er nach beschehenen hieher schickhung des Sohns gesagt: er wolle sich wider den Herberstain rechen; und weilen ihme die Türkhen nicht traueten, so wolle er selbst endlich ein Türkh werden. Er, graf von Frangepan, habe ihne daruon abgehalten und gesagt, es seye besser bey Ihrer kays. Mt. zu bleiben, und endtlich alda den Kopf zu verliehren, wenigst thete er seine Seel salvieren. und mit guetem Namen sterben; hingegen hette er von den Türkhen nichts zu hoffen, alss den Verlust seiner seeligkeit, und dergleichen motiven mehr. Er, Graff von Frangepan, habe stets ihme, graffen von Zrin, eingerathen, dass sie mit und neben dem Sohn nacher Hoff gehen solten; sed P. Forstall dissuasit dicendo: "Vulnus est nimis recens, non eat, sed praemittat filium." Item hette ihme, grafen von Zrin, auch mit dissen nacher Wien gerathen, weilen die Kays. Volckher kommen, und kein resistenz vorhanden; also sie nacher Wien gehen solte. Der Graf von Zrin hete ein Schiffbruckhen gegen Canischa bauen wollen, und solches schon anbefohlen, auch die Paumaterialien beysamben gehabt, sed ipsi iterum dissuasit mit Vermelden, wan die Schiffbruggen auferbauet, so werden die Völkher desto ehender in die Insul rukhen und ihme werde disse bauende Pruggen schwer verantwortlich sein.

Bey Abschickhung des Franciscaner nacher Ofen hette er, Graf von Frangepan, ihme, Grafen von Zrin, durch Gott und die heyligen kniendt gebetten, er solle naher Wien gehen, und den Sohn mit nehmben. Wie sye bey Ankunfft des Spankhau hernach von Tschakhathurn aufgebrochen und zu Sechi Sigeth gewesen, hette er, graff von Zrin, abermahl nicht weiter gehen, sondern dort bleiben, hingegen ihne, grafen von Frangepan, nach Wien schicken wollen, dass Er die beschaffenheit berichten solle; darauf Er die Mensur nemben wollen. Es habe aber er, Graff von Frangepan, besorgt, weilen alda ein solcher posto, von welchem auss er Graff von Zrin sich leicht in die Türkhey begeben könte, alss hat er ihne, grafen Zrin, persuadiert mit zu gehen. Verers habe graff Zrin zum Anderten mahl bey des Bathiani Edlleuthen ainem bleiben, und sich verkleiden wollen;

er, graf von Frangepan, aber habe ihme endtlich geantworttet: wan er so wankelmüttig, so sage er ihme die Freundtschafft, Bruederschafft und Schwägerschafft auf; hernach habe er sich mit ihme nacher Wien zu raisen resolviert; und wan er, graff von Zrin, nicht mit Gewalt, hette er, graff von Frangepan, endlich dass jenige gethan, was ihme vigore der Pflicht obgelegen, hette aber doch seines aigenen blueth kein Invasor selbst sein wollen, und habe er, Graff von Zrin, stäts in Ober-Ungarn gehen wollen.

17. Ob der Graf von Zrin nicht auch besagten Dominicaner Bargillium nacher Poln, et qua Commissione geschickht? — Rdet: Ja, wie der Graf von Zrin zu Eperies gewesen und alda damahlen und forderiss bey der Ragozischen Hochzeit mit etlichen Polen Kundtschafft gemacht, seye endtlich die Post komben, es seve ein Pollackh König worden, und werde Ihr durchl. die Erzherzogin Eleonora heurathen, worauf ihme, Graffen von Frangepan, der Graff von Zrin dissen Vorschlag entdeckht sub promisso secreto: Vielleicht will Gott, dass der König in Poln auch König in Hungarn werden, und hernach einen Krieg wider den Türckhen anheben, massen es ihme unfählbar succedierte, wan er dissen pretext nemben thette. Alhie zu Wien vorm Jahr hette der Graff Zrin ihme, graffen Frangepan, verrers gesagt, er habe in Croatischer Sprach eine Relatio von dissem Hoff aufgesezt, und ihne, Grafen von Frangepan, umb Translation derselben in die Wallische Sprach gebetten, quod et promisit; hernach hetten Sie mit einander ein punct nach dem andern gelesen, worauf er, graff von Frangepan, gemeldet, disse Relation seye zu grob; worauf der graf von Zrin, selbige seye zu dem Ende aufgesezt, ut dissuadere potuisset dictum matrimonium et confoederationem cum domo Austriaca. Er, graf von Frangepan, habe endlich in einem Tag solche transferiert, und viel puncta aussgelassen und mitigiert, welche er aber wiederumb corrigieren müessen. Ueber etliche Tag hette er, graff von Frangepan, umb die Relation gefragt, und ein Abschrifft begehrt, darauf ihme der Graff von Zrin geantworttet: er habe solche in der Thruen, und er, graff von Frangepan, wolle gewiss solche dem Hoff geben. Darauf wehre der Bargilli zu ihme, Graffen von Frangepan, komben, und hette bey ihme, Graffen von Frangepan, Dienste gesuecht; auch der Graf Nostiz solchen recommendiert, er, Frangepan, aber habe ihne nicht annehmen wollen, hingegen hette sich der Graff von Zrin in ihne also verliebt und in seine Dienst angenohmben, auch ihme alles confidiert, und er, graff von Zrin, ihme, Graffen von Frangepan, gesagt; er wolle dissen Münch in Polen brauchen, und die Relation mitgeben; so er aber dissuadiert sagendt, es seve dergleichen neuen Leuthen nicht so gleich zu trauen, solle vorhero ihne besser probieren, und dass disse Relation viel übls mitbringen könte. Cui acquievit. Wie der Graff von Zrin von hier abraisen wollen, hette der Münch ihne, Graffen von Frangepan, gebetten die Licenz auf etliche tag nacher Olmüz zum Bischoffen zu raisen, bey dem Graffen von Zrin zu weeg zu bringen, die er ihme auch gegeben, zugleich den Frangepan gebetten, dass er besagten Dominicaner in seinem wider zurukhkheren entweder die Post- oder Landtgutschy aufnehmben und ihne nacher Tschakhathurn nachschikhen wollte. Er, graff von Frangepan, habe abermahlen umb die Relation gefragt; darauf der Zrin geantworttet, er habe sie schon nacher Tschakhathurn geschickht; hernach hete er, Graff Frangepan, erfahren, dass der Mönch nacher Poln mit der Relation sub

nomine abbatis Palmerini "ad dissuadendum matrimonium cum archiducissa et confederationem cum Austria", von ihme, Graffen von Zrin, geschickht worden, und hette den Zrin mit dem denemarkhischen Residenten alhie wegen des Königs in Polen Heurath mit einer Prinzessin aus selbigen Königl. Hauss alhie tractiert und correspondiert.

Endlichen hat der Herr Hoffkanzler ihne, Graffen von Frangepan, gefragt: ob er ihme disse Aussag mit einem Jurament zu confirmieren getrauet? -- Rdet: Ja, und hat dem Herrn Hoffcanzler die Hand gegeben, verlangt Gott, solle so harmherzig sein, alss wie er es treulich maint.

verlangt Gott, solle so barmherzig sein, alss wie er es treulich maint. Den anderten Tag, alss den 27 Junij hat dem Herrn Hoffcanzlern

er, graff von Frangepan, Nachfolgendes schreiben geschickht.

Izvana: Aussagen des Graffeus von Frangepan. Wien 26 Junij 1670. Ibid.

### 454.

1670, 27 lipnja. Beč. Pismo Petra Zrinskoga na austr. kancelara bar. Hochera. (v. br. 452).

Illustrissime et excellentissime due patrone colendissime!

Heri in tantorum rerum examine non occurerut mihi circumstantiae actionum mearum et origo litterarum mearum, quae contra me adducte sunt, unde simpliciter confirmavi Excellentiae Vestrae, conceptum nempe ex desperatione me fecisse seu scripsisse. Sed postea reversus in ordinarium et longum meum arestum, occurit mihi pura et realis causa mearum literarum. Quapropter rogo humillime, ne malitiae aliquid meae attribuat, quod jam conceptum Vestrae Excellentiae et hesternam fassionem alio seusu declaro, quia certe et tarditas memoriae, et miseriae diuturnae meae oblivisci faciant.

Suplico etiam Excellentiam Vestram: dignetur mihi licentiam scribendi tribuere pro uno aut altero extivali vestitu et biancaria, aliquot vasis vini, et uno puero ephebo; hic enim Camerarius meus, domi a vigiliarum praefaecto Spanko totus depredatus est; habuit sororem, sed illa etiam mortua, nullus in mundo, qui suae paupertati invigilaret. Si autem aliquam misericordiam a domino nostro clementissimo sperarem, expectarem donec Sua Majestas meis calamitatibus commiserebitur. His me recommendo gratiae illustrissimae et excellentissimae dominationi vestrae, servitor addism. C. Pr. a Zrinij. Viennae 27 Juni 1670.

Ibid.

### 455.

1670, 27 lipnja. Beč. Petar Zrinski opravdava se glede svoga na Fr. Frankopana pismu od 21 ožujka. (v. br. 138).

Quantum ad Litteras, quas Marchioni scripsi, postea considerata et bene ponderata rei veritate occurit mihi genuina veritas, supra qualem semper cum pura conscientia mori audeo.

Illas Litteras inquam, nec ex desperatione nec ex aliqua deliberata malitia scripsi, sed ad revocandum ex Turcia Bukovachkium. Is primo mihi scripsit, omnia intenta sua perfecisse, sed ut statim hostilitates et arma exerceantur; his perceptis misi Reveren. Eppum ad Suam Mtem, ut me non derelinquat et provideat. Interim omnia quieta erant, iterato scribit Buko-

vachkius, et cum ranchore Marchioni, quare non educunt frameam, quare non se demonstrant hostes? Marchio misit has litteras ad me, et terrefactus sum visis his litteris; scripsi Marchioni ita nervosas Litteras; omnia media, omnes argumentationes licet falsas congessi, saltem ne tumultuentur, et eo citius Bukovachkium ad me habere possim. Similes Litteras scripsi Bukovachkio, qui postea ad tantam nervosam instantiam meam ad Marchionem venit: Bukovachki et ad me ultimo venire noluit; sed casus successus jam in aliis declaravi. Haec comprobare possum his rationibus, unde unicuique facilis coniectura. Fuit hac hyeme ingens rigorosa hyems, qualem in continenti stabilem vix meminimus, nives in illis confinibus fuerunt tam altae, quod tribus integris mensibus nec in Turciam ire, nec ex Turcia ullus venire potuit, si non cum difficultate et labore numerosi pedites, unus alterum iuvando, permeare potuissent. Haec generalis Carlostadiensis et omnes Croatiae Confinantes comprobare possunt. Quomodo ergo potuissem occupare loca munita, regna et similia? ast motiva dedi ex nuntio Tatenpach, quae certe vana nec a Nobis conclusa fuerunt.

Secunda ratio fuit hujus scripti: iam ante dubitavit de me Bukovatzki, nolle me adhaerere Turcis, debui me ergo sincerare talibus scriptis, timui enim ne invito me, imo contra me, aliquid incipiant, siquidem et Marchio promptissimum et cordialissimum in tali opere se declaravit. Tertio, ubi habui illa 5000 Turcarum, cum tamen, posteaquam misi Franciscum Ivanovich, non ad implorandum auxilium, Canisiam, saltem curavi interrogare: utrum mihi auxiliarentur Turcae, si necessum foret; supra quae expresse se (bassa) declaravit, absque expresso ordine superiorum se non posse facere. Haec scit bene Marchio et Franciscus Ivanovich. Sic adduxi Bukovachkium ad nostras partes; et tum incaeptae extorsiones homagiorum, interceptio provianti et similia, quae nec scivi nec comprobavi, testis sit episcopus Zagrabiensis; in Vngariam nunquam scripsissem, sed per suas litteras seu correspondentias edoctus Marchio terminum Vngarorum fuisse Nouizolii, non recordor termini. Scripsit mihi Marchio, ut scribam Vngaris, ut concitem illos; prima fronte nolui, post aliquod tempus evidentes actus erant hostilitatis contra me, tum demum ad iteratam instantiam Marchionis scripsi, ut ante fassus sum. Sed nec ad Vezirium

setque reverti sed noluit.

Tres Compagnias dimisi ad delendum malum de me conceptum, quae nec congregatae fuissent, si Marchio non induxisset meam uxorem miseram. Haec scire potest Generalis Carlostadiensis, si fateri velit, sed sciunt et alii.

Budensem scripsissem, si importunitate non adductus fuissem Marchionis, tamen proprium confessarium Marchionis seu Capellanum misimus, potuis-

Sic concludo: meum praecipitium devenisse a Marchione, quae ex juvenili aetate haec proveniunt, multa sibi praesumendo, qui maturato in die judicio suo sciet Suae Maiestati et Provinciae servire. Comes Petrus à Zrin.

Izvana: Zrinij Erleüterung oder Erklärung über die Beschehene aussag auf seinen saubern Brieff an graff Tersacz de 21 Martii 1670. Wien 27. Junij 1670.

Ibid.

### 456.

1670, 27 lipnja. Beč. Opravdanje Petra Zrinskoga, predano kanceliru bar. Hocheru prigodom istrage predjašnjega dana (v. br. 452).

Considerationes: 1. Non fui causa tumultus Vngarici, imo admonui Suam Maiestatem de propositis eorum, nihilominus compositionem tumultuum mihi attribuo, et hic quoque promissa gratia et recompensa Suae

Maiestatis in verbo Principis et Ministrorum.

- 2. Licet fuissem omnium reus, ideo veni ad Suam Maiestatem ad Dnum meum clementissimum et obedivi jussis, ut perduellis et rebellis nomen fugiam, et florentem honorem familiae meae ut ne maculem; cum tamen undique aperta via mihi fuit, nec volui ad exteros Principes confugere, et eorum intercessiones quaerere, ut ne saltem umbra vel species infidelitatis vel minime apparere videatur, sed proprie ad Suae Maiestatis clementiam profugi, in qua vivere et mori cupio; admonitioni Suae Maiestatis ipso momento humillime parui, habendo Suae Maiestatis et Ministrorum assecuratoria, nec hactenus auditum, nec in historiis observatum, utpote qui obediverunt, qui submisse ad Clementiam Suae Maiestatis venerunt, eos miseriores, pauperiores, oppressos vel aliqua in parte damnificatos, dimissos, gratia Suae Maiestatis destitutos et privatos fuisse. Quin imo libentins ipsam mortem subibo, quam vel minima macula honoris mei et familiae meae quoquo modo liberari.
- 3. Anne ulla recordatio erit tantorum familiae meae meritorum, tam in defensione Provinciae, quam Suae Maiestatis Regnorum et tantorum in Suae Maiestatis servitiis sumptuum?

4. Anne Suae Maiestatis erit destructio familiarum conspicuarum et

meritarum?

5. Numne melioris conditionis erunt vel sint ipsa capita rebellium vel factionum, obstinatorum, contumacium Calvinistarum, ex genimine rebellium, qui comparere noluerunt, qui hostilitatem exercuerunt, qui rogati non se dediderunt, qui nihil adversi sustulerunt? quam ego, qui spontanee veni, qui verbo clementiae Caesareae confidi et credidi, qui nullam hostilitatem exercui, qui Suae Maiestati una cum familia mea illibata fide omnes ad unum inservivimus, qui sufficientes poenas hactenus sustuli, morte ipsa graviores; qui denique in omnibus obedivi, confidi, credidi, et tamen illi perdonantur, ast ego utpote deterioris conditionis factus, qued fideliter obediverim, punior ad huc et plector, et omnia subire debeo, quaecunque consuluerint Styri et reliqui omnes inimici mei et aemuli, qui bona mea, sanguine et virtute heroica familiae meae aquisita, proprio nostro sumptu et multa sanguinis effusione, sudore et vitae nostrae innumeris periculis, adusque tempora conservavimus, anhelant?

Comes Petrus a Zrin.

Iz vana. Ad 27. Junij 1670. Considerationes Comitis Zrinij pro sui exculpatione et condonatione factorum.

Ibid.

#### 457.

#### 1670, 28 lipnja. Beč.

Leopoldo priobćuje vojenomu vieću u Gradcu, da je za iztragu proti Petru Zrinskomu i Franji Frankopanu odredio austr. dvorskoga kancelara Ivana Pavla Hochera i tajnika Krištofa Abelea od Lilienberga, på da je iztraga prekojučer (26 r. m.) započela.

Ibid.

### 458.

1670, 28 lipnja. Beč. Marino Zorzi o uspjehu priegovorá s Rakocijem.

Continuerò il filo a vostre eccellenze delli negotii d'Ungheria. Caminano così bene li medesimi, che presto si crede d'arivar al termine fortunato et felice. Avisata la principessa Ragozzi con espresso corriere dell'intentioni dell'imperatore dispose il figlio alla consegna delle piazze. Guadagnato il di lui consenso scrisse al general Sphor, ch'essa desiderava di conferirli notitie importanti et che stabiliss' un luoco per l'abbocamento. Egli con prontezza avanzatosi, si viddero in certo castello. Espose la principessa la sua rassegnatione et l'obedienza del figlio, ch'era per contribuire tutti li testimonii di devotione sincera, rimettendosi all'arbitrio supremo di sua maestà; che nelle piazze riceverebbero prontament'il presidio, eccet-tuando solo la fortezza di Moncaz, dove da lei si risiede; inoltre fù stabilito, che procurasse d'havere nelle mani li capi della ribellione; per la militia somministrasse provisioni, et sborsasse qualche dinaro. Così rimanend' accordato, ritornò la principessa. Il Sphor però meglio assicurarsi volse, ch'il principio d'Olstain et il general Aister, estendendo la capitulatione, confermassero maggiormente l'obligo et la parola. Niuna dificoltà rimostrò la principessa, nè il principe. Scrive però all'imperatore, che già, restand'aggiustate le conditioni, in breve si vedrebbero l'insegne cesaree nelli castelli et luochi principali della frontiera; questi sono: Patak, Saros eccet et alcun'altro d'importanza minore. Con questa notitia pervenut'un espresso dell'armata fù subito mandata all'imperatore, che si ritroya alcune leghe lontano alla caccia, per consolarlo con successi sì prosperi. Tuttavia la corte gode infinitamente, che restino sopite le dificoltà et svaniti li timori. Certo è, che adempita l'introduttione del presidio, è finita l'occasione d'apprender et di travagliar, li ribelli sono intieramente costernati et procurano sottrarsi dal castigo con la fuga. Al Bassai, principalissimo capo et auttore delle novità riuscì improvisament'il disegno. Scoperta la trama della principessa Ragozzi et delli generali cesarei contro la sua persona, non frapo-nendo tempo, con habito mentito da villano uscì dal castello, dove si trovava, con fretta. Ha abbandonato la moglie et figliuoli, che rimasti in potere della Ragozzi sono in arresto per la cesarea dispositione. Due o tre altri capi hanno incontrato il destino medesimo; sorpresi dagl'Ungeri stessi furono consignati al generale dell'i mperatore. Tra di loro mancando la fede s'insidiano reciprocamente. Con un atto di fedeltà procurando distruggere gl'errori commessi, et d'impetrare perdono. La mutatione veramente riesce incredibile. Guidata dal signor Dio con miracolosa providenza un' impresa dificilissima a metodo fuori di qualunque credenza facile et glorioso..... U mlet. arkivu.

### 459

1670, 28 lipnja. Beč. Marino Zorsi obavješćuje, da je odputovao poslanik kardinala Barberina.

"E' partito l'abbate Tisoti, che presentò le lettere a favore del Zrino et Frangipani. Meglio ha creduto il pontefice, che questo monsignor nuntio maneggi con la sua virtù le raccomandationi et gl'uffici. Tenere quì uno fù stimato apparenza troppo visibile, che metteva in obligatione et in impegni. Hora secondo le congionture s'anderà regolando l'instanza con soavità et senza straordinaria insistenza".

Ibid.

## 460.

1670, 29 lipnja. Beč. Papinski poslanik kod bečkoga dvora nadbiskup Antonio izvještuje o ugovoru od 20 r.m. s kneginjom Rakocijevom; misli se, da se obazrielo i na P. Zrinskoga, ali da će se nastaviti proti njemu iztraga, po zakonu može mu samo sabor suditi.

Coll'arrivo quà del sergente maggiore del general Sporch si ha, che per ordine di questi, portatisi d'Holestein et il baron Heyster, generali di sua maestà, dalla principessa Ragozzi, ritrovassero nella medesima tanta premura di vedersi messo il figlio sotto la cesarea ubidienza, che nel termine di poche hore restò alli 20 del corrente concluso il trattato, in virtù del quale assolvendosi il detto principe da ogni preteso delitto, consentirà egli non solo che si ponga presidio alemanno in Echyel, Patack, Sarros e Ziget, piazze principali del medesimo; ma ve lo mantenerà anche per li primi otto mesi con il proprio soldo, et anuirà nel di più alla quiete del regno conforme alle conuenienze della maestà sua.

Nell'accennato accommodamento di questo è commun opinione, che vi possa esser compreso il conte di Zrin, ma volendo la corte che se li formi nondimeno processo, affinchè tanto più spicchi presso al mondo colla di lui fellonia la grazia singolare (se pur non s'imbroglia), che gli verrà concessa da sua maestà. Fù con tal fine hier l'altro esaminato di nuovo da questo cancelliere di corte, con poco gusto però degli Uugheri che pretendono di non dover soggiacere un magnate ad altra giustizia, che a quella

d'una generale dieta del regno.

U vatik, arkivu. Germania vol. 185.

## 461.

#### 1670, 29 lipnja. Beč.

Leopold nalaže voj. vieću u Gradcu, da se kapetan Caldi, koj je u Medjumurju bio uhvaćen, u Gradac odveden i po nutrnjo-austrijskom vladinom savjetniku Vilimu Colauuci-u izpitan, slobodno pusti uz jamstvo na slobodu, ako mu se nije krivnja dovoljno dokazala.

U c. drž. arkivu u Beču.

### 462.

### 1670, 29 lipnja. Beč.

Leopold odpisuje vojenomu vieću u Gradcu na njegov izvještaj od 6. i. m. u kojem je ono bilo predložilo, da se grofica Katarina Zrinskica neodvede u Judenburg, nego u gradački stariji samostan dominikanka, ili "kamo drugamo u sigurno mjesto, a da se njezina kćer razdruži i u samostanu u Goessu zatvori, " da ostaje kod svoje odredbe od 18 o. m. *Ibid.* 

### 463.

1670, 30 lipnja. Čakovac. Ana Katarina Zrinskica jadikuje knezu Lobkovicu, da nemože pored svoje bolesti nikamo, niti u Gradac ili u Beč, kamo bi ju htjeli odvesti.

Ihr Hochfürstl. Gnaden, Durchlauchtigster, Hochgebohrner Fürst, undt Herr Obrister Hoffmeister, Gnadiger Herr. Ew. Hochfürstl. Gnaden komme ich abermahlen mit meinen unwürdigen Zeilen ungelegenheit zu machen, undt bitte vmb die 5. wunden Christi Sie, erbarmen sich doch über mich, Krankes vndt elendes betrübtes weib, vnd thuen ein vorbitte vor meinen Graffen vndt mich, wie auch für das gantze haus; dan ich schon meines elendt nicht weis was anzufangen, kan auch zu keiner gesundheit nicht kommen, lebendig aber verdierb ich, dass ich levder meine lebensmittel nicht habe, noch in meiner leibsschwachheit keine warttung. Habe leyder Vernehmen müssen, dass man wider schaffet, ich solle nach Grätz, oder nach Wien gelieffert werden; ob Zwar ich kein eintziges bedenken darob nicht hette, wan mich meine schwachheit zuliesse, vndt ich eine Zehrung hette, und auch wüste wohin zu kommen, dass ich nicht solte zu schandt vndt spott hin- vndt wider gezogen werden; dan ob ich schon alles verlohren, habe ich doch eintzig vndt allein das noch zu erhalten, am maisten, dass ich meiner elenden person alss eine ehrliche Dama verlange zu seyn, nicht verschimpft sein sollte mit meinem vnschuldigen töchterlein, die Sich bev in diesem elendt befinden thuet. Wan Ew. Hochfürstl. Gnaden mir nit glauben, so lassen Sie durch frembde weltliche oder Geistliche den augenschein vndt meine leibssschwachheit inquiriren; habe ich dan gantz vndt gar keine eintzigo gnadt von Ihr May. Vnsern Allergnädigsten Herrn zu erwarten, das wollte ich doch nicht hoffen, dass durch Vorbitt Ew. Hochfürstl. Gnaden, ich nicht kente erbitten vndt erhalten, wan Sie sich anderst alss ein gnädiger Vatter an Vnsern gantzen Haus erzeigen wolten; wie ich dan noch bitte vmb das leyden Christi Sie, erbarmen sich meiner, vndt nacher ein tröstlicher wortt lassen Sie mir in meinem elendt zu einer gnädigen antwortt ertheilen, dan ich schreibe alle gelegenheit nach Wien, aber niemahlen von keinem menschen mit keiner Zeillen bin begnadet worden. Es stehet alles in Ihr May, gnädigster handt, Sie können mich hier oder dortten woh Sie wollen, vndt wan Sie wollen straffen; an allem was ich gehabt habe, bin ich schon gestrafft worden, allein an meinem elenden leben das will ich nicht verhoffen; dan ich es gewis nicht verschuldt noch verdient habe, so sollte man mir eine gnadt doch erzeigen, wan ich so vnterthänigst vmb Jesu willen anruffe vndt bitte. Ich will mich mit diesem Ew. Hochfürstl. Gnaden, alss meinem gnädigen hern, vnterthänigst befehlen, und verbleibe eine unterthänige Dienerin Anna Catharina Gräffin von Serin. Chiakathurn aus dem arrest den 30 Juny 1670.

U roudnickom arkivu.

### 464.

1670, koncem lipnja. ("Bekommben 1 Juli"). Koprivnica.

Franjo Ivanović moli njegovo veličanstvo, da naloži generalu Breuneru, neka ga izpusti iz tamnice, pošto on, bivši samo u službi kod Petra Zrinskoga, nije ništa kriv, te se pozivlje ujedno na carski proglas, "in quo etiam rei, dummodo ad fidelitatem redeant, de gratia et clementia vestrae maiestatis sunt assecurati. \*\*)

U c. držav. arkivu bečkom.

## 465.

1670, 2 srpnja. Beč.

Gr. Petar Zrinski piše iz zatvora ("ex aresto") dvorskomu kancelaru moleć ga za audienciju kod cara, da mu opiše svoje stanje.

\*\*U c. drž. arkivu u Beču.\*\*

### 466.

1670, 2 srpnja. Beč.

Nutr. austrijska dvorska komora javlja austr. kancelariji, da se voj. oblast nesmie miešati u upravu zrinsko-frankopanskih dobara, koja je povjerena ugarskoj komori. Ovo isto je car zabranio gen. Herbersteinu, prisutnomu u Beču.

Ibid.

## 467.

1670, 5 srpnja. Beč. Marino Zorsi priobćuje, što piše carski poslanik is Carigrada o nakanah turskih; ove godine neima se bojati vojne.

Pervennero martedì li dispacci tanto desiderati del residente cesareo alla Porta....Molti divani si erano ridotti per calde consulte sopra li negotii dell'Ungheria et istanz'ardentissime delli ribelli. Non pochi Bassà

<sup>\*)</sup> Ovdje priobćojem kr. odpis od 2 svibnja 1674 na hrvatske stališe i redove, koji se obavješćuju, da "egregius Franciscus Ivanovich post longam, Caepronczae factam sui arrestationem ac detentionem, innatam maiestatis nostrae consecutus clementiam, non modo vitae gratia benignissime donatus; verum etiam soluto suo arresto in toto dimitti iussus, datisque reversalibus et acceptis gratialibus plenam omnium delictorum suorum amnistiam obtentam et concessam in numerum caeterorum fidelium subditorum nostrorum receptus et aggregatus sit; eumque omnibus prioribus suis libertatibus, honoribus, immunitatibus et privilegiis restituentes, competentiumque officiorum quorumlibet capacem reddentes, ob singularem rerum militarium experientiam ubilibet in confiniariis locis, tam videlicet in regno nostro Hungariae quam partibus eidem adnexis, condignam eius accomodandi rationem habere velimus." U semaljskom arkivu u Zagrebu: Acta gen. regni congreg. a. 1674 nr. 13.

s'erano invogliati di vive vaste speranze per nutrire le discordie, prestar assistenze, et godere d'oportunità così bella. Il caimecan all'incontro, cognato del visir, et che si dirige con le sue massime et prescrittioni. ha prodotto per suo sentimento, che s'aspetti il primo ministro supremo, avanti di stabilir l'impegno gravissimo et formare passo di conseguenz'ardue et fastidiose. Fondò la sua opinione nell'importanza dell' Ungheri sollevati, prima vinti che sortiti in campagna. Adusse l'essempio del conte di Zrino et Frangipani, che primi capi et auttori, in vece di felicità, si ritrovano con sgratiat' infortunio in arresto et in carcere. L'inganno loro valere di documento per non credere agl'heretici malcontenti dell'Ungheria superiore. Se ben rafigurano forza et potenza non si deve fidare d'illusioni et fallacie. Parimente insistè, che l'imperatore non si supponga nella divolgata fiacchezza di soldatesca d'esserciti. Apparire diversi gl'effetti, mentre supera et atterisce con facilità fortunata. Che meglio sarebbe osservare l'operationi di vantaggio o di danno, che conseguiscono gl'Ungheri. Informarsi delle forze cesaree et con accertate cognitioni prender decreto cospicuo, che non mette in titubanza per l'altrui vanità et disperationi il decoro et vigore della sabla ottomana; che per non perder il tempo inutilmente, si potrebbero commetter unioni di soldatesca, allestare gagliard'armamento et apprestare le provisioni per qualche degn'importantissima impresa....

Conclud'il residente, che per l'anno corrente nell'avanzata stagione, nella stanchezza de Turchi et nel tempo ristretto per le provisioni necessarie et abbondanti, dificilmente risolveranno d'inferire travagli et suscitar apprensioni. Nel venturo presagisce, che non si conteneranno certamente in moderation, nè in riposo. Havere scoperto l'intentioni delli Bassà rivolgersi al maneggio dell' armi, come essercitio ordinario della natione turchesca; anz'affligersi li più martiali, che il visir senza benefitio, che contrapresi altri vantaggi habbi consumato li mesi, et perduto se stess' in Candia sì lungamente. Dal che resta in parte contaminata et offesa l'estimatior et fama impressa della sua prudenza et del suo valore. Promette per ultimo il residente, che subito capitat' il visir, conseguita da lui l'udienza et havute col Panagiotti una o due conferenze, non ritardarà la missione

diligente d'un corrière.

Questi ministri continuano nella soddisfatione d'intender il visir lontano; ancor che fosse dentr'il mese di giugno adempita la sua comparsa è svanita l'oportunità d'operare per la presente campagna. Nel mentre le piazze dell'Ungheria superiore saranno presidiate, gl'Ungheri repressi, et l'imperatore si renderà considerabile et poderoso.

U mlet. arkivu.

## 468.

1670, 5 srpnja. Marino Zorsi isvješćuje, da je car nalošio, neka se započme istraga proti Zrinskomu i Frankopanu, a ona povjerena kanc. bar. Hocheru; ispoviest se njihova drži tajno.

Ha commandato sua maestà che si principii l'esame del Frangipani et dello Zrino; a cancellier Hocher si è appoggiata l'incombenza; sufficientissimo si gindica all'operatione, suo vero studio et essercitio essendo la professione legale. Quatr'hore impiegò nel Zrino et cinque nel Frangipani. Si procede con rigoroso silentio per occultare le depositioni et non publi-

care gl'interogatori et risposte, ch'in causa avanzata et quasi conchiusa. Si penetra ad ogni modo, che assai libere sono state le confessioni. Uno ha procurato di giustificarsi, caricando all'altro la colpa. Ma entrambi sono rei ugualmente et degni nelle robbe et nelle persone di suplitio severo. Mi pare, che dalle lettere proprie siino convinti abastanza, et che oltr'il bisogno si ricavino pieni confronti delle loro intentioni perverse nell'acconsentire ad infami ribellioni et tradimenti. Si va parimente stringend' il conte di Tatempoch....a fine che dalli detti di lui si venga in cognitione di circostanze importanti per confonder et aggravare maggiormente li principali et li complici...Ha voluto sua maestà riconoscere le fatiche del general di Carlistot et il servitio reso in Croatia, consolando il fratello conte d' Erbestaim con un reggimento vacato ultimamente.

Ibid.

#### 469.

1670, 6 srpnja. Beč, Papinski poslanik kod bečkoga dvora nadbiskup Antonio isvješćuje o tečaju iztrage proti Zrinskomu i Frankopanu.

Pareva nella decorsa setimana, che nella causa del c. Pietro Zrin e marchese Frangipani fosse almeno per procedersi con maggior lentezza in ordine alla spedizione; ma hora dicesi, che la Maesta Sua sia per comandar, che dentro lo spazio d'otto giorni resti terminato il processo.

U vatik. arkivu, Germania vol. 185.

#### 470.

## 1670, 9 srpnja. Beč.

Leopold odpisuje vojenomu vieću u Gradcu na izvještaj od 23 svibnja i odobrava, "dass die Muetter (grofica Katarina Zrinski) mit einer Cammer-Menschin, einem Diener und einer Köchin nachher Pruegg an der Muehr in die Burgg, die Tochter aber in das Frauen-Kloster zu Goess oder Gräz mit einem Mägdlein oder Dienst-Menschin" budu odvedene; på da grofica Katarina stanuje u gradu odtraga i ondje bude čuvana od 12 vojnika kaisersteinove pukovnije.

U c. drž. arkivu u Beču.

#### 471.

1670, 12 srpnja. Venezia. Mletačko vieće daje nalog svomu namjestniku u Udini, da uhvati Orfea Frangepana.

Dall'aggionto memoriale del segretario cesareo vedrete l'istanza fattaci d'spresso ordine del suo padrone per haver nelle mani della giustitia Orfeo Frangipani. Noi però desiderando incontrare ogni giusta sodisfatione della maestà sua, ricometemo col senato di ordinare la ritentione di esso, con li lumi ricavarete dall'istesso memoriale e con le forme più caute, avisandoci poi quello seguisse, per attendere il di più saremo per prescrivervi in questo proposito. 137-1-2.

Alessandro Bernardo segretario.

Che per un estraordinario della cancellaria ducal sia questa sera mandato a leggere al segretario dell'ambasciata cesarea quanto segue:

Dall'efficaci vostre espressioni et instanze compresesi le premure e

desiderii di sua maestà di haver nelle mani della sua giustitia Orfeo Frangipani, incolpato in materia di stato, habbiamo, con li lumi che ci havete dati, che si possi ritrovare al presente in Friuli, impartiti gl'ordini più opportuni al luogotenente di Udine, acciò con quella diligenza, che ricerca l'affare e con le forme più caute, faccia seguire la ritentione d'esso, bramandosi anco in questa occasione incontrare le sodisfationi della maestà dell'imperatore e renderli li più sinceri attestati della nostra affettuosa osservanza, professata in tutti li tempi verso cadaun riguardo della maestà sua.

Alessandro Bernardo segretario.

U mlet. arkivu.

#### 472.

1670, 13 srpnja. Beč. Poslanik papinski nadbiskup Antonio o uzrocih, rad kojih se oklieva s parnicom Zrinskoga i Frankopana.

Il processo del conte Zrin e marchese Frangipani dicesi già compito; mà come le cose d'Ungheria e lo scritto accommodamento della principessa Ragozzi per suo figlio par che possino cangiar di faccia, stante anche le accennate repulse dei luoghi del medesimo che non vogliono ricever presidio alemanno, così è verisimile che si temporeggi più del supposto avanti di pronunziar la sentenza.

U vatik, arkivu, Germania vol. 185.

#### 473.

1670, 14 srpnja. Venezia. Izvještaj Lorenza Stefania mletažkomu duždu Dominiku Contarenu u poslu glede hvatanja Orfea Frankopana.

Serenissimo Principe! Essendomi conferito io Lorenzo Steffani, humilissimo servo di vostra serenità, d'ordine publico dal secretario della maestà cesarea sotto li 12 corrente et lettogli l'ufficio che mi fù consignato dal vostro secretario Bernardo, a quale rispose: punto non dubbita dell'ottima dipositione dell'eccellintissimo senato in quest'importante affare; soggiungendomi, che questo Frangipani fù il primo motore e principal nella congiura del conte di Serino, et che lo stesso fù a Venetia a consultare con avocati per il suo interesse, e che subito si portò a Udine, ove la domenica passata particolarmente si ritrovava, che poco doppo si trasferì a s. Vito, loco poco discosto, con la contessa, e che stante le cose come sono spera della sua retentione, tanto più che ha habitatione in Udine. Seguita che potesse esser la stessa sua captura, mi attestò con espressioni efficaci, che il suo padrone non potrebbe ricever maggior consolatione come quello, che procurava la tumultuatione di quelle genti contro il suo principe natural. Et non havendomi replicato altro, fatti li soliti complimenti partii.

U mlet. arkivu. Esposicion Principi.

## 474.

## 1670, 15 srpnja. Čakovac.

Zapovjednik bar. Zeiss izvješćuje vojeno vieće u Gradcu, da je velikom mukom nagovorio groficu Katarinu Zrinskovu, da otidje i da joj dao više službe, nego bi mu dopušteno samo da ju većma skloni, tè da ju napokon iz Čakovca odpravio. — *U c. drž. arkivu bečkom*.

#### 475.

## 1670, 16 srpnja. Čakovac.

Povjerenik bar. Ivan Wildenstein šalje vojenomu vieću u Gradcu popis one robe, koju je grofica Katharina Zrinski, otišavši "jučer poslije podne oko 4 ure", sobom poniela, i koj sastavi njezina dvorkinja (Marija Seidlizin); jer će med njom biti "po svoj prilici gotova novca, dragocienosti i srebrnine"; a šalje taj popis za to, da mogu pregledati onu robu n Gradcu ili Brucku.

Ibid.

#### 476.

1670, 16 srpnja. Udine. Benedetto Giustiniani obavješćuje mlet. vladu, du nije mogao, po nalogu, uhvatiti Orfea Frankopana, jer je ovaj, čuvši sa to, prije toga otišao u Rim, ili kako drugi vele prieko Piemonta izvan Italije.

Coll'ordinario dispazzo di lunedì istante, pervenutami di vostra serenità il sabato precedente la comissione di far seguire a richiesta del secretario cesareo la retentione d'Orfeo Frangipani venuto in questa patria, assistente della marchesa Frangipani, che sù le mosse turbolenti della Crovatia quì si ridusse, come già humilmente nè avisai la serenità vostra, furno da me di subito con circospetta diligenza disposti gl'ordini opportuni, e nella notte imediate susseguente in un istesso tempo feci fare il tentativo dell'arresto d'esso Orfeo, qui in città alla casa di suo padre et in san Vido terra patriarcale, con scorta a ministri di buona squadra de soldati capelletti a cavallo, a quella dell'habitatione della sùddetta marchesa, con la quale si trateneva, ma non sortì di trovarlo; come a parte intendo, egli con la posta precedente, preavertito forse dell'instanza che contro di sua persona era fatta dal suddetto secretario cesareo, si partì dalla marchesa la notte susseguente, che fù nell' istante, ella disse, per Roma, ma per quello scopro da parte meno interessata, se vi è andato per uscir d'Italia dal Piemonte, et essa qui pur rimane in san Vido, senza sapersi alora sua rissolutione, che vaglia a lume delle publiche sapientissime riflessioni.

U mlet. arkivu.

## 477.

1670, 17 srpnja. Venezia. Lorenzo Steffani izvješćuje o svojem dogovoru s carskim tajnikom radi uhvaćenja Orfea Frangepana.

Serenissimo principe! Portatomi io Lorenzo Steffani, humilissimo servo di vostra serenità, dal segretario dell'imperator et lettogli l'ufficio, che mi fu consignato, che doppo, presane però la solita copia, mi rispose, che lui ha spedito uno in quelle parti per l'inquisitione dello stesso Frangipani et che alla sua venuta saprà tutto distintamente dove dimora; ma che però sa benissimo che la marchesa dimora a s. Vito. Con espressioni efficaci mi rappresentò, che l'imperatore tiene un vivo desiderio della captura del sudetto Orfeo, e che lui tutto spera, che ora ritrovandosi in qualsi voglia stato d'altro principe, sia certamente trattenuto; mentre è colpevole d'una delinquenza così enorme; e massime dimandò in quello del sommo pontefice, atteso che sua maestà ad intercessione pure di sua santità le ha

concesso un'heretico, che teneva priggione, nominato Bori. Finalmente testificandomi della certezza della buona volontà della republica in questa occorrenza, benchè non s'habbi potuto perfettionarla con l'opera, verso il suo padrone, et non soggiungendomi altro doppo complimento presi licenza e partii.

Ibid. Esposicion Principi.

#### 478.

#### 1670, 17 srpnja. Mödling.

Hinko Māzig, konobar kod Petra Zrinskoga, izpovjeda, da je grofica Katarina Zrinski poslala udovici supruzi pokojnoga Nikole Zrinskoga jednu bačvicu punu dragocienosti, da je Petar imao mnogo sabalja, kojih je jedna vriedila tisuću talira, i odore Petrove odnešene su udovi, jedna posuta diamanti, druga rubini; Petar je prošlih poklada donio iz Mletaka 40.000 krunaša, a čuo je, da on dobiva odanle 6000 krunaša svake godine.

U bečkom državnom arkivu.

#### 479.

1670, 18 srpnja. Karlovac. Gr. Ernest Paradaizer izpričava se biskupu M. Borkoviću, da nije htjeo povrjediti njegovih biskupskih prava, kada je župnikom pismom naložio, da u crkvi oprovrgnu glas, kano da bi se ban Petar Zrinski imao skoro vratiti u Hrvatsku.

Litteras reverendissimae dominationis vestrae de dato 15 huius per reverendissimum dominum Czulibercha recte accepi, ex iisque intellexi reverendissime dominationi vestrae mirum plane videri, quod ad parochos diversas litteras mandatorias miserim, quatenus publice ex pulpitis tam nobiles quam rusticos serio dehortentur, ut sub gravissima poena abstineant ultro spargere falsum istum rumorem, ac si intra exiguum tempus comes Zrinius in has partes sit rediturus; unde oriri posset ultimatim peior error priore. Quandoquidem Zrinio non vitio versum fuit mandare subditis per Parochos, ut sese ad promovendam intentionem (quae detestanda fuit) arment, non spero a reverendissima dominatione vestra ullatenus in malam partem summi, quod ego dictas litteras, ad evitandam fortassis novam rebelionem, promulgarim, per quod solenniter protestor, quod nullatenus me in reverendissimae dominationis vestrae iura ingerere, sed tantum suae Maiestatis et communis patriae salutem et emolumentum promovere desiderem; ne quid in praeiudicium excellentissimi domini mei generalis (quem propediem hic Carolostadii salvum et incolumem expecto) interveniat. Reverendissimam dominationem vestram hisce diu valere animitus exoptans maneo reverendissimae dominationis vestrae servus paratissimus comes Ernestus Paradeizer m. p. Datum Corlostadii 18 Julii 1670.

U nadbisk. arkivu. Epistolae ad zagr. eppos. tom. V. nr. 96.

## 480.

## 1670, 19 srpnja. Beč.

Leopold odpisujuć vojenomu vieću u Gradcu na izvještaj od 10 i. m. odobrava, što je Locatelli, osvadjen s urote Zrinskove, odpušten iz tamnice

u gradskoj viećnici i pridržan u gradu, da se lieči od gada, kojim bi u tamnici napadnut, tim više, što sam Zrinski priznaje, da Locatelli nije za ništa znao, a on "ostaje kod samoga poricanja, svoj život ulaže i traži su-očenje s gr. Tattenbachom."

U državnom arkivu u Beču.

#### 481.

1670, 19 srpnja. Venezia. Tajnik carskoga poslanstva podastire u mlet. vieću spomenicu, da se Orfeo Frankopan uhvati.

Venuto nell'eccellentissimo colleggio il segretario dell'ambasciatore

cesareo, si espresse nella conformità del seguente memoriale.

Rispose l'eccellentissimo sign. Marcello, consiliere di maggior età, in absenza del serenissimo principe: Questi signori sono di ciò all'oscuro; potrete lasciar il memoriale, che vi haveranno li proprii riflessi; assicurandovi nudrirsi dalla republica un particolar desiderio d'incontrare la sodisfattione di sua maestà. Dopo di ciò, fatte dal segretario le solite riverenze, partì.

Serenissimo principe, eccellentissimi signori! Per colpe gravissime in materia di stato si è reso debitore della giusitia cesarea Orfeo Frangipani, che al presente si trova in Friuli, et suole fermarsi hora in Udine hora in s. Vito. Onde sua maestà cesarea, mio signore, con sua letera espressa m'impone di rappresentare alla serenità vostra, nella maniera più efficace, il desiderio et la premura, che ha di vederlo consegnato nelle mani della sua giustitia ai confini, per corrispondere sempre con simili occorenze con ogni prontezza alla serenità vostra, la quale humilissimamente supplico a dar gli ordini opportuni, affinchè il reo penetrando l'instanza non si salvi con la fuga; essendo questa un'importanza, che toccando la persona e lo stato della maestà sua, fa sperarle per molti rignardi esserne compiaciuto. Il che seguendo e vostra serenità degnandosi farmene dar parte disporrò, che subito sia ricevuto alli confini con le forme proprie dalli rappresentanti cesarei.

U mletačkom arkivu. Esposicion Principi.

## 482.

1670, 19 srpnja. Venesia. Mletačko vieće o neuspjehu naloga svoga da se Orfeo Frankopan uhvati.

Che per un nodaro estraordinario della cancelleria ducal sia questa sera mandato a leggere al segretario dell'ambasciata cesarea quanto segue: Datisi la passata settimana con tutta prontezza, come vi facessimo sapere, gli ordini più pressanti al luogotenente di Udine, perchè facesse seguire la ritentione di Orfeo Frangipani, furono anco immediatamente dal medesimo colla più circospetta et esatta diligenza, che ricercava l'importanza dell' affare, distribuite le commissioni per farne seguir l'effetto; ma questo non li era sortito d'ottenere, sebene havesse fatto pratticare li tentativi possibili alla di lui casa in Udine et a s. Vito, senza essere con nostra displicenza potuto ritrovare. Tanto vi partecipiamo per argomento del desiderio, che nudrivimo anche in questa occasione d'incontrare le giuste sodisfazioni di sua maestà, o per far apparire sempre più la nostra particolare osservanza verso la medesima.

All'ambasciatore in Germania. Impertite le commissioni più pressanti al luogonente di Udine per la retentione di Orfeo Frangipani, osservarete dall'aggiunta lettera, quanto il medesimo luogotenente ci scrive e le diligenze disposte da esso per farne seguire l'effetto; ciò vi servirà di lume, come anco quanto vi scrivessimo la passata in questo proposito, aggiungendo pure quello facemo leggere a questo segretario cesareo, per valervi in occasione vi fosse parlato.

Ibid.

#### 483.

1670, 19 srpnja. Beč. Marino Zorsi isvješćuje o stanju istrage proti Tattenbachu, Zrinskom i Frankopanu.

..... In publica sala il conte di Tatempoch ha fatto le sue difese. Orò un dottor di legge con ammirabil eloquenza lo spatio di molte hore. Si conobbe lo sforzo dell'ingegno sottile, senza fondamento di validi et sodi argomenti. Presto sarà sigillata la sua causa, devenendo il conseglio di Gratz alla condanna et sentenza di morte. Gran dubbio è, che sua maestà vogli essercitare la clemenza in delitto enorme et che ricerca essemplare punitione. Può essere, che la congiontura consigli di rimettere l'essecutione, sino chè passati gl'accidenti correnti l'oportunità si conosca di minor commotione et strepito ancora.

Al processo del Zrino et Frangipani poco manca per stabilirlo in perfettione. Militano giusti motivi di portar avanti et non venire a decreto, che sia di confidenza soverchia alli rei, nè agli altri ponga pericoloso timore.....

oso amore.

Ibid.

#### 484.

# 1670, 21 srpnja. Čakovac.

M. Sofia, udova pok. bana Nikole Zrinskoga, piše caru, da je po previšnjem odpisu od 22 lipnja predala izaslanomu povjereniku "novac, dragocienosti i srebrninu", što su bili kod nje u pokladu.\*)

U c. drž. arkivu u Beču.

#### 485.

## 1670, 24 srpnja. Gradac.

Vojeno vieće nalaže bar. Zeissu, da se kapetanu Caldi-u, koj je pronadjen za nevina u uroti, povrate konj sa sedlom i turske kubure. *Ibid.* 

#### 486.

#### 1670, 24 srpnja.

Odredjuje se, da se Locatelli pusti uz jamstvo na slobodu, ali da predade prije francezke novce, koje mu je Petar Zrinski bio dao, što su nadjeni u jednom probušenom i u more spuštenom brodu.

Ibid.

<sup>\*)</sup> Na ovoj uslugi i pripravnosti car joj se pismom od 9. kolovoza zahvaljuje.

#### 487.

#### 1670, 24 srpnja. Gradac.

Vojeno vieće izvješčuje cara, da je grofica Katarina Zrinski ovih dana došla u Gradac; dvorski pod-kancelir dodje k njoj drugi dan poslije njezina dolazka u gostionu, te joj priobćio odluku carsku, da će ona u Bruck na Muri a kćer u samostan: "worüber so woll sie als das Töchterlein eccessive haben angefangen zu weinen und zu lamentiren, sich höchstens in dem beklagend, dass man ihr nunmehr ihr Kind wegnehme, so ihr einiger Trost und Lebensauferhaltung wehre, und da sie dessen beraubt sein würde, nichts gewisses als dass sie das Leben auch aufgeben oder in desperation gerathen werde." Grofica je već tri mjeseca bolestna; na putu je u Radgoni i Wildonu više dana radi slabosti ležala; i danas umolì, da njetko k njoj dodje. Poslan bi vladin savjetnik Horacio Vilim Calucci, komu je grofica očitovala, da nesmie radi bolesti (Unterleibsdisposition) umah na put, te se pritužila, kako se ona podvrgla svakoj zapovjedi u nadi. da će biti poslana u Beč k suprugu i bratu, tim više što nije s one urote ništa krvi proliveno. Moli, da ju se ostavi njekoliko dana u Gradcu radi liečenja "und die Tochter, als ihren einzigen Trost", za tim neka se dade naredba, da joj se pošalje rubenine i novaca, jer joj ugarski fiscus dade samo 50 fr. na put. Vieće moli za odluku, a predlaže da se grofica ostavi u Gradcu, dok se oporavi, jer po mnienju liečnika nebi mogla na put bez pogibelji života, pà da joj se ostavi i kćer, koja se može i kašnje poslati u samostan, te za obje "mehrere und proportionirliche Unterhaltungsmittel sambt Leibs-Claidern."

Thid.

#### 488.

# 1670, 24 srpnja. Beč. Drugi sapisnik istražni o prieslušanju Petra Zrinskoga.

Secundum examen, seu continuatio primi, mit dem Peter Graffen von Zrin in dem Quartier der kön. Kay. May. geheimben Raths und ober Hoffkanzlers herrn Johann Paul Hochers Freyherrns. Wien den 24 Julij 1670 von 4 Uhr nachmitag biss 8 Uhr Abendts. Presentibus dicto excellentisimo domino cancellario et domino secretario Abele.

Interrogatoria: Proponit dominus cancellarius: Ire Kay. May. heten gnaedigst anbefohlen, Ine weiters über etliche sachen zufragen mit dem Befelch, dass er an aydtsstath dassjennige aussagen und bekennen solle, wass wahr ist. — Responsoria. Respondet: Ja, und will es gern thuen, legt ein Memorial ein, so herr Seoretari Abele gelessen, und ist disses Inhalts. Legatur (Nr. 489).

- 1. Öb er nicht ainige Schreiben dem Tschikhlassy Andreen an den Fürsten Ragozzi mitgegeben? Respondet: Von neun, alss wass er jüngst bekhendt.
- 2. Ob nicht hiebey kombendtes Schreiben datiert vom 10 Martii in Tshakathurn 1670 von seiner handt an den Fürsten Ragozzi abgehen lassen?

   Respondet: Von ja, und seye eben dassjenige, so er durch den Tschikhlassy geschriben und geschikht.

3. Weillen er in bedeuten Schreiben vermeldte, dass er ad intercessionem Hungarorum et totius nationis bey dem Thürkhischen Kayser alles in gueten standt gerichtet, wer die jennige gewessen, so disse Intercession bey Ine gesuecht? — Rdet: es hete kein Hungar bey Ine intercediert, hat solches auss sein Kopf aigens und für sich selbsten gethan, auch es sub sigillo volante Ime, Tschiklassy, mitgegeben.

4. Weillen er auch in bedeuten Schreiben vermeldte, dass der Türkische Kayser schon alle Befelch allenthalben aussgeschikht Ine zu helffen, wass es dan darmit für ein Bewendten habe? — Rdet: Waiss von nichts; habe es nur inventiert, den Ragozzi dardurch auf sein seithen zu bewegen.

5. Weillen er in besagtem Schreiben vermeldte, dass er sein geldt allenthalben aussgeben und den Hungarn spendiert, wer dan diejenige seint, so Ime geldte durch wechsel widerumb heten geben sollen? — Rdet: Seye alles von Ime fingiert und inventiert, den Ragozzi zu einer Summa geldts zu bewegen.

6. Demnach auch in besagten Schreiben enthalten, dass Ime die Perkhstätt alle hilff zulaisten versprochen, wie es darmit beschaffen? — Rdet: Tempore dess verstorbenen Palatini Weseleni heten Sy Ime, Palatino, gelt und hilff versprochen, wie er es von dem verstorbenen Michael Borri gehört, sonsten waiss er nichts.

7. Wer derjenige Palogy seye, von deme er in dem schreiben mel-

dtung thuet? - Rdet: Seye Vicegespann in Pergstätten.

8. Ob er mit Ime, Palogy, correspondiert, oder warumben er sich auf Ine referiert? — Rdet: Von neun; sonsten habe er gewusst, dass er, Palogy, mit und under den andern Hungarn begriffen gewessen; dahero er sich auf demselben referiert.

9. Ob er nicht auch durch einen Tschaussen dem Fürsten Ragozzi ein Brieff und zwar de dato Tschakathurn den 20 Martii zuegethan? — Rdet: Von ja; und hete er es schon auch zuvor bekandt; quod tamen falsum est, dan er damallen nichts bekhendt sondern alles gelaügnet.

10. Weillen er bey dem jüngsten und ersten constituto de 28 Junii 1670 aussgesagt, dass er allein durch den Tschiklassen die Brief zuegeschikht, alss befündte sich ein contrarietet in seiner ausssag? — Rdet:

Er bekhene es iezo, auch durch den Chiaus geschikht zu haben.

11. Weillen er in dissem Brieff meldtet, er hete dem Ragozzi schon binas Litteras geschriben, wo die secundae gebliben? — Rdet: Wisse von solchem nichts, muesse nur in andern sachen geschehen sein, und sonderlich

wegen seiner gesundtheit.

12. Nachdem er in dissem anderten Schreiben meldtet, dass die Perkhstätt gar ein million hergeben werdten, alss solle er die Wahrheit recht sagen. — Rdet: Er wisse nichts, alss wass er von dem Michaele Borri gehört; sonst habe er disses zu dem Endte geschriben, weillen disser

Brieff durch Türkhen gangen.

13. Ob er nicht einen Thumbherrn von Crakhaw, Wagensky, in gueter Bekandtnus habe? — Rdet: Von ja; seye bey der verwittibten Palatinin gewessen, und habe Ir Guett in Pollen in arenda gehabt, alda auch er bey — und mit Ime durch ein Tag bekandt wordten; sonsten heten sy Zyffer mit einander gehabt, und er, Wagensky, lauter neue Zeitungen und secreta medicinalia geschriben; von oder wider Ire Kay. May. aber nichts.

14. Ob er nicht von Ime, Wagensky, begert, Ime eine gewisse Persohn vorzuschlagen, so er in Frankhreich schikhen wolte; und ob er, Wagensky, nicht hierauf dem Gysza benendt? — Rdet: Von ja, und referiert

sich auf sein jüngste ausssag.

15 Weilen er, Gysza, bekennet, dass er solche Raiss mit Vorwissen des Cron-Schazmaisters, dess von Morssin, fürgenomben, auch zu dem Endte ein Instruction und zugleich ein Brieff am den König in Frankhreich empfangen, wass er, graff, hierauf sage? — Rdet: Von neun, wisse nichts darumben, der Gysza sagt die wahrheit nicht, doch bekendt er, dass ein Credential an den König in Frankreich mitgegeben, stehet doch auch desswegen an, endlich mag es sein, doch habe er sich in solchen Credentialien in genere recommendiert.

16. Weillen er, Gysza, bekhendt, dass er die vorhabente Rebellion der Hungarn und Croaten dem König in Frankhreich entdekht, und die protection und gelt begert, wass er darzue sagt? — Rdet: Es seye nicht

wahr, der Teuffl solle Ine hollen, der Gysza liege.

17. Wie disses bestehen könne, da doch der Gysza bekhenne, dass der König in Frankhreich darzue nicht einwilligen wolle, sondern sy zu der Trew gegen Irer Kay. May. ermahnet? — Rdet: Wüsse von dissem nichts, der Gysza hete Ine nie, sondern allein dem Nagy Ferenz geschriben, er aber dergleichen von Ime, Nagy Ferenz, nicht gehört.

18. Wass dan der Nagy Ferenz Ime, grafen, dessentwegen geschriben? — Rdet: nichts anders, alss dass der Gysza alda in Frankhreich gewessen, doch aber nichts aussgerichtet habe; zweiflete auch, ob er, Gysza,

dasselbsten gewessen seye.

19. Wo sich der dominicaner Bargilio anjezo aufhaltet? — Rdet: wisse es nicht.

20. Ob derselbe nicht andere Commission gehabt bey Poln, ausser derjenigen daruon er jüngst gemeldtet, nemblich wegen procurierung der pollnischen Nobilitet für Ime? — Rdet: Von neün, wisse nichts darumben.

- 21. Wass für ein handtschrifft seye, so Ime vorgewissen wordten, id est Instructio Bargilij ab ipsomet Bargilio scripta et a Frangepani correcta? Rdet: es seye die Handschrüfft dess Frangepani Camerdieners, Antonii Romani, und die marginalia dess Frangepan handt, darinnen Er, Frangepan, sich zu diensten dess Königs in Poln recommendiert; wie dan er, Frangepan, Ine graffen von Zrin gebeten, dass er Ine darum zu Diensten dess Königs in Polln recommendieren solte; wisse zwar den tenor disser Schrifft woll, seye gar grob, aber der Marchese habe es gemacht; er, graff, aber habe dem Bargilio gebetten, er solle es nicht überantworthen, wie er dann zweislet, dass er es gethan, oder überantworthet habe.
- 22. Wie er solches dan sagen kan, da doch der Bargili selbsten bekendt, dass er dass negotium matrimoniale bey Polln angebracht? Rdet: der dänische Resident habe durch den Bargili disses tractiert, und auch Ine, graffen, gebethen, solches in Poln zu recomendieren; damallen habe man von der heürath mit der Erzherzogin Eleonora jezigen Königl. May. in Poln, nichts gesagt, gehört oder gewusst.

23. Weillen der Bargilli Ime auch auss Polln geschriben, wie Ime, Graffen von Zrin, dann solche vorgewissen wordten, wass er dan Ime, Bargilio, darauf weiters geschriben? Rdet: von nichts, seye baldt selbsten darauf komben.

- 24. Weillen der Frangepani lauth seiner aussaag vom 26 Junii vill anderst und dergestalt erzellet, dass er, graff von Zrin, solche Instruction Croatisch gemacht, und er, Frangepani, es Ime, graffen von Zrin, wällisch machen, ja auch vill gröbern puncta mitigiert, doch selbige widerumben also verbleiben lassen müessen, wass er dan darzue sagt? Rdet: Läugnet alles. Er habe es nicht componiert, habe kein ingenium darzue, doch woll daruon gewust, zu wass Endte er solches solle gethan haben; laügnet alles, und verschwerdt sich, dass es nicht wahr seye. Über disse, dess Frangepani Aussssag, hat er gewaldtig gejammert, will vor denen Heil. Sacramenten schweren, dass er es nicht gethan habe; und er habe dem Bargilli heimblich gebetten, dass er, Bargilli, solche Instruction niemandten eröffnen solle. Addit, disses weren von dem Frangepani rechte Wällische subtiliteten.
- 25. Wie lang es seye, dass er mit dem graffen Tattenpach die Liga gemacht, und warumben? Rdet: Ungefehr nach den Todt dess Niclassen graffen von Zrin: er seye zu Ine nacher Tschakathurn komben, habe Ime Hundt und anders, er hingegen Klepper geschenkht; darauf Sy mit einander getrunkhen und sich vollgesoffen, hernach disse confraternitet mit einander, doch keineswegs wider Ire Kay. May. aufgerichtet.
- 26. Herr Hoffkanzler legit dess Tattenpachs aussssag vom 7 May 1670. — Rdet: die Liga habe der Tattenpach aufgesezt, und er, graff von Zrin, solche abgeschriben, und hernach einer dem andern gefertigter zuegestelt; so habe er auch Ine, graffen von Tattenpach, die mit dem Nadasdi gemachte Liga nicht gezaigt, doch daruon gesagt; und disses seye zu Tschakhathurn geschehen. Von den worthen "videbis mirabilia", noch von den andern, daruon der Tattenpach meldtet, alss von dem Gremonville oder König in Frankhreich, wisse er nichts ob er etwass dergleichen gegen den Tattenpach gemeldtet. In summa: Er bekendt sich zu dess Tattenpachs aussagen nicht, vill weniger dass er mit Ime bey dem Locatelli auf dem Schloss Lapsina gewesen seye; endlich hat er es bekendt, dass er, graff von Zrin, den Maschwandter und den Tattenpach dahin zu Lapsina, zway Meill von Gräz, entgegen komben, und haben sy darauf zu Tschakhathurn mit einander die Liga gemacht; der Maschwandter habe nichts darumben gewusst, und hete der Tattenpach zu Ine, und nicht er, graff von Zrin, zu Ine, Tattenpach, geschikht.
- 27. Wie köne Er sagen, dass Tattenpach, durch dassjenige, so er gegen Rudolphi geredt, und sich gegen Ine erbotten, allein zu expiscirung seines disegni gethan? Rdet: Maint es also, beziehe sich auf sein vorrige Aussag. Gott wisse es am besten, die Ursach, aber warumben er disses mainet seye, weillen der graff von Tattenpach gegen Ine vermeldtet, er seye mit Vorwissen oder auss Befelch dess Landtshauptmans zu Ine komben, also argumentiert er, ergo seyn solches zu Expiscirung seiner disegni beschehen, und von dem Landtshauptman also Ime aufgetragen worden.
- 28. Dominus cancellarius instat: seye dess Tattenpachs aigene Handschrifft und notata? Legitque illa, ligamque ejusdem Tattenpach. (br. 29) Rdet: Negat et pernegat, Gott solle Ine straffen, er wisse umb disse Notata nichts, zweisle auch ob die gemachte Liga mit der abgelessenen übereinstümbet, iterumque negando et pernegando.

Und mit dissem hat man Ine abermallen dimittiert. Es ist nicht zu beschreiben wie er über disse fragen so beängstiget wordten, und zwar dergestalt, dass er etlich mallen gesagt, er glaube nicht, dass Gott an den jüngsten Tag so scharff aussfragen werdte; er hete Ime sein Leben lang nicht eingebildtet, dass er umb seine Reden solte also Rechenschaft geben müessen. — Wien 24 Julii 1670.

489.

1670, 24 srpnja. Beč. Predstavka sa spomenicom, predana Petrom Zrinskim kod drugoga prieslušanja kancelaru bar. Hocheru.

- I. Sacratissima caesarea et regia majestas! Domine domine clementissime! Quamvis huc venerim, non ut me justificarem aut jure contenderem, sed sponte fugerim ad clementiam vestrae mattis caesareae gratiosissimis literis et promissis, tam mattis vestrae sacr. quam ministrorum suorum: nihilominus dedi justificationem meam, quam judicavi coram Deo esse veram. Insuper meis litteris impense iuveram, ut sopirentur tumultus Ungarici. Videns tamen meam causam in dies praeter spem procrastinari, ob res aliquas accidentales extra substantiam facti, eorumque, qui hostilitatem exercuerunt, iam esse res integro compositas et condonatas, me et familia praetermissis, qui constanti et illibata fide ad haec usque tempora inservivimus augustissimae domui vestrae. Suplico humillime matti vestrae, ut tandem meis misseriis et calamitatibus moveatur, meque meae pristinae sorti restituere dignetur; alienum enim est semper inclitae domui austriacae familias conspicuas promeritas annihilare, innocentes et pueros opprimere, poenis plectere; iam quartus agitur mensis, ubi filius meus, tempus, florem aetatis et studia in hac captivitate perdit, milique non solum solatio non est, sed maestitiae et amaritudini, eo vel maxime, quod semper ei in calumniam objicere poterit eum adhuc in viridi inter reos et captivos annumeratum fuisse, sub judice etiam clementissimo. Quem deus conservet, ut optat sacratissimae Mattis vestrae humillimus et fidelis vasallus C. Pet. a Zrinii.
- II. Dicta excellentissimo aulae cancellario. Excellentissime Domine! Recordando nominis et honoris familiae meae prae maestitia et dolore vix ea proferre valeo, quae oretenus proferre deberem. Fuimus etenim semper decus patriae, terror Turcarum, testantur trophaea a me suae maiestati oblata ac praesentata; quid me ad hoc impellere deberet, tali nomine infidelitatis conspurcare florentem familiae meae honorem, habendo tot principes, viros magnos, reges ipsos, sanguine iunctos, hos inquam faedo abtrociae detestabili nomine contaminare cur deberem? Vidi etenim clementissimi mei domini erga meam familiam propensum semper amorem, non fui adactus, vel a tanta miseria aut paupertate, ut desperationis causa ad talia me praecipitassem, etsi promotionibus praeteritus sum, etsi totam meam substantiam in defensionem Patriae et servitia suae maiestatis converti, fui tamen inter pares meos primus et honore et dignitate; apud ipsos Turcas infamissimum nomen mihi procurassem; nonne tot experientias, falsitatem tyrannidum turcicarum legi, vidi et in dies audivi? non est natio, non est gens, non est regnum, qui non aversantur et deplorant jugum illorum, cur ergo ego in mea senecta appetere deberem? et cui fini? Certe mihi ipsi sententiam declaro: merito propter talia scelera poenis attrocissimis mulctari deberem.

Ego, qui nil aliud scivi, nec alia practicavi praeter exercitia confiniaria, misi Buckouatschium, ex duplici causa existimando gratum opus facere suae maiestati, cum iussus fuerim praeterea correspondentiam Turcarum conservare seu continuare. Quis enim non putasset in nos arma convertere nolle? praeter tanta praeparatoria bellica, propter tantas pollicitationes et promissa tanta duorum ab imperatore turcico per nuncios declaratorum; promisit praeterea imperator turcicus Buckovatzkio sub commandam aliquot millia Turcarum, quos nobis perdere in animo fuit; nec hoc secretum alicui in mundo prodere volui, hinc omnes demonstrationes facere fui coactus, nec litteras, nec sigilla, nec patentes scripsissem, si a me plus aequo non extortae fuissent; unde ut cooperiam intentionem, omnia facere debui, quae minime detrimento fore suae maiestati et quae facillime mutari posse censui; et ut conjicio Buckovatscki sincero corde egit; si enim realiter in perniciem nostram tractasset, nonne venisset aliquis Turca mutato nomine, mutatis vestibus, ad concludendam et stabiliendam imperatoris Turcae ultimam decisionem et modum aggrediendi opus? aut nonne expectasset opportunum tempus, nec adventum suum maturasset, sed cum ipsa armata insciis nobis inopinate nos invasisset? illa, quae scripsit, debuit facere, existens inter Turcas, et dum limites nostros intravit perterritus tantarum minacitatum recedere coactus fuit; hinc motivis falsis pro pallatu Turcarum redditum ipsi persuasi; et dum venerat, accidentaliter cum illo erant duo Turcae confiniarii, quos forsan pro testimonio rei veritatis gerendae secum conduxit; nec minus facere potuit, id quod fecit: abegit aliquot jumenta quibusdam colonis absque sanguine, absque sanguinis effusione, profiantum itidem parvi pretii detinuit; demum cum in procinctu fuisset ad me venire, casus iam notus et fortuna in me totam machinam convertit.

Haec in summo secreto semper tenui nullique aperui exceptis duobus, apperui capitaneo meo Casparo Balog, quia novi illum hominem fidum, appetentem ruinae turcicae, et ut in meis falsis seu apparenter demonstratis demonstrationibus milites a malo eo magis detineat, prout et factum est; viderunt strictam disciplinam meorum Graecenses. Apperui similter patri Forstall, nunquam enim vidi hominem magis turbatum, melancholicum; ex rumore praesumpto et ne aliquid sinistri moliretur, detexi ipsi secretum sub sigillo confessionis strictissimo. Nunc quoque supplico excellentiae vestrae, ut in secreto ulterius permaneat. Scio enim Bukouatshkium non manere inter illos; si deus illum priori sensu non privavit, veniet sine dubio, si sua maiestas illi gratiam et recompensam damnorum non denegabit; et si casu quo inescatus turcicis blanditiis reverti nollet, facillimum erit per ipsos Turcas illum perdere. Qui certe (si venerit) sciet, christianitati et suae maiestati inservire. Haec quae de Buckouatschio dicta recondita adhuc fuere; sic decepti a piae memoriae meo fratre, medio cujusdam voivodae defuncti Pomich, sic per me medio voivodae Gerkovich in carlostadiensibus confiniis structus dolus fuerat, sed invidia defuncti generalis rem praetervertit.

• Quantum ad Ungaros, nonne illi semper seditiones moliebantur? an exulcerati propter libertatem, an propter inditam ipsis naturam, ignoro; crediderim ex utraque causa, idque non semel voluntatem illorum declaravi ministris suae maiestatis. Accomodavi me quidem ipsis, amorem illorum in me attraxi, non augendo rebellionem, vel me in talibus illis pro-

mittendo minime. Nonne causa fui primario, tempore Palatini, rebellionis extinctae cum Nadasdio? nonne ego fui ante annum, qui comitem Rottal conservavi, et cum illo vivere, mori decrevi? tum variis figmentis animos illorum sedavi, ipsi comiti Rottal notis, semperque a propensione Turcarum

quantum potui abstraxi.

Quod autem Frangepanus et alii inimici et aemuli in me insurgendo, am ad nihilum me reducere sattagunt, mirum non est; est talis conditio niseriae humanae, cum unum cadentem vident, non villi succurrunt, sed mnino deprimere conantur; si aliquis ministrorum suae maiestatis, vel pse primus minister celsissimus princeps, disgratiam suae maiestatis in-urreret, certe nimis pauci vel nullus inveniretur, qui eum sublevare velet; quid ergo mihi sperandum de aliis? qui et extraneus sum; quibus meum omen ad invidiam pervenit, qui nec tam altae conditionis fui. Frangepaus semper mihi inimicissimus fuit; cum primo ex Italia venit, banditis liquot ex Italia portatis, meam integram domum exstinguere conabatur; um secundario venit, toxicum pro me meisque praeparavit, ab ipsis inteessatis servitoribus suis sum admonitus. Ultimo dum ex Italia venit, hic 'iennae propter nullam causam ad arma me evocavit; siccine ergo aliquid i concredidissem? sed haec non est mirum fecisse, nam ipse sapiens comrehendere non potuit viam viri in adolescentia.

Graecenses nunquam bono animo erga me fueruut: dum adhuc viceeneralis extitissem Carlostadii, generalis defunctus me in Turciam bis traidit, sed magis expertus confiniorum casses effugi; authentice, iure meiante, comprobavi; satisfactionem petii, tacere me fecerunt. Nunquam praerea ad aliquam vel minimam promotiunculam recommendatus ab illis

ctiti; et ut verbo dicam in omnibus contrariebantur.

Si itaque sorte mea iniqua suae maiestati peccavi, ideo veni ad obeientiam, iussa suae maiestatis exequi; et si umbra fuisset alicuius rebelionis in me, ideo evitare volui maculam honoris mei, veni sponte non
urando tot terriculamenta, praesertim habendo assecuratorias suae maietatis; nolui ad exteros principes confugere, cum tamen patebat mihi via,
t ne vel umbra maculae honoris mei appropriari mihi posset. Veui, omesque poenas supportare patienter volo, si necdum satis inflictae putantur,
am tamen morte graviores censeo, solum ut honore restituar, sine quo
ec carceres exire, nec mortem recusare cupio. Sua maiestas est sola, quae
ne annihilare potest et ex stercore erigere.

Non ambivi tanta promissa turcici imperatoris, ideo tempestive suam aiestatem admonui, imo ante annum recensui; et sicut cervus fontes aquam, eo magis suae maiestatis iussa cum desiderio expectavi, quibus et rui; vivo itaque in his miseriis cum spe acquisitionis benignae et mihi

omissae gratiae suae maiestatis.

Nec dubito innumeros dicere et propalisare, me vindictam velle mainari, caedes promovere et procurare, et varia his similia propter exulcetiones. Sed proh deum, anne ego vermis existens uni monarchae me opnere possem aut velim? anne Turcis vel Turcae mihi credere volunt? anne
triottarum et aliorum pollicitationibus falsis, vel illi meis se confident?
rte, si sua maiestas a me postulabit, libenter ante sanctissimam euchatiam (quam omnes colimus et veneramur) iurando fidelitatem suae matati vovebo; et ne in minimo vindictam vel scintillam vindictae praete-

ritarum rerum vel minime fomentabo, totum me suae maiestatis arbitrio et vindictarum dispositionem confido. Nec mihi cordi aliud erit, quam in gratia suae maiestatis phoenicis instar renasciturum, maculam meis factis et fidelibus servitiis obliteraturum.

Neque spero, me pro rebelli adiudicari, cum sponte obedivi et in simulatione mea spontanea suae maiestatis, domini mei clementissimi, admonitionem et declarationem, nimirum data resolutione, volendo me in gratia sua et servitiis conservare, ab eadem sua maiestate recepi, venire ultro acceleravi; ea propter iterato suplico, humillime protestando coram deo et mundo, ut ne macula mihi talis; inuratur cum praeterea nulli mortalium nocui, nec nocere praetendi, nec alibi refugium seu fulcimentum quaesivi, sed suae maiestatis promissae gratiae me concredidi. Me humillime recommendo C. Petrus a Zrin m. p.

Ibid.

#### 490.

1670, 26 srpnja. Nastavlja se iztraga proti Petru Zrinskomu, zametnuta 24 r. m.

Den 26 Julii hat er (P. von Zrin) an den herrn Hoffkanzler gegen-

wertiges Schreiben abgehen lassen:

"Supplico humillime, excellentia vestra dignetur vel dominum Abele secretarium ad me mittere, vel mihi benignam audientiam praebere; nam mihi occurunt magni momenti negotia, me concernentia, quae proponere desidero."

Worauf Herr Hoffkanzler Ime, herrn Abele, nachfolgendtes geschriben: "De coetero super inclusis adeat sua dominatio Zrinum, et audiat, et eum hac occasione denuo moneat, ut ei veritatem detegat quoad Tattenpachium; et ostendat, quam incredibile sit, eum negare illa, quae tam temere fassus est Tattenbachius 7 Maii hujus anni, cujus copiam nudius tertius dedi suae dominationi, nec nen interrogatoria super hoc constituto in personam dicti Zrini concepta; desidero deinde de his informari."

Worüber aber er, herr Abele, sich gegen Ine, Herrn Hoffkanzler, mit gebürendten respect daruon gehorsambst entschuldiget und gebetten, weillen er mit Ime, graffen von Zrin, die Zeit seines Lebens, ausser in dissen zweyen examinibus, nie und kain worth geredtet, und stets wider Ine in seinem gemüeth, nescio quo monente, einen besonderen horrorem empfundten, dass er demnach auch aniezo und in dissem nicht anfangen; und dahero er Ine mit dissen hingang zu dem Zrin gnaedig verschonen wolle, dan disse materia seye materia status; und folgendts ganz häkhlich und deli cat. Begere dahero mit Ime allein nicht zu reden.

Welches Ime dan hochgedachter Herr Hoffkanzler auch sonders wollgefallen, und darauf under einander beschlossenermassen Ime, graffen von Zrin, an gedachten 26 Julii Nachmitag umb 2 uhr zu sich hollen lassen. In welcher Verhör er dan nachfolgendtes aussgesagt: er habe sich erst recolligiert, wie es mit dem Bargilio hergegangen; nemblich, alss derselbe anfänglich durch etliche Jar bey dem jezigen Bischoffen zu Ollmütz, und hernach bey dem graffen Nostiz gedienet; were derselbe von Ime, Nostiz, sodan beedten Inen, graffen Zrin und Frangepani, in Ire Dienst recommendiert; solcher auch darauf von dem Frangepan angenomben wordten; es

hete Ime, graffen von Zrin, aber der P. Donellanus bedeuten p. Bargilium etliche Tag hernach so instendtig recommendiert, dass er ine selbsten in seine Dienste anzunemben resolviert, welche er, p. Bargili, aber ehendter nicht angenomben, alss biss Ime hierzu der Frangepani die Licenz ertheilt gehabt. Immitels were die Post auss Poln wegen des erwölten Königs Michaels hieher ankhomben, und hete Ime, graff von Zrin, der Frangepani gerathen, dass er bey selbigen König sein glikh suchen solte; benebens gebetten, dass er, graff von Zrin, Ime, Frangepani, bey dem König alda occasione petitae nobilitatis für Ine, grafen von Zrin, dahin in Dienste recommendieren wolle; dan er mit 100 Pferdt dahin sich begeben und Dienst annemben wolle. Baldt darauf hete der Frangepan bedeute schändliche Instruction und Concept verfasst, und Ime, graffen von Zrin, zum Lesen gegeben zu dem Endte, dass er solches durch den p. Bargilli nacher Polln schikhen wolte; und alss er, graff von Zrin, solches nicht gleich gethan, sondern berürtes schändliche concept durch 8 Tag auf seinen Tisch ligen lassen, hete Graff von Frangepan stets gefragt: warumben er dan bedeutes Concept so lang nicht wekhschikhen thue? darauf er, graff von Zrin, solches dem P. Bargili gezaigt, und demselben zuegemuthet, dass er solche Commission nacher Poln annemben wolte, welches er lang nicht gethan, sondern widerrathen, doch endlich angenomben, und die Raiss angetretten hat.

Auf der Raiss habe er, p. Bargili, Ime den Namben abbatis Palmerini fingirt, und hete demselben der dänische resident dass negotium matrimoniale aufgetragen, welches er, graff von Zrin, auch endlich dem König in Poln recommendiert; er, Bargili, habe zwar solches negotium daselbsten an den polnischen Hoff vorgetragen, aber nicht lang getriben, sondern seinen weg baldt widerumb weggenomben, weillen man alda von Ime, ab-

bate Palmerini, underschidliche discursus und gelosia gefasst.

In summa: graff Frangepan habe dass grobe Coucept gemacht, Ine zu dissem und allem andern schädlichen und üblen Vorhaben und werkh instigiert, und zu allen angestüfft; und seye also derselbe in allem und

jedten ainig und allein schuldtig.

Auss welcher reiteraten Ausssaag zu sehen, dass der Allmächtige Ine, graffen von Zrin, so starkh verlassen. Je mehrer er es läugnen oder bemäntlen und verblümblen wolle, dass er sich noch grober darrin verhawe, dan ja schon genueg, und er das höchste Crimen in personam augustissimi begangen, dass er disse schädliche schrifft 8 Tag auf seinen Tisch behalten, gelessen, und endlichen durch Abschikhung dess Bargili bestätiget; von dissem aber Irer Kay. May. nicht dass geringste eröffnet hat. Wien 26 Julii 1670.

Ibid.

#### 491.

1670, 26 srpnja. Beč. Marino Zorsi isvješćuje, da je caru i kancelaru Hocheru isjavio pripravnost republike, da se Orfeo Frankopan pridrži; Katarina Zrinskova odvedena u Bruck; stvari ugarske.

···· Nell'occasione dell'udienza rapresentai all'imperatore la prontezza di vostre eccellenze nel dare gl'ordini a Udine per la retentione d'Orfeo Frangipani in conformità dell'istanze del secretario Federici; confermai parimente la pronta pubblica dispositione in tutto quello concerne la sodisfactione di sua maestà. Al cancellier Hocher espressi lo stesso, essendo quello che sopr'intende a simili materie et che haverà trasmesso la commissione ....

L'arcivescevo di Strigonia chiamato di sua maestà alla corte venne già alcuni giorni. Sarà introdotto nelle conferenze, che si terranno per stabilire la quiete del regno, assicurare li populi et scegliere mezzi per mantenere, nell'Ungheria superiore particolarmente, un considerabile corpo d'armata. Senza questo si considera difficile sostenere le piazze tanto per l'infedeltà degl'Ungheri, quanto per la difidenza, che si ha con li confinanti.

La necessità ha obligato per divertire gl'inconvenienti di levare la contessa di Zrino da Ciakturno. Mesi sono che scrissi a vostre eccellenze la risolutione presa in simile proposito. Fù sospesa per causa di malatia; et altri riguardi pure si sono havuti in riflesso nel diferirla sin al presente. In fine la prudenza ha insegnato d'effettuarla. Con buona scorta è stata condotta et si fermarà in Pruch, diligentemente custodita, con ordine di renderli ottimo trattamento. La sua piccola figlia si separa da lei, consegnandola alle monache di s. Domenico in Gratz, nel che l'af-

fetto materno risente il colpo con gran tenerezza et dolore.

Per lamentarsi di molt'aggravii inferiti dalle soldatesche nella marchia per l'Ungheria sono venuti alcuni deputati a piedi di sua maestà. Si è scoperto, ch'uno almeno, se non due, siano nel numero contaminati della ribellione notati nella lista et poco meno che dichiarati et decaduti dalla gratia dell'imperatore. Alcuni ministri persuadono, che non s'admettino all'udienza nè siino riconosciuti con il carattere, anzi venghino subito fermati in arresto, come meritano per la colpa commessa et per la tenerità dell'animo franco, et quasi innocente. Non credo che sia per adherirsi a consegli tanto severi, piùtosto si lasciarà con la dissimulatione sopito il mancamento per non haver occasione di strepiti et di novità.

U mlet. arkivu.

## 492.

1670, 26 srpnja. Rim. Ant. Grimani, mlet. poslanik, priobćuje, da već sada viećaju tamošnji pravoslovci, što se imade činiti s dobri kneza Frankopana, koji neima djece, ako bude odsudjen.

Nell'opinione, che appresso alcuni corre, possi in Germania restar condannato all'ultimo supplitio il Frangipani, nel qual caso pretendono questi giuristi, che li di lui beni, a quali in mancanza di lui e discendenti, si dice, siano chiamati li Frangipani, (che) sono nello stato della serenissima republica, vadino pur al fisco, resta con dubietà, se dovesse intendersi il medesimo in beneficio della camera opur in libertà del papa, e pare vadino essaminando la materia, le leggi et gl'essempii, per poter in ogni caso con prontezza allegar l'opinioni loro.

Ibid.

#### **493.**

## 1670, 27 srpnja. Beč.

Zrinski Petar piše austr. kancelaru, da mu pošalje svoga tajnika Krištofa Abele, ili da mu dade audienciju, u kojoj bi mu priobćio važnih viesti. — U c. drž. arkivu u Beču.

# 494.

## 1670, 27 srpnja. Beč.

Petar Zrinski moli austr. kancelara, da mu dopusti primiti "iubileum" uvjeravajuć ga, da neće pobjeći a niti štogod proti poštenju počiniti. Ibid.

#### 495.

# 1670, 27 srpnja. Beč.

Leopold nalaže voj. vieću u Gradcu, da se kapetan Gjuro Caldy, koj je služio kod udovice Nikole Zrinskoga, pusti iz zatvora, pošto mu se ne-može dokazati, da je krivac i sučastnik urote, samo neka dadne jamstvo, da će se na zahtievanje predstaviti.

Ibid.

## 496.

#### 1670, 27 srpnja. Trst.

Giovanni Paolo Comelli de Stackenfeldt, namjestnik u Trstu, odgovara caru na njegovu zapovjed, da će Orfea Frankopana uhvatiti, ako onamo dodje; ali da ga još neima ondje.

Ibid.

#### 497.

## 1670, 29 srpnja. Gradac.

Vojeno se vieće tuži caru, da je udovica pokojnoga bana Nikole Zrinskoga izaslanu po bar. Zeissu pukovnijskomu quartiermeisteru stavljala prieko svojega vojvode Gaše Baloga zaprieke kod popisivanja u Medjumurju, tè da pučanstvo nepomaže kod utvrdjenja Čakovca obkopi, jer ga ista uputi, da je car njezinu sinu predao Medjumurje.

Ibid.

## 498.

#### 1670, 2 kolovoza. Beč.

Car odpisujuć vojenomu vieću u Gradcu na izvještaj od 24 srpnja glede grofice Katarine Zrinskoga odobrava njegov predlog, te priobćuje, da je prieko ugarske komore dvorske naloženo, neka se za groficu, njezinu kćer i službu odrede "mehrere und proportionirliche Unterhaltungsmittel sambt ihren Laibs-Claidern."

Thid

1670, 3 kolovosa. Beč. Papinski poslanik nadbiskup Antonio izvještuje, da će po javnom mnienju Zrinski i Frankopan odsudjeni biti na doživotnu tamnicu, mladi Zrinski dobiti dobro u Austriji mjesto onih u Hrvatskoj, sestra mu odveđena u Gradac u samostan, majka Katarina u Bruck; mlet. republika obećala predati O. Frankopana caru.

È parer commune, che il conte di Zrin e marchese Frangipani habbino da esser condannati ad una perpetua carcere, e che per levar al figlio del primo l'occasione di sequitar l'esempio del padre, sia per assegnarsegli qualche bene in Boemia o in altra parte di queste provincie hereditarie, invece dei molti, che godea in Croazia.

Frattanto è stata posta la di lui sorella in un monastero di Gratz, e la madre, come fautrice della congiura, nel castello di Pruk in Stiria,

di dove vogliono che non sia più per uscire.

Constando, per quanto dicono, a questa corte esser Orfeo Frangipani, cavalier del Friuli, complice non meno de sopradetti dell'accennata ribellione e d'haver in particolare trattato co' Turchi, è stato perciò da sua maestà richiesto alla republica veneta, la quale ha promesso di far tutto il possibile per darlo nelle mani della maestà sua.

U vatik. arkivu. Germania vol. 185.

## **500.**

1670, 6 kolovosa. Beč.

Leopoldo stališem i redovom hrvatskim odgovara na njihovu predstavku podastrtu kroz poslanike Ljudevita Vagića zagrebačkoga i križevaćkoga i Franju Ladanja varaždinskoga bilježnika županijskoga, u kojoj su prosili, da se banska čast konačno podieli: "etiamnum priori beniguae nostrae resolutioni inhaerendum, et consequenter collationem eiusdem aliquantisper adhuc suspendendam esse duximus."

U zem. arkivu. Acta regni Congreg. 1670, nr. 3.

## 501.

1670, 7 kolovoza, Gradac.

Vojeno vieće javlja caru, da je grofica Katarina Zrinski gostioni dužna 120 for. za prvi tjedan svojega boravljenja, a toliko će iznašat trošak i za drugi; moli, da joj se doznače sredstva.\*)

U drž. arkivu u Beču.

## **502.**

1670, 7 kolovoza. Gradac.

Vojeno vieće izvješćuje caru, da je Petar Zrinski po izvještaju bar. Zeisa, kada je iz Čakovca odilazio, zatvorio 250 kubura u sanduke i sakrio; povjerenici komorski sve su sanduke zapečatili i sahranili u sobi kod udove pok. Nikole Zrinskoga. — *Ibid.* 

<sup>\*)</sup> Car je pismom od 7 rujua odredio, da se dug od 250 for. izplati iz novaca Petra Zrinskoga, koje je povjerenik bar. Wildenstein iz Čakovca doneo i u Gradcu uložio.

#### 503.

#### 1670, 7 kolovoza. Gradac.

Voj. vieće piše caru: "Uns ist glaubwürdiger Bericht eingangen, welchergestallten die verwittibte Gräfin von Zrin und der k. Fiscus allda in der Insel Muraköz, sonderlich zu Legradt, eine Religions-Reformation angefangen, denen Legradern einen dreytägigen termin ertheilt ihren Praedicanten abzuschaffen; wodurch gemelte Legrader, so der lutherischen und calvinischen Religion zuegethan, in die 1000 Mann starckh, sehr schwürig werden; liessen sich auch sehr nachdenckliche Reden vernemben. So währe insgleichen den 3 huius der Harambassa daselbsten mit 100 Mann nachher Tschakathurn ankhomben und umb Prolongation dieser Reforma bey dem Obristen Zeis angehalten, welch ihnen darauf alle guete Vertröstung geben." Vieće savjetuje, da se preprieči silovito katoličenje radi pogibelji nemira; predikant je i onako star, pa se poslije njegove smrti mogu katolički svećenici onamo poslati.

Ibid.

## 504.

#### 1670, 9 kolovoza. Rim.

Kardinal Fridrih od Hasie piše caru uz ostala: "Deprehendi superioribus diebus quendam ex ordine praedicatorum religiosum, solitum audire confessiones comitis Serin, omnem operam hic adhiberi curasse, ut sibi liceat transire ad ordinem s. spiritus, in quo commendam, nescio quam, fundare proponit. Et quia timui, ne quid sub hac religionis mutatione latere possit, effeci, ut concessio tam diu retardetur, donec ea de re acceperim iudicium cesareae maiestatis vestrae."

Ibid.

## 505.

1670, 9 kolovoza. Andrinopoli. Alojz Molin, izv. poslanik mletački kod Porte, izvješćuje, da su sada, pošto je Leopoldo ugušio bunu u Hrvatskoj i Ugarskoj, Turci još manje voljni upustiti se u rat.

"Con l'imperator non hanno voluto intraprender, quando li Croati e gl'Ungari dell'Ungaria superiore gl'esibivano i stati e le fortezze; hora che cesare è impadronito e de ribelli e delle piazze e che sta potentemente armato a confini con massima, per quanto cavo da questo ressidente cesareo, di divertir con star armato la guerra, non sarà sì facile, che vada il visir ad urtar nel duro e nel pericoloso di perder il fasto et il smercio delle passate intraprese, memore della rotta ricevuta di fresco al fiume Rab.

U mlet. arkivu.

## 506.

#### 1670, mjeseca kolovoza.

Povjerenik bar. Wildenstein izvješćuje vojeno vieće, da je udova pokojnoga Nikole Zrinskoga očitovala, da bi ona predala poklad, koj joj grofica Katarina Zrinski izruči, ali da se boji neprilike od povjerenika ugarske komore. I sbilja, jedan dodje iz Varaždina u Čakovac isti večer, kada i on (Wildenstein), drugi pako treći dan za tiem. Oni su se opirali Wildensteinu i htjeli poklad za ugarsku komoru. Udova je njemu predala gotov novac: ali fiscus se oprie, kada htjede predati i dragocienosti te uzkrati ključ, koj ie otvarao sanduk, u kojem su one bile, tako da ga je dao po bravaru otvoriti. Ali tako malo srebrnine nadje, da je pozvao konobara Petra Zrinskoga imenom Hinka Maziga i dvorjakinju Katarinu Mariju Sedlizinu, da jih zapita o stvari, koji posvjedočiše, da je k udovi poslana "puna srebrnine bačva, za tiem dragocienosti, gotovina, dragociene sablje, od kojih jedna na 1000 talira u Beču ocienjena, onda dragocjene haljine, na kojih puceta od dragoga kamenja i rubini posuta, četiri para zlatom izvezenih čapraga, jedan pokrivač za postelj izvezen pravim biserjem. Udovica se izpričala, da ručno pismo govori samo o dragocienostih, srebrnini i gotovu novcu. On je prosvjedovao i zahtievao, da se ove nepokretnine nesmiedu ugarskomu fiskušu predati, već da valja čekati carsko riešenje.

U c. držav. arkivu bečkom.

#### 507.

#### 1670, 12 kolovoza. Gradac.

Vojeno vieće šalje caru predidući izvještaj povjerenika bar. Wildensteina, te preporuča, da izdade drugo ručno pismo, na udovicu pok. Nikole Zrinskoga sa zapovjedi, da predade i one dragocienosti. Ibid.

#### **508.**

## 1670, 13 kolovoza. Beč.

Leopold odpisuje voj. vieću na njegov izvještaj od 31 svibnja, da su Zrinskovi dragoni pridruženi pukovniji bar. Zeissa; dozvoljuje, da se Čakovac pomoćju kaisersteinovih vojnika utvrdi.

Ibid.

## 509.

#### 1670. 13 kolovoza, Beč.

Leopold vojnomu vieću u Gradcu nalaže, da se vojska karlovačke krajine, kako to zahtievaju hrvatski stališi, imade ukloniti iz Sredička i Pokupja. Ibid.

# **510.**

1670, 13 kolovoza. Beč. Drugi iztražni zapisnik o prieslušanju kneza Franje K. Frankopana.

Secundum examen, seu continuatio primi, mit dem Graffen von Frangepan in dem Quartier der Röm. Kays. Mayst. Gehaimben Raths vnd Obristen Hoffkanzlers, Herrn Johann Paul Hochers, Freyherrns. Wienn 13 Augusti 1670. Von 4 Uhr nachmittags biss 6 Uhr Abents. Praesentibus domino excellentissimo domino cancellario et domino secretario Abele.

Interrogatoria. Dominus cancellarius proponit, dass Ihre Kays. Mayst. Ime über noch andere fürgefallene neue Fragen abermahlen ausszufragen allergnedigst anbefohlen vnd also Er die Wahrheit sagen solle. Responsoria. Respondet: Vnd hat Ers auch versprochen mit der Erklärung, dass Er dassjenige, so zwischen Ime vnd Graffen von Zrin in Gegenwarth anderen vorgangen, eben durch selbige vnd andere glaubwürdige Persohnen authentice probieren, undt wass Er in seinen schrifftlichen und mündtlichen Ausssagen bisshere deponiert, wercklich darzue, dassjenige aber, so zwischen Ihnen beeden remetis arbitriis allein vorgangen, Ihme, Graffen von Zrin, dergestalt under dass Gesicht sagen wolle, dass Er es hoffentlich nicht laügnen werde.

Darauf hat man sein, des Grafen von Frangepan, Ausssagen von 27 (26) Juny artic. 17. (nr. 453) vnd des Grafen von Zrin von 24 July 1670 (nr. 488) gelesen, Worauf Er geantwortett: 1. der Graff von Zrin seye allezeit in der Mainung beym Hoff, dass er zwar ein gueter Soldat, doch aber einfeltig seye, da doch das Widerspill diser Faden habe sich nicht jezo, sondern lengst angespunnen; wan man Ime, Graffen von Zrin, nicht für genueg haltet zu anstüfftung dergleichen, ist man nicht recht daran, sonsten thuet Er sich anerbiethen, seine aigene Aussagen mit jurament zu befestigen. 2. Widerspricht Er dass Er einmahl einige Dienste bey dem König in Polen gesuecht, seye Ihme nie eingefahlen, dan, wann Er anderwertige Dienste gesuecht oder verlangt, Er bey weith grössern Potentanten accomodiert vnd avanziert werden khönnen, vnd zu dem Ende auch die anerbothene vnd angetragene abgeschlagen vnd nicht angenomben hette. 3. laugnet Er vnd sagt, Graff von Zrin rede nicht wahrhafftig, dass Er in seiner Aussag vom 26 July (nr. 490) zu Ende sagt, dass Er Ihme, Graffen Zrin, zu allem angeführt habe. In disem puncto gibt er weiters so viel zur Antworth, Er bilde Ihme leicht ein, vnd wüsse, dass Graff von Zrin beym Hoff in Concept eines dapfern vnd valorosen Kriegs- nicht aber politisch-Maness jederzeit gewesen seye, so Er Ihme auch seines theils gar gern vergöhne, wie Er, Graf von Zrin, dan solches selbsten wohl merkhe, vnd eben desswegen alles mit seiner Simplicitet hindurch zu bringen vermaine; Gott aber der Gerechtigste werde solches nicht zulassen, dass durch diese seine vermainte Simplicitet die schuldt von Ihme, Graffen von Zrin, ab — vndt selbige auf Ihne, Grauen Frangepani, alss Vnschuldigen, gewelzt werden solle. Dan in prioribus seye Er nie interessiert gewesen, wie dan der Graff von Zrin nicht sagen kann, dass Er mit sein, des Grafen von Frangepan, vorwissen in die Türkhey geschickht habe; weniger aber könne Graff von Zrin laugnen, dass Er, Graue von Zrin, solches erst nach Zuruckkhunft des Wuckowacky schreibens auss Thesalonia Ihme, Graffen von Frangepan, es gesagt; argumentando hat Er in diesem nicht die Wahrheit gesagt, ergo etiam in aliis; vnd gleich wie Er, Graff von Frangepan, in prioribus nie interessiert gewesen, alss wirdet man auch in kheinem Landt von einiger Correspondenz, oder dass Er sich in hac moderna interesziert gemacht, etwas findten; dan er Ime dass Vrthl selbsten stöllet, wann sein Handt oder ein Brief von ihme in diser materi gefunden werden solle, dass Ihre Khays. Mayst. Ihme noch schärffer straffen solle, excipiendo wass Er in Croaten vnlängst gethan, in summa ex ante et post habitam scientiam von dem lezten habe Er nichts malo animo, sondern nur secundum apparentiam, vndt alles bloss zu Ihro Kays. Mayst. Diensten gethan.

Zu Tschakathurn nach Ankunfft dess Wukowatsky habe Er zwar eingewilligt in dass Vorgeben des Grafen von Zrin, dass Er sich der Thürkhen vnd anderen, aber nur ad apparentiam, gebrauchen wolle; et hoc ideo, wie Ihre Kays. Mayst. Ime die Oberhaubtmanschafft zu Zeng gegeben, vnd Er

die Expedition zu Grätz dem alten von Herberstein, vnd bey dem Kriegsrath eingeraicht: were Ime zur antworth gegeben worden, Er solle sich nur naher Hauss verfügen, die Expedition werde mit negsten nachgeschikt, vnd zugleich die beruffte Commission fortgesezt werden; entzwischen were die Installation nicht erfolgt, sondern Ogulin dem Sigmundt Paradeyser ohne begriessung seiner, ohne sein Erklärung, ohne beurlaubung von denen Gränizen, gegeben worden; also dass Er sich wegen dieses schimpfs auf denen Granizen mit Reputation nicht habe aufhalten können, sondern seye baldt zum Erdeödi, baldt zum Zrin, baldt zum Draschkovich verraiset; endlich zum Zrin kommen, vnd in dem Discurs wegen seines Vorhabens ad apparentiam gerathen; darauf Er, Graff von Frangopan (bekhenne sein Vnrecht) so vngescheret und so vermessen gewesen, dass Er endlich, sonderlich zu einem Raach wider Steyer zu Truz vnd zu einem mehrern respect gegen Ihren Personen, in diesse vorgehabte Apparenz, aber in kein Würkhlichkheit, eingewilliget, alss warzue nie kein gedankhen gehabt; also wan Er zeitlich zu Zeng installiert worden were. Er gar kein wissenschafft von dissen Handlen gehabt hette, zumahlen der Graf von Zrin Ihne ohne dass allezeit suspect gehabt, vnd Er dergestalt steths zu Zeng gebliben were; der Graf von Zrin habe Ihme nie getrauet; dass Er aber allein ad apparentiam vnd zu keiner Würklichkeit eingewilliget, hat Er auss nachfolgenden probiert: dan wie hete der Graf von Zrin Pettau einnemben können, weilen Er, graff von Frangepan, zum Zrin nicht gerüstet, nur mit 40 fl. paar, mit kein Handtpferdt, mit kein militarischen Zeug, mit kheinem Pagagi-Pferdt, sondern allein mit sein Klaidt, ohne Edlleuth oder seine Vndergebene, gekomben, weniger seine Leuth jemahlen aufgebothen, wie dan der Graff von Zrin Ihme auf der Heraussraiss hieher 400 fl. dargelichen; ergo seve Er vnschuldig.

Dominus cancellarius: ob Er, Graff von Frangepan, einige Zyffer

gehabt, vnd mit weme? ---

Respondet: 1. mit Ihrer Kay. Mayst. durch heren Obristen Cammerer,

wie Er nacher Neusoll geraist.

2. mit dem heren Nuntio Spinola mit Ihrer Kay. Mayst. Vorwissen vnd Einwilligung, ne interciperentur litterae, et aula wüsse cui scribat res Hungaricas.

3. mit herrn Graff Albrecht von Zinzendorff, pariter mit Einwilligung

Ihrer Khayserlichen Mayestat.

4. mit dem allhie gewesten ersten Pollnischen Abgesandten, dem Gembiesky ad correspondenda Novalia, der Ihme einmahl geschriben, dass der Reichstag zergangen, dass die Heyrath vnd confoederation mit Oesterreich, vnd der Krieg wider den Türkhen noch fortgehen wirdet; Er, Graff von Frangepan, habe ingleichen Ihme, Pollakhen, einmahl geschrieben auss Croaten, aber wenig Zeitungen, vnd solche antworth hete Er dem Grafen von Zrin zuegeschikht.

Dominus cancellarius zaiget Ihme die Zyffer, so er mit Ime Gembiesky

gehabt. Darzue Er sich auch bekendt.

Dominus cancellarius zaigt auch die schreiben des Gembiesky, welche Er auch erkhendt.

Verrers hat Ihme Herr Hoff-Canzler die saubere Instructionen des Bargillij vorgewisen in der wallischen Sprach, so Er, Graff von Frangepan, corrigirt. — Respondet: Welche Er auch erkhendt, vnd gesagt, es seye

noch ein andere noch gröbere vorhanden.

Wegen dess § darin der Graff von Zrin Ihue, Graff von Frangepan, in die Dienste des Königs in Polen recommendirt, sagt Er: in der croatischen Instruction habe Er, Graf von Zrin, sein Sohn vnd ein zu dieser sachen tauglichen Hoffmeister in Polen schickhen wollen; darauf Er, Graff von Frangepan, gesagt, warumb solte Er, Graf von Frangepan, sich nicht selbsten darzue gebrauchen lassen; Er wolte es so gueth verrichten, alss ein anderer, sonderlich wan er sich darinnen aufhalten solte; darauf Graff von Zrin: mann würde Ihme, Frangepan, nicht trauen, vnd Er thete es doch nicht; cui iterum: warumben solte Er es nicht thuen wollen; diese Instruction seye zweymahl corrigiert worden, vnd der Graff von Zrin habe allein sein Treu in vertendo probieren wollen.

Warauf man Ihme, Grafen von Frangepan, des Grafen von Zrin an heren Hoff-Canzlern vnderm 24 July nechsthin abgangenes schreiben (nr. 489) vorgelesen, darin Graf von Zrin bekhendt, dass solche spötliche Instruction nicht Er, Graf von Zrin, sondern Er, Graff von Frangepan, gemacht. — Respondet: negando et pernegando mit Beteurung dass solche der Graff von Zrin allein gethan, vnd croatisch gemacht habe, auch dieses Concept abschreiben lassen, vnd Er, Graff von Frangepan, selbige allein zu dem Endte corrigiert, damit Er, Graff von Zrin, Ime noch besser trauen, vnd volgents Er Ihro Kay. Mayst. noch mehrers Dienste laisten köndte. Und hat darauff geschlossen wie zuvor; vnd bleibt bey dem, dass Er seine Aussagen mit dem jurament bestettigen wollen, mit verrern bedeuthen, dass alle diese gefundene schrifften zu Wasseil gewesen seint; deduciert verers sein Vnschuldt mit dem, wan Er, Graff von Frangepan, solches von selbsten gethan haben sollte, warumben hat Zrin gleichwohlen von ihme verborgen, dass Er den Bargilii mit solchen schrifften nacher Pohlen schickhen wollen oder geschikht habe. Allermassen dan auch der Pfaff Ihme, von Frangepan, allein die Lincenz nacher Ollmüz bey Ine, Grafen von Zrin, ausszubringen gebetten. Schwöhrt, dass Ihn der Thonner gleich jezo zerschlagen vnd versinkhen lassen solle, wann er, Graff von Zrin, Ihme, von Frangepan, von diser schikhung des Bargilii etwas gesagt, oder Er etwas darumben gewust haben solle, mitt Bitt, man solle doch dass Gewissen nicht beschweren vnd wegen des Graffens von Zrin simplicitet die schuldt auf Ihne, alss più qualificato, nicht werffen. Sonsten weren alle Factionarii dess Grafen von Zrin Haubtleuth, thete sich benebens nicht wohl schikhen, dass sich ein mehrer von einem wenigern überreden lassen solle. Er, Zrin, seye Capo gewesen, vnd bittet nochmahlen den begangenen Fähler ab; auch umb gnadt, vndt dass Gott Ihme so barmherzig sein wolle, als Er nie intentionirt gewesen, effective was wider Ihre Kays. Mayst. zu tentieren. Wien 13 augusti 1670.

Na hrbtu: Praesentatum 13. August 1670. Secundum examen mit dem Graffen von Frangepan. Wien den 13 August 1670 von 4 Uhr nachmittag bis 6 Vhr Abents.

Ibid.

#### 511.

#### 1670, 15 kolovoza. Beč.

Grof Ivan Antun Zrinski, sin Petrov, piše knezu Lobkovicu moleć ga za oslobodjenje: "corre già il quinto mese, che io mi ritrovo in questo stato, et sempre trattenuto dalle parole et speranze del signor luogotenente della città."

Ibid.

#### **512**.

1670, 17 kolovosa. Beč. Papinski poslanik nadbiskup lariski Antonio izvješćuje, da bečki dvor nije htio dopustiti Hrvatom sakupljanje vojske, neusdajući se u njihovu vjernost.

Havendo li popoli della Croazia fatta istanza a questa corte di potersi raddunare per opporsi, dicono essi, alle scorrerie, che voglia far co'Turchi un certo capitano del conte Pietro Zrin, che da questo fu mandato alla Porta per trattare della scritta ribelione, non si è quì ciò voluto assentire, tenendosi per un pretesto de'Croati, mentre non par verisimile che la Porta, doppo haver lasciato metter gli accennati presidii e fatte tante dichiarazioni, voglia hora mostrarsi incostante coll'annuire ad un'incursione, che non può apportar alla medesima alcun considerabile vantaggio.

U vatik. arkivu: Germania vol. 185.

## 513.

## 1670, 18 kolovosa. Gradac.

Vojeno vieće piše nutrnjo-austr. dvorskoj komori o dolazku grofice Katarine Zrinskove, i da je car dozvolio joj ostati radi bolesti u Gradcu, gdje je nastanjena u kući Rollischevoj; njeki diel pokućtva Tattenbachova ondje je namješten, drugo da priskrbi dvorska komora.

U c. drž. arkivu u Beču.

## 514.

1670, 21 kolovosa. Beč. Zapisnik o drugom prieslušanju Rudolfa od Laana, konjušnika Petra Zrinskoga.

Secundum examen, seu continuatio primi (nr. 344.) mit dess Graff Peter von Zrin, alhier bey dem Stattleutenandt Arnoldt ligendten, Stallmeister Rudolphen von Lahn, in dem Quartier Irer Kay. May. geheimben Raths vnd österreichischen Hoffkanzlers, Herrn Johann Paule Hohers, Freyherrns etc. Wien den 21. Augusti 1670. Von 4 Vhr Nachmitag bis 6 Vhr Abents. Praesentibus dicto excell. domino cancellario et domino secretario Abele.

Interrogatoria: Herr HoffCanzler admonet illum de veritate dicenda, vnd ob Ime nichts weiters seithero beygefallen? — Respondet: Er will die Wahrheit sagen: seye Ime sonsten weiter nichts beygefallen, alss wass Er den 23 April negsthin aussgesagt.

Wie lang, vnd zu wass Zeiten Er bey dem Tattenpach gewesen?
 Respondet: Vor 4 Wochen, ehe Er mit dem graffen von Zrin hieher

komben. Vnd der graff von Zrin habe Ime befohlen, dassjenige dem Tatten-

pach ausszurichten, wass Er jüngst aussgesagt.

2. Legit dominus cancellarius sein vorriger Aussag de 23 Aprilis 1670, vnd fragt: ob Er sich zu den 42 Artikel bekhendt, vnd sich desselben erindert? — Respondet: Ja, vnd Er lasst es dabey verbleiben.

3. Ob Er ein Schreiben vom graffen von Zrin an Tattenpach ge-

bracht? — Respondet: Von ja.

4. Wass im selbigen Schreiben begriffen gewesen? - Respondet:

Wisse es nicht.

- 5. Wass Er für einen mündlichen Befelch vom graffen von Zrin an den Tattenpach gehabt? Respondet: Graff von Tattenpach habe durch einen seiner Diener selbsten vmb einen Diener von Zrin zum Zrin geschikht; vnd zwar Ime, Rudolphi, alss dess Zrins Vertrauten selbsten begert; vnd dass Ime, Rudolphi, dess graffen von Tattenpach geschikhter Diener, wie auch Zrin selbsten gesagt sonderlich disses: dass Er zu dem Tattenpach gehen müesste; darauf graff von Zrin einen Brieff an Graffen von Tattenpach mitgegeben vnd gesagt: wan Tattenpach vmb die sachen fragen würdt, er sagen solle, dass Er, graff von Zrin, dem Türkhen 12 M. Thaller geben wolle, vnd Er erwarthe dess Türkhischen Abgesandtens, vnd dass der Türkh Völkher schikhen wolle, so offt Er es begert; worauf Tattenpach antworthet, dass seye ein artliche sach, doch wolle Er Ime, graffen von Zrin, gern dienen; seye dessen Diener; wan es so weith komben solte, wolte Er den grafen nicht verlassen, sondern demselben auf Begeren beystehen.
- 6. Wan hat Er, graff Tattenpach, dan gesagt, dass Er sich mit dem Zrin conjingieren wolle? - Respondet: der graff von Tattenpach habe erzelt, die kay. Völkher komben mit negsten an, hernach werdte man die Landt-Völkher aufbiethen; vnd weilen Er, graff von Tattenpach, die maiste darvon vnd darbey hat, alss wolle Er Ime darmit helffen; vnd disses solle Er, Stallmeister, Ime ausrichten.

7. Ob Er disse sein Aussssag mit dem Jurament zu bestättigen ge-

trauet? — Respondet: von Ja.

8. Ob Er sich getrauete solches dem Graffen von Tattenpach in das Gesicht zu sagen? — Respondet: Von Ja, vnd dass Er gesagt, wan dass aufboth ergangen, vnd sonsten die sachen angefangen sein würdtet, wolle Er, graff von Tattenpach, Ime, graffen von Zrin, mit denen seinigen beystehen, sich mit demselben conjungieren, vnd zu Ihm schlagen.

9. Wie lang vnd wie offt Er mit dem graffen von Tattenpach geredtet? - Respondet: Vor dem Nachtessen seye Er ankhomben, habe

Abendts vnd vor dem Essen mit Ihme allein geredt.

10. Ob Er, graff von Tattenpach, nicht auch anders von Ime ausgefragt? - Respondet: Er habe Ine von allerhandt sachen gefragt, absonderlich: ob Er, Rudolphi, zu Canischa gewessen, oder wer dahin geschikht worden? Item habe Er auch wegen Ober-Hungarn gefragt.

11. Ob Tattenpach auch nichts von dem Ragozzi vermeldtet? —

Respondet: Von Ja.

12. Ob graff von Zrin nicht Ime, graffen von Tattenpach, seine Güetter zuprotegiren versprochen? — Respondet: Von Ja, vnd Er wolle es beschüzen, solle nur mit Friden vnd ruehe sizen, vnd darauf verbleiben, welches Er auch dem Graffen von Tattenpach gesagt, vnd Er vermeldet, es seye schon recht.

13. Von weme Er gehört, dass der Einfall an drey orthen geschehen solle? — Respondet: Er habe es gehört vom graffen von Zrin vnd graffen von Frangepani, habe es auch dem graffen von Tattenpach also erzelt.

14. Wass Er, graff von Tattenpach, darauf gemeldet? - Respondet:

nichts weiters.

15. Weillen graff von Zrin selbsten bekendt, dass der graff von Tattenbach Ime zuentbotten: wass Er will, soll er inner 14 Tagen thuen, dan sonst nichts, vnd schon zu spath were, ob es wahr seye? — Respondet: Von Ja, vnd zugleich habe graff von Tattenpach Ime also gesagt: der graff von Zrin solle Pettau vnd Gräz überfallen, vnd mit seinen Völkhern darauf zuegehen.

16. Wass graff von Zrin darauf gesagt? — Respondet: Nichts anderst, es seye noch weith dahin, vnd seye noch vill zu thuen, ehe man dort hinein gehet. Und disses getrauete Er, Rudolphi, Ime mit einem jurament zubestättigen, vnd dem graffen von Tattenpach in dass gesicht

zusagen, dass Er es Ime also alles gesagt.

17. Ob graff von Tattenpach nicht auch gesagt, graff von Zrin solle Gräz vnd Pettau überfallen, weillen beedte in nichten versorgt? — Respondet: Von Ja, vnd es seye zu Gräz weder Volkh noch munition, oder sonsten etwass in Vorrath; man kan Gräz gar leicht in etlichen Tagen bekhomben, zu Pettau aber seye vill von Proviandt, dessen sich Zrin hernach bedienen kan.

- 18. Ob nicht graff von Tattenpach gesagt, wo Er Gräz angreiffen solle? Respondet: Von Ja, seie kein Prouiant, kein munition vnd dergleichen darinen, könne gar leicht eingenomben werdten; vnd man müesse die Vorstatt angreiffen; doch würdtet graff von Zrin, alss ein wakherer Soldat besser wissen, wo selbige anzugreifen, vnd wass zu thuen sein würdtet.
- 19. Ob nicht sich graff von Tattenpach Bauren aufzubringen anerbotten? wie vill? Respondet: Von Ja, dass Er nemblich etliche 1000 Bauren aufbringen könne.

Dominus Cancellarius, hat Ime disses sein Vnrecht vorgestellt. Ille

se excusat, dass Er es nicht so weith aussgeraithet.

20. Ob graff von Tattenpach Ine nicht gefragt, wie vill man der graff von Zrin aufbringen kan, oder würdtet, vnd wass geldt der graff von Zrin noch habe; ob Er nicht von 30 M. fl. gesagt? — Respondet: Von Ja; vnd disses alles habe Er auch der gräffin, in Beysein dess graffens von Zrin, gesagt, vnd ist sie darmit woll zufriden gewest, hat auch darüber gelachet, vnd seye gar stolz wordten.

21. Ob vnd wie vill geldt graff von Zrin habe? — Respondet: Wisse es aigentlich nicht, doch hete zulezt die gräffin von Wien etwass dahin gebracht. Im übrigen auch der graff von Zrin von Frankhreich, dan ein

Summa von Agramb empfangen.

22. Ob Er, Rudolphi, nicht dem graffen von Tattenpach gesagt, dass Er zum Zrin komben solle? — Respondet: Von neün; sondern graff von Tattenpach habe selbst vermeldet, dass Er gar gern zum graffen von Zrin komben vnd mit Ime reden wolte; darauf Er geanthworthet, so kombe halt Er, graff von Tattenpach, mit Ime.

23. Ob graff von Tattenpach Ime, Stallmeister, geanthworthet, dass Er dem graffen von Zrin noch nicht dienen, oder mit Ime halten wolle? — Respondet: Von neün, sondern dass widerspill; vnd Graff von Tattenpach hete gesagt, es seye alles recht, vnd Er wolle Ime dienen; vnd hete sich nicht ainmall Ime nicht zu dienen verwaigert, ausser dass Er gesagt, Er müesse vorhero dass aufboth erwarthen, vnd Er könne ehendter Ime, graffen von Zrin, nicht dienen, alss biss es aufgebothen.

24. Wan graff von Tattenbach sagen wurdte, dass Er, graff, Ime, Stallmaister geantworthet, dass Er noch nicht mit graffen von Zrin halten oder Ime dienen köndte, ob Er, Stallmaister, Ime, graffen von Tattenpach, in dass gesicht solches zusagen trauete? — Respondet: Von Ja, dass Er Ime, graffen von Tattenpach, in dass gesicht zusagen getrauete, wass Er hieroben aussgesagt; Er habe Ine desswegen zu sich begert vnd gesagt, Er wolle Ime dienen aber ehendter nicht, alss hiss dass Aufboth ergangen

wolle Ime dienen, aber ehendter nicht, alss biss dass Aufboth ergangen. 25. Ob vnd wass Er, graff von Tattenpach, Ine von den Wallachen gefragt? — Respondet: Er habe Ine gefragt, ob nicht die Wallachen es mit Ime, graffen von Zrin, halten werdten? Darauf Er geanthworthet: von Ja, sonderlich wan es etwas abgeben würdtet. Item hat Er, graff von Tattenpach, Ine gefragt: ob vnd was für Gränizen demselben nachfolgen werdten, vnd gerathen, dass der graff von Zrin an sich die Wallachen, Croatische und Möhrgränizen, ziehen vnd vorhero alles richtig machen solle; doch hat graff von Tattenpach auch verlangt mit dem graffen von Zrin selbsten zu reden, wo nicht, wenigist dass graff von Zrin Ime, Tattenpach, schreiben sollte, wass Er endlich tentieren, vnd wass für ein Hilff von andern zu erwarthen habe; disses habe Er dem graffen von Zrin auch reportiert.

26. Ob sich graff von Tattenpach nicht berüembt, dass Er auch an-

dere Leuth mit sich habe. - Respondet: Von Neun.

27. Ob Er nicht dem graffen von Tattenpach erzelt, dass die Türkhen den Sohn des Zrin hinein begert? — Respondet: Von Ja, dass Er es woll gehört, aber nicht glaube, dass der graff von Zrin es thuen, oder seinen

Sohn, als unigenitum, dahin schikhen werdte.

28. Demnach der graff von Tattenpach aussgesagt, dass Ime von graffen von Zrin kein sicherheit seiner güetter versprochen, sondern dass Er, Stallmaister, disses allein gesagt, Er solle nur sein güetter freündt verbleiben, vnd mit Ime halten, so werdte seinen güettern nichts geschehen. wie es dan hiemit aigentlich beschaffen? — Respondet: Er habe im Namben dess graffen von Zrin aussgerichtet vnd dem graffen von Tattenpach gesagt, dass Er, graff von Zrin, Ihne, Tattenpach, versichern lasse, wan es zum Ernst komben solte, dass seine Guetter nicht leiden sollen.

29. Ob Er, Stallmaister, von Ime, graffen von Tattenpach, begert, dass Er mit Ime nacher Tschakathurn raissen solle? — Respondet: Er habe es anfangs nicht begert, doch nachdem Er, graff von Tattenpach, offt von solcher ab- und dahin-raiss gesagt, vnd dass Er vill mit graffen von Zrin zu reden vermeldtet, Er könne endlich woll mit Ime dahin verraissen, seye nicht weith. Schliesslicher seye Er den anderten Tag widerumben von Kranichsfeldt nacher Tschakathurn abgeraist, vnd der graff von Tattenpach habe Ime nichts geschenkht.

Concludit et confirmat disse sein Aussssaag mit anglübung vnd raichung

der handt dem Herrn Hoffkanzler an Aydts-stath, dass es alles wahr seye.

Wien 21 Augusti a. d. 1670.

Na hrbtu: Secundum examen seu continuatio primi mit dess graffen Peter von Zrin alhier bey dem Statt-Leutenandt Arnoldt ligendten Stallmaister Rudolphen von Lahn, in dem Quartier Irer Kay. May. geheimben Raths- vnd Hoffkanzlers Herrn Johann Pauln Hochers Freiherrns etc.

Ibid

#### **515.**

1670, 22 kolovoza. Gradac.

Ivan Ferdinand Weginger, pobočnik Zeissove oklopničke pukovnije, komu je zapovjedi voj. vieća od 15 srpnja, izdanom na bar. Zeissa, bilo naloženo, da sa 13 puškara doprati groficu Katarinu Zrinskovu u Gradac, obavješćuje sada vieće, da je ovu zapovjed izvršio i dne 22 i. m. prispio s groficom u Gradac te ovdje odsjeo s njom u gostioni kod crnoga slona u "Muhr-vorstadtu", pa da od tada straži groficu; s toga moli plaću za se i za svoje momke.

Ibid.

## 516.

1670, 22 kolovoza. Gradac.

Vojeno vieće izvješćuje cara, da se po došavših glasovih Franjo Berislavić i Pogledić, rodom Hrvati, "koji su s Franjom Bukovačkim oko sv. Katarine god. 1669 bili od Petra Zrinskoga poslani u Tursku, da uglave ugovor radi turske pomoći, sada nalaze na imanju gr. Nikole Erdōdia imenom Zelini (zu Selina) u Hrvatskoj." Nastojat će se, da se uhvate.

Ibid.

## 517.

1670, 24 kolovoza. Beč. Papinski poslanik nadbiskup Antonio isvještuje, da se dokazala veleisdaja Zrinskoga i Frankopana, ali da nije odlučeno, bude li se priesuda proglasila prije nego li se ugarski sabor sasluša. O stvarih ugarskih. Turci miruju. Uhvaćen isaslanik grofice Katarine Zrinskice k paši kanižkomu.

Li signori conte de Zrin e marchese Frangipani sono già confessi e convinti, anche dalle loro proprie lettere, de'maggiori delitti di lesa maestà. Saranno con tuttociò graziati della vita, e vi è chi crede ancora di qualche parte de'beni. Si rimane però pur tuttavia in dubio, se sia per venirsi alla sentenza prima della dieta generale de gl' Ungheria, opure, secondo le leggi del regno, nella medesima dieta; volendosi che per esser stati suddeti colti in fragranti vi sia una legge, che vi si possi venir anche prima. Questo è quanto posso dir per hora.

Il forte castello di Murano, che con quello di Sarvar restavano, come si disse, da presidiarsi, mostrò nel principio di voler far qualche resistenza; ma dal general Spork speditisi a quella volta i regimenti, comandati dal principe di Lorena e dal conte Caprara, immediatamente si rese, come pur fece l'altro; si che più non rimane nella parte superiore del regno luogo

considerabile da munirsi.

La padrona del sùddetto castello, che fù moglie dell'ultimo palatino d'Ungheria, trovasi presentemente arrestata e con essa anche il Ferenz, huomo di lettere e che fù già direttore della prima congiura non meno che della seconda. Onde presso di lui sendosi trovate tutte le scritture si scuopre hoggi non solo il numero de ribelli, ma anche d'onde habbino questi ricevuto il fomento mediante grosse somme di denaro.

Si discorre adesso di presidiar nell'Ungheria inferiore anche i castelli attenenti al supremo giudice del regno conte Nadasti, il quale trovandosi forse, come molti vogliono, per la seconda volta colla conscienza macchiata, ha fatto trasportar tutte le sue più preziose supellettili a Venezia, nè si

lascia da molti mesi in quà più veder in corte conforme al solito.

Sempre più confermasi questa corte nell'opinione, che sia stato un mero pretesto quello che addussero i Croati per armarsi, mentre non solo i comandanti di quella ma d'ogni altra frontiera avvisano, che i Turchi vivono con molta quiete alle case loro.

Nelli confini di Croazia è stato arrestato un huomo, che con lettere della contessa di Zrin se ne passava dal Bassà di Canigia per invitarlo a vendicar i strapazzi, che vengono fatti, come ella dice, a suo marito.

U vatik. arkivu. Germania. vol. 185.

## **518**.

#### 1670, 2 rujna. Gradac.

Vojeno vieće, predlaže caru molbenicu dragonskoga poručnika kod Petra Zrinskoga, koj je vrativši se dne 9 travnja u Čakovac iz Gradca, dokle je dopratio Petrova sina Ivana Antuna, nagovorio vojnike da polože prisegu vjernosti caru, te jim iz svoga dade za hranu, a Zrinskovu graščiku silom otè ključe grada Čakovca; s toga moli nagradu za ove svoje zasluge. Vieće preporuča, da se Prinnissenu dade nagrada i služba, što je svoj imetak prigodom urote žrtvovao za cara.

U c. drž. arkivu u Beču.

## **519**.

1670, 5 rujna. U Beču. Spomenice Petra Zrinskoga za svoje opravdanje, podastrte caru Leopoldu.

#### T.

Princeps Lobcoviz, supremus minister celsissimus et aulae praefectus distinctius adhuc et articulatius promisit mihi nomine maiestatis vestrae Caesareae per patrem magistrum Forstall, augustinianum, me nullatenus declaratum iri rebellem aut infidelem, mihi nihil factum iri in vita, bonis, honore, libertate, munere, officiis, dignitatibus aut privilegiis, si tempestive obedivero, si filium meum in obsidem et chartam biancham, mea manu subscriptam, in tesseram obedientiae et fidei vestrae Maiestati Caesareae, confestim ad terminum transmisero; promisit mihi Generalatum varasdinensem aut Carlostadiensem, si tamen Banatum resignare velim; promisit debita solvere domus ad 30 m. circiter vel 40 m. florenorum; promisit familiae nostrae res in Aula prosperiorem successum et cursum habituras; se tanquam dilectissimum cognatum me nunquam deserturum; promisit, quod sicut illo tempore in passione legebatur, quod sanctus Petrus ad foeminae

vocem peccaverit, et facta poenitentia nihil ei ademptum est, sed fuerat factus princeps apostolorum, ita et mihi fieret si resipiscerem, addiditque princeps iteratis vicibus, se neminem unquam decepisse semperque suis verbis stetisse, clementiam Austriacam esse infinitam. Haec fere omnia confirmavit exsmus Baro Hocher, supremus aulae vestrae cancellarius, sermonem in Conferentia exorsus de reviviscentia meritorum, vel aliquid simile ex Philosophia; saltem hoc dixit, meum lapsum non mihi nociturum et non solum dandum esse praemium meae resipiscentiae et obedientiae modernae, sed etiam fore, ut post resipiscentiam virginea et incontaminata hactenus Zriniorum fides et illustria merita, tam familiae quam mea propria hactenus sopita, modo reviviscent et proemium obtineant, sicut Deus solet cum peccatoribus agere.

Haec et alia, quae brevitatis gratia omitto, pluribus verbis coram me exageravit dictus pater Forstall. Quare verbo ultro citroque dato et stipulata utrinque manu, filium meum et petitam chartam biancam eidem consignavi, addens praeterea, me paratum esse ad eos comitandum vel sequendum, si vestra caeserea Maiestas jusserit. Et cum venissem Viennam, quasi omnia promissa repetendo oretenus vestrae Maiestatis primi ministri firmiter etiam stipulata manu promisserunt, si meis scriptis composuero tumultus Ungariae; ubi Deus mollivit illorum animos et voluntati vestrae Mattis cesserunt. Ast ego praeter spem, citra promissum caesareum et regium, in miseria, squalore, cum integra familia domus meae volutamur, marcescimus, demum misere perimus. In danda charta bianca haesi, ut fateor, aliquantisper, cum in ea possit scribi necis aut vitae sententia, nec non retractatio factarum promissionum, mirabarque in quem finem peteretur; sed cum pater Forstal replicaret non esse scrupulicandum, quando res est cum clementissimo Caesare, chartam biancam peti potius in majorem confirmationem et validationem promissorum, deposita omni cunctatione et formidine eam tradidi. Postquam pater Forstal ad meum colloquium hic Vienna admissus est, inquisivi de mea charta bianca et quid in illa scriptum fuisset, respondit: se propria manu in conclavi celsissimi principis Lobcovich scripsise in ea, quae celsissimus princeps jussit; principem autem nihil aliud petiisse, quam ut me obligarem ad recipiendum praesidium caesareum, ad veniendum huc in persona et ad denunciandos complices; quae omnia jam per me facta et praestita sunt. Audio, posse hisce meis rationibus opponi, quod forsan pater Forstall pro suo interessu excogitaverit et commentus fuerit illa verbosa promissa, item verba celsissimi principis Lobcovich et exnssmi Aulae cancellarii non sufficere, nec ceasarem teneri ad omnia, quae promittunt ministri; denique per chartam biancam me quidem obligari non autem caesarem. At similes subtilitates sunt pro professoribus in scolis et vix inter honestos mercatores tractantur aut practicantur, multo minus in Aula caesarea, aut quando tractantur cum principe, rege, caesare; verba enim principum transcendunt apices juris. Pater Forstall habuit literas credencionales a celsisimo principe Lobcovich, quibus ego fidem dare debui; si pater Forstall male fecit, si erravit, si limites suae jurisdictionis excesserit (quod non credo), viderit ille, ipsius error non debet mihi damnum reportare, dum feci, quod debui. Et ego cum celsissimo principe Lobcovich et excssmo Aulae cancelario Barone Hocher, in quantum personae publicae sunt et caesarem repraesentant, ejusdemque sunt principaliores ministri.

verbum igitur eorum mihi est caesaris verbum; obligatio pariter per chartam biancam mutua est et reciproca; ad quid alias caesar illa puucta sola et non alia inscribi mandaret charta biancha, nisi cum eisdem contentus esse vellet? Aquila caesarea non capit muscas, augusti regis verbum auguste ampliandum et favorabiliter glossandum est, non ad subtilitatum angustias coarctandum.

Praeter hoc consideret clementissime vestra caesarea Mattas, partem magnam illorum, qui hostilitatem exercuerunt, arma contra mattem vestram caesaream assumpserunt, et non hac vice tantum sed forsan ipsorum majores, perdonatam iam esse et restitutam: mihi vero mea obedientia, mea confidentia in clementiam Caesaris, mea et avorum fidelitas constantissima reportabit damnum, nocebitque, quod ab hostilitate abstinuerim, quod ad clementiam vestram tamquam ad asyllum accurerim? illis temeritas sua et resistentia commodum referet, eruntque melioris conditionis, quod pejus fecerint. Dicam ergo cum Penelope: Diruta sunt aliis, mihi soli Pergama restant.

Consideret etiam benignissime vestra Maiestas Caesarea, quod nemo possit duplici poena puniri. Ego autem tot tantasque patior, morte ipsa mihi longe graviores, in honore, fama, supellectili, bonis, libertate, proscriptione et captivitate, quam jam sexto mense tolero sine prorsus ullo solatio, absque eo, quod possim meas rationes vestrae Maiestati proponere, aut ullum virum prudentem consulere de statu mearum rerum; et non ego tantum patior, sed et tota familia mea et binae innocentissimae proles: filius, qui ob teneritudinem sui affectus erga Maiestatem vestram Caesaream praesumptos rumores audivisset, praemio dignissimo esset, in captivitate hic silvescit, torpescit et hebescit, et a via virtutum impeditus, sine ulla ratione etiam status aut commodo etiam vestrae Maiestatis Caesareae; si id enim fit ob majorem securitatem, salva hac posset filius habere accessum magistrorum et instructorum, saltem suis propriis expensis. Patimur etiam, ut ego puto, contra leges et jura regni, patriae nostrae, a Maiestate vestra caesarea sancte confirmata, quae statuunt, ut nemo captivetur, nullius bona confiscentur, nulla denique executio fiat, nulla poena infligatur, nisi legitime citatus et judicialiter condemnatus sit, auditis suis rationibus et defensionibus. Statuunt praeterea eaedem leges, ut filius non portet iniquitatem patris, ut familia non privetur avitis bonis et possessionibus ob delictum unius. Nos omnia contraria hactenus experti sumus; et nobiscum incipitur ab executione, confiscatione etc. Sic leges, quae profuerunt semper aliis, iis favere cessant, qui diuturnitate fidei et servitiorum superiorem habent nullum, aut certe paucos pares. Dignetur Maiestas vestra Caesarea gratiose se reflectere, quod nos ad leges imperiales aut aliarum provinciarum non teneamur; Vestra Maiestas Caesarea autem ad Ungaricas se clementissime obligavit.

His tamen omnibus praetermissis ad clementiam Austriacam apello. Domus Vestra cum clementia orta est, clementia crevit et adolevit et non nisi extincta Clementia mori aut extingui poterit. In totis Austriacorum annalibus exemplum vel unicum non extat, quod primus lapsus (si ita lubet) familiae bene meritae, quae pro Austriacis tamdiu vigilantissime excubavit, sanguinem suum prodegit, pro eis effudit, stupenda pro iis patravit, monstrum fidei et constantiae erga Austriacos inter tot procellas

extitit, nulla exercita hostilitate sponte se resignans ultroque comparens, tam terribiliter plectatur atque puniatur, ad satisfactionem, arbitrium, ad falsam delationem aliquorum aemulorum, et paucarum quorundam familiarum ex Styria, Carniolia et Croatia, nostris bonis et sedibus inhiantium, quarum merita et heroica gesta, si quae sint, ego suggilare nolo. Et contra quam plurima extant exempla, ubi infestissimi hostes, ex genimine etiam rebellium, post illata ingentia damna, vi aut justo bello capti, ab Austriaca clementia non solum venia donati, et in integrum restituti, sed etiam divitiis et honoribus aucti fuerunt. Regia crede mihi res est succurere lapsis.

Bene noscunt mei aemuli, quod nos diu multumque sudaverimus et excubaverimus pro Styria, Carniola, Croatia, deffendendis; Zriniisque vigilantibus poterant illi et alii secure dormire. Ut vetera exempla, quae in historiis obvia sunt, omittam, resentissima produco. Quinto ab hinc anno Tartari devorassent et devastassent Styriam, si meus frater, piae memoriae, eos non immolasset Murae undis. Kengisch, alias Socholovich Passa, Carnioliam et Croatiam in cineres redegisset, nisi ego, derelictus quidem a Generale Ausperger, qui securitatis ergo Labacum se contulit, Turcas profligassem, capto ipso fratre Passae. Jam autem in praemium laborum et theseram gratitudinis suadent Maiestati Vestrae, ut stirpitus eradicemur, aut alio transplantaremur, uti illi forte nostra bona, quae multo sanguine nobis constiterunt, occupent et possideant; prodeat in medium quicunque illorum audeat cum veritate promittere, se suosque praestituros Domui Austriacae et Christianitati plus quam Zrinii praestiterunt aequa fide et constantia, domiturosque melius immanem illum hostem: lubens suae pretensioni suffragium addam. Si autem nemo est, qui id praestare praesumat, si nostro muneri ad stupporem eorum, qui historias legunt, satisfecimus, cur non mereamur illud continuare et avita bona possidere, plusquam alii? Cur non potius deberent averuncatae arbores iterum plantari et rigari, ut radices figerent, et denuo similem fructum ferrent? Dabitur forsan adhuc occassio, qua licebit monstrare, quis sui sanguinis profusior sit in servitio domus Austriacae; faxit Deus, ut eo fervore, quo nunc currunt et certant circa nostra bona, tunc omnes certatim curramus ad conflingendum cum hoste.

Potenter se exercuit hactenus contra nos invidia, jamque foret tempus ut cessaret, si ratione aut virtute contentaretur, at ea est invidiae conditio (ut accurate notat Savedra in suis politicis Emblematibus), ut ante non desinat, quam cum ad extremam detruserit miseriam, et quoniam illa plerumque non nisi pusillanines occupat, semper in metu est, ne rursum in pedes sese erigat.

Si tamen isti aut alii quicunque timent ultionem, iram aut vindictam a me in illos exercendam, ut spargitur, ideoque suadent Vestrae Maiestati Caesareae ne restituar in bona, patriam et officium: esto sit iste frivolus timor et excusatio, qui omnem ubique justitiam pessumdaret, libenter tamen cautionem et fidei jussionem iis dabo, et quamcunque compositionem imaginabilem cum iis inibo; non peto a Deo dimitti mihi peccata, nisi ex corde iis ignoscam omnes injurias christiano more, ut nec recordari earum optarem.

Quibus omnibus perpensis humillime supplico Maiestati Vestrae Caesareae, ut tam nostrorum servitiorum, quam suorum promissorum et sacri verbi memor justitiam et clementiam sibi innatam erga me exerceat, et non inurat sine gravi causa nigram notam familiae sibi semper fidelissimae, quae nullum unquam naevum admittere scivit. Efflictim autem rogo, ut mihi libertatem interea concedat, qua causam meam defenderem, rationesque meas proponere valeam, et filio meo libertatem ad virtutes addiscendas. Caeterasque gratias elargiri non gravetur Vestra Caesarea Maiestas, quas pro hoc statu rerum scit nobis esse apprime necessarias. Quam Deus diu multumque conservet, ut optat Maiestatis Vestrae Caesareae pauperimus et humillimus orator Petrus à Zrinii.

Ex aresto 5 7bris 1670. Nadpis: Sacratissimae Romanorum impe-

ratoriae et regiae maiestati domino domino meo clementissimo.

Na hrbtu: Aussführliche deduction Peter Graffen von Zrinij an Ihre Khays. May. mit der perbittung 5. 7bris 1670.

#### II.

Augustissime et invictissime Caesar, domine domine clementissime! Quando quidem praeter spem meam et, ut pretendo, contra clementiam heroicis omnibus animis usitatam, Austriacis vero ita innatam, ut jam in naturam et debitum transierit, in hac captivitate et calamitatum omnim illiade detinear una cum innocentissimis prolibus: propono Maiestati Vestrae caesareae justificationis meae argumenta, humiliime supplicando, ut aequa ac benigna aure ea consultare, finemque tandem his miseriis imponere non gravetur.

In primis quod ad factum ipsum attinet, jam Maiestati Vestrae Caesareae et toto orbi notum est, me nullum foedus cum Turcis inisse, nullis pactis subscripsisse, nullam penitus hostilitatem contra Maiestatem vestram opere exercuisse, nullum meorum militum aut servitorum arma sumpsisse; sed e contra me in omnibus et per omnia suis litteris et nutibus obedivisse, meum filium huc praemississe, me ipsum sponte venisse; imo et meis literis ad prinicipem Rakocium, meum generum, datis compositionem tumultuum Ungariae superioris non nihil cooperatum fuisse, ita ut meum peccatum (si ita apellare placet) sanctum quoque beatumque apellari debeat, quod Maiestati Vestrae tantam felicitatem causaverim. Et licet haec opus externum concernant, plurimum tamen momenti et ponderis habent, cum humanae leges non nisi de externis judicent, nec soleant principes sublimes et heroicae mentes anxie attendere ad molimina interna, si externa vel noxia non sunt, vel feliciter succedunt. Quapropter cum Caesar scrinia Pompeji et postea Scipionis, offendisset litteras, quibus dabatur notitia conspiratorum civium et secretarum machinationum, non solum non legit, sed nec aspectas quidem Vulcano tradidit, ratus non debere caesarem ira-rum causas quaerere nisi in iis, qui aperto marte sese opponunt.

Quantum vero ad intentiones meas et secreta cordis attinet, quandoquidem huc tota causa devolvatur et nemo sciat ea melius, quam ego, jure jurando affirmo (paratus quodcunque solemne juramentum supra hoc deponere), me nunquam habuisse intentionem rebellandi contra Vestram Maiestatem Caesaream, aut eidem nocendi, aut suos status invadendi, multo minus me submittendi Turcis, aut iisdem adhaerendi, sed potius eos ruinandi et destruendi, si possem. Consiliorum Ungariae Superioris non fui conplex aut particeps, licet aliunde subodoraverim rem ibi non bene et fidelitr agi pro Vestra Caesarea Maiestate, quod ipsum in Aula Vestrae Maiestati Caesareae patefeci, sed id contemptum, aut non creditum, tanquam

si proprium foret comentum.

Misi in Turciam capitaneum Bukovachki, eumque munivi, fateor, literis credentionalibus et sigillo meo. Ex permissione tamen Vestrae Maiestatis Caesareae, quae concessit, ut res Turcarum, missis speculatonibus, accurate specularem seu explorarem: nam paulo antea per Comitem Rotttal aperui candide Maiestati Vestrae Caesareae oblationes et promissiones Turcarum mihi factas, quod etsi difficulter fuit creditum, jussit tamen Vestra Maiestas Caesearea, ut arctam correspondentiam cum Turcis servarem; misi ergo dictum capitaneum intentione explorandi molimina Turcarum, et simul penetrandi, in quo statu essent res superioris Ungariae, intentione etiam ruinandi Turcas et struendi eis insidias, nam Turcae promisserant Buckowacko imperium militare supra aliquot milia Turcarum, quibus facili negotio exitium causarem; in hunc finem indulsi Buckowacko, ut oculotenus tractatus cum Turcis iniret, aut potius inire fingeret, ut Maiestati Vestrae Caesareae clare demonstrarem, nullam habendam esse fidem mellitis Turcarum verbis, quibus Aulam vestram inescant, et fluxa et fucata esse eorum foedera et promissa, et tamdin durantia, donec bona suppetat occasio; ne tamen eo loci deveniret, unde pedem tuto refere non liceret, caute eidem injunxi, ut unum alterumve punctum reservaret, super quo assereret, se concludendi potestatem non habere, donec ad me reverteretur.

Spargitur interea, et volat fama ubique ope aemulorum, Zrinium rebellem esse, defecisse a fide Caesaris, educturum in Christianos ingentem Turcarum exercitum, habere suos legatos apud Portam ottomanam, terrore tandem implentur omnia. Et ego, ut verum fatear, nolens in aqua turbida piscari et praemium (ut ego judicabam) virtuti toties negatum dolo extorquere, non fui sollicitus de conpescendo isto rummore, sed eum permisi currere liberrime, imo quodam modo auxi, si non claris saltem ambigius literis, colloquiis, discursibus, tractatibus aliisque argumentis, quae jam in probam facti contra me adferuntur, cum tamen simulata mente, et personato vultu a me peracta sint ad hanc technam melius struendam, u vel hoc umbratili terrore, aestimationem et promotiorem in Aula adipiscerer in qua illibata jugiter meae familiae fides, majorum meorum gesta, miranda potius quam immitanda, nupperna mei patris gloriosae memoria, merita et nonnulla mea (absit jactantia verbo) extincta et obliterata jacebant. Non obstante tamen hoc stratagemate et techna hac artificiosa, quam ordiebar, ut mea mens pura remansit, nunquamque ad perifidiam collimavit, ita omni hostilitate abstinui et nihil prorsus gessi, quod Vestrae Maiestati foret praejudiciosum, imo in reditu patris Forstall, quem ad Vestrem Caesaream Maiestatem ablegaveram, ad nutum Vestrae Maiestatis Caesareae et principalium suorum ministrorum ab hac ipsa umbratili et personata pugna destiti, caetera omnia Vestrae Maiesta gratissima, prestiti, esto facillimum mihi fuisset, multa mala mihi perpetrasse, et ut omnes fatebuntur Caesareum militem, in Confinium meae Insulae, de die in diem lento pede et raris agminibus sese congregantem in dies parva manu successive trucidassem.

En Tibi, Augustissime Caesar! veram seriem non tantum facti sed et intimarum mearum intentionum, in quibus parum aut nihil me pecasse reor, etiamsi ad optatum devenissem scopum, scilicet si ego promotionem, officium aut munus quodpiam insigne a Vestra Maiestate hoc stratagemate extorsissem, id credo ego (sine jactantia tamen) collatum fuisset in virum et familiam de Republica christiana bene meritam, et quae fide in Austriacos nulli unquam cessit; ego igitur nec pecarem recipiendo nec Vestrae Maiestati Ceasareae fieret praejudicium conferendo.

Agnosco tamen et experior, nec serio nec joco paciscendum esse cum principe aut cum eo ineundas conditiones. Si id tamen crimen sit, certe non lesae Maiestatis, non perduellionis, non perfidiae, aut infedillitatis crimen est; sed techna est, multoties practicata a vasallis etiam fidellissimis, potentia et invidia aemulorum in Aula oppressis, ut ex veteribus et recentioribus historiis apprime constat. Et sane aliam me ob hanc intentionem non habuisse, convincitur quam plurimis evidentissimis indiciis et argumentis:

Primo est falsa Turcarum fides, nulli unquam servata, ita ut vix hodie extet memoria ullius familiae ex tot illustribus, quae se Turcis unquam submisserunt; facilitas ipsa et promptitudo Turcarum ad violandam pacem et foedera cum Caesare inita, mihi argumento esse poterat, majorem in foederibus mecum ineundis non fore firmitatem.

2. Est innata mea meorumque majorum antipathia cum Turcis, eorumque mecum, tot enim tantaeque acceptae et vicisim illatae mutuae clades facile animos utrinque exacerbarent, nec diuturnam admitterent amicitiam.

3. Est imposibilitas ipsa exequendi destinata sine comeatu, armis pecunia, milite, sine confoederatione, sine ulla prorsus adhaerentia, ubi e contra omnes totius orbis Christiani principes jure merito habiturus essem pro hostibus.

4. Imperceptibile est, voluisse me illibatam familiae meae fidem et gloriam tot heroicis gestis confirmatam tam foede et ludicre contami-

nasse.

5. Me regni proceres aut vicinos meos in meas partes non sollicitasse, sine quorum assistentia tamen nihil fieri posset. Quod autem de comite Tattenbach dicitur: volo ego quascunque imaginabiles poenas subire, si anquam cum eo quidquam prejudiciosum, verbo aut literis, tractaverim, aut ille mecum; fateorque ingenue, si malam ullam aut noxiam intentionem habuissem, eam comiti Tatenpach non communicassem; si ille autem alias cogitationes habuit, aut (ut fertur) mihi scripserit literas, quas ego

non recepi, id certe me latet, viderit ipse.

6. Me ipsum primum fuisse, qui Aulae Vestrae Maiestatis Caesareae hanc praesumptam rebellionem prius patefecerim, expulsa comitissa fratria mea, misso ad Vestram Maiestatem Caesaream episcopo zagrabiensi, et post modum patre Forstall, plurimisque aliis indiciis; et licet affinis seu uxorius meus alio fine urserit, ut vidua expelleretur ex arce, et una etiam expelleretur pater Forstall: ego tamen, qui diversos ab affine allebam conceptus, et patrem Forstall detinui et viduam abeuntem rogavi, ut has controversias in Aula componere satageret, recordareturque se brevi reddituram. Nihil autem horum certe effecissem, si adventum Turcarum, qui primo in Julio in campum prodire solent, expectare intendissem, sed omnia alto silentio praessissem, simulata interea summa fide, usque ad destinatum

tempus.

7. Efficacissimum argumentum est, quod nulla praeparatoria fecerim, nullum commeatum, annonam, munitionem aut militem pro defensione unius diei comparaverim, nulli meorum dederim ordinem sumendi arma, nullam prorsus resistentiam fecerim, nullamque hostilitatem exercuerim, quamuis miles Maiestatis Vestrae Caesareae vix ad 3 aut 4 m. annumeraretur et lassus nulloque ordine conveniens ad internetionem deleri potuisset. Filium denique ad Vestram Maiestatem Caesaream per patrem Forstall sine mora aut tergiversatione misserim, promisserimque eidem patri Forstall me una ituram, vel confestim sequuturam, quotiescunque Vestra Caesarea Maiestas juberet.

Cum tamen mihi facillimum fuisset divertere aut digredi, quocunque luberet, in Italiam, Germaniam, Ungariam aut Turciam, et tam amici quam inimici mei multum improbaverint adventum meum, veni tamen,

quia nullius malitiae mihi conscius eram.

Hisce argumentis bene perpensis, nemo est qui suspicari possit, me voluisse a fide Maietatis Vestrae Caesareae defficere, nisi delirus sit, aut me certe delirasse existimet. Et licet e re mea non admodum videbatur, meas secretas intentiones in ordiendo hoc stratagemate pluribus communicare, communicavi tamen iis, quibus fidebam, et quorum intererat; testes adduco dominum Vice Banum Baronem Orechoczi, Baronem Franciscum Chikiulinium, protonotarium et vice-comitem Croatiae Nicolaum Patachich, Petrum Prassnizki supremum trices matorem Suae Maiestatis in Ungaria et vice-comitem, coram quibus me expectoravi, asserens, me cum consensu Vestrae Maiestatis habere correspondentiam cum Turcis, non ad ullum malum finem; eosdemque assecuravi, quod nullatenus intendam esse proditor patriae, aut Caesaris rebellis; testis sit pater Forstall, quem cum turbatum ob hanc praesumptam rebellionem vidissem, seria et sincera mearum intentionum expectoratione eum solatus sum. Specialiter autem quadam vice, dum Orphaeus Fraugepani plurima praejudiciosa e suo cerebro diseruisset, pater Forstall sermonem reasumpsit et liberius respondit, nos procul adhuc esse ab illis chimaeris, quas sibi imaginabatur Frangepanus, sive res serio, sive joco agatur; si christiani sumus, satius esse, ut de compositione tempestive agatur, et alia plura in hunc finem addidit. Replicavit Orphaeus cum fervore, rem non admodum difficilem esse, et jam praetergressum esse omnis compositionis limitem, non esse credendum verbo aut promissis Aulae, aut Germanorum; ex necessitate ergo faciendam esse virtutem; tunc dimisso colloquio, ego semotis arbitris iterum assecuravi patrem Forstall de mea optima et christiana intentione rogans tamen, ut pro sui securitate cautius et mitius loqueretur, praesertim coram iis, quos novit male esse intentionatos; et ob hanc cautelanu aliquot diebus dictum patrem Forstall rarius ad me admisi, et ut vix unquam amplius praesente Orphaeo aut marchione. Fateor verba mea prolata in thesseram fidelitalis Vestrae Maiestatis coram patre Superiore Societatis Jesu Varasdinensi et reverendo domino Canonico Hefflinger, coram quibus pluries repetivi me magis timere amicitiam Turcarum, quam inimicitiam eorundem, praeterea multas evidentes rationes seu comprobationes, scripta, facta, prolata praeterea.

Unde nil aliud quam manifestam fidelitatem meam Maiestati Vestrae comprobare possum.

En factum, en intentiones meas, augustissime Caesar, jam ad verbum, fidem, ad promissiones Maiestatis Vestrae Caesareae, et suae Aulae firmissimum jure omnium gentium praesidium me converto.

Dato et nunquam concesso, quod mihi fuisset animus vere rebellandi, verbum tamen Vestrae Maiestatis Caesareae sacrum est, et inconcussum manere debet, violationem fidei, etiam Turcis et infidelibus datae, Deus non semel severe castigavit, verbi adeo tenax semper fuit austriaca domus, ut maluerit aliquoties magna ruina periculo se exponere, quam verbum violare. In hoc fundatur jus gentium et totius generis humani commercium et communicatio. Fides et clementia duo fulcra sunt Vestrae augustissimae demans quae propositionimae demans quae propositionimae demans quae propositionimae de communication.

violare. In hoc fundatur jus gentium et totius generis humani commercium et communicatio. Fides et clementia duo fulcra sunt Vestrae augustissimae domus, quae ruere nunquam potest, quamdiu illa non subvertuntur. Vestra Maiestas Caesarea suis literis per eppum zagrabiensem missis mihi indubitate promisit continuationem pristinae gratiae et adhuc novos favores.

Ibid.

### **520.**

### 1670, 6 rujna. Beč.

Leopold odpisujuć vojenomu vieću u Gradcu na njegov izvještaj od 12 kolovoza odobrava postupak povjerenika bar. Wildensteina, i nalaže, da se odustane od daljega zahtievanja dragocienosti od udove grofice M. Sofije Zrinskove, te da se primljene dragocienosti predadu nutrnjoj-austrijskoj dvorskoj komori.

Ibid.

#### **521.**

1670, 6 rujna. Cimerino. Marino Zorzi obavješćuje mletačko vieće o zatvoru gr. Nadasdia i o sudjelovanju francezkoga poslanika Gremonvilla.

Grandissima novità è insorta questa settimana sopra il principale soggetto si può dire dell'Ungheria. Il conte Nadasti improvisamente è stato posto in arresto mentre si ritrovava a Pottendore, suo castello quattro leghe lontano da Vienna, rimase sorpreso da quattro compagnie di cavalleria. Le guidò il conte d'Osempoch, tenente collonello del reggimento Aister. La notte precedente partendo dal quartiere, non molto distante, s'avanzarono ponendosi in luochi vicini, ma nascosti. Spinsero alcuni soldati alla fossa con ordine, quando gettassero il ponte levatore, che la notte sta alzato, d'occuparlo immediate; spedissero subito l'aviso, che comparirebbero per sostenerli et impatronirsi della terra. Esseguirono bravamente li soldati la commissione. Seguì qualche contesa con gl'Usari del conte, che stavano alla guardia della porta; volendo opponersi et impedir alli Tedeschi l'ingresso, uno colpito cadè estinto et due rimanendo mortalmente feriti, cessero gl'altri impauriti dalla comparsa della cavalleria. Il conte, svegliatosi al primo rumore, cominciando a riflettere ne'casi suoi, pensava più alla fuga che alla difesa. Il tempo non li servì, perchè sopragiunto convenne restare prigione et con la propria carrozza cinto da guardie venir a Vienna. Il palazzo dalla soldatesca fù manomesso; si ritrovò contante in buona summa, gioie in quantità et mobili di bellezza et di prezzo. Egli mostrando stupor di sì rigoroso trattamento con animo rassegnato senza gran turbatione s'accomodò con praticanza alla disgratia. Quì li è stata assignata la sua casa per prigione, custodito da corpo numeroso di soldatesca, che diligentemente l'assiste. Le cause della risolutione sono importantissime. A chi teneva cognitione delli suoi ragiri et delle sue macchine è riuscito sempre di meraviglia, che da lui si vivesse con tanta confidenza et che sua maestà lo lasciasse in somma libertà. Io, se ben informato già molto tempo della tela tessuta, mai ho ardito di metter in carta materia delicatissima. Feriva la riputatione di soggetto sì cospicuo, mentre la corte non accreditava l'accuse et le querele. Non è dubbio che ha cospirato contro l'imperatore nel sottrarsi dall'obedienza, insieme con gl'altri. Le scritture si vedono, le sottoscrittioni sono rilevate et la recita è convinta. Quest'è nella prima congiura cominciata tre anni sono et che si scoperse con lume pieno già mesi, come rapresentai humilmente all' eccellentissimo senato, astenendomi dal nominare le persone; ministri grandi lo hanno protetto, le sue colpe si sono nascoste e sopite.

Rapresentat'all' imperatore per calunnia la verità et per invidia il zelo del servitio; tenendosi per tanto sicuro sotto l'ombra d'auttorevole beneficenza continuò la sua malvagità a peggiorare nelli delitti senza conoscer il rischio d'affocarsi negl'eccessi. Con lo Zrino et con li malcontenti dell'Ungheria superiore estendendo le sue corrispondenze ha munito il veleno della loro perversità, suggeriti pernitiosi consigli et eccitato a ri-

solutioni precipitose et estreme.

Il conte Rotal la prima sua operatione cominciò dall'indagare sopra il Nadasti delle maniere ingenue o ingannevoli nel corrente negotio, con chiarezza non meno che facilità scoperse le sue reti, nelle medesime ha procurato immediate di coglierlo et allacciarlo. La fortuna favorì le di lui diligenze. Li cade in mano un piego di sue lettere, dirette a malcontenti, piene di sentimenti perfidi nel particolare delli presidii introdotti et della necessità di non sofrirli. Spedita a sua maestà in diligenza l'informatione, ha dato l'ultimo crollo al di lui concetto et alla sua salute. Gl'inimici han fatto cuore nell'oprimerlo et gl'amici sono rimasti deboli nel sostenerlo.

Stabilita nella conferenza secretissimamente la prigionia, la dificoltà cadeva nell'essecutione; si credè necessario praticar accortezza per deluderlo. Il principe di Locoviz chiamò il padre Donelano, della religione di Sant' Agostino, confidentissimo del Nadasti, che ha stima et credito singolare. In termine di confidenza li disse: che voleva si portasse subito con la sua carozza dal conte et lo persuadesse di venire per giusti riguardi alla corte; che notitie di rilevanza voleva sua maestà dalla sua virtù et esperienza, prometterli ch'incontrarebbe ogn'aggradimento et gratia per li suoi interessi. Il religioso assunse volentieri l'incarico. Esposta al conte la sua commissione, non si mostrò pronto ad ebedire; anzi con varie scuse occultando li suoi sospetti, procurò di rimandar risposta assai colorità, in sostanze niente concludenti sopra la sua venuta. Restò afflitto Locoviz; temè ch' ingelositosi il conte tra li torbidi dell'ombre, suggeritegli da una macchiata conscienza, non si fermarebbe nel sereno del riposo, contento senza premunirsi ne' luochi forti.

Praticate subito le diligenze per osservare le sue traccie, si penetrò, che non si moyeva; forse sprezzando il pericolo, non credendo, che vi fosse

risolutione vigorosa; così malamente ha inciampato con suo danno et con la maggior imprudenza. Accompagnano circostanze gravissime il suo mancamento; la qualità della sua conditione cospicua et riguardevole. Huomo in età grave et quasi pesante.

Apresso sua maestà fù sempre tenuto in grado d'affetto, honorato del titolo di luogotenente del regno, sollevato nella sfera qualificata de consiglieri secreti. Motivi d'obligation a cesare, convertiti da mala volontà in ingratitudine iniqua, vengono detestati in universale biasmo et condanna. Si sentirà la sua giustificatione, se bene dificile nella verità, assai cbiara et manifesta.

Nella presa di Murano si hebbe fortuna di ritrovar infinità di scritture, che dilucidano li trattati et le machine veramente indegne et pestilentiali. Quel Ferenz prigione, istrumento et direttor principale, parla chiaramente et mette alla luce le cose sin al presente tenute occulte et oscure. Dell'ingerenze di Cremonville, delle conventicule, delle procure, scritture et promesse consta la certezza con sodi rincontri, se ne discorre publicamente nell'anticamere, il popolo licentiosamente si lascia uscir dalla bocca ogni concetto et egli riesce, se bene senza rossore, molto odiato da tutti et confuso in se stesso.

Nell'anticamera dell'imperatore ho sentito a rimproverarlo quasi in faccia, cadendo sopra la sua persona il discorso, tacciuto solo il nome. Da lui si finge di non intender, et si tace per non esponersi ad oltraggi et affronti. La flemma tuttavia della natione unita al rispetto. che si concilia l'auttorità d'un potentissimo rè, mettarà forse in dissimulation et in dimenticanza. Basta alla mortificatione, che si sappia la colpa et che si habbia documento di vigilanza nell'avenire. Per me credo, ch'il maggior rimorso di Cremonville et la pena tormentosa, che prova sia l'esito sì vanamente sventato di tante diligenze et travagl' infiniti.

Altro soggetto è stato parimente condotto prigione, di minor qualità ma d'ugual colpa. Situati li suoi beni in vicinanza di Leopostot, haveva preso per incombenza d'occupare improvvisamente quella nuova fortezza. Subito entrato lo condussero all'habitatione del carnefice, ch'è la più vile et la più minaccievole. Egli ancorchè nella nella sua sorte depresso, sostenendo pensieri nobili si lamentò vivamente, non della prigione ma del luoco ignominioso et indegno. Si credè bene la mattina seguente di cambiarlo et fù condotto in altro sito, ben serrato et con guardie, perchè non li riesca la fuga. È opinione che ad altri soggetti tenghino la mira. Il colpo riuscito in molti, istruirà gl'altri, per stare con cautela et senza rischio.

U mlet. arkivu.

### **522.**

1670, 7 rujna. Beč. Papinski poslanik nadbiskup Antonio izvješćuje o Nadasdiu i stvarih ugarskih. Zrinski i Frankopan ono jutro odvedeni su u zatvor u bečko Novo mjesto, odavle po nje zla slutnja.

Scuopresi sempre più sì generale la scritta congiura e ribellione in Ungheria, che hormai credesi vi siano anche tutti i principali magnati e quel che è peggio sino qualch'uno de'vescovi. In questo punto parlasi di quello di Vesprimo, ch'è cognato del conte Nadasti, ma fin qui non si sa

con qual fondamento.

Oltre quello si scrisse colle passate, havendo il corriero, che fece quà ritorno dalla Porta, recata anche una lettera scritta dal detto conte Nadasti alla medesima, e communicata dal visir al residente cesareo, si è venuto in chiaro dei stimoli che dava il conte suddetto al Turco, per indurlo a non trascurar congiuntura tanto favorevole da rendersi tributario, et a se totalmente soggetto così bel regno. Et altra, sendosene prima intercetta, colla quale il medesimo conte rimostrava ad alcuni malcontenti Polacchi, ch'havendo la casa d'Austria colla violenza reso hereditario il regno di Boemia et hormai quello d'Ungheria, più non restava a' medesimi da sperare che da soffrir in breve simil infortunio. Ha pertanto la corte cesarea presa risoluzione doppo una lunga e segreta conferenza tra pochi di questi ministri d'assicurarsi della persona del suddetto richissimo cavaliere, che trattenendosi in un suo castello di Potendorff fù da due compagnie di cavalleria arrestato, e mercoledì mattina condotto in questa città, dove vien custodito con buona guardia.

E' stato anche quà condotto prigione il baron Jdweghi, et il simile

seguirà degli altri complici arrestati.

Questa mattina appunto sono stati di quà rimossi il conte de Zrin et il marchese Frangipani, e condotti con buon convoio di cavalleria nel castello di Neustat. E benchè perciò si facci dall'universale cattivo pronostico sopra le vite loro col supposto, che il perdono a medesimi promesso non si estenda più oltre che a quel che confessarono prima di costituirsi, e che sendosi trovati rei d'altre maggiori colpe sia veri simile, che nè habbino da pagar il fio, vogliono ad ogni modo i più sensati, che siano per esser graziati della vita, ma non de'beni.

U vatik. arkivu. Germania vol. 185.

### 523.

### 1670, 7 rujna. Beč.

Leopoldo nalaže vojenomu vieću u Gradcu, da se grofica Katarina Zrinskica imade do dalnje odredbe uzdržavati od novaca, koje je bar. Wilderstein iz Čakovca onamo donio, pa da se odanle dade nagrada pobočniku Wegingeru. Medju tim je zapovjedano austr. komori, da se ugarski fiscus imade skrbiti za uzdržavanje grofice i da se iz prihoda Zrinskovih dobara izplati dug od 250 for.

U bečkom državnom arkivu.

### **524.**

#### 1670, 7. rujna. Beč.

Leopold odobrava predlog voj. vieća u Gradcu, da se ono 250 kukoje su nadjene u Čakovcu, donese u Gradac.

Ibid.

1670, 14 rujna. Beč. Papinski poslanik nadbiskup Antonio izvješćuje o gr. Nadasdiu, koj da je Zrinskoga poticao na bunu.

Il conte Nadasti niega costantemente d'haver scritte l'accennate lettere alla Porta, incolpandone la malizia de'suoi emoli, come se havessero imitata la sua sottoscrizione; ma tenendosi anche ogni più sicuro rincontro della di lui fellonia e scuoprendosi esser egli il più complice della congiura, non solo per haver trattato anche per via d'espressi colla Porta, ma dato fomento allo stesso Zrin (col quale fingea inimicizia), resta egli pertanto bastantemente convinto et inoltre reo per haver concertato di far prender l'imperatore dagli ussari, coll'occasione che hieri appunto doveva la maestà sua trasferirsi alla solita villeggiatura d'Ebersdorff, tutto a fine di metter le cose in maggior confusione, e di poter liberare anche in tal modo i prigioni più riguardevoli.

U vatik. ackivu. Germania vol. 185.

#### **526.**

#### 1670, 14 rujna. Beč.

Leopold odpisujuć voj. vieću u Gradcu na tužbu njegovu od 23 lipnja odredjuje, da se obustavi iztraga proti gen. Spankavu, pukovniku Leslièu i drugim, podignuta za to, što su razgrabili pokretnine Petra Zrinskoga, tim više što je Spankau već mal ne sve povratio.\*)

U c. državnom arkivu u Beču.

### 527.

### 1670, 14 rujna. Beč.

Leopold odpisujuć voj. vieću na njegovu predstavku od 18 kolovoza uvjerava, da će se kod poklanjanja konfiskovanih Zrinsko-Frankopanskih dobara obzir uzeti na častnike hrvatske krajine: kapitane Ivana Franju Oršića i Delišimunovića, te na poručnike Baltazara Oršića i Stjepana Vojnovića, "weillen gar wahr, dass sie, supplicanten, in berührter Unruche guete und treue Dienste gelaistet." Oni su sami molili ovu nagradu.

#### Ibid.

### **528.**

### 1670, 17 rujna. Beč.

"Von der römischen k. Maiestät wegen deroselben k. Hofkammer hiemit in Gnade anzuzeigen: Demnach sich allerhöchstbesagte Ihre k. Maiestät gnädigst resolvirt, dass der junge Graf von Zrin nachher Prag ad prosequenda studia durch zween patres Jesuiten, als p. Thoma Grasser und p. Johann Wargl, sambt einem Hofmeistern und zween Dienern, auf einer

<sup>\*)</sup> U popisu onih stvari, koje da je sama grofica Katarina poklonila njekim vojničkim častnikom, veli se, da je Spankhau dobio kočiju s konji, dvie zlatne kutije s diamanti, srebrne posude, sagova, jedan palaš; a Lesliė konja s ormom, markes de Grand konja s ormom; svi pako više kubura i srebrnine.

Landgutsche geschikht, und der hierzu erforderliche Unkosten, welcher sich zur ehrlichen Verköstigung des Graffens und benennter Personen, auch Bezahlung des Landtguthy, auf 400 fl. belaufen thuet, von ihro Hofkammer allsobalden ausgefolgt werden sollte."

Ibid.

#### 529

#### 1670, 17 rujna. Beč.

O. Marko Forstal moli kancelara radi biskupije, koja mu se misli podieliti, da o toj stvari piše u dojdućem listu kardinalu Frideriku od Hassie ili njegovu poslovodji Hauseru: "ut possimus tandem ultimatam resolutionem habere.. Interea ego supersedebo ab omni alia praetensione." Moli, da bi ga preporučio kod provinciala reda. Komornik mladjega grofa (Ivana Antuna), koj mu već četiri godine služi, i konjušnik Petra Zrinskoga, ako nebudu više kod njih u službi, mole svjedočbu i poputbinu, da se mogu u domovinu vratiti. "Ambo sunt honesti iuvenes et nullam habuerunt manum in istis tumultibus."

Ibid.

#### 530.

1670, 19 rujna. Beč. Pismo Petrova sina Ivana Antuna gr. Zrinskoga caru: da je već po zakonu hrvatskom punoljetan, izučio gimnazij i filosofiju; neželi u bogosloviju, jer neima zvanja za svećenika, rado bi postati vojnikom.

Augustissimo e clementissimo signore! Io sono magiorenne nel mio paese, ho li miei anni; ho studiato l'humanità et la philosophia, non posso studiare più; alla theologia non mi voglio applicare, perchè non ho vocatione d'esser fratte nè sacerdote. Non ho bisogno più del prefetto o ayo; non vado in convitto nè in scuola più. Non ho peccato niente contro Vostra Maestà, anzi ho pianto divotamente, quando ho sentito simili rumori et sono venuto con allegrezza a piedi et alla protezione di Vostra Maestà, et volevo fuggire, se non havrei potuto venire d'altra maniera. Supplico dunque Vostra Maestà d'applicarmi alla guerra et darmi una compagnia sotto qualche regimento, overo lasciar mi imparare gli esercitii cavallereschi. Mi privano de'miei servitori; et io sempre sarò in continua paura non me potendo imaginare, perchè non potrei scegliere un servitore, che mi fosse fedele. Vostra Maestà cesarea è benignissimo e clementissimo verso i innocenti; sono molti più picoli e più gioveni di me nella militia, che non spenderano lor sangue, quanto io lo desidero spendere per Vostra Maestà cesarea. Io me le raccomando humilmente; e dio le conservi. Vienna 19 se(ttemre) 1670. Di Vostra Maestà cesarea humillissimo servitore Giovanni Antonio conte de Zrin.

U roudnickom arkivu.

### 531.

1670, 20 rujna. Beč. Zapovjed dru Gjuri Freyu, austr. komorskomu prokuratoru, da povede tužbu proti Petru Zrinskomu i Franji Frankopanu.

Von der Röm. Kay. auch zu Hungarn und Böhemb Königl. May. Erzherzogen zu Oesterreich etc. Vnsers allergnedigst. Herr wegen deroselben Rath und R. Ö. Cammer Procuratr. Herrn Georg Frey, beeder Rechten Doctoren, hiemit in gnaden anzuzaigen.

Demnach es an deme, dass nach beschehener underschidlicher examinirung beeder Graffen von Zrin und Frangepan wegen Irer begangenen rebellion nunmehr ein ordentlicher Process instituiret, formiert und mit negsten zu Endt gebracht werde; und nun Allerhöchstermelt Ire Kay. May. hierzu deroselbe Geheimben Rath, Kämerer, Hoffkanzlern, Veldtmarschall-Leutenandten und bestelten Obrist, auch Reichshoff-Hoff Kriegshoff und R. Ö. Regts-Rathe herrn Johann Paul Hocher Freyherr, herrn Gottlieb Graffen von Windischgrätz, Herrn Hannss Heinrich Herbart Freiherr, Herrn Kasspar Zdenko, Kapliers Freyherr, Herrn Joachimb Graffen von Windthaag, Herrn Julium Fridrichen Bucculleni Freyherr, Herr Franz Fridrich Andler, Herr Justum Bruningk, Herrn Christophen Abele, Ritterstandts, Herrn Johann Leopolt Ritterstandts, Herrn Johann Thoma Molitor, beeden Rechten Doctoren, und Johann Jaudben Grundbach, auch der Rechten Doctorn und Kriegs-Gerichts-Schultheiss alhie zu Wien, pro Judicibus allergnädigst erkiss, delegirt und verordnet; und darbey obbemelte in dero Hoffkanzler Herrn Baron Hocher das Praesidium hierin committiret, benebens auch gdist resolvirt haben, dass Er H. Camer Procurator wider gedachten beede gravirten Graffen ein ordentliche Klag fürderlichst einwenden, und solche vor Inen Herrn Räthen wider dieselbe öffentlich ablegen solle. Alss werden zu solchem rede demselbe beykommende Zrinische und Frangepanische acta hiemit communicirrt, auf dass Er sich darinnen wolle und notthürsfitiglich ersehen, darauss ein ordentliche Klag wider mehrbesagte Graffen von Zrin und Frangepan formiren, und sodan solche obbedeuten Herrn Räthen schleunig ueberrichten, wie auch sonsten in einem und andern sein Notturft (wie es in dergleichen Processen gebrüchig und herkombens ist) aussführlich handlen; im uebrigen auch wegen dess Empfangs diser acte, lauth der hiebeygefügten Specification oder Indicis eine recognition von sich geben solle, deme nun derselhe wol rechts zu thun waiss. Per Imperatorem. Wien 20 September 1670.

Na hrbtu: Decretum N. Oe. Camer Procuratoren Dr. Frey wegen einwendung einer ordentlichen Klag wider beeden Graffen von Zrin und Frangepann. Wien 20 7bris 1670.

U c. državnom arkivu bečkom.

#### 532.

1670, 20 rujna. Gradac.

Vojeno vieće nalaže Horatiu Vilimu Caluciu, da sluge rodom Hrvate i Magjare kod grofice Katarine Zrinskice odpusti, te zamieni sa slugami rodom Niemcî.

Ibid.

#### 533.

1670, 21 rujna. Beč. Papinski poslanik nadbiskup Antonio isvješćuje, da Tattenbach traži uočenje sa Petrom Zrinskim; držan dogovor s ugarskim primasom i drugimi velemožami o načinu postupanja proti urotnikom.

Anche il conte di Tattembach ostenta d'esser innocente, e chiede d'esser posto al confronto col Zrin, da cui è stato predicato per tale ne' suoi costituiti; ma sendo già terminato il di lui processo, si dovrà ben presto per la sentenza scuoprir il vero.

Questa mattina si è fatta una conferenza coll'arcivescovo di Strigonia et altri magnati d'Ungheria, volendo Sua Maestà sentir il lor parere circa il progredir nel giudizio contro i ribelli, e per dar piena sodisfazione per quanto sarà possibile a tutti i stati del regno.

U vatik. arkivu. Germania vol. 185.

#### 534.

1670, 23 rujna. Bečko Novo mjesto. Molba Petra Zrinskoga na kanc. bar. Hochera, da mu bude slobodno izlaziti u tamošnji zvjerinjak.

Illustrissime et excelentissime domine domine patrone colendissime! Servitiorum meorum humillimam comendatinem.

Rogo humillime Exellentiam vestram, dignetur ex misericordia apud dominum meum clementissimum suplicare, ut hos tam arduos carceres relaxare ne gravetur, saltem ut possim ad aream et dummodo in hortum venarum vulgo diergarten diverti; tamen muris altis undique circumseptum est, et semper cum domino comite Mansfeldo aut cum aliis ero. Deus me morte subitanea perimat, nec animae meae misereatur, si vel de fuga aliqua seu sinistra aliqua cogitatione cogitarem, etiam si liberimus, vel Vienne vel hic, vel ubicunque manerem, nec sine Suae Maiestatis permissu alio irem; tamen ideo veni ad mandatum Suae Maiestatis benignum, ut voluntati domini mei clementissimi obediam, omuibus iussis obtemperem, poenitentias, poenas, denique quidquid Sua Maiestas iusserit, ut ad placitum et voluntatem Suae Maiestatis perferam. Peto hoc solum ideo, ne me pedor carceris exedat, aut amaritudo, melancholia perimat. Et demum nec Suae Maiestati inservire potero, quodque maximum, sic cum ignominia nominis mei et familiae meae ne peream. His me benignae gratiae excelentiae vestrae recomendo et maneo illustrissimae excelentissimae dominationis vestrae servitor humillimus. Rogo humillime pro benigno responso P. a Zrinii. Ex carcere 23 settembris 1670.

Nadpis. Illustrissimo et excellentissimo domino Baroni Hocher, Suae caeserae regiae Maiestatis supremo aulae cancelario etc domino domino principi meo colendissimo.

Na hrbtu: Zrin an H. Hofkanzler wegen relaxirung seines harten gefängniss und Erlaubniss wenigstens mit dem Gr. v. Mannsfeldt in Thiergarten zu spaziren. Neüstatt 23 September 1670.

U c. drž. arkivu bečkom.

#### 535.

1670. Bečko Novo mjesto. Petar Zrinski moli bar. Hochera sa ubavjest, je da li je njegova spomenica, koju je poslao kros bar. Petra Huigarta, došla u ruke nj. veličanstva.

Illustrissime et excellentissime domine domine collendissime! Servitiorum meorum addissmam comendationem. Ultimatim quando sum abductus ex Vienna huc in carceres, misi per Baronem Petrum Huigart, vice-collonellum Suae Maiestatis guardiae Viennensis, unam meam justificationem, ubi genuine declaravi me in omnibus; hic inter ista scripta non reperio par illius meae suplicationis; rogo obnixe, ut reddat me certiorem Excellentia Vestra,

utrum eam receperit Sua Maiestas, nec ne; habeo quidem hic copiam, solum scirem libenter. Illustrissimae excellentissimae dominationis vestrae servitor addictissimus P. à Zrinii.

Na hrbtu: Peter von Zrin an H. oberst. Hoffkanzler umb nachricht, ob sein, bey seiner weckführung in die Neustatt durch den hiesigen Stattquardi ombit. Leutenandten ueberschikhtes memt. pro justificatione sui, Ihrer k. Majestät übergeben worden seye.

Ibid.

#### 536.

#### 1670, 24 rujna. Beč.

O. Marko Forstal, reda sv. Pavla pustinjaka, piše knezu Lobkovicu: "Ex privatis quibusdam litteris romanis intelligo, vix ullam affulgere spem consequendi petitum episcopatum; et si obtinendus sit, negotium tamen vix posse uno anno expedìri. Ego comoditatem, quam habui, extra religionem perdidi; in hoc conventu autem, licet nil habeam praeter solum victum, mallem tamen hoc carere et ostiatim mendicare, quam tollerare quae tollero, a quo mei patres sciverunt, me habuisse repulsam, quando praetendebam manere in hac provincia, cui sum incorporatus... Comes de Zrin vi conventionis mecum initae, cuius autographuum penes me habeo, adhuc debet mihi ad minimum mille aureos." Moli medju tim, da bude bar hranom obskrbljen, "ili u redu ili izvan reda." Ako nebi dobio ni toga, prosi kod cara "njeku milostinju ili poputbinu, da može prije zime drugamo otići." Laska knezu, da je više za godinu dana učinio, nego li drugi za svoga čitavoga ministrovanja. Glede djece Petra Zrinskoga misli: "foret proinde opus misericordiae abstrahere filiam Auroricam a matre, et eam tradere dominae comitissae viduae, quae ex sua charitate curabit eam in-strui una cum propria filia." Grof Ivan Antun mogao bi se obskrbiti "ex bonis maritimis, scilicet si, quemadmodum comes Petrus hactenus habuit quasi in arenda portionem maritimam comitis Adami, solvebatque annue 4.050 florenos, ita comitissa vidua acciperet eodem modo iam portionem maritimam comitis Joannis Antonii, solveretque ei annue eandem summam . . . Hi miseri nullum habent consaguineum aut affinem, qui pro ipsis loquatur."

Ibid.

#### 537.

### 1670, 24 rujna. Beč.

Isti o. Marko Forstal piše dvorskomu kancileru uz ostala ovo: "Pater provincialis dixit, se audivisse, non fore gratum caesari, si petiero in religione manere et accomodari; nescio, cur deberet mihi negari." Prosi "aliquod vivendi medium in mea senectute, sive in religione sive extra, sive hic sive alibi.. Cum gratia illa romana sit iam semiconcessa a sua sauctitate et suo tempore promissa, praestat, ut eius accelleratio urgeatur." Sam neide u Rim, jer se nebi ondje dobro gledalo, "ut religiosi personaliter pro se praetendant."

Ibid.

1670, 25 rujna.

Ugarskoj kancelariji naloženo, da se Berislavić i Pogledić uhvate i odvedu na sud koprivnički, kamo spadaju.

Ibid.

#### **539.**

1670, 27 rujna. Gradac.

Vojeno vieće moli cara po drugi put, da bi izvolio ugarskomu fiscu zapovjedati, neka pošalje grofici Katarini Zrinskovoj i njezinoj kćeri potrebite haljine, tim više što se približava zima, a u Gradcu je sve skuplje: "Die höchste Noth aber erfordert, dass sie mit andern und mehreren Khlaidungen versehen werde, zumahlen die Tochter nur ein einiges Röckhel und Khlaidt, welches aber fast gantz zerissen, und etwo 4 Hemeter, die Muetter aber nur etwo 3 Hemeter bey sich hat; auch das auf den Wintter bedörfftige Rauch- oder Pölzwerch alles darundten (u Čakovcu) bliben.\*)

Ibid.

#### **540.**

1670, 27 rujna. Prag. Ivan Antun gr. Zrinski preporuča se knesu V. E. Lobkovicu sa kakovu carsku službu. Podpisan A. C. Martinic.

Illustrissimo et eccellentissimo signore et patrone colendissimo! Io sono venuto a questa città, acciò che su sotto i commandi et la protezione di vostra eccellenza. Per questo vengo con questa mia a baciarle humilmente le mani, essendo assicurato, che vostra eccellenza troverò sempre per il patrone.

Il mio desiderio non sarebbe altro, che d'esercitar mi in quello, che ho imparato, poichè quanto a studii appartiene, ho assoluto l'humanità, filosofia, et ho sentite le lezioni politiche; quanto alla teologia, applicar non m'ho voluto, perchè non ho vocazione d'esser frate nè prete; d'eserci-

zii vero ho imparato cavalcare, schrimiare et ballare.

Quanto tocca alla materia de linguaggi, parlo italiano, tedesco, spagnuolo, francese, latino, croato et unghero. Et oltre di ciò ho li miei 19 anni, e per questo bramerei, che Sua Maestà m'impiegarebbe in qualche suo servitio; ma del resto mi rimetto totalmente a commandi et ordini del nostro clementissimo signore et di vostra eccellenza, li quali, qualunque siano, sono prontissimo ad esequire: Per risparmiare le spese non sarà male di trovar uno, che m'alimentasse insieme e servisse, non come pedante ma assistente, con che saria anco nelle spese un gran compendio; gli esercitii sono costosi; procurerò però di far almeno constare, che per me non stetit di non sodisfarsi alla sacra e clementissima intenzione di Sua Maestà cesarea et a cenni di vostra celsitudine, che mi son pregiatissimi commandi: mentre humillissimamente la riverisco. Praga 27 settembre 1670, di V. C. humilissimo vero servitore B. C. Martinic.

U roudnickom arkivu.

<sup>\*)</sup> Ovo je pismo car, kako obavješćuje vieće odpisom od 22 listopada iz Ebersdorfa, poslao u priepisu ugarskomu fiscu, i ovomu zapovjedio, da izvede predstavku voj. vieća.

1670, 27 rujna. Prag. Pismo na kneza V. Lobkovica o mladom gr. A. J. Zrinskom.

Celsissimo duca, eccellentissimo principe, benignissimo signore! Auguro alla celsitudine vostra al giorno del suo gran santo Venceslao ogni maggior prosperità e contentezza per la gloria di dio, servigio di Sua Maestà celsissima et regia, nostro signore, prò della patria et felicità dell'eccelsa sua casa. E la ragguaglio, come tornando io dal vespro, mi portò la clementissima lettere di sua Maestà, toccante al conte Sdrin, il padre Grouer. Esso mi descrive detto conte tutto differente dal supposto; lo dà per huomo fatto, finita la filosofia privatim, visto i paesi forastieri, allevato con gran libertà di costumi, erudito, prattico de le lingue; che non vorrà lasciarsi processo metter in scuola, nè haver altri spiriti che per la guerra (dio ce ne guardi); et parergli impossibile di campar a suo grado con meno di 4 milla fiorini. Questo mi sospese molto l'animo, e pare che vorrà scrivermi i suoi bisogni. Sua Maestà celsissima raccomanda clementissimente et si riferisce sovra vostra celsitudine. Domani l'inviterò a desinar, piacendo a dio, con li due padri, che lo condussero; gli toccherò soavemente il polso, e vedrò colle buone di ridurlo che studii alle leggi, se non pubblicamente almeno privatamente. Tuttavia la difficoltà è, che, se i padri gli danno un maggiordomo a modo di pedante, questo Polidoro lo butterà quì peggio, che al Morat poco fa il cavallo di scuola, che gli rupre il colo; perciò per a vostra eccellenza vero raccomandomi nella sua grazia et pregandola d'annumerarmi fra i suoi servitori le auguro colmo di felicità, et bacio humilmente. Praga 27 settembre 1670.

U roudnickom arkivu.

#### **542.**

1670, 27 rujna. Rim. Ant. Grimani, mlet. poslanik, piše, da mnogi sumnjaju o uspjehu odsude proti urotnikom.

Alcuni savii et prattici degl'interessi della Germania dubitano, che la prigionia del conte Nadasti e le sentenze di condanna seguite contro altri, aggiunte all'odio delle nationi essacerbino li dipendenti, causino disperationi et succeda qualche fiero caso, tanto più quanto potessero effettivamente havere fomenti esterni come si discorre.

Publica il signor cardinal d'Hassia tener cesare esercito considerabile di sopra 20.000 huomini. Il vero sarà noto a vostra eccellenza dal proprio luoco. — U mlet. arkivu.

#### **543.**

1670, 28 rujna. Beč. Papinski poslanik, lariski nadbiskup Antonio, isvješćuje, o iztragi proti gr. Nadasdiu i o doznaci u godišnjem iznosu od 3000 fr. zu mladoga A. J. Zrinskoga.

S'attende quì il ribelle Naghi Ferenz, che d'ordine cesareo vien condotto d'Ungheria per ponerlo a confronto col conte Nadasti etc.

Al unico figlio del conte di Zrin, che hanno mandato a studiare a Praga, sua Maestà ha consegnato 3000 fiorini all'anno per suo mantenimento. — U vatik. arkivu. Germania vol. 185.

1670, 4 listopada. Cimerino. Marino Zorzi izvješćuje, da je kanc. Hocheru naloženo dovršiti parnicu proti Zrinskomu i Frankopanu; iztraga proti Nadasdiu.

"Correndo già lunghi mesi, che il Zrino et Frangipani son' in arresto, si va pensando d'aprire la strada a terminare la causa, sigillar intieramente il processo et venir alla sentenza. Più d'una volta si è creduto d'haver conseguite le notitie perfettamente et che non restasse d'aggiungere lumi più chiari. Dalla depositione de'prigioni, ritrhaendosi altre notitie, ha bisognato sempre sospendere d'ultimare l'inquisitione et d'intimare la difesa. Hora si è risoluto di venire al punto d'essaminare con forma giuridica la serie della colpa et della giustifatione. Variorono li ministri nel concertare l'ordine da praticarsi con pontualità et legalmente. Rimetter ad un solo è stat'opposto da molti rispetti; scegliere pochi, tutti d'una qualità, patisce le see eccettioni. Per mezzo termine prudente si è decretato da sua maestà d'estrhaer dal corpo di tutti li consegli due soggetti periti, desinteresati et maturi. Presiedarà al congress'il cancellier Hocher, ministro di fed'incontaminata, di credito grande apresso l'imperatore, et che nelle matiere criminali et civili professa cognitione esatissima. In breve si darà principio, nè si vedrà il fine, che con tardanza et longhezza. Il caso di Tahempoch parimenti sarà compreso nell'essame et sott'il giuditio.

Del Nadasti non si fà dichiaratione per anco. Troppo cert'è il spatio della sua retentione et la massa dell'imputationi et querele riesce inordinata et confusa. In altra prigione fù condotto li giorni passati, dalla casa del paese all'hospitale, dove le stanze si dicono non meno per lui più comode, che per la sua sicurezza meglio situate et risposte. Si continua il suo esame, nè immaginabilmente si rimove dalla negativa; distingue però li trattatti vecchi dagl'ultimi concerti di ribellione. Da questi si protesta innocente; da quelli non ardisce negare la sua colpa, ma sostenta d'haverli confessati a cesare stesso et di tener il perdono; essercitata la clemenza una volta, mancarebbe la fede, quando si divenis' al rigore."

U mlet. arkivu.

#### **545.**

1670, 5 listopada. Beč. Papinski poslanik lariski nadbiskup Antonio isvje šćuje o tečaju parnice proti P. Zrinskomu, Fr. Frankopanu i Tattenbachu; misli se, da će biti odsudjeni samo na doživotnu tamnicu.

Hor che il conte Nadasti trovasi convinto da una moltiplicità di scritture, e che ha inteso l'arrivo del Ferenz in questa città, ha egli senza attender il confronto deposto più di quello si credea. Onde per la terminazione del processo altro la corte non aspetta che la chiusa di quello degli altri deliquenti.

A tal fine ha la Maestà dell'imperatore eletto due consiglieri aulici, due del consiglio di guerra et altrettanti del regimento, acciòche con due segretarii di stato sotto la presidenza del grancancelliere rivedino l'esame del Zrin, Frangipani e Tattembach, per poi fabricarne sopra colle debite forme la sentenza, che publicatasi è concerto commune che Sua Maestà sia per far loro grazia della vita, colla condanna però di carcere perpetuo,

e che per sola clemenza cesarea habbinsi da stabilir assegnamenti per vivere alle lor mogli e figliuoli. Tuttociò essendo anche ben noto agli Ungheri, già questi protestano contro tal giudizio, chiamandolo fin d'hora invalido et in tutto e per tutto contrario alle leggi fondamentali del regno.

U vatik, arkivu. Germania vol. 185.

#### 546.

### 1670, 5 listopada. Beč.

Leopoldo odredjuje, da Dominik Zanini položi u vojnu blagajnu 400 dukata na mjenicu, što je u njega a glasi na Franju Frankopana, čim bi se dugovi Frankopanovi u bečkom Novom-mjestu izplatili. Obećaje mu za to namiru od Frankopana. *U c. drž. arkivu u Beču*.

#### 547.

#### 1670, 5 listopada. Beč.

Leopoldo zahtieva od Franje Frankopana namiru za Dom. Zanina radi gore navedenih novaca. *Ibid*.

#### 548.

#### 1670, 6 listopada. Gradac.

Vojeno vieće podupira molbu na cara baštinika Reinera, komu da je Petar Zrinski još 1634 godine uzeo 2.000 for. a nije jih povratio. Neka se naplate iz zrinskovih dobara.\*) *Ibid*.

### **549**.

#### 1670, 7 listopada. Prag.

Gr. Ivan Anton Zrinski obavješćuje cara, da je prispio u Prag; i pošto mu nije mogao u Beču prije odlazka osobno ruku poljubiti, to čini sada pismom. Preporuča svoga otca i nada se, da će biti o njem obavješćivan kroz otce isusovce, koji su ga pratili. *Ibid*.

#### **550**.

# 1670, 8 listopada. Bečko Novomjesto. Petar Zrinski prosi od kralja Leopolda pomilovanje.

Augustissime et invictissime caesar. Misericordia et veritas custodiunt regem; et roboratur clementia thronus eius. Agnosco multum esse, praesumam maiestati vestrae a talibus sententiis scriptum meum et suplicationem ordiri, seio enim suo altissimo iudicio haec omnia ponderari: miseria mea et anxietas in hoc vituperoso ergastulo et abominabili carcere adigunt me, ut refugam suplex ad thronum clementiae maiestatis vestrae; scio itidem fortitudo non desiderat advocatam iram, nec est quod metuam tantum monarcham (cui innata magnanimitas et clementia est) ira agitari.

Itaque, clementissime domine, licet ignorem tantum scelus seu crimen meum, nihilominus tamen suppono gravius esse pecatum meum, quam credam seu sciam, eo quod mihi haec accidant etiam sub clementissimo iudice: sum perpessus omnes animi cruciatus, et possum in miseriis sim-

<sup>\*)</sup> Leopoldo naloži odpisom od 5 prosinca vieću, da izpita o toj tražbini i uspjeh prijavi.

bolo uti: non plus ultra. Dum ad benignum mandatum et gratiosas Vestrae Maiestatis assecuratorias Viennam confidens absque terrore veni, ex tunc incaptivatus cum innocentissimo filio exstiti. Interim timpanis et fistulis in honore per confinia sum explosus, in publica regni diaeta pro infami, pro rebelli, tanquam proditor patriae sum proclamatus. In substantia mea ubique spoliatus, bona mea, coloni miseri depraedati, castella diruta, unum funditus demolitum, post aliquod tempus uxor mea semianimis, infirma, ex lecto extracta, ex arce cum creatura eiecta, spectaculum omnibus praebuit horrendum, sic in captivitatem abducta; bona iterato confiscata, dilapidata. Post sex mensium incaptivationem sum huc reiectus in carceres, ubi misere et foede consummor. Sum occlusus tanquam monstrum scelerum. Sed nec hic finis mei luctus.

Filium meum unicum, tanquam vile emptum mancipium, ammandari intellexi. Sum quidem consolatus eo, quod a quibusdam intellexi Vestram

Maiestatem suscepisse curam paternam ipsius.

Domine clementissime, leprosae ovis foetus abominabilis, quis curabit filium meum, cum sim in tanta disgratia et odio Vestrae Maiestatis? Et praeter haec omnia non desunt, qui continuo inponunt mihi varias scelerum maculas, hinc inde erutas et emendicatas, unde ego qui ab aëre (ut ita dicam) custoditus, in conscientia quidem purus sed in fama maculatus in dies magis evado, nec mihi infamia decrescet crescente miseria mea. Sic meae suplicationes, meae iustificationes non aliter sunt, quam aviculae clamor in vastis nemorum tesquis, furentibus ventis minime exauditus.

Itaque recurro ad solam gratiam Vestrae Maiestatis, ut tandem suos misericordes oculos in me convertat, et mihi egeno misereatur. Si enim rigore iustitiae Maiestas Vestra omnia ponderare velit, quotusquisque erit, qui a poena immunis existet? Non est enim homo iustus in terra, qui faciat bonum, et non peccet. Etenim quid iuvat Maiestati Vestrae sic me misere perire, florentem familiae meae nomen primum a Maiestate Vestra conculcari; ubi totum nostrum refugium iu inclita Domo Austriaca positum est? Nec est in mundo praemium nec promissum, quod me a Maiestatis Vestrae fidelitate abalienare possit; uti et factis et demonstratione comprobavi; licet fata mea invida sic mecum lusere.

Contentet se Vestra Maiestas septem mensium per gradus amarissimis a me perpessis poenis. Satis exemplo et mihimet ipsi et aliis, immo ipsis aemulis meis ad contentationem extiti. Post tantam et diuturnam incarcerationem crudelem meam, quid aliud possum mihi ipsi prognosticare, quam desperationem meam, tam animae quam corporis exinde perditionem. Cum gemitu et singultu possum deslere crudelem meam sortem.

Perdidi mortem, heu mihi, toties honestam; titulus quis est?

Nolo esse ultro molestus meis scriptillationibus Maiestati Vestrae sacratissimae, sed concludo cum Psalmista: Suscipe me secundum eloquium tuum, et vivam, et non confundar ab expectatione mea. Haec supplex gemit, suplicat, exorat gratiam Vestrae Maiestatis sacratissimae pauperrimus, ab omnibus derelictus, egenus P. à Zrin m. p. Ex carcere 8 octobris 1670.

Na hrbtu: Zrinii ad imperatorem pro gratia cum enarratione suae miseriae. Ex carcere 8 octobris 1670.

Ibid.

1670, 8 listopada. Bečko Novo mjesto. Petar Zrinski utiče se knezu Lobkovicu u zaštitu.

Celsissime princeps, domine domine patrone gratiosissime! Recurro ad celsitudinem vestram, et suplico humillime, ut tandem commiseratione mearum miseriarum moveatur, sit mihi fortitudo pauperi, fortitudo egeno in tribulatione mea, spes in turbine, umbraculum ab aestu. Nullam aliam anchoram spei habui praeter celsitudinem Vestram; merui quidem hanc flagellationem propter peccata mea, sed omnibus ad exemplum, quin et aemulis meis pro contentu abunde sufficere potest. Nec mihi aliud remansit, quam metus desperationis meae; hic acclusus tanquam immane monstrum aliquod, et mihi ipsis et omnibus circa me existentibus odiosus, abominabilis torpesco. Ne obturet aures ad clamorem pauperis celsitudo vestra: Beatus enim qui intelligit super egenum et pauperem. Ut in aeternum familia mea, patrocinio sublevata, mancipium inclitae domus celsitudinis Vestrae esse possit. Benignus enim est spiritus sapientiae; sicque concludo: in verbum tuum supersperavi, in hoc confidi. Nec spero Suae Maiestatis, domini nostri clementissimi, et celsitudinis Vestrae verbum in me primum violari. Clamo, suplico lachrimas, ingemisco gratiam et patrocinium Celsitudimi Vestrae. S(c)lauus pauperimus P. à Zrin. Ex carcere 8 octobris 1670.

Na hrbtu: Zrinius ad ducem Saganensem pro comiseratione et patrocinio ad eliberationem sui ex carcere. Neostadii 8 octobris 1670.

Ibid.

### 552.

#### 1670, 9 listopada. Gradac.

Nutrnjo-austrijska vlada i dvorska komora predstavlja caru Leopoldu o parnici proti Ivanu Erasimu gr. von Reinstein und Tattenbach "in Sachen die Peter Zrinische Rebellion und Conspiration betreffend". Car jim prieko poslanih dne 24 ožujka povjerenika i naredbe od 30 svibnja naložio, da povedu iztragu proti Tattenpachu\*) i odsudu izreku, ali da ju prije publikacije njemu podastru. Iztraga je po komorskomu procuratoru dne 4 srpnja započela ustmeno, a nastavljena dne 11, 12, 21 i 22 r. m. za tiem 6, 12, 18, 19, 29 i 30 kolovoza, onda 5 i 6 rujna, te 9 r. m. zaključena, a 6 i 7 listopadu o njoj izvještaj podnešen. "Cammer-Procuratoris Libell" okrivljuje gr. Tattenbacha s veleizdaje, te ovo dokazuje "ipsis factis et actis". Dokazi: 1) "das Tattenbachische juramentum oder pactum, krafft welchen sich derselbe anno 1667 noch im September gegen dem Petro Zrini aigenhendig verbundten und geschworen, dass er demselben bis auf sein leztem Athem threu beständig verbleiben, dessen Rath und Anschläg niemand offenbahren, sondern sein Glickh und Vorhaben mit Rath und That auch mit Bluetvergiessung befürdern helffen . . wolle". 2) Tužitelj navodi Tattenbachom pisana "puncta, quae in casu consideranda", jamačno sa Petrom Zrinskim ugovorena "von der Macht ihres Gegenthails und der Hilf von andern Khönig und Fürsten, auch ob nicht der Türckh

<sup>\*)</sup> Branitelj gr. Tattenbacha bijaše odvjetnik dr. Ivan Pfeiffer, uz njega oš dr. Matija Patricio i dr. Julio Tentio.

in Rückhen khomben möchte, item was Gränizer, Croaten, Khärndten und Crain, oder Venedig thuen würde". 3) "das Tattenbachische Schreiben vom 16 martii 1670 an gemelten Zrini, wodurch Tattenbach demselben erindert, dass er vill mit ihme zu reeden und zu verthrauen hete, welches er nothwendig wissen sollte, ingleichen Frangepani; er, Tattenbach, hete sich selbst verklaiden und zu ihme khomben wollen, doch besorget, dass er nicht von seinen aigenen Leuthen verrathen würde; dahero einen höchst Verthrauten von ihme, Zrini, begehrt, damit er mit selben, als wie mit Zrini selbst, zu seiner direction reden könne; anfungs aber und zum Schluss mehrernannten Zrini vor seinen und anderen Leuthen gewahrnet auch gerathen, seine habende Schrifften und ligas woll zu verwahren und dergestalt zu versichern, dass solche niemand als er allein fünden möge; zugleich umb Gotteswillen gebetten, seine Brieff zuruckzuschikhen, so er, Tattenbach, nit weniger hingegen thuen wolte". 4) "Der Extract dessen, so der Zrini dem Frangepani wegen des Tattenbach anverthrauet, item die Frangepanische Aussag vom 3 Mai 1670, dass dem Zrinischen Vorgeben nach Tattenbach ibme, Zrini, versprochen mit Gelt, Waffen und Soldaten boyzustehen . . er, Tattenbach, hette auch schon einen Anhang von hoch und niedere Standts-Personen zu weggebracht; zügleich ihme, Zrini, sagen lassen, dassjenige, so derselbe im Sünn hette, inner 14 Tagen ins Workh zu richten, sonsten alles zu spät sein würde; und weillen man nit versehen, er anjezo gar leicht Pettau, Radtkherspurg und Graz überwöltigen khonte". 5) "Das Zrinische Schreiben de dato 21 martii 1670 an dem Frangepani" (vide nr. 138). 6) "Des Stallmaisters Rudolphi Aussag vom 23 April 1670, laut deren Tattenbach dem Zrini versprochen, demselben in seinen Tätthigkheiten mit denen seinigen zu helffen und mit seinen bewörthen Undterthanen zu ihme zu schlagen . . " 7) "des Beklagten aigene Aussag vom 24 martii, worinnen er sich angebotten gegen Grafen Breiner von Zrini durch dessen Stallmaister, welchen er nach der liga dahin in Dienst befürdert, alles zu erforschen, item dass Locatelli ihme, Tattenbach, vermeldet, als würde Zrini unterschid und wunderlicher Verbündtnüssen vom Nadasti, Ragoczi und andern mehr vorweisen, wann er dahin khomben würde; in simili einen gewissen Bauern zur Ueberbringung der Corespondenz mit Zrini bestellet; auch vermeldet, dass die Guetter in Steyer wollfail werden, und der Türckh ihme, Zrini, ganz Ober- und Unter-Hungarn, auch was sie sonst miteinandern erobern möchten, umb 12 m. ducaten in Bestandt lassen, derentgegen Ober-Hungarn allein 24 m. geben, also dem Zrin 12 m. verbleiben würden". 8) "Des dris Montani Aussag vom 17 junii 1670, dass Tattenbach sein Guett Kranichsfeld verwachter gehabt, seine Sachen eingepacht und vorgeben, dass der Zrinische Stallmaister ad spias kommen; volgendts zu Mahrburg umb den Paumbgartner geschickhet und demselben zu verstehen gegeben, dass Mahrburg baldt abgeprendt werden und inner 14 Tagen schlecht hergehen würde, item ob sich Paumbgartner zu ainem Comandanten an seinem Guett Stättenberg gebrauchen lassen wolte: verners eben damals ain Brief vom Zrini empfangen, worinnen er dem Paumbgartner de magna copia Turcarum vorgelesen . . . " 9) "Des Frangepani schriftliche Relation oder Aussag vom 4 maii 1670, vermög welcher der Locatelli umb alles Wissenschaft haben müsste, weil Zrini denselben mit sich zu dem Tattenbach genomben und öfters gebraucht habe". 10) "Die Zrinische Aussag vom 27 maii 1670, worinnen zu sehen,

dass Tattenbach den Stallmaister selbst zu sich begehret und durch ihme dem Zrini andeutten lassen dasjenige, so er thuen wolte, bald vorzunemben... denn das Landtaufbott in Steyer schon ergangen, und wider Zrini fünf Regimenter im Anzug begriffen". 11) "Geben des Tattenbachs aigene Aussagen vom 28, 29, 30 martii, 4 und 30 April, 4 und 5 Maii, dass derselbe mit dem Zrini correspondirt und die ordinari Zeitung von Wien überschickhet . . . dass Zrini ihme ain alfhabetum nach denen Ziffern, solches in ihrer liga zur gebrauchen, diktirt, welches er mit der Zrinischen und Carl Turnischen liga verborgen aufbehalten, sambt denen Zrinischen Brieffen, dazumahl er solche nicht etwa verbrenndt haben möchte; dass Zrini ihme die liga diktirt, er, Tattenbach, aber die besagte puncta, quae in casu consideranda, aus ain, im Zrinischen Calender gewesten, halben Pogen genomben und abgeschriben; hete nit wenig gewust, dass Zrini mit Frankhreich und Venedig interessirt; dass in Crain übel hergehen würde, weil der Zrini des Fürsten von Auersperg Feundt seye; das er dem Zrini die Wienerischen Zeitungen überschrieben, er aber von seinem correspondenten Plankhen aus Wien Zeitung erhalten habe; und ungezweifelt dem Zrini unter andern berichtet, als thette Bischoff zu Münster, wie auch Frankhreich grosse Armeen aufrichten, Ragozi woher in Spill khönte sein, dass Zrini mit Frankhreich interessirt und Gelt empfangen . . ihme, Zrini, auch durch den Locatelli seine Waffen gegen parrer Bezallung angetragen. Tattenbach selbst vermaint habe, dass Zrini ihme durch sein, des Tattenbachs, Hilff einen Anhang in Steyer zu machen und die Huldigung zu überkhomben gedacht . . weiters, dass Pettau nit versehen, und bey Gräz würde man die Vorstadt leichtlich überkhomben. Bekennt Tattenbach vom Zrini zu Tschakathurm und nachmals zu Kranichsfeld gehört zu haben, wie man geredet, als sollte der Khönig in Spanien gestorben sein und unser allergnädigster Herr dahin gehen: quod ipse, Zrinius, non velit regi a femina; und dass zu Agramb bey dem Capitel ein grosser Schaz, darauf er ain Absehen machte, wärhe. Item sagt Tattenbach, dass ihme der Zrini zur Unterschreibung der Liga unaussezlich zuegsprochen . . und erzöhlet, wie seine liga mit dem Zrini angefangen, nemblich bei dem Locatelli zu Lapsina auf der Prukhen, alls spargirt worden, dass der Khönig von Spanien gestorben und unser allergnädigster Herr dahin abraiste, inmittls die verwittibte Khayserin und Fürst von Auersperg das guberno haben wurde, darauf dann Zrini gesagt: non vellem regi a femina; Zachaturni tibi volo aliquid monstrare, si vis esse fidelis mihi et tacere et me non prodere, vellemus facere ligam, sicut ego iam habeo, et tibi erit pro magno avanzamento; den dritten Tag darauf hete Zrini widerumb lamentirt, wie dass die Hungarn und Croaten gar nichts gelten theten bey Hoff, khönte kein Ausrichtung erhalten, würde auch zu höchern Diensten nit befürdert, der Khönig in Frankhreich seye Eurer Maiestät nit gewogen aber woll sein, Zrini, guetter Freundt, die Hungarn hielten insgleichen zusamben. Darüber den 4 Tag hete Zrini die liga vorgebracht und gesagt: haec est Nadasti, haec Vesselenii; volgents den 5 Tag benannte liga ihme, Tatten-bach, dictirt, die er hingegen nicht, sondern allererst den andern Morgen auf des Zrini Zusprechen abgeschriben, unterschriben und eingeraicht; allermahlen das gleichmassige Zrini gethan, und dabey sich verlauten lassen: wann ainiche Veränderung vorbeygehen sollte, videbis, quod mira-

bilia fient; et quilibet rapiet, quidquid poterit; iam tibi dicam, quam primum proprie aliquid scivero. Ebenmassen, dass er, Zrini, mit dem Gramonuil wol bekhandt und wehren offt in einem Garten zusambenkhomben. Schliesslichen, als man zweifelsfrey von disem Puncten geredet, Zrini vorgeben: non dubites; pecunias habebimus, quantas volumus. Und nit weniger auf sein, des Tattenbachs, replic, dass es ein gefährliche Sach, et quod non sit nisi unus Zrinius, qui quasi pro nullo habendus, respondit Zrinius: non sit tibi cura de hoc; non erit solus Zrinius, sed et plures. Tandem, dass nach des Stallmaisters Vorgeben, Zrini sich mit dem Virtl Cilly in pacificatione befriedigen lassen würde . . . Zumallen Hanns Christoph Scheffer, als dessen Bedienten, den 9 april, 4 und 7 Juni 1670 ausgesagt, dass Tattenbach dem Zrini, (als derselbe per posta darnach ankomben, insgleichen den Locatelli woll tractiert) comoedi gehalten und invictissimum ducem intitullirt . . Der Tattenbachische Camerdiener Hanns Balthasar Riebl hette ingleichen bekhennet, dass Tattenbach, als er zu Tschakhathurm gewesen, alle Morgen allein mit dem Zrini lateinisch geredet, ihme, Camerdiener, auch hiernach die verpetschirte ligam neben derselben Abschrift unde der puncten, quae in casu consideranda . . zurückbegert . . Im übrigen Tattenbach nicht weniger selbst ihme, Zeugen, vermeldet, dass er mit dem Zrini ein Pundt gemacht; ingleichen mit dem Graf Carl von Thurn, wie der Conrad Glunz ausgesagt. Franz Ernst von Saurau Freyherr hat ebenmässig den 4 Mai 1670 deponirt, wie dass ihme der Tattenbach die Raiss in Crain widerathen, weill es daselbst übl hergehen würde, dan der Zrini die von Auersperg per terra haben wolte, und er, Saurau, würde inner wenig Tagen abgeprendt werden . . . weiter gegen ihme, Zeugen, sich herausgelassen, dass er in selbiger Raiss Brieff von Zrini empfangen, und gesagt, das grösste Absechen währe auf Gräz; seine Ehefrau neben dem Sohn wolte er ins Reich schickhen mit einem Stück Gelt . . . Zum 12) Hanss Bern. Paumbgartner sagt, wie eben der Montano referirt, dass Tattenbach gegen ihme vermeldet, als würde Mahrburg inner 3 Tagen von dem Feindt abgeprendt werden, und ob er, Paumbgartner, sich zu Stättenberg für ainen Commandanten gebrauchen lassen wolle. In wehrenden discurse aber währe von sein, des Tattenbachs, Ehefrau ain Brieff, worinnen ainer auch von Zrini eingeschlossen geweste, khomben, so er gleich eröffnet und gelesen, dass sye von dem Zrinischen Pötten vernomben: ob sollte der Türkh auf sein und Zrini mit demselben halten; das Zrini Schreiben habe Tattenbach ihme, Zeugen, auch zu lesen geben wollen, umb dass aber er seine Augengläser nicht bey sich gehabt, Tattenbach solchen selbst gelesen, dieses Inhalts: chare frater! Significo tibi, quod Turcae iam sint in procinctu progressum facturi . Fürs 13) Paul Schatz, Paanrichter in Viertl Cilly, den 27 April 1670 schriftlich ausgesagt, wie dass Tattenbach ihme. Zeugen, zur Formirung eines Gegenanschlages über Frevenstain nacher Kranichsfeldt beruffen, und als er sich mit dem Schnee ausgeredet, vermeldet . . . Zrini fuit nuper apud me et retulit mihi mirabilia, totum quantum et omnia scit de principe (Auersperg), qui dimissus est ex aula ... 15) Aussage des Sigmund Fridrichen von Gartenau vom 1 und 9 August "dass Tattenbach ihme, Zeugen, mehrers befraget, ob er in Zrinische Dienste gehen wollte" ... 17) "Bekhendt Tattenbach wiederumb den 6 Juni 1670 . . dass er schon vor des Stallmaisters Ankunfft mit dem Locatelli von dem in Türkhey abgeschikhten Wukhovatschky geredet, und dessen Verichtung zu wissen begehrt, auch sonsten umb vill specialien den Locatelli befraget, demselben seine Liga-Schrifften, so er von der Secret-Thurr herabgenomben, vorgewisen, und betheuert, wie threu er dem Zrini seye; sich im übrigen auch unterschidlich verlauthen lassen, er, Tattenbach, würde ainsmall Herr über das Viertl Cilly werden. . Zum 18) den 3 Juli hete Tattenbach selbst bekhennet, dass er den Zrini zu Kranichsfeldt befraget, was die oberhungarischen Werbungen bedeutteten, und wann er ihme dann die versprochene arcana sagen würde, worüber ihme der Zrini auf sein Weibs-Ankunfft verschieden. Darbey jedoch auch bestandten, dass er dem Stallmaister von Anzug 5000 Mann khais. Völckher gesagt, und dass die Vorstadt von Gräz offen, disem nach leichtlich zu überrumplen wehren; wegen Pettau aber Stallmaister selbst vermelt hete, dass für den Zrini guete Freundt darinnen wehren . . 20) Gebe das Tattenbachs Original-Schreiben, so derselbe aus der Gefenckhniss ad patrem regentem societatis Jesu zu Agramb, das andere aber an den Zrini und den patrem societatis gebeten, sein ligam vom Zrini zurückhzubringen, dem Zrini hingegen, dass er ihne (Tattenbach) in die mit E. k. Maiestät eingehende pacification einschliessen sollte, demselben auch zu solchem Ende ain Formular überschriben. darbey ain Obligation auf das Collegium societatis zu Agramb gestöllet per 3000 fl., wann sye, patres, ihme aus dem Aresst und zu seinen Guettern wiederumb helffen würden"...22) "Bedeuter Stallmaister den 21 August ausgesagt, dass nemblichen für erste der Zrini dem Tattenbach die protection über seine Guetter versprochen. zum andern aber dass Tattenbach mit ihme, Stallmaister, nicht nur allein discurirt sondern den threu, losen Einschlag gegeben: Pettau und Gräz; zu überfallen weillen Gräz. weder mit Volckh noch mit anderen proviant- oder munitions-Voratt versechen, man khönne es gar leicht in etlich Tagen überkhomben, zu Pettau seye aber ain grosser Vorrath an Proviant, dessen sich hernach der Zrini bedienen möge, jedoch zu Gräz die Vorstadt angreiffen müsse. Vorerst dem Zrini gerathen, mit denen Wallachen, Croaten und Mährgränizern alles vorher richtig zu machen. . . . . "Fürs 23) helfe dem Tattennbach nicht, dass er . . . sein Gelt, Schrifften, Clainodien mit andern Sachen neben seiner Ehefrau und dem Sohn alhero nacher dem Gräz salvirt, oder dass er seine Unterthanen animirt und befelcht wider die streifenden Crotensich zu wöhren . . dem Sigism. Engelbr. Freyherrn von Egg (dem Wolff Chr. von Frühnberg, Hanns G. Pfliegel) und Görtner Gewalt gegeben über seine Guetter mit Befelch sich zu wöhren; auch nicht verträglich, dass er zu dem patri Augustinern, lauts dessen Attestation, zu dem Paumbgartner, zu dem von Saurau und des Hanns Jos. gr. von Herberstain Hoffmaister, in der lezten Heraufraiss, gesagt, dass Zrini unthreu seye und dass er solches anzuzaigen nacher Gräz raise . . . tandem seye nit ad rem, dass er nach vernomben Zrivischen tumult dem J. Oe. Hoff-Cammer-Praesidenten Gr. Breiner frequentirt (den 13 martii), seine armaturn zu E. k. Maiestät und des Landt-Dienste angetragen, und sich erbotten, das Zrinische Unwesen durch mehrgemelten Stallmaister zu erforschen,\*) hernach aber ihme

<sup>\*)</sup> Na poziv Tattenbachov dodje zbilja Zrinskoga konjušnik dne 18. ožujka u Kranichsfeld. Kod večere bijaše veselo, augustinovac o. Hiacint pripijaše

Gr. Breiner, zu offenbahren; auch dass andere nicht, dass er gedachten Gr. Breiner volgends untern dato 19 und 20 martii geschriben und sich angeboten das mehrere mündlich zu berichten, item dass er sich ultro nachher Gräz gestellet, bev dem geheimben Stöll ansagen lassen und alles enteckhen wollen. Den hierauf antwortet der Clager: sein Sohn und andern Sachen hette er (Tattenbach) nach Gräz bringen lassen und sich allhero gestöllet, weill er etwo erfahren, dass beraidt vorhero unterm 9, 19, 20, 21 martii und 2 april 1670 kays. Ordere ergangen wegen marche der Völckher, und dass man ihme neben seinen Haab und Guett apprehendiren solle . . . und dass er sich bey dem Gr. Breiner angeben und erbothen, wehre zu spatt gewesen, dan derselbe schon vorhero in Februario von der Sach Wissenschafft gehabt, musste also alles nur pro forma vel ad expiscandum pro Zrinio gethan haben . . zu deme wehren die zway Schreiben von 19 und 20 martii, insonderhait das erste, an offt berührten Gr. Breiner gar nicht ad propositum, dann Tattenbach in selben geschriben, dass der 19 martii noch Niemandt ankhomben, dagegen gebe sein eigener Aussag und der process, dass der Stallmaister schon den 18 zu Kranichsfeldt gewesen . . . Es khöndte ihme auch der general-perdon vom 30 martii 1670 mit nichten patrociniren, weill solcher nur auf die Croaten oder auf die jenigen zu verstehen, welche noch in libertate gewesen. Tattenbach aber wehre schon etlich Tag vorher in aresst genomben, als dieser kays. perdon resolvirt worden." — U svojoj obrani Tattenbach sam ovako pripovieda o početku saveza s Petrom Žrinskim: "Als er, Tattenbach, in ainer Commission mit dem Gabriel Maschwander, J. Oe. Hofkriegsrath, bey dem Zrini zu Tschakathurm gewesen anno 1667 im september; von welchem ihme grosse Ehren und recreationen widerfahren, und Zrini demselben die Bruderschaft angetragen, sich auch sonsten gegen ihm sehr vertrauelich erwisen, so er zwar anfangs nit geachtet . . jedoch endtlich angesehen, dass Zrini vom guetten Geschlecht, grossen Vermögen, und vornemben Amt als Baan in Croatien, auch dessen Geschlecht und er selbst grosse Dienst gelaistet, und die Zrinische Familia jederzeit threu gewesen, sich in solche ligam mündtlich und schrifflich eingelassen, darumben aber vorderist weilen Zrini bei den Reichsfürsten im Ansehen und Chur-Sachsen ihne mit der Trunkh-Bruderschafft gewürdiget, item weillen er vermeldet, dass in Hungarn und Croaten dergleichen Bruderschafft und Verschreibungen gebrauchig . . dergestalt nun wehre er in et per pocula laider eingeführt worden; und geglaubt, dass dergleichen re vera daselbst gebrauchig, weillen es der Vesselleni, als palatinus Hungariae, und Nadasti, als iudex curiae und geheimber Rath, dergestalt schrifftlich ihme, Zrini, eingehendiget, und dass ebenmessig der Zrini als Baan gethan, und von ihme, Tattenbach, mehrmallen angesuechet, dachero auch umb so vill weniger darüber Bedenckhen gemacht, indem wider E. K. Maiestät oder dero Lande darbev nichte gedacht, weniger beschlossen worden, sondern solche ligam, als ein daselbst gebrauchige Bruderschafft, wie es ihme der Zrini angegeben aigenhendig geschriben (original pactum von 9 September) und in fine dieselbe fraternam obligationem intitulierrt, doch sonsten khain iuramentum

konjušniku, da ga opije, samo da tobož Tattenbach izmami od njega tajne o Zrinskovoj uroti. Ovako se gledao Tattenbach opravdati.

abgelegt, sondern selbe liga nur gleich materialiter bona fide, ohne üblen Vorhaben, abgeschriben. Nembe der Beklagte zu Prob seiner Unschuldt das Zrnische constitutum vom 27 maii 1670, krafft welchem derselbe wider sein Weib, wider sein Schwager, dem Frangepani, wider seinen Tochtermann, den Ragozi, und wider andere, hingegen wider ihne (Tattenbach) nichte aussagt, dass er mit demselben in der Conspiration begriffen.

Cum Camera Zechentner Freih. Vice-Cammerpraesident von Prandtegg Freih. Khellersperg. Herrn, Herr Statthalter, Canzler: Jöchlinger, Herberstain Georg Sigm. Stürch Freih. Seyfriedt Grav v. Dietrichsstein, Türndl Freih. Von Jauerburg, Freih. von Rechbach, von Argento, Hirschfeldt,

Marcouitsch, Caluuci, de Crignis.

U zem. arkivu u Gradcu.

#### 553.

1670, 10 listopada. Beč. Izvještaj konferencije in rebus hungaricis kod kneza V. Lobkovica.

Allergnedigister Kaiser und herr! Auf E. K. M. allergnedisten befelh ist man abermallen bey dero gehaimben Rath und oberst-hoffmaistern, Iro fürstl. Ge. dem Herrn Herzogen von Sagan in Wien den 10 octobris 1670 in der Frühe zusamben komben, und hat man darbey zwey themmata, alss des Erzbischoffes eingegebene monita und dan des Graffens von Rotthall vnderm 3 und 27 Septembris negsthin eingekombene underthenigste schreiben, beratschlagt; und erstlich mit grosser consolation des Erzbischoffens gegen E. K. M. erzaigendte Trew, Eyffer und Devotion gesehen, destwegen Er dan nicht allein zu loben und Ime destwegen gebürender Danck zuerstatten, sondern auch von E. K. M. Er darinnen noch verrers zu animiern und mit Einem guten gnedigisten Aug zubegnaden und anzusehen sein wirdtet; dan von Gott dem Allmechtigen under anderm auch disse Ein grosse gnadt und seegen ist, dass E. K. M. in dissen so gefährlichen Coniuncturn und des Königsreichs Hungarn so betrüebten standt gleichwollen Einen so treuen und deroselben so woll beygethanen Erzbischoffen haben, dan E. K. M. schwer über schwer fallen würde, wan Sy anjezo bey so wenig vorhandenen treuen Hungarn noch darzue einen unrhueigen oder dieser so schweren Last nicht genugsamb gewachsenen Erzbischoffen haben solten.

Souill aber obbesagte seine monita und darüber abgelegte underthänigiste Mainung de puncto in punctum, und zwar der ersten, die einkombene Zeitungen wegen der Türken und Sibenbürgen noch heuer vorhabendten Einfall und andere feindliche Anbeginen anbetrifft, da ist er gar recht daran, dass er solche für falsch und erdichtet haltet, gleichwie ein selbige für solche E. K. M. dero gehorsambster hoff Kriegsrath alhie zu Eberstorff den 9 Octobris in der ime gegebenen allergnedigisten Audienz allergehorsambist vorgetragen und E. K. M. es auch also erkendt haben, darbey es zwar zu verbleiben, allein gleichwollen die höchste Nothwendigkeit sein wirdtet, wider die Hungarn und Sibenbürgen konfftigen Früeling disse bis herige Somnolenz gewiss nicht gebrauchen, sondern sich woll einiger feindlichen Thaten undernemben möchten, in erwegung wie aus denen Nadas-dischen schrifften erscheint, der Abaffi mit Inen under der decken ligt

und also woll hassen möchte: oderis quem laeseris, dass sich E. K. M. dahero zeitlich in eingenuegsambe und zwar solche Postur fürderlich zustellen, auf dass dieselbe in omnem casum ad necessitatem zeitlich in das Feldt rücken und den ersten An- und Einfall (es kombe derselbe von unden oder oben her) tapfer abzutreiben genuegsamb gewachsen sein mögen; dan an solcher zeitlicher Postur und hoffentlich darbey wegen dero gerechten Waffen anweessenden Göttlichen Segen und Beystandt ist E. K. M. konfftige Regierung, Cron und Scepter, zu welchen Endte dann bereit veranlasst worden, dass der Löbliche hoffkriegs Rath mit negsten an die andere gehorsambsten Stellen und Canzleyen specifice herumbgebe, wass und wie vill Manschafften in denen besazungen in ober Hungarn aigentlich zu verbleibon und selbige von dorten auss zu verpflegen, und wass hingegen widerumb von newem zuezuwerben und denen gesambtem Erbkönigreich und Landten heuer zueverpflegen, auch wass er, Hoffkriegsrath, sonsten zu denen Fortificationen zu Erzeugung Proviant und Munition auf dass genauiste für dass konfftige Jar von nöten habe, damit sodan die löbliche Hofcamer mit disser und anderen gehorsambsten Canzleyen ganz unanstendtig zusamben komben, de mediis solche zubestreuten deliberieren und so dan die praeparatoria dahin zeitlich einrichten mögen, wie solche an die landten mit guten Frucht ganz fürderlich zubringen oder sonsten auss andern mitlen wirklich zuerheben sein möchten, und demnach jüngstlich von besagten Kriegsrath deretwegen einige Erinderungen gelangt, als wirdet darüber negstens fürderlich deliberirt worden; darbey sonderlich von denen gesambten Canzleyen Unitis viribus et animis dahin anzutragen und der löblichen Hofcamer mit allen Crefften beyzustehen sein wirdet, auf dass die Ländter wenigist dassjenige, was Sy verwilligen, richtig und zur bestimbter Zeit wirklich abgeben. So anheur an etlichen orten mit grossem schaden E. K. M. und nicht geringer verhinderung deroselben gemachten allgemeinnützlichen dispositionen nicht geschehen, wie Iro Löbl. Hoffcamer dan nicht wenig zu herzen gehet, dass man Iro nicht so vill mitlen eingibt und zueschneidet, alss man zue bestreitung dergleichen publicorum von nöten hat. Und ist bey dissem puncto militari er, Erzbischoff, abermallen recht daran, dass auch er selbsten solche armirung für höchst nothwendig erachtet. Dass er aber vermeint, E. K. M. sollten erstlich zu bestendigen Ueberkombung richtiger Zeitung einige aigene Personen naher Constantinopel und Offen schicken; 2. die Haydonen in guter Trew erhalten und Inen pro Capitaneo den Franciscum Barchozi geben; 3. die vagabundos, straiffer und Räuber in dero diensten aufwerben und zu derselben und der oberen Hungarn generaln den anwesendten fürsten auss der Moldaw und Wallachey machen. Da kan man weder zu dem Ersten noch zu den dritten vollig, in dem anderten aber allein quoad primum, keinesweegs aber quoad secundum einrathen. Erstlich haben E. K. M. ohne dass schon ihre residenten bev der porten und er sein Instruction, zu Offen aber und sonsten bereit gewisse Spionen, dahero dise Abschickung nur lauter gelosien bey dem residenten und Türken selbsten abgeben und mehrer übel als nuzen verursachen würdten. Derowegen dieselbe billich zu underlassen. Es köndte aber gleichwollen dem residenten wie jüngst gemelt, geschrieben wordten, dass Er, wohin des Türken Intention gerichtet, sich fleissigist erkundtigen und heraussberichten solle. Man weist zwar woll seine, des Erzbischoffens, Intention, dass er

nacher Offen seinen Nagypodari gerne accomodiern wollte; allein die bedenken wider solche Person seint E. K. M. noch zu Laxenburg den 6 Juny negsthin mit mehrerem gehorsambst vorgetragen wordten, dachero es dabey zu verbleiben. Doch er, Erzbischoff, mit gleichemb abermallen dahin zuverbescheiden sein würdet, dass E. K. M. zu seiner Zeit schon darauf gedacht sein wirdet. Im anderten ist gar billich, dass die Haydonen so vill möglich bey guten erhalten werdten, allein es ist Inen doch gleichwollen nichts zutrauen oder auf selbige vill zuhalten, dan die vergangene Zeiten zaigen, dass Sy sich allezeit gleichwollen zu der Partey wider E. K. M. geschlagen haben. Allein weilen diese Hayducken unter dass Comando des Oberhungarischen Generaln Chaki gehören, alss köndte dem Graffen von Rothall durch den löbl. Kriegsrath gnedigst anbefohlen werden, dass er Ine, Czaky, de modo (wie man sich derselben zuvor sichern) mit seiner Meinung vernemben und E. K. M. so dan auch sein aigenes Gutachten gehorsamst einschicken; entzwischen Sy auf alle weiss cultiviren und im gutem erhalten solle. Von Machung des Barkoczy zu irn Haubtman ist weiter nichts zusagen, alss dass es were den Schaffen ein Wolff pro Custode vorzustellen, alss welcher dann er ein bekandter auss denen fürnembsten Rebellen ist. So seint auch keineswegs die Vagabundi antzunemben, alss welche lauter schelmb und dieb; auch nur der löblichkeit wer beschwerden und in der milition nichts nuz sein würden, dan es ist wiset, wie es mit der Hungarischen militi beschaffen, alss welche weder den Feindt gesehen, noch denselben gern suchet, sondern strags aussreissen, kein Ordnung halten, ja woll Ire herrn und Domini terrestres (wan Sy von E. K. M. wollbekleidet und mit Pferden versehen seint) vigore legum nach belieben naher hauss in Ire privat dienst abfordern, wie dan 10 tödten dergleichen 100 und mehr schlechter Kerl nach belieben auss dem Felde schmeissen. Benebens E. K. M. ohne dass gnedigst resolviert, dass die bisshero vorhandtene geweste Hungarische Praesidiarii und Stipendiati alda noch vill mehr geringert, alss vermehrt werden sollen, so auch zu geschehen, jedoch die jungen so man behaltet ordentlich zu bezahlen und dardurch dem Königreich Hungarn die in denen legibus schuldige satisfaction zugeben sein wirdet, nemblich dass E. K. M. gleichwoll etwas von der Hungarischen militia halten thuen und wan endlich noch ein mehrere dergleichen leichte militia erfordert würde, so köndten die Croaten hiezu nüzlicher und zuverlässlicher genomben und gebraucht werden. Und vermaint man, der Erzbischoff vermaint es mit Vorschlagung des wallachischen Waiwoden ironice, weil gleichwoll bewust, was für gute dienst E. K. M. er in jüngsten Türkenkrieg geleistet, in deme er in der mit dem Graffen de Souche gehalten schlacht auf der Türken seiten zum ersten glücklich entflohen und den Rücken gekert hat, oder also das beste were, dass er naher hauss keren oder auf die andere seit in casu necessitatis widerumb ein solchen guten Fechter und Soldaten abgeben thete, doch ist auch gar sanctum, dass E. K. M. ime ein Underhaltung geben, sonsten aber ist er keineswegs zu dem vorgeschlagenen generalat zu befördern, woll aber wegen des Czaky zu erwarten, ob und wie er Czaky in der Trew oder Untrew erfundten oder folgendes ob er abzusezen oder zu confirmirn sein wirdt; doch kondte auch dem Erzbischoff angedeutet werden, dass E. K. M. nicht weniger disses wallachischen Fürstens zu seiner zeit eingedenkh sein wollten.

Verrers ist der Erzbischoff auch in deme auf dem rechten weeg, dass E. K. M. von der Rebelln güter nichts verschencken, sondern selbige zu Vnderhaltung der in Ober Hungarn ligendten Soldaten anwenden lassen sollen, welches dann E. K. M. allergnedigste Intention oder resolutionen auch vermögen und dahero darob bestendtig zuhalten und folgendts wider einige Expectanzien noch anweissungen zugeben sein werdten, dan man vorhero nicht allein anfgemelte Verpflegung der in Ober Hungarn ligende Soldaten, sondern auch auf befridigung eines oder des andern Justorum creditorum, auf die Vnderhaltung Irer, der rebellen, Irer unschuldigen Kinder oder dergleichen zugedenken, oder erst so dan zu sehen haben wirdet, ob und wass E. K. M. übrig verbleiben und etwas ein oder den andern getreuen Ministro etwas darvon anzuweissen, zuverleihen oder zugeben haben möchten. Man weiss zwar woll, dass in crimine laesae Majestatis man auch den Kindern von der Rebelln Vattergüttern nichts zu geben schuldig, allein ist ein anderes de Jure Hungarico statuiret und benebens nicht rathsamb, dass man derzeit und ehe sich E. K. M. über eines oder des andern obengezogenen allergnedigst resolviret haben werden, man etwas von solchen eingegangenen Rebellngüter verschenken oder daraufanwartung und anweissung geben thue.

Gleichergestalt ist der Erzbischoff auch in deme recht daran, dass die Rebellen völlig auss dem Grundt oder radicitus extirpiert und sich derowegen derselben also versichert werde, dass sy E. K. M. nicht mehr schaden oder newe handln anfangen mögen, wie sich dan schon gezaigt wie der Zrin oder Nadasdi gleich widerumb ad priorem vomitum gangen sint, und ein gleichmessiges auch von denen andern onfelbarlich zu gewarten, auf welche sichercheit sich auch E. K. M. schon hiervor gnedist eventualiter resolvirt. Vorhero aber zuerwarten stehet, wie die Process wider Einen oder den Anderen noch ablauffen werden, welche dann auch auf alle weiss zubefürdern. Dahero was dan Graff von Zrin und Frangepan anbetrifft, seint zu processirung derselben nach bereit vorgekerten genugsamben examinibus bereit sub praesidio dero geheimben Reichshoffcanzlers gewisse Rathe benennt und auch der Camerprocurator in Verfassung der Clag wirklich begriffen, allein stehet bey E. K. M. gnedisten befelh, ob Sy solche Process ordinario modo wenigist mit 3. Schrifften beederseits oder extraordinario modo als nur mit einer schrifft beederseits und sodan den Process endlich schliesen, oder wie zu Gräz mit dem Graffen Tatenpach geschehen, abführen lassen wollen: dass Erste wirdet wenigist die Zeit biss Pfingsten erfordern, dass andere aber nur Etwo biss auf dass Newe Jar gewehren; man vermaint gehorsambist, dass ober mehrer befürderung der sachen willen das Leztere zu amplectiren sein möchte.

Wegen des Nadas di ist derselbe noch weiters zu examiniren und von E. K. M. verrers Allergnedist zu resolviren ob Sie es mit Im auch eo modo wie mit dem Zrin und Frangepani oder wie Sie es gehalten haben wollen. So ist auch der Erzbischoff ebenermassen gar woll fundiert, dass dergleichen Rebelln auch extra Diaetam oder regnum processionirt oder sentenziert auch exequirt werden können. Auss denen E. K. M. von der gehorsambsten Comission bereit hievor mit mehrer Ausführung und gestalten Vrsachen, dahin mag sich wie dan und andere auch die Articuli Diaetales de Anno 1550 geben, dass Sy, Hungern, den König selbst geden-

ket, quod puniverit rebelles cum copiis suis, kürtze halber gehorsamst beziehet.

Ratione der verwitibten Palatinissa möchte woll der Herzog von Lotringen auss nicht gehabter genugsamben wissenschaft der sachen etwas zu vill geschen haben, dan Er gleichwoll Iro vigore plenipotentiae a V. Mte. acceptae die libertet versprochen, dahero die frag ist, ob er solche gehabt oder nicht. Primo casu ist billich, dass solche pacta gehalten werden; secundo so hat er sie uberführt, doch ist es das beste, dass Sie darin kein Amnestion begert oder man Iro darinen Eine gegeben oder sonsten Sie perdoniert hat; dahero und weilen aniezo wider Sy auch newe sachen und zumalen dises herauskombt, dass Sie eine Haubtrebellin gewesen seye, so man hieuor nicht gewusst und folgendts der Herzog von Lotringen darüber alss super ignoratis nicht hat tractiren oder transigiren könen, alss wirdtet sie woll noch verers in Arreste zuerhalten oder für dissmal Sie auf die einkombene und auch bei disser Conferenz abgelesene memorialien dahin dilatorie zuuerabscheidten sein möchte, dass sich E. K. M. schon hierüber zu seiner Zeit gnedist resoluieren werden, dan man hat Irer wegen der Aussagen oder in denen Processibus doch noch woll von nöten und wirdet sie endlich, und wann es ad decisionem kombt, noch woll wegen disser mit den andern rebelln begangen misshandlungen in Ein woll ausstragliche Mulctam pro Expensis verhelt und gestrafft werden können.

Wegen der Ragozin aber, weilen E. K. M. dero Sohn vigore priorum litterarum nomine Maiestatis Vestrae scriptarum, dass Leben bereit geschenkt und Ine zugleich quoad honores et dignitates, libertates perdoniert und also respectu disser 2 sachen schon impegniert, ratione bonorum und wass noch weiter übrig ist aber alein gemeldet, quod sint inclinata ad gratiam, folgendts ditsfalss nicht impegniert: benebens sie auf eigenes Verlangen von hie auss einen eigenen Plenipotentiarium bereit vor etlichen wochen hieher geschickt, also ist nothwendtig, dass man mit demselben de danda satisfactione ob expensas nur gantz unanstendtig tractieren und ein gantzer darauss machen, dann derselbe darumben besonders einkomben, und solches auch in der Conferenz abgelessen worden, daruon sie sich nicht wirdet entschuldigen können, als welche satisfaction jeder deliquens zuerstatten schuldtig; es seve Ime danselbige ausstrukentlich nachgelassen, so aber alhie nicht geschehen, woll aber vnder denen Jenigen worten, quod de aliis ulterius tractabitur, disse satisfactio reseruiert worden, auch derjenige kein straff leidet, der damnum et expensas ab ipso causatas resarcit.

Weiters so vill des Gr. von Rothalls schreiben und die darin verlangendte adiunctio des Graffens Forgatsch, item herüberschikung des Hungarischen Camer Praesidenten Czichi und die Ersetzung des Personalis, auch die von dem Erzbischoffen vorgeschlagene reintegrierung Tabulae regiae und ander Iuditiorum in Hungaria anbelangl, da kan Erstlich Ime, Graffen von Rothall, begertermassen der Graff Forgatsch adiungirt und derselbe durch die Hungarische Hoff Canzlei zur geschwindter hinabreiss beordret und solches dem Graffen von Rothall erindert, wegen des Hungarischen Camerpraesidentes aber gemeldet werden, dass E. K. M. auch Ine alhie eben wegen disser Confiscationssach sehr vonnöten haben, ine dahero für dissmal nicht entrathen köndten. Ratione des personelats, iudicis Curiae.

vice Palatini und ander Assistenten und Juditiorum aber der Hungarischen Canzley aufgetragen werden mochte, dass E. K. M. Sie zuersetzung Eines und des andern alsobald vnderschidliche subjecten mit gutacten vortragen solle, dann einmall das Königreich Hungarn ist zwar wegen Processirung disser rebelln sondern propter alias causas juditiales ohne Richter lenger nicht also zulassen. Dass aber die als Rebelln coram Tabula regia und in denen octavalibus procesiert und indicieret werden sollen, das haltet man solches nicht für gut, sondern vill mehrers dass von E. K. M. destwegen nur ein Iuditium delegatum formiert und neben den Rothall darinn sonderlich Forgatsch und villeicht auch der Paulus Esterhazy gezogen werden köndte. Dan E. K. M. Ire erfolgendte Sentenzen in der künfftigen Diaeta gewaltig und leicht justificiern und vill murmurationen abgestellt wordten, wann auch disse, und da es möglich und practicierlich were, auch der Erzbischoff in hoc Juditio delegato darbey sein werdten. Es wirdten auch durch dergleichen Juditium delegatum die Sachen merklich beschleunigt werden, sonsten selbige in die octavalle, wegen der habendten 2 Instanzien, alss 1, 2 Appellationis, sehr langsamb hergehen würdten.

Wie nun der Process somall wider die in Siebenburgen geflohene, alss in den Berkstetten und sonsten herumb vagierendte, auch andere rebellen auf das schleunigste zu vollführen, da hat schon der Graff von Rotthall sein Instruction und folgendts derselben nachzukomben, wie zum all alle und Jedte derselben notorios und andere sub Nomine gladiali so man habe dero güter bereit apprehendiert oder nicht mit praefigirung einess gewissen termini peremptorii vor die Comission ad se purgandum zu citirn; komben Sy nun dahin, so seint Sy billich mit Irer vorgebendten Unschuldt und habenden Entschuldigungen anzuhören; bleiben Sy aber auss, so ist

wider Sy gleichwollen zu procedieren und zu verfahren.

Nicht weniger köndte der von dem Graffen von Rotthall vorgeschlagene drite modus (sich mit denen rebellen in der güte zu vergleichen) dergestalt amplectiert und dem Graffen von Rotthall der gewalt dahin eingeraumbt werdten, dass er sich mit den Jenigen rebellen (so von geringen vermögen und welche nicht mehr oder nicht vill schaden könen) in der güte, jedoch auf E. K. M. Allergnedisten ratification vergleichen, mit denen Haubt rebellen aber nicht vergleichen sondern dem Processum den lauf lassen solle und köne. Das beste were, wan solche entflogene Haubt rebellen gar nicht zurückkomben sondern nur ausbleiben theten; hingegen E. K. M. diser güter zu verpflegunng der militia behalten theten, dan Abbaffi doch Irer auch baldt genug haben werdte. Endlich könen die von dem Erzbischoffen wegen des Bockay und ander eingerathene diligentien durch den Gr. von Rotthall vorgekert und Er auf das Jenige gewissen werden, wessen sich E. K. M. wegen des Bockay weib und Kinder selbige entweder naher Leutsch oder Caschau komben zulassen bereit gnedist resoluirt haben. Vor allen aber solle er, Graf von Rothall, darob sein, auf dass er mit denen Comitatibus den Zuetrag zu der Völckher verpflegung, so hoch er kan, auf ein bestendtiges einrichte, dan an solchen das maiste gelegen, wie Sy, comitatus, endlich woll mit Schärpfe dartzue compelliert und durch die Regimenter selbsten die verpflegnng gesuecht werden müessten, allermassen es der löbl. Hoffkriegsrath schon etlich mallen gehorsambst eingerathen habe.

Ob aber kein Rebellen das Leben zunemben, sondern selbige in Ewige gefängniss zuerhalten, wie es der Erzbischoff vermaint. da weren vorhero die Process und deren Endtigung zuerwarten, wie auch sodan de instituenda Diaeta et modo besonders zudeliberiern sein.

Ratione Alliantiae und wegen Erblichmachung des Königreichs Hungarn, da ist der Erzbischoff abermallen billich zuloben und Ime wegen der dardurch erzeugten Trew zudanken; diser seiner und des Forgatsch guter und getrewer Vorschlag auch auf alle weiss zwar zu placidiern und anzunemben, doch für dissmalln darmit gemach zugehen und dahero dem Erzbischoffen prae in gratiarum actione anzuführen, dass E. K. M. solche seine getrewe gedanken absonderlich gern angehört und vernomben doch von Ime belieben lassen wolte, disse punct in höchster Enge mit mehrern ausszuführen und zu expliciern, auch wie und wan solches werkh am besten, sichersten und glimpflichsten einzurichten, sein vernunftiges gutachten abgeben wolte. Dan die wahrheit zu bekennen, dergleichen vorschlag seint nicht new und komben nicht allein in denen von Ime, Erzbischoffen, allegierten Articulis ein, sondern es seint solche Successionspacta in der Concordia Hungarica inter Fridericum tertium Rom. Imper. et Maximilianum Rom. Regem ex una et Vladislaum Boh et Hungariae regem regnumque Hungariae ex altera Posonii in Novembri 1491 conclusa §. Item ipse D. Vladislaus klar begriffen, aber gleichvollen von den Hungarn hernach bestriten und contradiciert worden.

Wegen der von dem Erzbischoffen eingerathen besetzung Corpo, ist solche schon mit etlich und 70 Teutschen manschafft beschehen und weilen vorkomt, dass sich allda vnderschiedliche rebell aufhalten sollen, alss kondte durch den löbl. Hofkriegsrath der Hungarischen Canzley angefochten werden, dass sie Ime solche benenen, er Kriegsrath so dan sehen wolte wie auch selbige behendigt werden köndten.

Schliesslich ist in die von dem Gr. Rothall vnderligendte Abforderderung seiner Persson keineswegs zuwilligen, dan Er nicht allein in Judicialibus sondern auch in militaribus und Cameralibus noch vill zuthuen.

Wegen Entledigung der zu Fileck Arrestierten, kendte Ime, Gr. von Rothall, doch gegen vorheriger leistung der selbsten anerbotenen Caution

solches allerdings anheunbgestelt werden.

Vnd disses ist, wass in bedeuten vorgestrigen Conferenz von 9.Vhr frühe bis 1 Vhr nach mitag denen gehorsamsten Geheimben Räthen E. K. M. Allerunderthenigst vorzutragen gehorsamst beygefallen und seint die gehörigen Expeditionen darüber sowoll an Gr. von Rothall alss an den löbl. Hoffkriegsrath und die Hungarische Canzley (so vill solche Jedtederselben betrifft) auf Seiner, des Hertzogen von Sagan fürstl. g. gnedigen befelch, auch schon eventualiter sub spe rati zu desto mehrerer befürderung dersachen fertig gemacht worden.

Ita Conclusum Viennae in aedibus Celsissimi Ducis de Sagan praesentibus Dominis Comitibus Schwarzenberg, Lamberg, Montecucoli, Sinzendorff Praeside Camerae et D. Cancellario Hoher. Secretariis Dorsch,

Abele et Gatermeier. Viennae 10. octobris 1670.

Is vana: Relatio Conferentiae bey Irer fürstl. von Sagan vom 10 octobris 1670. in rebus Hungaricis. Relatum Augustissimo in dero retirata Eberstorff 13 octobris 1670 von 9 bis 12 Vhr Frühe. Aufgesezt von mir in Eberstorff den 12 octobris 1670 von 3 bis 12 Vhr mitag.

Et placet in ein und anderen geruhen und auss den daraufgefolgten und hiebeykombendten resolutionibus zu sehen. Chr. Abele m. p.

U c. držav. arkivu bečkom.

#### 554.

1670, I1 listopada. Cimerino. Marino Zorzi izvješćuje o nezadovoljstvu Ugra radi parnice proti Zrinskom i Frankopanu.

"Niente contenti si mostrano gl'Ungari, ridotti in Vienna, del nuovo tribunal' eretto per essaminare la causa del Zrino et Frangipani. Vorrebbe l'imperatore, che concoressero nell'aprovatione prestand'il consenso; ma dubitando della negativa, non vien all'istanza. S' insinua ben all'arcivescovo et alli più auttorevoli il desiderio di cesare, incitandoli con le speranze de' premii et profitti; in oltre l'intentione de ministri è di persvaderli, che concorrino per la loro portione a contribuire per il mantenimento delli presidii et delle soldatesche; aquistino il merito di dar buon essempio che vaglia per stimolo all'alta Ungaria di prestar humiliatione et pront'obedienza. Le materie sono delicate, perchè si tratta de Privilegii et d'interesse; vi è l'utile et l'honesto. La deliberatione riuscirà di conseguenza rilevantissima."

U mlet. arkivu.

#### 555.

1670, 12 listopada. Beč. Papinski poslanik nadbiskup lariski Antonio izvješćuje o turskoj provali u Hrvatsku.

Anche gli ussari de'conti Nadasti e Budiani hanno fatta una scorreria, simile a quella degli altri di Villek e Vesprimo, nel paese Ottomanno; ma di quella si sono i Turchi ben presto vendicati, perchè entrati, come si dice, nella Croazia hanno tagliati a pezzi diversi de' medesimi ussari, e condotti via 400 villani con gran quantità di bestiami.

U vatik. arkivu. Germania vol. 185.

### 556.

1670, 12 listopada. Bečko Novomjesto. Molba Petra Zrinskoga caru za pomilovanje.

Sacratissima caesarea et regia Maiestas, dne dne clementissime. Saepius iam suplicavi Maiestati Vestrae; saepius dedi justificationes, quales coram deo judicavi esse justas, et si ultro adhuc aliquod dubium remansisset et mihi notum erit, id sine fuco, sine omni metu, pura conscienta revellabo. Nec tamen hactenus minimam consolationem habere potui; suplico itaque humillime Maiestati Vestrae, ut intuendo familiae meae, domui inclitae Maiestatis Vestrae fidelia servitia exhibita, etiam pro posse meo hactenus demonstrata, tandem miseriarum mearum finem imponere et ab hoc carcere liberare ne gravetur; quatenus Maiestati Vestrae imposterum etiam cum meis successoribus, antenatorum meorum vestigia sequitando, deo, patriae et Vestrae Maiestati vitam, sanguinem et omnia nostra consecrare possimus.

Deus in illo momento me puniat, si aliquid perfidi aut minimum sinistri contra Vestram Maiestatem, vel si cuipiam in mundo aut minimam

vindictam in animo conciperem. Submittendo me humillime Vestrae Maiestatis caesareae imperiis et mandatis, qua circa me cautella uti velit, et assecurationem exigere huius meae coram deo factae sincerae declarationis ac firmae promissionis, non tantum de non offendendo unquam diebus vitae meae Maiestatem vestram caesaream, sed fidelissimum fore semper servum; et si quid ex votis per me factum, id sinceris obsequiis me recompensaturum. Confido itaque Vestrae Maiestatis innatae clementiae commiserando meae tam diuturnae passionis in suam gratiam recipere me non gravabitur. Id quod ego meis fidelissimis servitiis et humillimis obsequiis in omni occurenti occasione viscerate reservire conabor. Suplicat et implorat misericordiam Maiestatis Vestrae sacratissimae pauperimus incarceratus P. a Zriniis.

Naslov: Sacratissimae Romanorum imperatoriae et Regiae Maiestati etc. etc. Domino Domino meo clementissimo.

Na hrbtu: Petrus a Zrin ad Suam Maiestatem caesaream pro liberatione ex carcere Neostadiensi cum promissione fidelitatis et non cog itandae alliquae viudictae vel offensionis. Datum ex carcere 12 octibris 1670.

U c. drž. arkivu u Beču.

#### **557.**

### 1670, 14 listopada. Karlovac.

General Herberstein tuži se vojenomu vieću u Gradcu, što se sada zapovjeda da se u zatvor bace oni učestnici kod urote, koji, jer su se pokorili, kroz "publicum diploma" bjehu pomilovani, a napose Čolnić, Berislavić, braća Kamenjani i Cernkoci; predlaže, da se ona naredba opozove i u Beču pomilovanje izhodi, jer da se inače može veliko zlo u zemlji dogoditi. *Ibid.* 

#### 558.

#### 1670, 20 listopada. Rim.

Kard. Fridrik od Hassie piše caru, da nije mogao naći dominikanca Fr. M. Bargiglia, izpovjednika Petra Zrinskoga, i moli osobni opis njegov. *Ibid.* 

#### 559.

#### 1670, 22 listopada. Ebersdorf.

Leopoldo imenuje tajnoga savjetnika Gottlieba gr. Windischgrätza prisjednikom suda iztražnoga (iudicium delegatum) proti P. Zrinskomu i Fr. Frankopanu.

Ībid.

#### 560.

### 1670, 25 listopada. Wiener-Neustadt.

Martin Pürcklh, burgraf u W. Neustadtu, javlja, da je on carevo pismo od 5. i. m. predao Frankopanu, ali ovaj nehtjede dati namire na 400 dukata, tvrdeći, da su ovi novci iz njegovih rimskih dobara; neka se njegovi troškovi podmire iz hrvatskih dobara.

Ibid.

#### 1670, 25 listopada. Rim.

Kardinal Fridrik od Hassie izvješćuje caru, da se o Franji Maru Barigli-u neznade ništa izvjestna; njeki vele, da je u Rimu, pa da će doskora s jednim biskupom u Indiju; drugi vele, da je ili u Firenzi ili u Mlecih. *Ibid.* 

#### 562.

### 1670, 26 listopada. Ebersdorf.

Leopold piše kard. Fridriku od Hassie u Rim, da dade izpovjednika Zrinskova dominikanca Fr. M. Bargiglia uhvatiti, gdje se god nadje. Ibid.

#### 563.

### 1670, 27 listopada. Rim.

Kardinal Fridrik Hassie piše caru o dominikancu Franji Mariji Bargigliu, rodom iz Firenze, izpovjedniku Petra Zrinskoga, da je on, kako potvrdjuje priložena molbenica, zaprosio papu, da mu dozvoli preći u red sv. duha u Rimu i ovdje osnovati za sebe komendu od 50 dukata na godinu položiv potrebitu glavnicu. Kardinal je to osujetio, ali da sada nemože Bargiglia nigdje naći. On je prije njekoliko godina došao u Hrvatsku i bio izpovjednikom Petru Zrinskomu; kašnje je svukao redovničko odielo i postao svjetskim svećenikom nadjenuv si ime "abbate"; Petar Zrinski posla ga u primorje da ondje vrši "iurisdictionem civilem et criminalem". Kažu, da je u pojasu okô sebe, kojega nije nikada skidao, imao mnogo novaca.

## 564.

1670, 28 listopada. Karlovac. General J. J. Herberstein izvješćuje knezu Lobkovicu o uspjehu svojega nastojanja, da Hrvatska postane austrijskom provinciom, na dalje o zlu duhu u višem plemstvu hrvatskom; savjetuje, da se odgodi imenovanje bana.

Carlstott 28 Ottobre 1670. Benignissimo principe. Ardendo in me inesteguibilmente l'impazienza di veder sempre mai più promosso il servizio del nostro clementissimo Patrone, ho piegato questo mio ultimo viaggio per Varasdino, Coprainitz, ed altri luoghi di questi confini, a fine d'esplorar l'inclinazione degli animi sopra i progetti noti a V. A. di ridurre queste provincie sotto l'immediato ed ereditario commando dell' Augustissima casa d'Austria. Io con espressioni proporzionate ai soggetti ed alla confidenza più ad uno che ad un'altro dovuta, e con ogni possibile desterità non ho mancato di rimostrare a diversi dei più accreditati gli avvantaggi, ch'offre la fortuna a questo regno: mentre s' abbraciano l'incontro, di ricevere in ereditario loro signore la Maestà di Cesare, godranno il governo d'un padre e non havranno più a temere la prepotenza d'uno o duoi nazionali, quali altra mira non hanno, come ben l'esperienza c'insegna, che di rendersi in forma di schiavitudine soggetto il paese; che retti immediata-

mente dalla cesarea clemenza sarebbero sempre a parte di quelle grazie, che felicemente godono tante ereditarie provincie, e che sin'ora sono state usurpate di loro stessi bani e signori. Che considerassero la mente d'un principe legittimo e sovrano tendere sempre al ben publico di suoi vasalli, ma il dominio privileggiato di privati governatori oprare col fine del loro proprio interesse, il quale sempre è inseparabile dall' oppressione della publica utilità; che perciò troncando il corso a sì fatto governo sarebbe a punto per loro un'estinguer la tirannia e redimersi in libertà. Si riccordino, qualmente sotto il comando praticato da'Bani dificilmente si dà regresso a ricorsi superiori; ma doversi ciascuno contentare di questo, esser disposto dall'ambizione di chi per esser stimato dispotico, temuto et baver l'aura del comando, opprime i più deboli e non lascia loro l'accesso al sovrano; il che non avvenirebbe sotto un rè naturale, mentre impugnando egli solo la suprema auttorità, tenirebbe il regno in una ben giusta e ben ordinata equalità, nella quale il più debole non havrebbe punto da soggiacere con relazione di uassalaggio all' alteriggia del più forte. Essere necessario un capo giusto, buono e potente, ma non potersi figurare un principe più benigno e chi meglio gli possa defendere contra tutto il mondo' che l'umillissimo imperatore Leopoldo, che già è patrone; ben chiaro scorgendosi ormai per tanti secoli, che la pietà, il valore e la fortuna hanno portata questa augustissima casa a sì vasta grandezza, i cui gloriosi descendenti coi natali, come deità geniale, traggono la clemenza, la quale, come nel suo più nero orizonte, risplende in questo Monarca grandissimo; onde pare, che goda per ius patronatus il patrocinio e l'assistenza del cielo.

A questi e simili sensi, coi qua'i sono andati tastando il nadro di questi umori, mi creda vostra altezza, non solamente ho trovato gli animi ben disposti, ma sono stati intesi e ricevuti con applausi sì vivi, chè già

a molti pare un'ora mille di venire all'esecuzione.

Haveva in oltre io disegnato di trasferirmi per il fine medesimo a Zagabria, sotto altro pretesto però; ma le continue pioggie e le piene inondazioni de'fiumi quì attorno non me l'hanno permesso di fare, tutta volta non ho mancato di rintracciare per mezzo di confidenti la piega, ch' ivi hanno le cose, e m'è riuscito di ricavar ottima disposizione per il nostro intento.

Tutta la nobilità assieme unita detesta l'avidità di regnare d'alcuni, e di rendere se soli arbitri del regno ed in particolare di chi ambisce il Banato. Ciò ha dato l'ultima spinta i giorni passati all'odio della nobilità contra questi, i quali, havendo forse subodorato i miei andamenti e le mie pratiche, hanno radunato fra tre o quattro di loro alcune conuenticole, escludendo estra ogni dovere quasi tutti gli altri nobili, forse come reputati nostri parziali, de quali come ben affetti a Sua Maestà e disgustati di questi magnati non è da metter in dubio la fede.

Vi sono anco molti, che havendo in qualche modo seguito i rebelli di Sua Maestà per assicurarsi del perdono della vita e di loro poveri beni con tutto il cuore si darebbero a Sua Maestà; onde levatone tre o quattro

de'più ambiziosi, tutto il rimanente e per noi.

Nelle mentovate diete o conventicole sono stati deputati duoi comissarii, l'un de quali è il Bozak fatto novamente Preposito del capitulo di Zagabria, e l'altro è un tal Vayide, nobile di paese. È questi verranno alla corte e chiederanno in nome del regno la nominazione d'un bano, allegando non potersi più tolerare i disordini giuridici, mentre l'età cadente de vescovo non può più audire al governo; e supplicheranno Sua Maestà, che confermi loro i privileggi del regno in questa materia disponenti, onde egli habbia a godere gl'effetti della cesarea munificenza in avenire come per il passato; ed in ciò tauto più affretteranno il passo, quale più temono d'esser prevenuti dalle mie diligenze. Tutto questo è stato nelle mentovate radunanze deliberato; il chè però non può haver alcuna forza o vigore, mentre per determinare qualche cosa legitimamente nelle diete è d'uopo, che prima si faccian precorrere le consvete citazioni ed inviti alla nobilità d' intervenirci. Ma non essendo quì osservato alcun ordine dovuto segue necessariamente, che queste non sono diete ma conventicole; ed ogni deliberazione, in quelle tenuta, sia nulla ed invalida; oltre ciò, che non s'è havuta mira al ben publico, ma solamente ai privati interessi. Per mio riverentissimo sentimento dunque parmi, che su le prime mosse si dovesse tentare questi commissarii a termini generali, senza toccare in nostro punto: che la clemenza di Sua Maestà sara mai pronta a colmare di grazia il regno, qual'ora egli si mostri obediente al suo sovrano ed unanime e concerde nel procurare il buon servizio del patrone ed il ben publico del regno medesimo; e che chiudendendosi gli occhi ad ogni mira di privato interesse s'applichi dadovero e con fede a promovere il publico vantaggio; il chè mediante e l'indefessa assistenza di Sua Maestà si possi stabilire il regno in tempi sì pericolosi in istato di valida difesa contra il Turco, che quasi certo e sì da vicino minaccia la guerra.

Che V. A. racordi al preposito Bozak le fortune, alle quali l'ha sollevato; e che perciò oltre il debito innato, c'ha di sparger il sangue per il suo principe, qual'ora il bisogno lo chieda, conosca quello, che per gratitudine sì dovuta tiene col A. V.; onde prima di veuire a esponer le sue istanze ponderi con maturo consiglio, di che natura elle siano e misuri a passi di piombo le sue instruzioni. Rappresentar gli, essere espediente per il ben della patria e per la sicurezza dei confini e del regno, che per non lasciare un posto di frontiera così importante mal munito, la fortezza di Sisseg si consegni a Sua Maestà; da esser però corrisposti al capitulo di Zagabria, ch'ora la possiede, altri tanti equivalenti beni; che potrebbe essere, che l'A. V. inviluppandogli in questa maniera cervello, gli svelasse i più secreti recinti del di lui cuore. Se poi V. A. lo trovasse duro e vedesse di non colpire, dirgli assolutamente, che grazie di Sua Maestà devono esser sentite da tutto il regno e non da pochi solamente, i quali con spurie assemblee sotto speziosi pretesti del ben publico cercano unicamente il proprio e privato interesse.

E veramente da tali loro furtivi andamenti non si può argomentare alcun candore di pensieri, mentre, se la loro fede fosse sincera, non andrebero così coperti nelle loro machine contra le forme della loro constituzione, nè s'esporrebbero senza gagliardo impulso all'evidente pericolo d'ingelosire la corte con tal modo d'operare e di tirarsi addosso l'odio della nobilità, la quale esclusa quasi tutta da queste ultime diete, che per ciò vengono ad esser clandestine, già tumultua e non può soffrire di vedersi così arrogantemente usurpare i suoi privileggi.

Io non dico già, che si debba abolire il Banato, perchè sarebbe in-

giusto e senza ragione; dico bene, che in ciò si può schivare un pregiudiciale contratempo e che sia bene il diferirne l'elezione, fino che il buon servizio di Cesare sia meglio assicurato in questo proposito; e particolarmente parmi, che debba scompagnarsi dal capitaniato della milizia, non essendo queste due cariche di necessità per essere unite; e ciò parmi bene acciò l'auttorità riunita di commando e di forze non sia così facile a fomentare dissidi.

Ma posto, che si venga all'elezione del Bano (a che non m'oppongo, senochè si faccia in tempo proprio), che vantaggio nè resulterà a Sua Maestà? io non nè lo vederò alcuno; come ben all'incontro copio

mille dauni e pericoli!

Primo: sarà necessario di fare la paga di confini banali, la quale infallibilmente nel medesimo tempo verrà dai prenominati commissarii sollicitata per esser distribuita a quelli stessi, che si sono levati contra Sua Maestà, con estremo scandalo e dispiacere degli altri, ch'essendo stati buoni servitori della maestà imperatore non puonno soffrire di veder la ricompensa a loro dovuta darsi a quei medesimi, contra i quali fedelmenti sono portati in servizio di cesare, dei cui comandi havendo eglino intesa la dolcezza sospirano, che siano loro continuati, e si degni d'esser loro ereditario rè e signore, per non haver a soccombere alla libidine grassante di dominare d'uno o duoi de proprii nazionali, rendendosi naturalmente a tutti insopportabile il dominio degl'eguali.

Taccio io qui, che la moltitudine mal contenta non faccia qualche rivolta, onde si divida il regno in facioni, che sarebbe a punto smembrarlo

e debilitarlo e con ciò aprire le porte d'invaderlo all'inimico.

Vogliono un Bano, perchè veramente il governo del vescovo non ha tutti i requisiti e perchè la giustizia patisce. Ma che vi porrà quì del suo il bano, e come si potrà riparare, sinchè non si rimetta il giudex curie, a cui aspetta l'amministrazione della medesima?

Allegheranno, che colla elezione del bano si leveranno le occasioni di tumulti alla nobiltà disgustata per il poco buon governo del vescovo e per non essere chi loro segni le patenti. Forse che non v'è più da temere sollevazioni e ruine dalla tiranica autorità, che s'arrogano i bani, impossibile

da tolerarsi dalla nobilità e dalla plebe?

Ma quello che più importa, chi assicura V. A. che i novi bani, se si constituiscono nella primiera potenza come queli, che tengono i popoli, raccomandati alla loro cura dal Sourano, più per schiavi che per subditi, non entrino nelle pretendenze degli Antecessori di farsi assoluti signori? ben chiaro per tante esperienze, scorgendosi quanto instabili, quanto pieni di gonfi raggioni e quanto siano pronti alle sedizioni, come a punto pare,

che di lontano comincino a pullulare i principii.

Conchiudo col supplicar V. A. di voler riflettere, qualmente, se ora ci lasciano fuggire l'occasioni d'acquisto sì grande ed in paese così geloso, con dificoltà si porgerà un'altra volta la chioma alla fortuna; e tanto più sarebbe deplorabile il non applicare ogni spirito in un trattato sì rileuante accompagnato da sì buone speranze, quanto che senza lo fodrar spada e cossi poca spesa per allettar gli animi, ben presto da essere risarcita, v'è sì gran fomento per aquistare un regno, nel cui aquisto altri coronati non risparmiarrebbero all'esborso de milioni ed all'impiego degli eserciti.

Supplico V. A. a degnarsi d'oprare, che siano ricevuti questi miei caratteri con quei disappassionati sensi, coi quali io gli espongo; non havendo quì altro interesse che quello di veder le glorie di sua Maestà inalzate al segno più sublime, e di render coll'acquisto d'un regno all'augustissima casa sotto la sua direzione più glorioso il ministero di V. A. alla quale deuo sì immensa obligazione per le tante grazie, che benignamente si compiace alla giornata di dispensarmi.

La celerità è l'anima del negocio; ardisco perciò supplicarla di graziosa riposta sopra questa mia, ch'è la terza in questa materia: e le darà cogli ordini dovuti i requisiti necessarii, si come io prometto d'impiegarmi ogni . . ., così spero ottima riuscita per fine. Di V. A. Giov. Giuseppe

conte d'Herberstein m. p.

U roudničkom arkivu.

### 565.

1670. Izvod iz iztražnoga zapisnika sa Stjepanom i Franjom Barkocijem o Petru Zrinskom.

I. Extractus ex depositionibus domini Barkotzii, concernentibus d. comitem Zrinium.

Interogat 3. Quid in termis iterum Stubnensibus fuerit tractatum, et qui ibidem praesentes adfuerint? et quid aliis ibidem intimatum fuerit?

Resp. Quod ad Termas Stubnenses fuisset a domina palatinissa invitatus, quo cum pervenisset, ibi d. palatinissam d. Comitem Nadasdi, Zrinium, d. Senieium episcopum Vesprimiensem, Franciscum Nagy, Valentinum Sente reperit. Hi omnes secrete tractabant, nec alios admittebant; finito tractatu scriptum sive formam juramenti exhibuerunt, ut: primo in omnibus ab ipsis dominis Barkoczi dependeret, et quidquid ipsi pro bono patriae iusserint, hoc faceret; intentionem autem suam, quo collimaret, tum non patefecerunt.

Int. 6. Quid sit tractatum Eperiessini, et per quos tractabatur negotium illud rebellionis ibidem? specificet praesentes; et ex illo tractatu, fateatur, an ad Turcas, vel Gallos, vel Transylvanos vel ad alia loca litterae aliquae fuissent expeditae in praejudicium suae Maiestatis et coronae.

R. Ex tractatu Eperissiensi hoc scit, quod ibi penes d. Zrinium fuerit quidam Gallus in habitu polonico, et quod i psum dnus Zrinius expediverit in Poloniam ad Sobeskium et alios Polonos; misit etiam per eundem Gallum d. Zrinius litteras regi Galliarum; sed cum illas litteras Franciscus Nagy scripserit, ipse optime poterit referre continentiam illarum litterarum.

Int. 9 An viderit litteras quorumdum, quae rebellionem in se conti-

nuissent, et illae litterae quorum fuerint?

R: Scripsisse Casparum Balogi et Franciscum Nagy, ut solum hinc versus montanas civitates milites tredecim comitatuum sese moveant; quamprimum illuc pervenerint, ibi milites exsolvent, et etiam pecunias ad 13. comitatus mittent; petebat etiam d. Zrinius pecunias; sed nesoio, quid ipsi rescripserint.

Int. 11. Quinam fuerint in hac liga rebellionis ex dnis Ungaris, et

quinam pariter ex nationibus exteris?

R: fuisse ad tres partes omnes divisos: una pars Francisco Racociio adhaerebat ad litteras dui Zrinii; alia pars cum dnis Keczer et civitatibus cum dno Nadasdi tractabatur, sed quid ipsi tractaverint, hoc nescit; tertia

pars occulte cum principe Transylvaniae et Transylvanis tractabat; audivisse etiam, quod in prima infantia rempublicam inducere voluissent.

Int. 12. In qua forma cum Turcis tractatum fuerit? quid ipsis promissum, et quibus, et qualianam puncta illa fuerint, quae Turcis transmis-

serunt?

R: Quod audiverit in tractatu Patakiensi, quod dnus banus 12 millia tallerorum pro annali tributo pro toto regno Hungariae promisisset Turcis; audivisse etiam, quod pro Athname Turcis 40m tallerorum petiissent Transsylvani, ut Turcis transmitterent.

Int. 16. An directe Transylvani fuerint in hac liga, vel indirecte?

R: Quod omnino illi in liga fuerint, sed ideo se abstraxerant, quia viderunt Zrinium, quod se se illis rebus immiscuisset.

II. Extractus responsionis Francisci Barkoczy ad puncta proposita.

Ad 9num: Se vidisse binas litteras Zerinii, in specie in primis litteris suis scribebat, ut hic quoque incipiant arma et motus tractare, ex eo quia iam res ipsius in Croatia bono ordine procedant; in secundis suis litteris pecunias petebat, affirmando nisi pecunias miserint ex istis partibus, ille procedere non poterit.

Ad 17. R: Se scire affirmavit, quod litteras rebellium famulus domini Zrinii, nomine Verebeli, cum altero famulo, Doctoricz nuncupato, portasset. Hinc vero Farkas Fabianus, capitaneus Tokaiensis, ad Zrinium usque Ve-

netias pervenit, et etiam Venetiis hanc rebellionem practicarant.

Na hrbtu: Extractus ex depositionibus dominorum Barkoozy, Stephani et Francisci, comitem a Zrinio concernentibus.

U c. drž. arkivu u Beču.

### 566.

1670. 1. studenoga. Marino Zorei piše, da je Petar Zrinski upravio na cara spomenicu.

Dal conte di Zrino si è trasmesso a sua maestà memoriale, suplicando la sua speditione; si difonde largamente nella narrativa delle sue colpe, dell' humiliationi e del perdono sperato et promesso. Non pecca nella licenza, ne eccede nell' immodestia, se ben estende qualche concetto con libertà.

U mlet. arkivu.

#### 567.

1670, 7 studenoga Beč. Prva obtužba n. austr. komorskoga prokuratora dra. Gj. Freyena proti Petru Zrinskomu.

Der Röm. Kayl. auch zu Hungarn vnd Böheim khönigl. Mth. Erzherzogen zu Oestereich, Unsers allergnedigsten Herrn und Landtsfürstens, respective Geheimbe Reichshof-Kriegshof und K. Oe. Regiments hochansehnliche Räth, und von deroselben in sachen verordnete iudices delegati etc. Hoch- vnd Wohlgebohrne, Wohlgeborne, Wohledl gestrenge auch hochgelehrthe Herrn Herrn etc.

Gnädige Herrn! Demnach allerhöchst gedachte Ihre kays. Mayst. sich allergenedigst resolvirt, in causa famosa ac undique notoria wider beede

verchaffte Herrn graffen von Zrin und Frangepan wegen bekhandtlich vorgehabter sedition und darauf beruehndter rebellion ein ordentlicher process formirt, und angeordnet, auch souill möglich mit negstem zum endt gebracht werden solle, und nun in allerhöchsternent Ihrer Kay. Mayestät Namben durch beyligendtes Decret A. (nr. 351) mir genedig anbefohlen worden, wider bessagt beede Herrn grafen ex actis mihi communicatis ein ordentliche Clag zuverfassen, sodan selbige Euer Excellentz und Geh. gehorsambst zu übergeben, und alles das fürzukheren, was der status causae von sich selbst erfordert. Als will demselben ich himit gehorsambst nachkhommen, mich der möglichsten kürze befliessen, und bey seiths lassen, was zur sachen undienlich.

Vor allen aber ist wissendt und in der Vernunfft selbst gegründet, quod in salute principis et imperatoris eiusque tranquillitate totius orbis salus et tranquillitas requiescat, in morte vero vel turbatione eius totus reipublicae status turbetur er periclitetur, teste Decio consil. 4to. nr. 29.

Dannenhero ausser alles Zweifels ist, dass derjenige, welcher wider den Römischen Kaysser, seinen König, natürlichen Lanndtsfürsten und Herrn, was gefährliches machinirt und anspinnet, gravissime peccare juxta ea, quae

tradit Carpzovius in pract. criminal. part. 1. quest 41. nr. 1.

Aus welcher Ursach der Tiberius Decianus in tractatu criminali lib. 7. cap. 37 nr. 1. disses Crimen laesae majestatis nit ohne Vrsach inter omnia crimina, quae in homines committi possunt, für das höchste laster halten thuet; weil dardurch nit allein die kayl. oder königl. Mayt. sondern Gott selbsten, cujus vices imperator aut princeps in mundo tenet, hujusque potestas ab ipso Deo est (Aut: quomodo oportet episcop. §. sancimus et ibi per gloss, in princ cap, solitae de major et obed.) offendirt und belevdiget würd; und thuet disses laster der beleydigten Mayestätt, tamquam radix plurium malorum, ex sua natura vill andere crimina specialia nach sich ziehen. Und ex hoc fundamento proditor principis non immerito dicitur proditor ipsiusmet dei ac parricida patriae, quia imperator aut princeps dicitur pater patriae. Es ziehet auch disses grausambe laster der beleydigten Majestät nach sich das Crimen falsi, quia offendens principem, fidem promissam ac debitam sub juramento violat, ac proinde quoque perjurium commitit (Bald. in l. legis virtus no. 1. ff. de ll.); quin imo delictum hoc ipsimet naturae adversatur, nullus enim grex pastorem suum saepe impetit. (Decian id. lib. 7. cap. 37. no. 9.). Derowegen dann niemandt sein und sagen khann, das nit derjenige, welcher die weltliche Mayestät quovis ausu, verbo, consilio vel facto beleydigt, in ein abscheulich unnatürliches Laster falle, quia contra jus naturae peccat, deum ipsum offendit, simul ac crimen parricidii, proditionis, falsi et perjurii commitit.

Das nur in mehrerwentes graussambes laster undwidersprechlich und zwar besonders Herr graff von Zrin gefallen, solches ist theils ex fama publica, factis et scriptis notoriis, theyls aber ex ipsa confessione propria, qua major probatio non datur in mundo, bekhantlich und wahr; solches werden auch Euer Excellenz und Geh. Räthe aus nachfolgendten argumentis et documentis mit mehrern genedig vernemen. Und zwar:

Erstlich: aus sein, Herrn Peter Grafens von Zrin aigner bekhantnus B. (nr. 378) under dato Wien den 2. May 1670, worine er neben beschreibung seines ungezimmenden grausamben Vorhabens expresse bekhenendt,

dass er mit dem grossthürkhen sich in gewissen Verstanndt aingelassen, zu demselben sein aichen vertraute leuth abgeordnet, mit ihme pro sua intentione tractiren und schliessen lassen; massen dann ihme, Herrn Grafen von Zrin, sein abgeordneter ad Portam ottomanicam, mit Namen Buckowatzkius, aigener bekhandtnus nach sincerirt, das er alles (notandum) ad voluntatem praememorati domini comitis von Zrin geschlossen habe. Ja es gestehet Herr Graff von Zrin in dicta sua relatione B. das er volvendo actiones suas haud dubie continuo morsu malae conscientiae in totalem desperationem gefallen; die verwittibte Frau Gräfin Zrinin aus dem schlosss und Vöstung Ciakathurn geschaffen und ausgetrieben, die stukh und das geschüz auf die pasteyen und Wahl gefüehrth, die besondere wachten versus partes christianitatis verordnet, mit dem vezirio Budensi nit weniger als mit dem bassa Canisiensi und denen Türkhen dasselbst correspondirt; acta et actitata, quae Buckowatskhy in Turcia confecit, in Ober Ungarn geschickht, dieselbe exsaltirt, und endlich abermahlen aigener bekhandtnus nach in odium et perniciem sacrae caesareae maiestatis et totius reipublicae christianae alles das gethan, was er khendt und gemögt hat; also das diessorths weiter nichts als ipse effectus pessimi consilii ermanglet, so aber zulezt auch nit wurde ermanglet haben, wann diesse unchristlich grausambe bosse intention vermittels gottlicher gnaden nit vorsichtlich vermerkht, derselben opportuno tempore vorgebauth, und hochvernuenfitiger rath were geschafft worden.

In deme dann alles ex propria confessione wahr; und obverstandtener massen khein grösser und stärkherr prob, quam propria confessio (per tent. in. l. cum. re. 9. Cod. de probat. et l. cum a morte. 14. cod. de rei vend. l. generaliter Cod. de non. num. pecun) als were zu geziemendt wohl verdienter abstrafung unnöthig weitere proben herbeyzubringen, und offtgedachtem herrn Grafen von Zrin de pessimo ac pernicioso proposito suo mit mehrern zu convinciren. Cum vero probationum facultas non angustiari, sed ampliari debeat (juxta l. quoniam 21 in fin. Cod. de haered. et l. generaliter Cod. de reb. cred.), und einem Jeden richter umb souill leichter fallet absque anxietate animi et conscientiae adversus reum ein Urthel zufällen, je mehr disser convincirt wird: als will ich mich

Pro 2. auch auss des Herrn Francisci Frangepani comitis a Thersacz guetwillig gethanene ebenmessig erstere relation hiebey C. (nr. 379) under vorigen dato, nempe des 2 May instehendten Jahrs, beruefen haben, crafft welcher und aus welcher widerumb ganz deutlich zuernemen, das, nachdem in hoc nefando ac scelesto proposito von vorbenent abgesandten Buckhowatzkio aus Thessalonia gewisse schreiben ankhomen, er, Herr Graf Frangepani durch zwei Capitani, als den Mallinitz und Ciolniz, Zagabriam usque in aller Eyl berufen, und Ihme sub iuramenti religione et silentio were vorgehalten worden, was für ein hochwichtiges werkh sie Ihme, Herrn Frangepani, zu entdeckhen, als nemblich wie das gleich vorermelter durch Herrn Grafen von Zrin an die ottomanische Porten abgesandte Bukhowatzkhy gehöriger orthen glücklich angelangt, mit sonderbahrer höflichkeit empfangen, und in grosser aestimation were gehalten worden. Wie auch und das derselbe tam favorabiles et gratiosas conditiones (N. B.) pro augmento familliae Zrinianae et bono patriae erhalten, ut prae gaudio ad sufficientiam explicare non valeat; und das er, Buckhowatzkius, mit solch erlangten vor-

träglichen conditionibus vom gross-Türkhen in Candiam ad summum Vezirium pro ultimata rerum conclusione were verschikht worden, von dannen er, rebus ita confectis, absque mora nacher haus kheren wolte.

Aus angeregter relation (nr. 380) "mi amantissime domine frater" etc. ist wester ofenbahr vnd sonnenklar zuvernemen, was Herr graf Zriny sich gegen seinen schwager, Herrn graf Frangepan, vernemen lassen, nemblich das er ad instantiam Bassae Bosniensis offt besagten Bukhowatzkhium una cum Berislavikh et Pogleditsch, mit denen er das ganze werkh vorher entlich überlegt, in Turciam geschikt, denselben nit allein die literas credentiales sondern auch sogahr sein sigill zu dem endte geben, damit er, Bukhowatzkhius, umb souill mehrer authoritet haben, eventualiter auch eines vnd anders tractiren vnd schliessen solle, khundt vnd moge. Ja, und das er, Bukhovatzkhius, sua facundia et dexteritate summe considerabiles (iterum notandum) pro domo Zriniana eiusque attinentibus et toti patriae proficuas conditiones stabilirt habe, von welchen ich nur ein oder ein anderte hiebey in formalibus anziehen vnd von worth zu worth inseriren will; als primo, quod potentissimus Turcarum imperator super omnes provincias sibi devictas, ac (N B) in proximo bello devincendas, comitem Banum, eiusque posteritatem in principem supremum eligat, et denominet; 2. quod deficiente ipsius linea regnum Croatiae ex proprio gremio successorem libere eligere valeat, reservando sibi tantum confirmationem. Welche beede und mehr andere nachfolgendte, sowohl gegen Gott als der erbahren welt, beuorab Ihr Kayl. Mayt. unserm allergnedigsten Landtsfürstn ynd Herrn unverantwortlich der ganzen Christenheit höchstschädlich vnd ohne unaussprechliches bluutvergiessen nit wider abthueliche conditiones reciprocas aus bedeuter relation C(von versiculo "quam primum ab") Euer Ecclnz vnd Gehaimben mit mehreren umbstendlich zuuernemen ich gehorsambst will gebetten haben.

Es ist auch disses gewiss, vnd bekhendt es H. Graf Frangepan sub C rotunde, dass Herr graf Zrin sich disser ungezimmendten gelegenheit bedinnen, vnd denen teutschen einen vermeinthen schrökhen einjagen wollen: und weilen sie beide grafen, wie ich verstehe, vermitels ihrer treue gelaisten diensten, so ich meines theils in ihrem wörth und unwerth beruehun lassen, kheine promotion erwerben, sondern ihr guth und bluth verzehren, sich denen gefahren exponiren und zusehen müssen, dass frembte vor ihnen accomodirt, und diesen ain oder anderes Commando vertrauth wurde, er, Herr graf von Zrin, einige impressa vornemen, ein und andere orth angreifen und bestreiten, atque hoc mediante einen tumult erwekhen wollte, ut serietas aliqua ex parte ipsius appareat, und er sodann neben andern seinen patrioten von seinem allergnedigsten natürlichen Landtsfürsten und Herrn nit allein gratas paciscendi conditiones, sondern auch die verlangendte promotiones umb souil ehendter erwerben möge, quasi vero principem deceret cum suo subdito, maxime seditioso et rebelli, certa pacta seu conditiones paciscendo inire? Und aus eben dissen ist leicht zu schlissen zu was endte Herr Graf von Zrin seine abgesandte in Türkhey geschikht, und was er allda pro sua domo et attinentibus habe tractiren und schlissen lassen. Welche sinistram et tyrannicam tractationem ac conclusionem noch merhrers bekreftiget, das der Bukhowatzkhius zu solch vorhabter grausamber Intention beraiths den Anfang gemacht, ein und andern insolentias veruebt, des Herrn Grafen

Erdödy underthanen ihr Vieh violenter hinweckhgetriben, ein und andere ausgeblindert, das pro confiniariis locis destinirte provianth gewaltthetig hinwegzunehmen, und sich in ordine ad effectum pessimi propositi et intentionis ipso facto also erwiesen, das er ihme ad proprios lares wider zukhommen gahr nie getraut, sondern mit weib und khindern totaliter apostatirt, ac cum jactura tandem vitae et animae sich under das harte Joch des Erbfeindts begeben. Obangezogen und mit mehrern entworfen erschräkhliches vor Gott und der erbahren welt unverantwortliches Vorhaben, obwohlen mann certis quibusdam praetextibus coloriren, in anderm Verstandt ziehen und anschlagen, insonderheit aber das man, wie obvermelt, ainigen schröckhen erwekhen, doch nichts feindliches tentiren, ja wohl gahr den Bukhovaztkhium selbsten gefenglich anhalten und zur bestrafung an gehöriges orth lifern wollen: so seindt doch disses lauter lähre unglaubige praetextus. Und wer soll glauben, das H. Graf von Zriny, als welcher selbsten bekhendt, er habe souill disgusti empfangen, vor andern einige promotion nit erhalten, iacturam et ruinam bonorum suorum gelitten, dannen hero bewogen worden, offt bedeuthen Bukhowatzkhium an die Ottomanische Porten, sonderlich aber auf die Ihnen von Bassa zu Bosnia gethane offerta zuschikhen, und mit den Thürkhen tractiren zu lassen, er herr Graf von Zrin, darauf auf alles disses pro bono reipublicae christianae et augustissimae domus austracae vermeynth, und den Bukhowatzkhium selbsten habe wollen gefangen nemen, und zu gebührender abstrafung an gehöriges Orth zu liefern - wer, sag ich, wurdt tam ineptae mentis et opinionis sein, das Herr von Zrin alle die, seiner meynung nach, empfangen disgustus mentis et animi passiones, vermeintlich erlitten jacturam et ruinam bonorum, suorum augenblicklich auf die seythen setzen und vergessen, und nit ehendter im werkh selber vollziehen sollte was er im Sinn gehabt? is inquam, qui hoc credibile esse judicaret, merito insanus censendus esset.

Gleich wie nun, drittens, sein, herrn Grafens vou Zrin, aigene dicta et facta, adeoque res ipsa weith ein anderes geben, alsso auch thuet des Herrn Grafen von Frangepan von dato Novigradt den 9 Martii des 1670 Jahrs an Casparn Tscholnitsch Haubtmann abgangenes aigenes handbriefes D (nr. 108) weith ein anderes und souill zaigen, das in perniciem et exitium sac. caes. maiestatis ac totius christianitatis beraiths der schluss gemacht gewessen, und nur allein noch an deme erwundten, das der weitere schluss zum würkhlichen angreif gemacht und vollzogen werden sollen: bitte gehorsambst disses saubern schreiben D. von Worth zu worth genedig zuuernemen, und unmassgebig daraus auch zuschliessen, was herr Graf von Zrin, als vermuetlich das in D. benente haubt, mit seinen ahaerenten im Sinne gehabt unnd ob er nit die teutsche köpf hette springendt gemacht, da ihme sein erschrökhter vorgehabter anschlag und vorhaben angangen, und dnrch die göttliche gnad und ihrer kays. Mayst. allergnedigst vetterliche

Vorsorge nit wer verhüetet, verhindert und abgewendt worden?

Zu weither und mehrer prob oft gedachten Herrn Grafens von Zrin unchristlich verdambten Vorhabens will ich pro 4to. verners reden lassen auch oft gedachtens herrn Grafens Frangepan anderte relation E. (nr. 380) von dato 3. May instehenden 1670 Jahres, aus welcher nit weniger erschröcklich als mitleydentlich zuuernemen, wie erbärmlich und unchristlich auch welcher gestalten offterermelter Herr Graf von Zrin mit seinen con-

foederirten anhang alle Ihr kayl. Mayst. zustehendte Erbkönigreich und landter angreifen, und dem grausamben bluthuendt und Erbfeindt, dem Thürken, under sein Joch und ewige dienstbarkheit habe spühlen, und das er nit allein unicum filium suum ,quem habet, den Türkhen zum pfanndt, sonderlich endlich sich selbsten dahin begeben, ja wohl gar fidem mahumetanam amplectiren wollen, bitt ebenmessig gehorsambst angeregte relation. E. von Worth zu worth unschwär gnedig anzuhören.

Ueber welches alles, pro 5to, ex tertia relatione vel confessione F. (nr. 390) saepius memorati domini comitis von Frangepan underm dato Wien den 4 May auch nit ohne gemüths bewegung zuuvernemmen, dass vielermelter Herr Graf von Zrin zweilsohne zu desto bequemberen effect und vollziechung seines unchristlichen Vorhabens ueber andern auch disses machinirt: die Vöstung Chöpreinitz aus ihr kays. Mays. devotion und gehorsamb in seine gewalth zubringen, und ihme underthenig zumachen; wie und welcher gestalten er auch solches fabricirt und angestellt, solches ist aus

berürter relation F. ebenmessig mit mehrern zuuernemmen.

Was ich bishero wider obermelten Herrn Grafen von Zrin aus dessen selbst aigener so wohl als auch villgedachtes Herrn Grafen von Frangepan underschiedlichen relationen und bekhantnüssen gründlich und mit mehreren umbstenden gehorsambst erinnert und angebracht, solches thut, pro 6to, weiters zum theyl auch bestetten Johann Rudolph von Lahn, gewester graf Zrinischer Stallmeister, in beeden seinen aussagen G. H. und zwar in erster aussag (nr. 344.) ad interrog. 42 per specialia ista formalia: der Graf von Tattenbach habe dem Grafen von Zrin auf sein durch Ihne, Rudolphen, gethanes ersuechen in seinen vorgehabten thetigkheiten zuhelfen, und sich zu Ihme mit den seinigen zu conjungiren versprochen, jedoch dergestalten und ehendter nit, als erst nach erfolgten landtsaufbott, und wenn seine Underthanen armirt sein werden, so dann er sich mit seinen Underthanen bewörther zu Ihme, Grafen von Zrin, schlagen und conjungiren, auch das seinige thuen wollte; doch wann er, Zrin, mit den seinigen etwan vorher was würkliches tentirt haben würdt; dazu habe der Türkh Ihme, Herrn grafen von Zrin, hülf wider Ihr Mayt. den römischen Kayser in Hungarn und Croatien versprochen, wann er darumb schreiben werde; Tattenbach auch selbsten begehrt, das mann einen von Tschakathurn nacher Kranichsfeldt zu Ihme schikhen solte. Item habe der Türkh versprochen, alles eroberndte ihme, Grafen von Zrin, einzuanthworthen; sonsten hette der Einfahl in dreven orthen beschehen sollen, als primo von denen Thürkhen selbsten under Wien. 2. Von denen Ober-Ungarn in Schlessien und Mähren, und 3. Von dem Herrn Grafen von Zrin in Croathen, Steyer und Crain; und disses bestettiget Zeug nit allein in seiner anderten aussag H. (nr. 514) ad inter. 13, sondern sagt ibidem, das Er solchen dreyfachen vorgehabten Einfahl von Herrn Grafen Zrini und Frangepani selbsten gehört, und es darauf dem Grafen von Tattenbach selbsten erzehlt. In consequentiam obiges bekhenedt zeug (ad interrogationem 49), drey oder vier monath lang habe sein graf mit dem Türkhen correspondirt, der Bukhowatzkhy hab ihme darzu gerathen, und sich gebrauchen lassen, et ad interrogationem 50. er, Zeug, hette den Grafen von Tattenbach mündlich gessagt, das sich die Wallachen würden gebrauchen lassen; et ad interrog. 54 er, graf von Tattenbach, habe ihme, grafen von Zrin, neben einem schönen befelch die hülf versprochen, wann es die noth erforderte; et ad interrog. 56 er, Zeug, habe alles das, was er dem grafen von Tattenbach gessagt, aus befelch des grafen von Zrin ausgericht; ad interrog. 59 er, Zeug, habe zu dem Grafen von Tattenbach gessagt, das sein graf, Zrin, 12.000 fl. und die Ober-Ungarn 24.000 fl. dem Türckhen zum jährlichen tribut, wie auch Herr graf von Zrin ihme, grafen von Tattenbach, den schuz wegen seiner gueter versprochen habe. Und da er, Zeug, per interrogat. 60 gefragt worden, wann herr graf von Zrin ihme, Zeugen, die dem Türkhen versprochen oder zugesagte submission vertraut und offenbarth habe, sagt er ad dictam interrogat. 60, dazumahlen, wie er zum grafen von Tattenbach were geschickt worden.

Obiges alles und noch mehrer hat oft ermelter Zeug Johann Rudolph von Lahn in seiner anderten aussag H. bekhenedt, und zwar erstlich: interrog. 1. alles das, was er vorher sub G aussgesagt mit ja bestettiget, interrog. 6 addendo, der graf von Tattenbach habe erzelth, die kaisl. Volkher khommeten mit negstem an, hernach werde mann die Lanndt-Völkher aufbiethen, und weilen er, graf von Tattenbach, die meiste davon und dabey hette, als wollte er Ihme, scilicet Herrn Grafen von Zrin, damit helfen, und disses solte er, Zeug, ausrichten. Ad interrog. 7 et 8: ob nemblich Zeug solch seine Aussag nit allein mit seinem corporali juramento bestettigen khundte, sondern auch eines und anders offternenten grafen von Tattenbach under angesicht sagen dörfe, thuet er, Zeüg, absolute mit Ja bekrefftigen, und noch weiters vermelden, das er, graf von Tattenbach, gessagt, wann das aufbott ergangen und sonsten die sach würdt angefangen sein, wolle er ihme, grafen von Zrini, mit den seinigen beystehen, sich zu conjungiren, und zu ihme schlagen. Ad interrogat 15. gestehet Zeug allerdings wahr zugen, das Graf von Tattenbach villernannten Herrn grafen von Zrin zu entbotten, was er thun wolte, solches Inner 14 tagen vollziehen solle, sonsten es zu spath sein würde, mit der noch weitern Zussag, Herr graf Zrin solle mit seinen Völckerrn auf Pettau und Grätz zu gehen und überfallen, und zwar ad interregat. 17. darumben, dass zu Gratz weder Volkh noch munition im Vorrath were, und mann dissen orth in etlichen tagen leicht bekhommen möchte, zu Pettau aber vill Provianth im Vorrath were, dessen sich Herr Graf von Zrin hernach bedienen khönte; welches alles Zeug auch ad interrog. 18 mit Ja bestettiget; und man müsste daselbst die Vorstett angreifen, doch werde Herr graf von Zrin als ein dapferer Soldat besser wissen, was zuthun sein werde. Zu welchem endte, wie Zeug ad interrogat 19 weiter aussagt, sich herr Graf von Tattenbach erbotten, etlich taussend bauern aufzubringen.

Aus dissen des Zeugens aussag H, sonderlich ex responsione ad interrog. 20 et 21, ist weiters zu colligiren, das Herr graf von Zrin disse erschröckliche vorgehabte sedition gahr nit mehr in geheim gehalten, sondern gleichsams selbsten lassen offenbahr werden, und dieselbe neben villen andern so gahr auch seiner gemahlin vertrauth, und zu solcher effectuirung von verschiedenen orthen hülf und geldt gesucht. Und wie eyferig Tattenbach dem herrn grafen Zrinio zu bedeüten seinem grausamben Vorhaben gerathen, und was für anschläg derselbe geben, solches gibt sein, Zeugen, aussag H ad interrogat. 24 et 25 abermahls mit mehrern an die hanndt.

Es beginnet zwar, proseptimo, villgedachter herr graf von Zrin,

et quidem cum hac magna expostulatione sich sub J. (nr. 519) non ab imputata, sed vere commissa, plusquam lata sua culpa, entwelcher massen zuentschuldigen und rein zumachen; wann aber die obangezogene seine selbst eigene bekhantnus B neben deme, was herr Graf Frangepan sub C. D. E. F. und der Graf Zrinische Stallmeister mit G. H. reiteratis vicibus zum öfftern bekhennet, immo sein, Heren grafens, selbst eigenes schreiben J. angesehen und wohl penetrirt würdt, so khann es für kheine exculpation, sondern villmehr eine noch weitere prob seiner höchsten missethat gehalten werden, jeweilen er sich selbsten darinn reum bekhenet, und umb gnad bittet, welche allein bey allerhöchst gedacht Ihrer kays. Mays. tamquam gratiarum fonte residiren thuet, die schuldt aber seines langwürigen arrests hat herr Graf allein Ime selbsten und Niemand andern zuzumessen.

Aber was sollen doch dergleichen expostulirende excusationes und ungründliche entschuldigungen vermögen, würd doch er, Herr Graf von Zrin, neben all obberürten behelfen alsobaldten noch weither und in instanti durch sein abermalig aigenhendtiges schreiben K. (nr. 138) vom 21 Martii 1670 an offtermelten Herrn grafen Frangepann, und was herr Orpheus Frangepan zu Thersaz an Allibegh, haubtman zu Udbina und Lika, sub L. (nr. 128) abgehen lassen, plusquam manifeste convincirt, massen ich beede disse schreiben de verbo ad verbum genedig zuvernemmen ebenmessig gehorsambst bitten thue, und will darüber mehrmahlen hochvernünftig judiciren und urthlen lassen, ob dann wider solch aigene so mündtliche als schriftliche testimonia noch einige entschuldigung angehört und zugelassen werden möge; cum in confessum aut convictum aliae partes judicis non sint, quam condemnare.

Gestalten dan, achtens, Herr Graf von Zrin neben seiner ersten bekhantnus B. und deme, was Herr Graf von Frangepann in underschiedlichen seinen relationen und schreiben C. D. E. F. und der Zrinische Stallmeister in seinen Aussagen G. H. locis supra notatis ausgesagt, oder sonsten fürkhommen, vermittelst seiner weiteren guetigen aussag M (ar. 452) noch selbsten, und zwar under andern in specie auf nachfolgendte fragstuckh, als ad interrogationem 6. rotunde bekhennet: er habe zweymahl zu dem Bassa nacher Canisa umb hülf geschickht, interrogat. 8. der Juanovich habe ihme, Herrn graf Zrin, dise anthworth von Canisa gebracht, das der Bassa daselbsten bis an die Muehr erscheinen und sich sezen, aber darüber nicht gehen khundt noch wolle; sie, Türkhen, hetten dan ordre von ihrem Kaysser; et interrogat 9. das er, graf von Zrin, disse abordnung an die Türkhen in der Charwochen gethan; interrogat. 13 nacher Bossnia habe er des Frangepan diener Szeverovich Thoma mit schriftlichen commissionen 8 Tag vor dem antlaspfinstag geschickht, und ob er zwar khein hülf begehrt, so habe Er doch ihnen, Türkhen, guete Vertröstung gegeben, dass er, graf von Zrin, schon fertig und sie, Türkhen, berichten sollen, was sie thuen werden; es hette der abgeschickhte auch die Zeitung mitgebracht, das der Türkh nacher Wien, der Bassa von Bossnia in Croatien, und ein anderer Bassa in Hungarn gehen und einfallen solle; interrogat. 16. zu dem Vezier nach Ofen habe herr Graf am Mittwoch oder Donnerstag in der Charwochen einen Franciscaner, namens Gabrieli Thomasi, umb ordinanz an die Canischer gesandt, das ihme dieselbe hülf leisten sollen; interrog. 18. Herr Graf Zrin habe dem Vice-General, dem Czargan, sein

anschlag entdekht und vermeldt, er wisse nicht, was er zu thuen habe, dann er, graf Zrin, überall verfolgt werde, ob er, Czargan, ihme helfen wolte, wann er sich nähern thete, so der Czargan ihme versprochen hette; interrog. 19. er habe zu der im verwichenen monath Martio zu Neusohl gehaltenen Commission den Tschiglas Andre mit briefen an etliche Hungarn. so da Capi der rebellion gewessen, abgeordnet und sie (notandum) dahin ermennt, das sie nit accordiren sollen, weilen es ihme so übel ergehe; und habe Ihnen zugleich entdeckht, was er thun wolle, in summa: er habe sie incitirt, und die brief an sie selbsten componirt, und disses were sein grösstes Verbrechen, so ex desperatione beschehen; und gestehet Herr Graf Zrin ad interrogat. 21 in fine, maxime ad instantium und auf Zusprechen ihr Excellenz Herrn Hoffkanzlers specifice, das er den Fürst Ragozi zu den Wafen instigirt. Aus angedeuter graf Zrinischer aussag M. sonderlich ad interrogat. 22. 23. 24. 25. 26. 27. et 28, ist noch verners zuvernemmen, das villermelter Herr Graf von Zrin sich wieder seinen allergenedigsten landtsfürsten und herrn, allerhöchst gedachte ihre Kays. Mays. auch gegen christlichen potentaten beschwert, von selbigen hülf begert, zum theyl auch geldt, tanquam belli nervum, würklich gesucht. Desgleichen bekhenndt Herr graf von Zrin ad interrogat. 31 et 32, das er und Frangepan öffters zu den Wallachischen bischofen geschickt, und neben Versprechung gewissser Privilegien Verbindtnus mit ihnen zu machen begehrt, der aber sich dahin vernemmen lassen, er wolte auch mit denen andern Capi reden und angeregte privilegia hette Herr graf Frangepan in sein, grafens von Zrini, namen versprochen, auch selbsten gemacht. Ebenmessig gestehet herr graf von Zrini ad interrogat. 33. das er auf die Vöstung Kopreiniz ein absehen gehabt, desswegen in absentia hern grafens Preiners durch einen Franciscaner den Obristleutenadt Leobnegg under dem praetext ersuechen lassen, das wenn die Türkhen khommen werden, er mit Ihm halten, und Ihme die Vöstung einraumben solte. Auch und damit er, herr Graf von Zrin, in seinem Vorhaben umb souill mehrere authoritaet haben und mann Ihme glauben solle, habe er auf des herrn graf Frangepans begehren underschiedliche chartas biancas von sich geben, vermög aigener aussag. M. ad int. 34. Die antwortt ad int. 37. gibt weiters zuuernemmen, dass Herr Graf von Tattenbach obverstandtenermassen dem herrn Gr. v. Zrin in allen seinen Vorhaben zu secundiren versprochen, und erinnert, was er thuen wolle baldt thuen solte, und wann es noch 14 Tag anstündte, es zu spath sein würde, angesehen das anfboth in Steur bereits ergangen, und fünf Regimenter auf Ihm, Grafen, zugingen, derowegen er Gratz alsobaldten einnehmen solte; er, Herr graf von Zrin, bekhandt sich auch in der aussag. M. ad dictam interrogationem 37. zu obangezogenen sub dato 21 Marty 1670 an herrn Graf Frangepan abgelassenen schreiben. K. habe auch selbiger Zeit hin und her in die Türkhey dem Vezier zu Ofen und in Ober-Ungarn geschrieben, seye in höchsten engsten gewesen, und habe movirt, souill er khönt, insondertheit aber ist disse orths in fine responsionis ad dictam interrogat. 37 et interrogat. 39 zuuernemmen, das die frau Gräfin von Zrin bey entstandtenen Lermen alle brief verbrandt, aus welchen zweifelsohne weith mehrers zuuernemen sein würde, als herr graf guetwillig bekhendt; absonderlich aber gestehet herr Graf von Zrin ad dictam interrogat. 39 weiter, welcher gestalten er aller orthen, bey Christen und Türkhen umb Hülf angerufen. Ad interrogat.

41 ist her Graf von Zrin gestendig, das sein Frau Gemahlin umb die neue Jahreszeit offt gedachten Herrn Grafen Frangepan sein, Herrn Grafens von Zrin, vorhaben zu Agramb oder Osseyl genzlich eröffnet, und er, graf Frangepan, sich darauf omnibus modis der Sachen angenommen, und wünschte herr Graf von Zrin nur die brief zu haben, so herr Frangepan geschrieben; dieser sey an deme allem die Ursach, und hette ihme also starkh zugeredet, dass er die verwittibte Gräfin aus dem Schloss geschafft; was er, herr Graf von Zrin, geschrieben, das alles habe er aus Anstiftung des Frangepani gethan; gestalten dann herr graf von Zrin ad interrogat. 42 noch verners gestehet, es habe der Graf Frangepan alle brief an Buckhowatzkhy und sonsten in die Thürkhey in sein, Grafens Zrini, Namen geschrieben, und der Franz Ivanovitsch abgeschrieben, und habe graf Orphey, als der Buckowatzkhy ihme, grafen von Zrini, aus der Türkhey geschrieben, ein solche freudt gehabt, als ob ein Engel vom Himmel khommen were. etc. Oft ernennten Buckovackhy, sagt herr Graf von Zrin ad interrogat. 44. habe zwischen ss. Martini und Catharina, mit dem auch benente Pogledich und Berislavich, mit 7 Pferden in die Türkhey abgesendet und were der terminus redeundi das festum trium regum gewessen, und seye er, graf, stäts in ängsten gestandten, der Bukowatzkhy werde mit der Armee zu spath khommen, und er sich hernach weder gerechthen, noch Ihrer kays. Mth. (scilicet) berichten khöndt etc. Zu obengezogenen in villgedachtes Grafen Frangepani erster relation C. einkhomenen underschiedlich conditionirten puncten, welche der Bukowatzkhi nomine Zriniano mit dem Türkhen tractirt und geschlossen, thuet sich herr Graf Zrini ad interrog. 48 bekhennen, gleichmahlen mit nachfolgendten anchang Ihre Kay. Mth. selbsten hatte Ihme durch herrn grafen von Rothal anbefohlen, das er, herr Graf von Zrin, mit den Türkhen corespondiren solle, welch anbefohlene correspondenz aber nit dahin verstandten gewessen, wie solche Herr graf von Zrin hernach sinistro ac pessimo modo angestellt hat.

Disses alles hat villerwenter Herr Graf von Zrin oben M. selbster guetwillig gestandten, daraus dann abermahlen nichts anders als die gefährlich ganz unverantwortlich höchst schädlich vorgehabte machinationes wider Ihre Kay. Mth. alle dero Erbkönigreich und Ländter, imo die allgemeine Christenheit selbsten, ganz deutlich und mit mehrern abzu-

nehmen.

Welches alles, fürs neunte, herr graf Frangepan in seiner weitern den 26 Juni disses Jahres verers gütig gethaner aussag n. (nr. 453) mit mehrern Vmbstendten bekrefftiget; insondertheit aber und vor allem ad interrogat 2. das jenige, was er vermittelst obangezogenen relationen C. E. F. bereits vorhero mit allen Vmbstendten an die handt geben, genzlich bestetiget, ad interrogat 3. und die nachtolgendte aber nochmahlen den ganzen Verlauf, und wie gefährlich auch unverantworthlich herr Graf von Zrin gehandtlet, welches Euer Excellenz und Gehaimben ablässlich mit mehrern vernehmen werden, massen ich mich umb mehrer kürze willen darauf will bezogen haben.

Obmentionirte graf Zrinische pessimas machinationes, dessen selbst aigenen aufstandt wider seinen allergnedigsten herrn sowohl als auch Verleüthung und aufwikhlung anderer kay. und königl. Vasallen, thuen noch weiters comprobiren und sonen Clar an tag geben dessen abermahlen

aigane schreiben O. P. (nr. 110 127) ad principem Ragozium vom 10 und 20 Marty disses Jahres, inhalt deren sein bishero mit mehrern beschrieben unchristliches Vorhaben ermelten Fürsten Ragozis, seinem Tochterman, nit allein ganz deutlich eröfnet, sondern darzu auch totis viribus instigirt und vermögt, massen dann dessen ebe nmessig insultus und aufgestandt wider mehr allerhöchstgedacht Ihr kays. Mayestät plus quam notorius; und ist aus bessagt beeden schreiben O. P noch weiteres zuuernehmen, wie starkh er zu prosequirung und fortsetzung seines unchristlichen Vorhabens umb geldthülf anssuechung gethan; in summa er hat aigener bekhantnus nach zu behaubtung und erfüllung seines grausamben Vorssatzes omnem lapidem

movirt, und gethan was er khundt.

Er hat aber, pro decimo, villggedachter herr Graf von Zrin es bey solch seinem bishero mit mehrern entworfen und allerdings bekhantlich vorgehabter rebellion und aufstanndt gegen oft allerhöchstgedacht Ihr kays. Mayth. dero Erbkönigreich und landten es nit bewenden, sonder sein mit rochgahrickheit ganz erhiztes gemüeth in odium totius innocentissimae et augustissimae domus austriacae noch in anderweg auch ganz eiferig spühren lassen. In deme derselbe plenus omnium malorum conspirationibus laut der Beylagen Q. R. S. gleicher gestalt omnibus modis dahin bemühet, die aller menschen und der ganzen Weldt vernünftigen Vortheil nach dem hochlöblichen Erzhaus von Östreich sehr vorträgliche Verheürathung der durchläuchtigsten princessin Eleonore mit jezig königl. Mayst. zu Pollen und Schweden, nescio certe quo pesssimo adstipulante genio zu uerhindtern, und andern heurath vorzuschlagen; beneben auch offt allerhöchstgedacht Ihrer kays. Mayth. und dero kay. macht als nachtheylig zu verkleinern, das sich nit genugsamb zuuerwundern, mit was für einem verdampten geist disser Graf von Zrin, dessen Voreltern doch jederzeith einen unsterblichen nahmen gehabt, patres quasi patriae et columnae non solum Austriae et provinciarum austriacarum, sed etiam totius romani imperii, imo christianitatis universae, geachtet worden, und dem hochlöblichsten Erzhaus von Oesterreich jederzeit getreu und aufrecht verblieben, derowegen auch jederzeit so hoch aestimirt, und in villweg ansehentlich remunerirt worden, müsse besessen und eingenohmen worden sein; bitt abermahl gehorsambst angeregte saubere instruction Q. sambt dem schreiben R. und relation S. unschwär genedig zuuernehmen.

Ailfftens, geben die zwischen offtmahls gedachten herrn gr. von Zrin und dem iüngsten verstorbenen herrn palatino Hungariae, herrn Francisco Wesseleny, reciproce aufgerichtete und mit aydtschwuer theur bekrefftigte pacta et pactata T. V. (nr. 15) de mutuo auxilio et defensione sua ac regni Hungariae abermahls einem jeden mit mehrern zuuerstehen, was für heimblich und gefährliche consilia sye gefüerth, inscio et inconsulto quidem clementissimo suo principe verbündtnuessen aufgericht und geschlossen, quasi vero das Königraich Ungarn cum annexis provinciis in periculosum statum, ultimum eiusdem regni exitium minantem were gesezt, und demselben nit villmehr väterlich vorgessehen worden; was nun aus dissen und andern dergleichen privatis conventionibus et pactis juramento quoque firmatis zu colligiren und abzunehmen, darüber will eur Excellenz und gnaden hochvernünftig den schluss zu machen ich mehrmahlen gehorsambst vberlassen.

Zu was Zühl und Endt aber solch heimbliche conspiration und ma-

chinationes angesehen und vermeinth worden, werden die under andern schrifftlichen nothürfften gefundten und aufs papier gebrachten puncta W. nit ein weniges liecht geben, beuorab weilen ex ante actis et dictis, sonderlich aber herrn graffens von Zrini aigener aussag und bekhanntnus M. ad interrogat. 22. 23. 24. 25. 26. 27. et 28. zuuernemmen, das derselbe ausser Türkhischer hülf und beüstand auf allen fall auch christliche potentaten umb solche hülf würkhlich angerufen, zweifels ohne zu kheinem andern endte, dann sein unverantwortlichen Vorssaz eyferig fortzusezen, und gesambtes haus Oesterreich zu rebelliren ja wohl gahr genzlich zu supprimiren.

Disse mit christlich und unchristlichen potentaten gesuchte correspondenz und heimbliche Verstandt erhellet abermahlen aus dem mit herrn Grafen von Zrin sub dato 24 July disses Jahres weiter vorgenohmenen examine X (nr. 488) ad interrogat. 13 et 14, allwo er gestehet, das er mit dem Crakhauschen Thumbherrn Wagenzkhy bekhanndt worden, und von demselben begehrt habe, Ihme eine qualificirte persohn vorzuschlagen, so er indergleichen occupiren zu seinen Diensten brauchen khündt und wollte; welches Wagenzkhy dann darauf ihme, herrn von Zrin, den Gysza benent; und ist hieraus mehrmahlen zuschlissen, das man dergleichen leuth

nit vergebens gessuecht und verlangt habe.

Weiter obdeducirte mehrfaltig verübte erschrecklich und nit leicht erhörte excessus, obwohlen herr Graf von Zrin sich vermittelst etlicher sonderlich an Ihr Excellenz herrn hof-Canzler abgangen und intitulirter annotation Y. relation Z, erleuterung Aa, dicta seu motiva Bb. und Considerationes Cc. (nr. 454. 455. 456. 489.) etwelcher massen zu exculpiren und zu purgiren bemühet, so seint doch alle die selben tanquam nudae et a longe petitae assertiones vill zu gering und wenig, das sie sein, mehrgedachtes herrn grafen von Zrin, selbst eigene confessiones dicta et scripta so wohl als mehr andere unverwerfliche proben und demonstrationes überwägen und eneruiniren mögen, zumahlen berürt seine selbst eigene dicta et facta das clare Widerspühl allerdings unleugbahr an tag geben.

Die weilen dann aus allen dissen mündlich und schriftlich bevgebrachten notthurfftigen und aigenen auch andern bekhantnussen hell an Tag. das herr graf von Zrin gegen mehr allerhöchstgedacht Ihrer, kav. Math. seinem allergnädigsten natürlichen landtsfürsten nud herrn, seiner schuldigsten Pflicht, treue und gehorsam schändlich vergessen, wider dieselbe hoch vermessene seditiones und unruehe machinirt, nit allein dieselben in eusserster gefahr zu sezen, und umb dero Erbkönigreich landt und leuth zubringen, sondern auch die ganze Christenheit in solch äussersten gefahr zustürzen sich omnibus modis ac totis viribus bemüehet; zu solchen endte beforderst den grausamben Erbfeindt, den Türkhen, wie nit weniger auch christliche potentaten neben etlich andern privaten eyfrig und instendig umb hülf und Baystand angeruefen auch ersuecht, omnem lapidem movirt. und souill an Ihme gewessen durchaus nichts erwendten lassen, und vermittels dessen cum suis adhaerentibus in nefandum ac scelestissimum crimen perduellionis gefallen; nun aber dergleichen horrenda crimina, utpote perduellionis et laesae Maiestatis auch von rechts wegen, und aller Völkher gewohnheit nach gebührendte und zwar pro qualitate delicti die grausambe strafen nach sich ziehen, wie solche die Criminallisten, und zwar vnder andern

Carpzovius in dicta sua practica crim. par. 1. quaest. 41. n. 89. et seqq. una cum reliquis ibidem citatis auctoribus mit mehrern an die handt geben, in specie aber dicto loco (per l. quisquis Ed. ad. l. Jul. Majest.) praeter amissionem et confiscationem omnium bonorum temporalium nit nur simpliciter poenam ultimi suplicii id est gladii, sondern juxta edictorum et statutorun dispositionem in locis, ubi crimen fuit commissum, noch severiorem poenam statuiren. Carpzov. d. pars. 1. quaest. 11. no.

92. et seqq.

Als will aus genedigsten befelch mehr allerhöchsternent Ihrer Kayl. und königl. Mayst. unsers allergnedigsten herrn und landtsfürsten, der hochansehnliche und löbliche Iudicium delegatum ich hiemit gehorsambst angeruefen und gebetten haben, das geruchen obangezogen hell vor augen stehend bekhantlich und unwidersprechlich grausambes laster der in villweg beleydigten Majestät mit allen seinen Vmbstenden ohne gehorsambst masgeben reiflich zu erwegen, darüber zu erkhenen und zu statuiren, was die geschriebene rechten neben andern heylsamben sazungen und ordtnungen mit sich bringen, salvo jure quocunque und mit Vorbehalt noch weiter vorkhommender behelfen mich pro administratione juris et justitiae nnderthenig gehorsambst befehlendt. Euer Excellenz und gnaden underthenig gehorsambster Georg Freyen.

Na hrbtu: Der Römisch kays. auch zu Hungarn und Böheim Khönigl Mayst. Erzherzogens zu Oesterreich etc. respective hochansehentliche herrn geheimbe Reichshof-Hofkriegs-Hof und N. Oe. Regiments Räth und wohlverordtnete Judices delegatos. In facto et iure wohlgegründet anbefohlene criminal Clag Georgii Freyens, der rechten Doctoris, allerhöchsternent Ihrer kayl. Mayst. Rath und N. Oe. Cammer-procuratoris, contra herrn Petrum grafen von Zrin inermeltes crimen perdueltionis ac laesae Majestatis cesareae et regiae darauf beruehendte rechts-erkhentnus und gebührendte

bestrafung betrefend.

Odluka: Diese Anklag sambt allen Beylagen in authentica forma innermeltem angeklagten mit dieser verordnung zuzustöllen, dass er hierüber nach empfangung dis innerhalb 6 wochen und dreyen tagen, welcher termin ihme hiemit für den ersten, anderten und dritten peremptorisch benent würdt, seine verantwortung gewisslich einreihen, und beynebens dem in sachen verordneten kays. judicio delegato einen bei denen österreichischen Obergerichten angenommen und beaydigten advocaten, dessen er sich in diesem process gebrauchen mag, unverziglich und auf lengst inner 8 tag namhafft machen solle.

Ex mandato caesarei judicii delegati in Wien den 7 November 1670. S. S. Khrumbacher.

U c. državnom arkivu bečkom.

#### **568.**

1670, 7 stud. Beč. Prva obtužba nutr. austr. komorskoga prokuratora dra. Gj. Frejena proti Franji K. Frankopanu.

Der Röm. khay. auch zu Hungarn vndt Böhaimb königl. Majestät Erzherzogens zu Oestereich etc. unsers allergnädigsten herrn vndt Landtsfürsten respective hochansehnliche, gehaimbe, reichs-hoff-hoffkriegs-hoff N.

Oe. Regiments-Rathe, vndt von deroselben in sachen verordnete iudices delegati, hoch vndt wohlgebohrne, wohlgebohrne, wohledlgestrenge, auch hoch-

gelehrte herrn herrn!

Gnädige herrn! Demnach allerhöchstgedacht ihre khays. Mayestat sich allergnädigst resolvirt in causa famosa ac undique notoria wider beede verbaffte herrn Graffen von Zrin vndt Frangepan wegen bekhantlich vorgehabter conspitation undt darauf beruehenter Rebellion ein ordentlicher process formiert, vndt angeordnet auch souiel möglich mit nechstem zu Eudt gebracht werden solle, undt nun in allerhöchst ermelt Ihrer khays. Maystät nahmen durch beyligentes Decret A (nr. 351) mihr gnädig anbefohlen worden, wider besagt beede herrn Graffen ex actis mihi communicatis ein ordentliche Clag zuuerfassen, sodann selbige Euer Excellenz vnd Gnaden gehorsamst zuüberraichen vndt alles dass fürzukheren, wass der status causae von sich selbsten erfordert. Alles will demselben ich hiemit gehorsmbst nachkhommen, vndt gleich wil wider gedachten herrn Graffen von Zrin alss auch wider wohlermehlten herrn Grafen Frangepan die besondern Clag verfassen, darin nich der möglichsten Kürze befleissen, vndt bei seiths lassen, wass zur sachen uedienlich.

Vor allem aber ist wissent (bis .committit" wie oben nr. 567. S. 375-6) Jngleich erwehntes vnnatürliches Laster aber thuen, nach Innhalt geschriebener Rechten vndt aller Rechtsgelehrten mainung, nit allein die jenigen vasallen, welche wider ihren natürlichen Landtsfürsten vndt herrn realiter aufgestandten, die arma ergrieffen, dessen aigene Persohn verfolgt, dero Landt vndt Leuth quovis modo oppugniert, mit dessen feündten heimblich conspirationes geführt, ligas vndt verbündtnussen contrahiert, sonderen auch diejenigen, welche von dergleichen haimlichen factionibus et machinationibus die wissenschaft gehabt und nit reveliert, darzue auch antweders mit Rath oder That geholffen, immo nudam voluntatem absque effectu habuerunt, (per text. express. in l. quisquis Cod. ad leg. Jul. majest. Zoes. ff. lib. 48. tit. 6. no. 11. Perez lib. 9. Cod. tit. 8. no. 12.) et quod subditus, qui scientiam conspirationis contra principem habuit, et non propalavit, instar rei laesae majestatis puniatur, tradit Bartolus (in l. utrum no. 3. vers. item de eo, qui fuit sciens de turbatione civitatis ff. ad. leg. Pompei de parricid. Angel. in tractat. de maleficio: in verbo et haec traditio no. 10. Ubi Augustus in additionibus refert de judice, fuisse quendam potentem dominum decapitatum eo quod principi suo non revelaret tractatum contra eum commitendum. Mantuan. Singular. 2. no. 1. Gomez tom. 3. cap. 2. no. 8. cap. 3. no. 4.). Nun aber ist in viel weeg wissent und bekhant, dass von Anfangs gedachtes Herrn Graffens von Zrin vorgehabter sedition und conspiration Herr Franciscus Frangepan, Graff von Thersatz, nit allein zeitlich guette wissenschafft gehabt gegen Ihre Khays. Mayestätt alles verhalten, und nit offenbar gemacht, sondern dieselbe noch selbsten approbiert, mit Rath und That concurriert, und nach müglichkheit befürdern helffen. Welches aus nachfolgenten argumentis, und zwar 1mo des Herrn Graffens Frangepan aigener bekhantnus, undt andern behelffen, son-'- derlich aber dessen sub dato dess 2 May dess 1670 Jahrs selbst aigen gethaner relation B. (no. 379) mit mehrem wmbständtlich zunehmen sein würdt; darinn nun derselbe expresse bekhennet, dass er, nach deme von Bukowatzkyo gewisse schreiben ex Thessalonia ankhommen, von beeden haubtleuthen, alss dem Malliniz undt Ciolniz, alsobaldten berueffen undt in nahmen dess Herrn Graffen von Zrin wehre besprochen worden, dass er die Threu undt verschwiegenheit halten solle und wölle, und dass ihme, Herrn Graffen Frangepan, darüber dess Bukovatzky schreiben abgelesen, er nochmahls seinen vettern, Herrn Orpheum Frangepan, ad comitem Zrinium pro omnimoda rei certitudine percipienda geschikht, welcher ihme, Herrn Graffen Frangepan, nach verwichenen etlichen wenigen Tagen berichtet, dass der Bukowatskius in istis confiniis sicher undt gewiss angelangt, also er, Herr Graff, auch ohne verliehrung ainiger Zeith ac omnibus aliis sepositis dahin khommen solle, deme derselbe auch pariert sich alsobaldten zu gedachtem Herrn Graffen Zrinio begeben; undt bekhennt dabey in dicta sua relatione B noch ultra, quod, ut formalibus utar verbis, contra supremam caesaris authoritatem ac respectum gentis Germanae nefandas plane ac iniquas scripserit literas, wie nit weniger, undt dass ihme, Herrn Graffen Frangepani, comes Zrinius sein vorhaben totaliter eröffnet habe, prout ex dicta relatione B versiculo: "Mi amantissime domine frater," ejusque tota serie pluribus percipiendum est, also dass ex ipsissima propria relatione et confessione allerdings sicher undt gewiss ist, Herr Graff Frangepan habe von gefährlicher machination undt tractation offt ernanntes Herrn Graffen Zriny wider Ihre Khaiserliche Mayestât, dero Erbkönigreich undt Ländter die beste wissenschafft gehabt, darzue auch mit Rath undt That pro viribus suis geholffen.

Welches pro 2. mit mehrem bestättiget der von ihme, Herrn Graffen Frangepan, sub dato 9 Marty dess 1670 Jahrs an Hauptmann Caspar Tschollnitsch geschrieben undt abgelassene saubere Brieff C. (no 108), so ich von worth zu worth mit mehrem gnädig zuuernehmen gehorsam bitten thue, undt auss diesem brieff ist ja deutlich undt sonnenklar zu schlüssssen, dass Herr Graff Frangepan von offt gedachten Herrn Graffen Zriny grausamber intention undt vorsatz nit allein alle wissenschafft gehabt, sonder auch mit Rath undt That darbey concurriert; sonsten ich nit wüste, auss wass vrsachen er sub C. diese formalia solte geschrieben haben, als nemblich: "Gott dem Herrn seye gedankht, dass unsere Leuth mit guetter verrichtung ankhommen sein; von dem haubt habe ich ein schreiben erhalten, dass ich alsobaldten mich dahin verfügen solte, auf dass wür alsobaldten solten auf sein, derowegen werde ich bey Tag und Nacht dahin eylen, damit wür desto ehenter den Anfang machen". Undt wass dieser

Brieff durchgehents noch mehrers vermag. etc.

Gleich vorangezogenes schreiben C. undt dessen Inhalt confirmiert pro 3. noch weither das jenige schreiben D, welches Herr Graff von Zrin unterm dato Ciakaturn den 21 Marty besagten 1670 Jahrs an ihne, Herrn Graffen Frangepan, ablauffen lassen diess Innhalts: "Mein Herr Brueder, jezt ist der Rudolpf, mein Stallmeister," (vide nr. 138); und wass dieser ebenmessig gantz saubere Brieff noch mehrers in sich halt, so ich gleichfahls durchgehents zu vernehmen gehorsambst bitten thue.

Viertens, ist sein, Herrn Grafens Frangepan, unzweiffentlich gehabte wissenschafft und eüfferige cooperation nit allein auss negst allegierten beeden schreiben C. D. mehrers Inhalts zuuernehmen, sondern er thuet solche abermachls vermittels seiner anderten undt dritten Relation E. F. (nr. 379 et 388) noch weithers selbsten gantz hell an Tag geben;

indeme derselbe sub E geständtig, er habe dess Herrn Grafens von Zrin ungeziemmentes vorhaben vermerkht undt dass dieser solches vor ihme verborgen, derowegen er, Herr Graff Frangepan, insistendo es je mehr und mehr zu wissen verlangt, wie dann derselbe in gleich erwöhnten seiner anderten Relation E. (nr. 380) diese formalia ausgesagt: "Ultimo cum praeter suam opinionem suppositae citationes et optatae insinuationes a nullo tribunali comparerent, verum via facti, nulla praevia caussae cognitione universa sua bona suorumque adhaerentium devastarentur et occuparentur, ira ac furore accensus stabilitam per Buckovatzkium cum Turcis confoederationem realiter experiri resolvit, et immediate ipsi in Turcia existenti perscripsit, ut Turcas in copiosiori numero, quo habere potest, congregare inci piat; expressos autem misit ad Bassam Bosniensem et Canisiensem exposcendo subsidia copiarumque assistentias etc." (pag. 236).

Ja, ess bekhenet Herr Graff Frangepan sub E. ess habe offt gedachter Herr Graff von Zrin endtlich ihne zu consulieren angefangen, undt ihme all seine vorgehabte machinationes in hunc modum entdeckht, prout in dicta relatione E. versu: "Mi amantissime frater", (p. 232) pluribus

videre est.

Dessgleihen erzehlt Herr Graff Frangepan in 3tia sua relatione F. wie, durch wen, undt wass gestalten Herr Graf von Zrin in absentia domini comitis Breiner von tradition undt übergab der Vöstung Capreinitz habe tractieren lassen; dieses alles nun supponiert infallibilem rei scientiam, sonsten er solches vnter E. F. nit relationieren, oder ex post facto erzehlen khündte; benebens aber hat Herr Graff mit dem geringsten Buchstaben oder auch in ander weeg nit zu zaigen, dass er seinem Allergnädigsten Landtsfürsten und Herrn so grausambe und gefährliche machinationes angezaigt, oder auch in tempore anzaigen und offenbahren wöllen.

Fünffthens geben beede dess Graff Zrinischen Stallmeisters aussaagen G. H. in sondertheit sub G. (no. 344) ad interrogat. 18 et 19. zuuernehmen, dass Herr Graf Frangepan vor und nach Ostern zu Herrn Grafen von Zrin khommen, den Brief an General-Wachtmeister Spangau habe Herr Graf Frangepan wälsch gemacht, und den dritten Tag darauff wehre Herr Graf von Zrin undt Herr Graf Frangepan mit ihme bey der nacht hinwekhgesichen. Auss deme nun ausser alles Zweifels zu schlüessen, dass sie beede Herrn Grafen stätts beysammen gewesen, undt über die sachen consultiert; ad intergat. 39 et 40 Herr Graf Frangepan sey zu Herrn Graffen von Zrin khommen, undt habe oft mit demselben geredt, et interrogat 49 der Bukowatzky habe dem Herrn Graffen von Zrin zu berüchter machination undt conspiration gerathen, undt Herr Graf Frangepan seye hernach khommen.

In angeregter anderten aussag H ad interrogat 13 er, Stallmeister, habe von Herrn Graffen von Zrin undt Herrn Grafen Frangepan gehört,

dass der einfahl an dreyen orthen geschehen solle.

Sein, Herrn Grasens Frangepan, unsehlbare wissenheit undt eüsserige cooperation thuet, pro 6to, mit mehrem eröffnen Herr Gras von Zrin in seiner ersten Aussag J. (nr. 452) schier durchgehents, sonderlich aber auf nachfolgente fragstückh: alss primo ad interrogat. 13 alwo Herr Gras von Zrin gestragt worden: wann, wem, undt mit wass für commission er zu dem Bassa nacher Bosnia geschickht? er darauf geanthwortt: einmahl dess

Frangepan diener Szeverovich Thoma mit schrifftlicher Commission 8 Tag vor dem Antlass Pfingstag, undt auf der Türkischen Post seye in 8 Tagen hin undt her gangen, quasi vero diese Verschikhung ohne sein, dess Herrn Grafens von Frangepan, vorwissen undt willen beschehen sein solle; ad interrogat 14 undt dess Herrn Hoffkanzlers bewegliges Zureden, dass nemblich Herr Graff Zrini nacher Bossnia um Hülff geschrieben, anthwortt er, solches gedenckh er nit aigentlich, er, Frangepan, habe es selbsten geschrieben; also er, nimirum Herr Graff Frangepan, undt Ivanovich die beste wissenschafft, alss welcher leztere den brieff abgeschrieben, undt wann sie nit dergleichen geschrieben, hette der Bassa khein glauben zugemessen, sonder den abgeordneten Szeverovich stranguliert etc. Ad interogat. 31 bekhent Herr Graf von Zrin, er habe öffters zu dem Wallachischen Herrn bischoffen geschickht, (N. B.) auch der Frangepan durch den Franciscaner verbündtnus mit ihme, Grafen von Zrin, begehrt, welcher aber sich dahin hette vernemmen lassen, er wollte mit den andern Capi reden; et interogat. 32 ess hette Herr Graf Frangepan bemelten Herrn Bischoffen vermuetlich wegen verlangendter bündtnus in sein, dess Graffens von Zrin, nahmen durch den Franciscaner gewise privilegia versprochen; item alss ihme Herr Graff von Zrin loco citato auch dass, wass Frangepan wegen gemeltes privilegii in der dritten relation F. aussgesagt, abgelesen, hat er sich darzue bekhent, ausser dessen, dass Herr Graf Frangepan selbsten diss privilegium gemacht, undt ihme weiters nichts zurückhgeben, habe auch souill nachricht, dass er, Herr Graf Frangepan, solches selbsten verbrendt; ad interogat 34, alss Herr Graf von Zrin weiters befragt worden, ob er nit underschiedliche Carta bianca zur confirmation seines vorhabens, und weme er solche aussgetheilet, sagt: er, Frangepan, habe dergleichen begehrt, damit er mit den Leuthen reden undt von ihnen glauben haben möge; hette khein dergleichen von sich geben, wann nit Herr Graf Frangepan solche begehrt hette. In sondertheit aber ist wohl undt in mehrere consideration zu ziehen, wass Herr Graf von Zrin ad interrogat 42 krafft dessen er befragt worden, wann er, Herr Graf Zrin, dem Herrn Graffen Frangepan sein Vorhaben eröffnet, bekhennt, nemblich wie Herr Frangepan von Wienn, undt seine Gräffin auss Hungarn vorm neuen Jahr khommen, habe diese hernach ihme, Herrn Frangepan, zu Agramb oder zu Oseyl, alles eröffnet, undt er sich darauff omnibus modis dieser sachen angenohmen - mit der exelamation: "O hette ich die brieff, so Frangepan mihr geschrieben", er seye an deme allem die Ursach, undt Herr Graf Frangepan hette ihme so stark zugeredet, dass er die verwittibte Frau gräffin auss dem schloss geschafft; wass er, Herr Graf von Zrin, geschrieben, habe er alles auss sein, dess Frangepans, anstüfftung gethan etc.; et ad interrogat. 43 neben andern der Marches habe alle Brieff an Buckowatzky undt sonsten in die Thürkhey nomine Zrinii selbsten gemacht, undt der Franz Juanovich abgeschrieben, ausser dess credentiales, so Herr Graff von Zrini dem Bukowatsky in die Thürkhey mitgegeben. Et ad interrogat. 44 versus: "Gerezi", ubi fatetur, der Marches, (wie ich verstehe) Herr Graff Frangepan, habe sie, alss nemblich den Gerezi, Cernkochy undt Gottal, auf seine seithen gebracht, massen er, Graff von Zrin, nit gewust, wass Frangepan wegen Aufnehmung dess homagii zu Agramb (N. B.), weckgenohmenen Prouianths, undt sonsten in Kroaten gethan, hette auch ihme dergleichen nit befohlen, sondern umb Gottes willen gebetten, dass er dergleichen nit anfangen solle. Auss welchem allem schlüesslich undt necessario volgt, dass Herr Graf Frangepan umb die erschröckliche factiones undt machinationes dess Herrn Grafen von Zrin nit allein, wie gemeldt, alle wissenschafft gehabt, sondern auch consilio et opere dabey eüfferig concurriert undt mitgewürkht, hingegen aber alles penes se alto silentio verhalten, undt Ihre Khays. Mayst. dauon, wie er vor Gott, der ehrbaren welt, undt in seinen gewissen wehre schuldig gewesen, die geringste nachricht nit geben, volglich ex ante dictis mit dem Herrn Grafen von Zrin in ebenmessige straff gefallen.

Beuorab, sie bentes, dass viel ermelter Herr Graff Frangepan nit nur allein von offt gedachtes Herrn Graffen von Zrin hochsträfflicher faction undt machination alle wissenschafft gehabt, darzue omnibus modis cooperiert, undt seinen allergnädigsten Landtsfürsten undt Herrn, alss wider dene ess beforderist dann auch alle dessen Erbkhönigreich undt Ländten diese unerhörte Empörung angesehen gewesen, nichts bedeuth, sondern auch mit undt neben ihme, Herrn Graffen von Zrin, noch in ander weg wider allerhöchst gedachte Ihre Khais. Mayst. undt dass hochlöblichste Ertzhauss von Oesterreich enormissime pecciert; indeme derselbe lauth dess Herrn Graff Zriny weiterer ausaag K. (nr. 488) ad interrogat. 21 et 24 die unueranthworttliche instruction L. ad patrem Bargillium Dominicanum, nachmahls ficto nomine abbatem Palmerini, conficieren undt zusammen tragen helffen, vermittels deren auch pessimo exemplo sich bemüchet nit allein die der gantzen welth undt aller menschen vernunft nach dem hochlöblichsten Ertzhauss Oesterreich, ja wohl der gantzen Christenheit, sehr vorträgliche Heurath der durchleuchtigsten princessin Eleonore mit jezig Königl. Majestät in Pohlen omnibus modis zuuerhindern, sondern auch Ihre Khays. Mayst. selbsten, dero lobwürdigste Regierung, undt vornehmste ministros am Hoff dergestalten schimpflich undt spöttlich zu describieren und taxieren, dass er solches weder vor Gott noch der erbahren welth zquerantworten hat, wie dann solches alles auss allegierter instruction L. undt gedachtes patris Bargillii relation M. neben dem besonderen schreiben N an Herrn Graffen von Zrin mit mehrem zuuernehmen, gestalten auch dessen Herr Graff Frangepan in seiner Aussag vom 26 Juny diss Jahrs ad interrogat. 17 noch ultro gestendtig undt nit in abredt sein khan, dann dass er solche instruction oder relation fabricieren undt werkhstellig machen helffen.

Auss angeregter instruction undt relation ist auch dieses deutlich abzunehmen, dass Herr Graff Frangepan nit weniger dann Herr Graff von Zrin dicht undt getracht, wie sie doch nit allein Croatiem uudt Sclauonien, sondern das gesambte Königreich under- undt ober- Ungarn von Ihrem natürlichen Herrn, mehr allerhöchstgedacht Ihrer Khays. Mayst. abtrinnig undt manaydig machen, undt einem andern unnatürlichen Herrn zu spühlen khündten, in summa undt dass Herr Graff Frangepan souiel an ihme gewesen in perniciem et interritum sacratissimae caesareae Majestatis, ejusque regnorum tam haereditariorum quam aliorum, so wenig alss Herr Graff von Zrin, an ihme ermanglen lassen, welches dann gleichergestalt nichts anders alss dass erschröckliche grausambe Laster der belaydigten Majestätt nach sich ziehet, etenim non solum facto, sed et verbis impiis crimen laesae Majestatis maxime exerceri, docet Cujavius (in not. et praelec-

tion. ad cit. Cod. si quis Imperatori maledixerit.) Zugeschweigen, dass ermelter Herr Graff Frangepan vermittels angezogen unuerantworttlicher instruction von offt allerhöhstgedacht Ihrer Khays. Mayst. ohne allen Grundt undt Wahrheit nit allein schimpflich und spöttisch loquendo et scribendo, sondern re et facto ipso in mehr besagtes abscheuliches Laster der belay-

digten Majestätt gefallen.

Die weilen dann auss allen so schrifft als mündtlich beygebrachten unwidersprechlichen notturfften selbst aigenen so wohl alss auch andern bekhantnussen gantz lauther undt Klar, dass Herr Graf Frangepan mit undt neben Herrn Grafen von Zrin unter einer dekhen gelegen, alles miteinander fabriciert undt angespunnen, jener auch nit weniger alss diesser gegen mehr allerhöchst ernennt Ihrer Khays. Mayst, seinen allergnädigsten natürlichen Herrn undt Landtsfürsten, seiner geschworenen Pflicht, Threu undt aydts schandtich vergessen, zu denen wider dieselbe hoch vermessen angespunnen undt fabricierten machinationibus mit Rath undt That pro viribus suis gantz eufferig geholffen; undt nun ex jure wissent, quod socius criminis tanquam conscius, et minister ejus eandem quam principalis incurrit poenam, et ille non minus quam hic puniri debeat (per. 1. quisquis §. id quod 6. ad l. Jul. Mat.) Die gebührente abstraffung auch in allegata l. quisquis ad l. Jul. Mattis et Carpzov. in pract. sua criminal. part. 1. quaest. 41 no. 89. et segq. una cum reliquis ibidem citatis authoribus, mit mehren umständten beschrieben undt gantz deuthlich an die handt gegeben, under andern aber auch dieses expresse statuirt würdt, quod crimen hoc tanquam nefandum et atrocissimum ac inter omnia crimina scelestissimum praeter confiscationem et amissionem omnium bonorum temporalium non modo poenam ultimi supplicii, sed juxta edictorum et statutorum dispositionem in locis, ubi crimen hoc fuit commissum, severiorem adhuc poenam mereatur. (d. 1. quisquis, ubi Brunnomann et Carpz. d. part. 1. quaest. 41. no. 92. et seqq.)

Alss will aus mehr allerhöchst ernennt Ihrer Khays. und Königl. Mayst. unnsers Allergnädigsten Herrn undt Landtsfürsten gndgst. befelch dass hohansehente undt löbliche Judicium delegatum ich hiemit gehorsambst angerueffen undt gebetten haben, dies geruchen obangezogen mit mehrem deduciertes unwidersprechlich undt selbsten bekhantes grausammbes Laster der belaydigten Majestätt mit all seinen Umbständten ohne gehors. massgebung reufflich zuerwegen, darüber zuerkhennen undt ausszusprechen, wass die geschrieben gemaine rechten neben andern heilsamben satzungen undt ordtnungen statuiren, undt mit sich bringen, salvo jure quocunque, undt mit ausstruckhlichem vorbehalt aller noch weiter einlauffenten khünfftigen behelffen mich pro administratione juris et justitiae underthänig gehors. befehlen. Euer Excellenz und Gnaden unterthänig gehorsambter

Georg Freyen Dr. j. utr. N. O. Cammer-procurator.

No hrbtu: An die Röm. Khay. auch zu Hungarn undt Böhaimb Königl. Maj. Ertzherzogens zu Oesterreich respective hochansehentliche Herrn gehaimbe Reichs-Hoff, Hoff-Kriegs, Hoff- undt N. Oe. Regiments-Räthe, undt wohl verordnete Judices delegatos, in facto et iure wohlgegründt. anbefohlene criminalklag Georg Freyens der Rechten Doctoris allerhöchst ernennt Ihrer Kays. Mayst. Raths undt N. Oe. Cammer-procuratoris contra Herrn Franciscum Frangepan, Graffen von Thersatz, inuermeltes

crimen perduellionis ac laesae Mattis Caesareae et Regiae, darauf beruehente rechtliche Erkanntnus undt gebührente bestraffung betreffend.

Odluka: Diese Anklag sambt allen Beylagen in authentica forma invermelten angeklagten mit dieser Verordnung zuezustellen, dass er hierüber nach Empfahung dess innerhalb 6 Wochen undt 3 Tag, welcher Termin ihme hiemit für den ersten undt anderten undt dritten peremptorisch benennt würdt, seine verantworttung gewisslich einraichen, undt beynebens deme in sachen verordneten Khays. Judicio delegato einen bey denen Oesterreichisch Ober-Gerichtern angenommenen undt beaydigten advocaten, dessen er sich in diesem process gebrauchen möge, unverziglich undt auffs lengst inner 8 Tagen namhafft machen solle. Ex mandato caesarei judicii delegati in Wien den 7 Novembris 1670. S. Khrumbacher.

### **569.**

1670, 10. studenoga. Karlovac. General J. J. Herberstein izvješćuje kneza Lobkovica, da je po carskoj sapovjedi dao uhvatiti biskupa Miakića; savjetuje, neka se umah mjesto njega imenuje uniat Pavao Zorić.

Graziosisissimo principe! Do parte a Vostra Altezza della cattura del pseudo-vescovo de' Vallacchi, non dubitando io punto, che i commandi in ciò di Sua Maestà non mi siano stati dati colla sua prescienza, e che coi suoi consigli non sia stata ordinata opra sì pia, essendo egli in luoco così sicuro, che più non sarà d' alcuno impedimento nel vero culto di dio. E perchè i Vallacchi non possano mai dire, che sua Maestà gli habbia voluto privare di pastore, ma bensì liberargli d'un ignorante e cattivo, per dar loro un buono: stimerei ottimo di ben presto provedergli, acciochè forse i sangui non s' ingrossino e si corrompano in qualche disordine. Io, come prattico di quei distretti, non so vedere, chi meglio e più adequato sia per sostenere tal carica d'un r. sacerdote, chiamato Paulo Zorich, di rito greco ma unito alla chiesa latina, soggetto di costumi esemplari, devoto e buon servitore di sua Maestà, e che sempre ha oppugnata l'ereticale ignoranza del pseudo-vescovo, come più difusamente potrà l'A. V. vedere dall' informazioni, che le ho dato, quando ancora io era collonello a Craitz. Questi dunque, per mio riverentissimo senso, potrebbe intendersi a mons. vescovo di Zagrabia e reggere come sufraganeo del medesimo vescovo quella chiesa, o a qualcunque altro titolo, che loro sembrasse più proporzionato, facendo fratanto all'istesso di mestieri l'assistenza e protezione di quei confiniarii comandanti contra i sequaci del pseudo-vescovo, dai quali, per esser catolico, è mortalmente odiato. In tutto però a ogni rispetto . . Herberstein.

U roudničkom arkivu.

## 570.

1670, 12 studenoga. Bečko Novo mjesto. Petar Zrinski tuži se na oblusbu od 7 studenoga (br. 567) kancelaru, da nije on došao na pravdanje; moli da bi u Beč premešten bio, gdje bi si našao branitelja.

Illustrissime et excellentissime domine, domine princeps, mihi colendissime! Servitiorum meorum addictissimam conditionem. Putabam sane, excellentissime domine! post tantam poenitentiam meam aliquam consolationem adipisci; sed, ut video, adhuc in diras magis miserias et intrigas me delabi. Ego nec veneram ad lites, nec cum meo clementissimo domino litigare; solum ad benignum mandatum suae Maiestatis et promissam gratiam. Sed siquidem sua Maiestas ita iubet, ut ad omnia ista puncta meam intentionem expandam, faciam quod mihi possibile erit. Sed excellentissime domine! nec scio legere germanica scripta, nec ego unquam advocatum egi, nec fuit meae professionis scire iuridica. Eapropter supplico Maiestati suae per excellentiam vestram, ut me ab isto onere liberare dignetur, vel Viennam me devehi faciat, ubi invenire possim viros in iuridicis et similibus peritos. Recomendo me et maneo illustrissimae et gratiosissimae dominationis vestrae servitor addictissimus Petrus a Zrinio. Ex carcere 12 novembris 1670.

Na hrbtu: Petrus a Zrinio ad d. Cancellarium: queritur contra processum iuridicum, et petit ab hoc onere liberari vel Viennam devehi ad querendos advocatos seu iuris peritos. Neostadii 12 novembris 1670.

U bečkom državnom arkivu.

## 571.

1670, 14 i 15 stud. Bečko Novo mjesto. Pismo Petra Zrinskoga na kancelara s priloženom spomenicom na cara.

I. Illustrissime, excellentissime domine, domine Patrone collendissime! Servitiorum meorum addictissimam comendationem. Mitto domino meo clementissimo humilem supplicem libellum, una cum literis annexis; scio equidem me esse molestum, sed muto puero nec mater intelligit preces, ideo sua Maiestas Caesarea est et pater meus et dominus. et omnia; ad quem alium recurram nisi ad eum? Eapropter rogo Excellentiam vestram, ut praesentare, et me recommendare ne gravetur.

De caetero, ego composui replicam supra processum, ut scivi; iam non scio, an contentabit vestram excellentiam, non enim est iuridice sed in simplici et nuda veritate; iubetne mihi mittere, in hoc excellentiae

vestrae iussa praestolabor.

Suplico ĥoc solum, ne per caussidicos, per tribunalia lacerare et infamari meum nomen permittant. Maneo illustrissimae, excellentissimae dominationis vestrae servitor adictissimus et captivus P. a Zrin m. p.

Ex carcere 14. Novembris 1670.

II. Augustissime et invictissime imperator! Horreo scribere, domine clementissime, nunquam enim verbositas et iactitantia fuit amica labiis meis; vereor quoque, non solum impertinens sed et arrogans ac superbum videri hoc meum scriptum; nihilominus tamen miseria et calamitas adigunt me vociferare, clamare et vera proferre: video itidem ab omnibus me derelictum, nec sit, qui misereatur mei. Sicut Alionae quaestus inter maris saevientis fluctus auditur nihil: sic video meas lachrimas, suspiria, quaerelas, in tenues evanescere umbras. Attamen supplico Maiestati vestrae, ut patienti et a deo dotato suo animo legere, nec inflati ac tumidi animi mei moto sed nudae et verae veritati, ea quae profero, adscribere velit ac dignetur.

Ordiar itaque animose dicendo: Peccatum meum (si utiquam appelari licet) vestrae maiestati summam felicitatem, maximam gloriam, regnorum tranquillitatem et firmamentum summum peperisse. Jactet se quispiam

quoquomodo volet, at possum iure merito dicere: sum causa permansionis Ungariae.

Rem altius repeto. Posteaquam Vezirius magnus duas ob causas potissimum ad partes nostras venisset, nimirum ut novum fortalicium a meo condam patre erectum demoliret, et ut Insulam, nominis nostri et familiae nidum, funditus erueret; et siguidem protectione armorum vestrae Maiestatis ultimum efficere nequivit, nescio qua ignoranti et stupida ratione persuasus, quod et nunc Turcae firmiter credunt, me procurasse subsidia principum christianorum, inde vertit se ad alias impresas; sed et ibi ad Rabam fluvium, deo ita volente, auspiciis maiestatis vestrae cum notabili suo detrimento et pudore recedere coactus fuit. Hic quoque (absit invidia verbo) multum nomen nostrum cooperatum fuit; nam in ipso ardore Martis, exortus clamor inter Turcass: "ecce Zrinii a tergo nos invadunt", territus hoc rummore simul et confusus Vesirius suis iam in fugam vertentibus subsidium mittere recusavit, et sic consilio destitutus caedem suorum in anxietate attonitus intuebatur; sorti et fortunae se submittendo recessit, et pacem facere acceleravit. Ab illo tempore semper hoc dedecus nominis ac honoris sui fragmentum resarciri studuit et nitebatur. Scivit itaque per relationes maxime Ungarorum, nunquam me voluisse nec velle adhaerere Turcis, quin immo semper conatus illorum anteverti, partim maiestati vestrae patefaciendo, partim occasiones contra Turcas quaerendo; verbis et factis demonstravi me esse realem, naturalem et infestissimum hostem et inimicum Turcarum.

Fuissetque aggressus firmiter propositum suum, si per meam missionem non fuisset revocatus a proposito, per oblationem meae amicitiae; demum in hoc vel maxime desudavit, ut me a maiestatis vestrae fidelitate deficere faciat. Ungari id unice a me postulabant, ut ne summerem arma contra illos, nullum se alium timere publice proferebant. Auxit hanc nominis mei famam virtus familiae meae. Plurimum enim in bello potest aucthoritas sanguinis.

Plura commoda crhistianitati hinc causata, recensere possem; sed siquidem sunt arcana, soli deo cognita, nobis saltem per probabiles coniecturas et indivinationes relicta, ideo de his ultro scribere supersedeo.

Ex multis, haec duo exempla mihi profere liceat: 1. His praeteritis belli temporibus, durante Veneto bello, aliquoties voluit passum per confinia nostra occupare, et semper nominis nostri metu sententiam mutare coactus fuit. 2. Offerebat Vezirius contra nostra Croatica 50 m. armatorum, nec ullus ausus est in se summere expeditionem, solum ob respectum nominis mei. De caetero notum est orbi, quam sit formidabile nomen Zriniorum Turcis. Fama geruntur bella.

Itaque ex innata familiae meae devotione et fidelitate patefeci Maiestati Vestrae sollicitationes, promissa, quibus me Turca alliciebat. Videndo ego voluntatem Vestrae Maiestatis, immo ad ulteriorem correspondentiam et oblationem amicitiae obligari fuisse mihi iniunctum: eapropter, ut experiar centrum tantarum promissionum et legationum, et qualemnam ruinam ac perniciem Christianitati inferre portendant, misi, quem ipse Turca postulabat, Bukovachkium. Quid ibi fecerit, quodque opus ipsius fuit, in quantum mihi cognitum fuit, per meas iustificaciones plus quam nota vestrae maiestati existunt. Igitur haud est nocens, quicunque non sponte est nocens.

Etenim si nominis mei fama et aucthoritas tractatui Ungarorum obstaculo non fuisset, si itidem meam humilem submissionem Ungari non vidissent: anne quis putat, tam placidum rebellionis finem subsecutum fuisse? Praesertim cum in tempore de omnibus Maiestatem vestram adverti.

Haec ego causavi fidelitate mea; nunc quis effectus tantarum pro-

missarum gratiarum?

Miserias omnes, dedecora, infamias complete sum passus et patior. Octavus iam labitur mensis, a quo quaeruntur occasiones irarum, nec inveniri possunt; quin et manes familiae meae turbatae concutiebantur. Demum cum nulla noxia causa ad incitandam ulteriorem indignationem vestrae maiestatis contra me adest, satis fuit primo suspicionum velis veritatem tegere et falsis impositionibus in voragine destructionum me detrudere, ut postea, etsi lux veritatis ex coeno me extrahere vellet, Stygiae adinventionibus, ad ruinam meam excogitatis, detinere fass sit; utque sufficiat dicere: Est exulceratus, non oportet ipsum dimittere.

O tempora! O fatum familiae meae horrendum! Certe satis foret haec suspicio de me, si nunquam deum redemptorem, protectorem Christianitatis, cognoscerem; si splendorem familiae meae studio luto faecis conspurcare vellem, si denique honorem meum, vita chariorem, non ambirem, cum tamen nunquam metui mortem, dum pro fide, pro patria, pro denique

fidelitate vestrae maiestatis agebatur.

Ergo ideo, quod contra voluntatem vestrae maiestatis, contra omnia sua iussa, ad invidorum meorum falsas accusationes sim ad nihilum redactus, fimo infamiae maculatus, hinc inde per carceres, cum uxore mea et natis meis, circumvectus, ideo, inquam, debeo opprimi et perire, ideo ad quorundam Styriae conplacentiam debeo infame consumi? qui falsis ac dolosis rummoribus, partim pusillanimi timore perculsi, partim ambitione avaritiae vestram maiestatem et Christianitatem, nec prius rei meritum et veritatem scrutari sed et nec scire volentes, in mei perniciem et eversionem excitare praesumpserunt.

Nec ego unquam hoc stolliditatis peccato peccassem, conditiones nimirum Vestrae Maiestati proponendo, si ipsi occasionem suo hoc vano et futili metu partim, ut vidi, omnem flammam in me sufflari, ansam meae temeritatis et desperationis non causassent. De quibus abundantissime poenas dedi.

Praeterea, est mihi filius in protectione Vestrae Maiestatis, habeo uxorem (ah immerito diffamatam), habeo filias, magni nominis cognatos et parentes, denique quidquid par meae conditionis aliquis habere potest: haec omnia sunt mihi, et quemcunque Christiani orbis Principem ex comiseratione pro me fidei iussorem habere possem; sed haec omnia densa caligo suspicionum obtenebrat. Iam nihil aliud in perniciem meam proferri potest, quam quod ab animi mei magnanimitate et resolutione laudatus, ideo a me metum vindictarum timeri depredicant. His aulam Vestrae Maiestatis implent, meumque infortunium exinde augent. Pessimum inimicorum genus laudantes.

Quam esto in me notam haberent, ideo tamen minime atteri et ea defraudari deberem. Qualis enim maior gloria est principis, quam subditos habere magni nominis et gloriae? praesertim in confiniis, Christiani nominis hostibus oppositis. Nec magnus est princeps, qui animis magnis non imperat et generosis, nec absque iis unquam se timeri faciet, aut regnorum

suorum fines dilatabit.

Nec obstat consideratio annorum meorum, in dies defectus virium et roboris. Si tam perversae fidei fuissem, nonne consensissem a palatino condam fabricatae rebellioni? nonne semper de omnibus dolis et machinationibus in tempore Maiestatem Vestram adverti? Si peccavi in conditionibus petendis, tamen non obstinate praetendi, scilicet non cum conditione, sine qua non. Nonne clementiae Vestre Maiestatis me submisi, petii: deo, patriae et Vestrae Maiestati ut magis servire potuissem. Et quid plus facere potui? quam primis mandatis et nutibus Vestrae Maiestatis obedire, iussa anticipando sum exequutus, nec momentum neglexi.

Unde, si mihi plus quam nota non foret Vestrae Maiestatis innata clementia, possem in desperationem labi et credere, praedestinatam familiae meae ruinam, ideo vel umbra suspicionis alicuius vel peccati aut quantalacunque occasio sufficit irae. Clementia, veritas, misericordia, omnibus patrocinatur, solum Zriniis in interitum est. Omnia nostra merita. omnia nostra fidelia servitia vertuntur nobis in peccata; quae aliis venialia sunt, nobis pro mortalibus imputantur. Nec ullam gratiam hactenus promeruimus praeterquam sola verba, licet aliis magni momenti et utilia

semper sed nobis levia, quae turbo sustulit et aura.

Detineor hic occlusus, tamquam inspiritatus; minus sensatis sentina scelerum esse videor, plus sensati admirantur misericordissimi domini clementiam, sibi familiarem et innatam, cum extera rigorositate adeo in me luctari. Praeterea arctissime sum clausus, ut in altam incidam oblivionem, privatus adiutorio mei clementissimi domini, ut peream et ut infamia nominis mei per orbem magis invalescere et radices figere queat.

Interea, bona mea exigua, a situ et natura loci sterilia. medio confiniariorum exposita, quae hucusque ob respectum nominis mei aegre custodita utcunque fuerunt, nunc voracissimis et famelicis ursis obvia penitus

absorbentur et in pessum eunt.

Insula, quae hactenus contra christiani nominis hostes virtute et aere nostro proprio, multo praeterea sudore et cruore, multis vitae periculis indesinenter custodita et defensa fuit, nunc sub specie defensionis perit, ut vix necessitatis tempore ob inopiam modernae destructionis defendi potuerit.

Familia mea, a tot saeculis conspicua, per varios casus et fortunas agitata, virtute sua innata usque nunc florens, magnae existimationis, inclitae domui Maiestatis Vestrae semper fidelis, absque ullo naevo et macula viridis, nunc primum ut maculetur, ut notetur, ut prostituatur, adigitur. Cum tamen salutis et fortunarum nostrarum anchora semper inclita domus Austriaca fuit, et ideo omnem nostram substantiam in servitiis Maiestatis Vestrae consummere, vitam in quavis occasione periclitare minime curavimus: tot et tanta Principum exterorum promissa semper vilipendimus. Pensate merita, mors erit praetium omnium.

Non tamen despero, certum est: ingens mihi es familiae meae, toxico infamiae mucrone ensis invenenato ac imbuto, vulnus inflictum esse, ita ut dolor ima plane cordis viscera occupet. Sed plus dicam: longe lateque circumastantibus et me intuentibus sanies vulneris mei, a virulentia hae-

morrhoidum et aspidum causata, fetorem et horrorem movet.

Attamen, ac ut Philephus, Myssiae rex, a nemine sanari potuit, quam ab Achille, vulneris sui auctore, unde Seneca in Troade: fortemque eandem sensit et mitem manum: sic nullus meum vulnus mederi potest, deleto

cicatricis plane vestigio, praeter quam magnanimitas et misericordia Vestrae Maiestatis. Ergo suplex ad melam accurro, ut de lege tua miserere mei

domine. Virga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt.

Sit tandem finis miseriarum mearum: obturentur ora aemulorum, qui nescio quibus incantamentis et vindictarum machinamentis me obgariendo solium Maiestatis Vestrae (ut in labyrintum eversionis meae intrigare me magis ac magis possint) ore virulento, mea imbecillitate terrere audent et sattagunt. Memor esto verbi tui servo tuo, in quo mihi spem dedisti.

Haec suplicat humillime Maiestatis Vestrae cesareae afflictissimus

captivus P. à Zrin m. p. Ex carcere 15 Novembri 1670.

Na hrbtu: Memoriale comitis Zrinii ad sacratissimam caesaream maiestatem pro sui iustificatione seu exculpatione et gratia impetranda. Ex carcere Neostadiensi 15 Novembri 1670. Sacratissimae Romanorum imperatoriae et regiae Maiestati etc. etc. domino domino meo clementissimo.

Ibid.

#### **572.**

#### 1670, 15 studenoga. Rim.

Kard. Fridrik iz Hasie piše cart, da ni on ni kard. Altieri ne mogu doznati za dominikanca Fr. M. Bargiglia. Moli za opis njegove osobe.

1bid.

#### **573.**

### 1670, 18 studenoga. Gradac.

Vojeno vieće izvješćuje caru, da je grofica Katarina Zrinski neprestano u toliko bolestna, da nemože na ni jednoj nozi stajati; a jer zima nastaje, vojnici pako, koji groficu straže, dosta neprilike zadavaju, s toga se predlaže, da se straža od 13 vojnika i jednoga kaprala smanji na 6 vojnika i jednoga kaprala, tim više što stališi štajerski nećedu da plaćaju ove straže. Grofica neće radi bolesti iz Gradca; ali nije straha, da će uteći, jer stanuje u sried grada i dobro je stražena.\*)

Ibid.

## 574.

# 1670, 19 studenoga. Beč.

Leopold odpisuje gr. Breuneru na njegov izvještaj od 17 rujna, da Zrinskove dragocienosti i novce u iznosu od 5.497 for. pošalje u sanduku Beč, kako bi se odanle izplatio trošak za groficu Katarinu Zrinskovu, i "za ostale troškove, koje je ova buna zadala."

Ibid.

#### 575.

## 1670, 20 studenoga. Beč.

Judicium delegatum u Zrinsko-Frankopanskoj parnici javlja dru. Ivanu Stellinu, da je carskom odlukom odredjen za odvjetnike i branitelja Petru Zrinskomu. — Ovo se isto javlja drugim pismom Petru Zrinskomu.

Ibid.

<sup>\*)</sup> Ovaj predlog odobren je carskim odpisom od 26 r. m.

1670, 22 studenoga. Beč. Marino Zorzi izvješćuje o spomenici gr. Nadasdia.

Ha format' il conte Nadasti un Memoriale per sua Maestà, esteso humilmente. La sostanza consiste non in addurre discolpe et difese, ma in pura suplica di misericordia et perdono. Confessa d' haver errato, rapito da violente motivo d'ambitione, et non d'altra malitia. L'oggetto del palatinato haverli confuso la mente con fallaci illusioni, facendosi scordar il proprio dover al suo principe; che per conseguire l'honore medessimo, che risultava ad ornamento della sua Casa, a gloria della sua persona et a vantaggio de figli, si precipitò in mezz'illeciti et ingiustissimi; che mala volontà in lui mai si e' scoperta contra sua maestà, se non doppo che si è invaghito d'arrivar al posto, che li pareva dalla Corte venirli dificultato et conteso; che rimetteva nel benigno Cesareo compatimento la miseria della sua Casa, et la rovina d'undeci figliuoli nella iattura del padre, con discapito della robba et della riputatione; nel resto egli non voleva aplicar a giustificatione ver'una, se ben havesse forse modi et fondamenti bastanti. Giudicarà sempre sua gloria havere provato soave la mano di sua maestà per pura gratia, in vece di procurar s'il sollievo con li motivi della razione et della difesa. Li di lui tre generi comparvero all' udienza, et gettati a piedi dell' imperatore parlorono con proluvio di lachrime. Ricevè sua Maestà il Memoriale con ciera grave, sostenuta, uscendoli poche et serie parole. Si sentirà l'effeto d'un istanza fuori dell'ordine et dello stile. Si crede inutile il tentativo. Dalla necessita costrett' il reo, si sottometa all'humiliatione, non perchè vi sia soda innocenza.

U mlet. arkivu.

## 577.

1670, 27 studenoga. Bečko Novo mjesto. Obrana Petra Zrinskoga na obtužbu dra. Freyena od 7. r. m. (br. 567).

Responsa ad criminalem processum. In comuni Ungarorum proverbio dicitur, difficile esse ex ferrea clava novaculam acuere; profecto adhuc difficilius est mihi caussidicum agere; cum nec meus genius, nec experientia, nec scientia appropriata fuere, de quo sollenissime protestor. Et sane nec scio, cur haec per tribunalia ventillari debeant; cum tamen omnia executa existunt; restat haec mea misera vita, mihi ipsi taediosa et carcerum poedore, miseriarum ac infamitatum acerius exhausta; illa eadem causa peractarum executionum satis esse potest ultimae meae vitae decisioni, etsi sua Maiestas gratia sua et innata clementia non indulgebit.

In quantum tamen valeo, non iuridice sed pura genuina veritate, respondeo sperando quod sua maiestas imperitiae meae conpatietur; unde si quae rubigo nominis mei aut macula remaneret, eam sua regia clementia perpollire, et me iterato in pristinam gratiam recipere non gravabitur.

Itaque primum textum processus replico, ubi me ingentibus diffamationibus et horribili infami nomine rebellem nominat, et secundum aucthores sibi notos vituperose, ex suspicione solum, prostituit. Probat ideo me misisse in Turcarum regiam, ut perditionem Christianitati tractem; fomitem et escam me omnium scelerum apellat; denique si providentia divina et

Suae Maiestatis non fuisset, omnia susque inversa fuissent cum summo periculo Christianitatis et Suae Majestatis. Haec et similia.

Respondeo: Non negari potest, quin invitus inivi amicitiam et correspondentiam cum Porta Ottomanica, scivi namque et auguratus sum, similes fructus ruinae meae similes arbores adferre; quomodo autem aliter expiscari potuissem secretas intentiones inimicorum, mihi certe ignotum est. Nihilominus tamen, postponendo meas fortunas, vitam et omnia pro solita et innata familiae meae devotione et fidelitate, iussa invitus peregi, et feci hoc, quod possum iure merito dicere.

Sum causa permansionis Ungariae; id primo paragrapho ultimae meae suplicationis (n. 571) exaratae conprobavi. Sed quia gloria tam ob virtutes proprias quam aliorum vitia in periculo est, ideo in omnibus indebite accusor. Dicitur, inquam, haec fortuito accidisse, et per providentiam divinam effectuata, ast intentio mala fuit. Verum est omnia fieri providentia divina, hoc ipsum Deus per me sic fieri voluit, utrum in destructionem meam, an

vero in augmentum familiae meae, Dei arcanum est.

Producantur literae Bukovatschkii, ex arce Zrin ad me exaratae, de dato die magno Sabati; docebit, me nullam confoederationem subscripsisse, nullam conditionem acceptasse, nullam instructionem Bukovatschkio dedisse; sigillum solum illi confidi, quod absque meo nomine et charactere parui imo nullius momenti seu efficatiae est. Quot centena imo millena Generalium sigilla in Turcia reperiuntur?

Videbitur praeterea armatam ipsam in promptu fuisse, si mihi tantus ardor fuisset Turcicis intentionibus associari. Quod vero tanti tumultus orti sint ex avaritiae ambitione et invidia quorundam, non ideo sum inculpandus; cur non inspexerunt in suas instructiones, cur incognita rei veritate hostem Patriae et rebellem me pronuntiarunt et diffamarunt? sed, avidi bonorum meorum, ausi sunt falsissimis rumoribus et inpositionibus me pro signo et capite rebellionis prostituendo, Christianitatem et Suam Maiestatem conturbare et in me exacerbare. Si eyo tempestive non insinuassem, merito condemnari possem. Praeterea, si ea quae feci non fecissem, simulate scilicet non armassem, omnis aucthoritas et confidentia Turcica transplantata fuisset et delata in Ungaros; nec defuissent in Croatia, qui amplectendo accepissent conditiones mihi propositas; unde maiorem vim Ungariae flamma in se assumpsisset, et forsan adhuc deterius malum subsecutum fuisset; itidem vidi omnes meas relationes meo proprio commento adiudicatas, timui tarditatem propter incredulitatem, et horrui proprie amicitiam Turcarnm. Sane ex omnibus meis actis (licet omnia mihi celare et cooperire decuisset) tamen multum nota et evidens sinceritas et fidelitas erga Suam Majestatem clara et pura refulsit.

Ultimo cum vidi in me excitari ignem, nec imaginatus sum Suae Maiestatis in me furorem adeo praecipitanter oboriri, verum est, ex tunc attentius vigilavi, et feci ea quibus probam facti nunc conprobare intendunt. Hocque ideo, ne trophaeis de humili vasallo Suae Maiestatis aemuli mei gloriari possint. Tunc traxi in amicitiam meam Franciskanum quendam, quem antea nunquam novi, ut per illum de secretis colonellorum in me conflatis edoceri possem, rogavi illum ut alloquatur vice Capitaneum, quatenus amicus mihi remandat; et siquidem confidere secreta mea nolui, terrui adventu Turcarum et obsidione civitatis, ut eo magis

timorem incutiam, non tamen in tam ultimos et insanos terminos deveni, nimirum ut a servitio Suae Maiestatis desistat et civitatem tradat; de his minimus sermo mihi fuit, imo semper me resistere Turcis asserui, si a Sua Maiestate non derelinquar. Haec fuerunt meae locutiones omnes, nec plures; si Frangipanus alia cum illo tractavit, alia locutus est, de illis redenda ratio mihi non est.

Nec in minimo limites veri Christiani et fidelis Suae Maiestati vasalli excessi. Eo tempore misi Canisiam eo fine ut terrorem aemulis incutiam, ideo pontes fabricari demonstravi, ut ne videar Turcarum amicitia abuti et ad tempus fomentare, idque in commodum Suae Maiestatis. Misi ultimis diebus ad Budensem Vesirium, partim ex desperatione, partim plus aequo adductus, et haec omnia publicis actibus feci, ut terream mihi infensos, per hoc tempus meae disculpationis apud Suam Maiestatem invenire potuissem: verum in illa ipsa commotione animi, in illa eadem resolutione, verendo ne aliquod insanabile malum eveniat, reflexi me in Domini mei clementiam, legationem annullavi, meque misericordiae Suae Maiestatis committere decrevi, uti et opere meo conprobavi.

Thomam Szeverovich mandavi in Turciam nullam alliam ob causam, quam quod resciam, ubi Bukovachki tanto tempore detineatur; timui etenim fraudem subesse Turcicam. Hae rationes, hae causae fuerunt, cur internos animi mei sensus celare volui, quod omnino necessarissimum

fuisse, quisque iudicare potest.

Literae quae absque meo scitu, absque meo charactere, absque meo sigillo mandatae sunt Passae Bossniensi, respondeat de illis, qui eas conposuit, qui eas amandavit; licitum est cuique formare literas sine scitu meo.

Patentes episcopo Valachorum missae plane extortae sunt a me, nec ego eas conposui, nec scivi, prout revera nec scio, quid fuit intus; verum est, meum nomen, sigillum supra fuisse, nec per meos homines dicto episcopo missae; si tam verus amor Suae Maiestatis quosdam ussit, ad quid a me tam anxie sollicitarunt? cur per eundem Franciscanum miserunt? nec antea ego cum nominato Gabriele Franciscano locutus sum; haec iam omnia in me derivare conantur, et Deus scit, quam invitus fecerim; propter rationes antecedenter dictas, debui facere. Nec tamen in his aliquid periculi esse vidi, nec enim modus nec forma fuit alicuius mali, nihil enim per se facere praesumebant; novi esse dictum Franciscanum inimicissimum episcopo Valachorum propter certas privatas illorum causas, unde minime fidem adhiberi illi bene novi; alia ex parte clam contraria nunciavi, primarios illorum stabilivi in fidelitate Suae Maiestatis, meque simul cum illis pro defensione Christianitatis stare declaravi, et haec eadem antecedenter in scriptis demonstravi, quae vivis testibus approbare possum.

Ungaris scripsi ideo, ut periculum a me evitetur. Ex illis ipsis Ungaris conceptis literis apparet, minime praemeditatam seu deliberatam rebellionem me sequutum fuisse; anne ad meas scarthecas tam inopinate, insurgere potuissent? anne praeterea milliones argenti, tam levi charactere? exbursantur.

Illi omnes ex vero genimine rebellium, qui actu et armis demonstrarunt suam infidelitatem, gratiam promeruerunt, ast mihi mea fidelitas et obedientia exitium causavit. Hic potest dici: "Dat veniam corvis, vexat censura columbas".

Illos atrus color, cruor adhuc stilans, et tetrus faetor cadaverum Patriae salvos exhibet, me candida et immaculata fidelitas, nitidus amor Patriae et unica spes mea in Sua Maiestate firmata ad ima praecipitia detrudit. Ungarorum negotia facile fuit mihi fare disfare; scivi Ungaros esse imbeciles, scivi tractatum illorum cum Turca minime conclusum, scivi omnia negotia illorum a Turca in me confidata, unde nullum periculum Suae Maiestati imminere vidi; porro per eos gratiam et favorem, simul et promotionem apud Suam Maiestatem promereri consideravi. Estque ita factum, prout et iudicavi, eventus ipse docuit, praeter quod in loco tantarum promissarum gratiarum ecce in quid deveni. Merito possum illos versus apropriare: "Sic vos non vobis" etc. etc.

Quum primum Suae Maiestatis benignum mandatum vidi, nonne immediate antecipando iussa sum exequutus? Ergo ideo, tanquam scelera-

tissimus, per tribunalia divulgor?

Quod conditiones temerarie in proiectum dedi, fateor; est error stoliditatis, non crimen laesae Maiestatis, nec eas cum conditione sine qua non petii. Nonne acerbissimis poenis hoc peccatum plusquam expiavi?

Hic liceat aliqua extra seriem proferre.

Fuit, inquam, haec techna multoties usitata, etiam a fidelissimis Vasallis, potentia et invidia aemulorum in Aula oppressis. Quid mirum, si itidem practicare volui, cum vidi me meaque devota servitia omnino obliterari? Omnia mea, omnes fortunas, omnes anticipando proventus, semper cum evidenti enervatione mea in servitia Suae Maiestatis consumpsi; nec ego solum, sed integra familia mea, nec aliquando aliquam utilem gratiam aquirere valui: septuagesimus annus, a quo magna et ampla confinia contra tam immanem et potentem hostem propriis expensis et virtute nostra defendimus. Per nos regna Suae Maiestatis secure dormiunt. Et nunc ab illis vel maxime persecutionem patior. Merito possum assimilari candelae, quae aliis inserviendo consummitur, ultimo cum ad extinctum pervenerit, semper lucide flammas exilire videre est, et expirare. Profecto cum totius orbis attonitta admiratione iam ultima flamma prosiliit, et sum in extinctu. Nihil unquam illis contrarii aliquid feci, debitos respectus semper tribui, omnem satisfactionem in omnibus, plus quam debui, dedi; nec conqueror contra omnes, novi siquidem non aequales in omnibus rancores ali, haec provenire solum ab uno aut altero, nam in senibus omnia deficiunt, sola avaritia crescit, praesertim quos veros philosophos esse volunt. Haec sufficiant.

Praeterea, quoties in imperiali bello propriis nostris expensis, relinquendo omnia nostra, Suae Maiestati inservivimus? nullam commoditatem obsequiorum neglexi. Reflectat se Sua Maiestas: nonne fui decori Suae Maiestati Frankofurti, et aliis locis? nullus regi suo in servitiis astitit praeter quam ego, fui miraculum exteris tam fidelitatis demonstratione quam antenatorum meorum virtutum decore. Sit pro arbitrio Suae Maiestatis, si non fui, esto minimum, incrementum, non enim fuit minima ratio corona Ungarica, aquisita imperatoriae Maiestatis. Denique non fui dedecori, si non gloriae, Suae Maiestati et familiae meae

Antecessores nostri etsi dominia imo principatus pro fidelita te per-

diderunt, procurarunt alia, quo se et posteros receperunt; sed nos exhausti inserviendo, nec nobismet ipsis nec successoribus providere possumus; ita ut omnibus periculis primi expositi subiacemus, nec est possibile, ut bonum eventum confinia sortiantur: si Turca venit, nos evertit, si itidem auxilium, paulo minus devastat, ultimum quod sperare possumus est destructio, certe non promerui ad tam ima cordis viscera acutis calamorum cuspidibus in hunc modum feriri.

Electori Moguntino scripsi, siquidem vidi, nec apparatum Turcicum, nec meas relationes in Aula credi; timui in inchoatione praeteriti belli eundem successum propter incredulitatem. Scivi praeterea esse meum singularem patronum; per eundem vel in suae Maiestatis servitiis, vel in imperialibus aliqua commoditate me recommendare volui, ut successu temporis posteris meis viam aperuissem ad firmandam tortunae stabilitatem. Nec mihi alia intentio fuit, ut nunc caussidici in contraria glossant, et ingenii dotibus se existimabiles fieri vollunt. Equis sane mentis credet, per summum cancellarium imperii, electorem religiosum, annis iam gravatum, cui Imperatorem conservare, Principes Christianos et Imperium quietare summae mentis est: per hunc inquam frivolis et puerilibus et privatis considerationibus rebelliones, confoederationes cum Gallo aut tractare inciperem aut continuarem? et si Turcis adhaerere voluissem, anne recurissem ad Principes Christianos?

Residenti Gallico Venetias scripsi, sed simplicissimas, solum subsidium pecuniarum contra Turcas petii absque ulla conditione; anne in me consistit ponderosarum conditionum adimpletio? Sed quid mirum, si et Plutoni in tali temporis constitutione scripsissem: ab una parte timor turcicae amicitiae, ab altera timor iminentis periculi, desperatio fecit me scribere. Si ex praeconcepta malitia haec texuissem, nonne antea haec conglutinassem, antequam Bukovachkium ammandavi? et si haec antea firmassem seu stabilivissem, anne tam facili negotio, sine ulla necessitate,

a proposito destitissem? Nec credo literas illas Venetias apulisse.

Bukovach ki quod partes Turcicas secutus sit, sum ne ideo inculpandus? vidit bona sua depraedari, vidit bustum et flammam domus suae; notae erant illi extremae comminationes, siccine ad palum solus prosiliet? Ideo ne sum culpandus, quod speculatores misserim? alia est scientia militaris, alia iuridica, maxima militae est nosse intentionem inimicorum. Quod autem Bukovachkius scripsit omnia in intentionem meam esse peracta, quid aliud scribere potuit, quam quae kaimekanus ad poennam illi dictavit? noluit enim ire in Candiam Bukovachki, sed vidit se coactum, rogavit demum, ut me de statu suo avisaret, tunc ad praecationem et instantiam illius scripsit, de quibus nunc sermo est; attamen Turcae, ut astuti, retardatas literas quasi in momento cum venuta Bukovachkii miserunt. Praeterea, qui Martis alumnus esse volet, oportet illum esse et vitiosissimum et virtuosissimum: virtutes pro Deo, patria, domino et amicis aplicare debet, vitia pro hostibus; hinc illud commune dictum: "Virtus an dolus, quis in hoste requirat?"

Quantum vero ad ligam palatini attinet, subscripsi eandem, tanquam minime Suae Maiestati noxiam, contra nimirum impetitores patriae et libertatis; quis credat Suam Maiestatem suis vasallis inimicam fore et libertatum defraudatorem? et si hoc scriptum defuncto negassem,

nonne merito pro infideli patriae habere me potuisset? Ast cum vidi turcicam inire correspondentiam, illam scripturam correxi et expresse adidi: si contra Suam Maiestatem et Christianitatem non erit; et illa eadem rebellio per me extincta est. Et haec optime nota sunt tam Suae Maiestati, quam excellentissimo comiti Rottal.

Conditiones vero seu proiecta ad regem Galliae nunquam usque nunc vidi, sed coniecturari mihi licet esse opus Vitnedii; nam marchionem Guitri tancquam pro sancto coluit, eo quod in nuptiis filii sui Sopronii, nescio quo muneris genere, Vitnedium sibi devicit. Sed ut mentem meam in hoc aperiam, parum prudens videtur mihi illud proiectum; non scio quid impelleret regem Galliae ad tot discrimina, pericula, labores, et expensas, nisi summum delirium. Crediderim, sui ingenii subtilitate ante palatinum existimare se voluit.

De tractatu patris Bargillii, seu suo ficto nomine abbatis Palmerini, iam antea in examine revellavi. Missus est a me pro nobilitate petenda in Poloniam. Siquidem Palatinissa voluit mihi dare sua bona Polonica, interea residens Daniae, audito patris itinere, rogavit illum ut faciat proiectum de matrimonio regis Poloniae et sui regis filiae, nec ego contrarius fui, imo rogavi illum, ut videat per hoc gratiam et mihi et sibi aquirere; quid ad me alias regum matrimonia? fuitque altissimum silentium et summum secretum de matrimonio seu copulatione ex inclita Domo Austriaca; quum itaque venisset Varsaviam, invenit se maxime confusum et anxium; et quod tanta pompa sit exceptus et quia vidit Saffkuchium in tractatu matrimonii, illico destitit ab ulteriori tractatu, et reversus est, nec ibi moratus.

Ad literas vero Tersachkii seu Frangepani: ex ipsis literis patris Bargillii apparet, quod solus nominatus pater formaverit responsum, ac si ex debito loco praesentatae venissent; hocque ex concerto fuit, nec fuerunt illae literae portatae seu praesentatae, sicut iam in examine dixi. Hinc videre est, utrum ego illas conceperim; qui eas concepit, ille et correxit, nec ego profecto intellexi contenta, donec non explicabantur. Quid ad me ipsius marchionis per aëra volitantis chimaerae sensus?

Polonum autem quem misi, vel potius mittere volui ad regem Galliae, nec ista mea intentio fuit contra Suam Maiestatem. Spargebantur pro vero, bellum fieri Turcas inter et Polonos, et rex Galliae asistet Polonis, hocque pro evangelio habebatur. Quid hoc ergo contra Suam Maiestatem, si ego tanquam privatus fortunam meam quaesivissem contra inimicos naturales Christianitatis? nec dictum Polonum instruxi aliqua vel minima instructione, saltem in rei veritatem resciendam, quae omnia nota Suae Maiestati fuissent.

Literae quae per meam uxorem conbustae sunt, insciome, satis mihi damni inde est; nam illis evidenter demonstrare potuissem meam puram intentionem, nec fuerunt inter illa scripta magni momenti seu importantiae, ut opinantur et imponere volunt. Illa muliebri terrore territa per hanc conbustionem perdidi satis gravis praeiudicii literas in materia debitorum, et mercantum obligationes. Demum si omnia verba per torcularia sinistre in speciem facti interpretabuntur, haud dubie nec ego, nec ullus salvus emanebit.

Haec aliqua consideratione digna sunt in processu; cetera quae am-

biguis literis, colloquiis, discursibus, tractatibus, aliisque argumentis rem cooperiendo protuli, nunc immerito in probam facti adducuntur; de eis, quae simulate absque ulla pernicie a me sunt peracta, non video, cur tam acute examinanda et rigorose iudicanda censentur; attamen exacte ad illa quoque respondebo. Nec enim consentaneum censeo, multis verborum ambagibus entia sine necessitate multiplicare, cum antea realibus actis

et verbis evidenter sinceritatem et veritatem comprobavi.

De Frangepano, nota est illius antipathia seu inimicitia mecum, sive id evenit ob invidiam seu certas praetensiones familiae vel forsan utrumque. Praeterea voluit sui ingenii subtilitate, ut Aesopi vulpes cum lupo sic ille falsa veris miscendo per meos humeros ex fovea exilire. Vidi in suis scriptis, ubi extollit suum laborem mirabilem et sudorem, in eo quod me Viennam adduxit, alia etiam magis dira, quae horret animus plane cogitare, cum eloquentia evomuit. Sed vel non occurit illi, vel oblitus fuit, aut potius scire piget, patrem Forstal me misisse ad Suam Maiestatem, offerendo me ad primum nutum Suae Maiestatis velle me venire? Multa alia, quae mihi inputat, forsan solus causavit, forsan et exercuit; sed simus ambo culpabiles, male fecit ille talia faciendo, male feci ego ipsi concredendo, nec concredidi sed credere non recusavi. Satis sit dixisse: "ex ungue leonem".

De Orphaei literis, scriptis Ali-Bego, usque nunc minimam notitiam habui earum, et spero de aliorum factis non me rationem reddere debere. Quasi vero Ali-Begus ad instantiam unius exteri, cuius nec nomen, nec persona nota, arma summere vellet; praeterea nota Ali Begi' fatuitas, qui nec a Turcis existimatur, nec commandam aliquam habet. Verum est: dedi illi ad importunas praecationes aliquas nullius momenti ordinantias pro colonis meis, qui nec arma, nec genium ad talia habent; sunt enim sterilissimorum locorum incolae, quorum omnis labor est et industria de die in diem vitam protrahere frustulo panis eandem et familiam sustentare; attamen illas easdem ordinantias per aliam viam annullavi, nec Orphaeus sciret quid sit officium caporoli nec sistere conpaniam, et simili confidissem aliquid, nec fui cum illo unquam multum familiaris, vix ternis vicibus aliquando sum cum illo locutus. Denique quidquid a me petierunt, non potui illis denegare propter iam ante a me recensitam causam. Quae tamen praeiudiciosa ad modum cogitavi, ea neglexi. Novi ambos similis farinae esse, nec multum fidere debere. Adverti omnia operari illos in perniciem meam, vidi non alia quaesivisse Frangepanum, quam destructione mea posse se regenerare.

Quantum vero de Rudolfi ad Tatenpachium missione attinet, hic video fatum operari; volui etenim alium mittere, sed omnes quasi vino sepulti dormiebant, hic solus sobrius existens; si quidem maturavit iter servitor Tatenpachii, ut festinet, quia ac veluti cras deberet reddire ad dominum suum Graecium; nec plura ad Rudolphum dixi: "interroges, inquam, illum de omni statu rerum, et quod exitium in me acuitur, si te interrogabit de motu isto, dicas secure, nihil ipsi timere debere; poteris illi recensere de promissionibus Turcarum, sed mihi contra naturam est, cum Turcis tenere, et nec in animo mihi est, saltem ne deserar ab imperatore; haec fuerunt mea nuncia per Rudolfum, nec antea, nec post, nec mea vita, nec per literas, nec oretenus, nec per alios traetavi cum illo de aliqua

quali tali rebellione, sic me Deus adiuvet. Ad haec respondit, quae in examine recensui; addidit, quidquid a Sua Maiestate, si ipsum firtl Ciliae, petiero, non mihi denegari; caetera sua nuntia mihi certe non ocurunt, quia, ut inania, parum mihi cordi sumpsi, pluris mihi fuit gratiam Suae Maiestatis recuperare, quam similia vana vel meditari, vel Suam Maiestatem offendere. Crediderim, ex duplici causa haec mihi nunciasset, ut realem sensum a me extorqueat, et forsan imaginatus atrociora suos subditos conservare voluit. Et haec quasi palpabilia sunt, partim enim terruit me tantis armatis contra me venientibus, partim tantis promissionibus placavit. Sit cuique pro arbitrio. Rudolphus vero non est tantae experientiae, nec malitiae, nec iudicii iuvenis, cui tam ardua et magni momenti negotia, (esto in animo habuissem similia tractare concredidissem.

Literas scriptas Frangepano, eas affirmo ut ante: volui illum deterrere ab inquietudine et Bukovachkium revocare, tamen satis notus est tunc temporis status hiemis; et ipsa impossibilitas operationis mea dicta confirmat; haec nec deberent in causam attrahi, nam nimis evidenter clara et nota sunt.

Scribitar praeterea in processu, me ipsum fuisse in causa tam diuturni aresti et carcerationis, ubi nunc quoque haereo. Hoc ipsum affirmo. Zelus et amor patriae, ambitio serviendi et fidelitas Suae Maiestati, ipsa

me praecipitant.

Concludo itaque, non solum commoda, quae in primordio declaravi, meum (ut plerisque placet) peccatum Suae Maiestati aportasse, verum etiam summam existimationem et aucthoritatem causavi. Esto sit ita (dato non concesso), quod deliberate inescatus turcicis promissis fuissem; quod tanta promissa, tanta honorum fastigia vilipendens, quae mihi nullus impedire potuerat, ad nutum Snae Maiestatis annullavi, et humillime obedivi, speculum multis existere possum. Et qualem speciem demonstrationis et obedientiae demonstrare potui maiorem, quam me obvolvere pedibus Suae Maiestatis? Abutitur sane dominatu, (dicit Savedra), qui vindictam de eo summeret, qui iam subditum se agnoscit. Nobiliorem vindicandi rationem natura largiri non potest. Ludovicus 12cimus respondit suis: non decet regem Franciae ulcisci iniurias ducis Aurelianensis. Itidem Suae Maiestatis simbolum est: "Parcere subiectis et debellare superbos".

Nec ego totaliter disculpari possum, impossibile enim est in tantis animi mei motibus aut inconsiderate aut defectu iudicii non aberasse, semper tamen Suae Maiestatis respectus et mea fidelitas prae oculis mihi fuit. Ideo veni sponte ad thronum clementiae Suae Maiestatis, ut errori meo (si quis est) indulgeat, non iusti sed peccatores gloriantur clementia, ideo innatam misericordiam inclitae Domui Austriacae attribuunt, ideo depredicatur quasi stella matutina in medio nebulae, et quasi luna plena radiis bene volentiae lucet aliis in diebus suis. Dixi, verbum autem Do-

mini manet in aeternum. Petrus à Zrin m. p.

Na hrbtu: Responsum seu Replica ad criminalem processum praes. 27. Novembris 1670 durch den Burggrafen zu W.-Newstatt: der Röm. Khays. Mayst. Rath undt N. Oe. Camerprocurator's Herrn Georgens Frey beeder Rechte Doctor's, mit der Verordnung zuzustöllen, dass er sich in dieser Verantwortung oder Bericht dess graffens von Zrin genugsamb ersehen, undt sich sodann bei dem Herrn Praeside dess in sachen verord-

neten khays. Judicii delegati umb vernern Befelch gebührendt anmelden solle. Ex mandato caesaraei Judicii delegati Wien den 3. Jener 1671. Khrumbacher m. p.

Ibid.

## 578.

1670, 29 studenoga. Beč. Marino Zorsi o odporu gr. Tökolije.

Scoperto il conte Tekeli, complice nella ribellione, si sono mandati gl'ordini per il suo arresto improviso. Dalli casi seguiti hann'appreso li rei documento d non stare sonacchiosi, et trascurare nella diligente custodia delle persone, et difesa delli Castelli. Il colpo non è riuscito. La gente, che si spedì lo trovò in armi, disposti ripari et allestita la resistenza. Fa dichiaratione che non è per opponersi all arm' Imperiali, rassegnato anzi d' aprire le porte, introdurli senza contrasto, et ricever li come patroni, et non nemici. Pretendere solo la sicurezza sua con la gratia Cesarea, vedendone li testimonij chiari et sinceri. Quando non lo conseguisse, è risoluto d' adoprar il corraggio, et non perdersi in viltà. Sentita dalli ministri la repugnanza et l'ardire, si stim' aggravio al delitto, indegno di venir essaudito con la benignita, et con la clemenza. Con il Sovrano non si patteggia, ne all insegne vittoriose e riverite dalli più poderosi devesi hora permettere che cominci a declinare dal rispetto. Ŝi commettarà dunque in caso d'ostacolo, che s'attacchi gagliardamente, s'adopr' il ferro, et s'espugni con la forza. Il conte è soggetto ricchissimo di setta Calvina, aplaudito dagl' heretici, come quasi capo della religione et del partito. Forse si concitarà nuovo torbido, che sarebbe facile, se piccola resistenza ricevessero dalli principi confinanti. L'impresa si suppone brevissima. Gl' Ungari aviliti dagl' accidenti passatti non riaquistaranno il valore, ne si mettaranno alli cimenti per il fatto presente, ch' in sonsideratione degl' altri è di gran lunga di minore importanza.

U mlet. arkivu.

#### **579.**

## 1670, 29 studenoga. Beč.

Leopold daje prokuratoru dvorske komore gr. Mansfeldu na znanje, da je dra. Ivana Eulera dao gr. Fr. Frankopanu za branitelja; s toga imade ga pustiti k njemu u zatvor na dogovor.

U c. drž. arkivu u Beču.

## **580.**

### 1670, 5 prosinca. Beč.

Leopold zahvaljuje se kard. Fridriku u Rimu, što se toliko brini, da se o. Fr. M. Bargigli nadje; ni ovdje se nije moglo ući mu u trag. Obećaje opis njegove osobe.

Ibid.

#### **581.**

#### 1670, 5 prosinca Gradac.

Vojeno vieće predstavlja caru, da pomiluje Franju Berislavića, Gaspara Čolnića, Ladislava Crnkovića, Gjuru Gotala, Stjepana Gerezia, Gjuru Ma-

lenića, Baltasara Pogledića i Ivana Kamenjana, kojim je već hrvatski zapovjednik gen. Herberstein zadao rieč, da će dobiti pomilovanje, ako se pokore. Carska bi milost pridobila hrvatsko plemstvo, s kojim bi se onda radilo, što bi se htjelo. Vojvode u prekokupskih stranah, imenito Stjepan Ivanović, imali bi se zamieniti drugimi pouzdanimi.

Ibid.

#### 582.

1670, 6 prosinca. Beč. Marino Zorzi izvješćuje o odporu gr. Tökölia i nezadovoljnika gornje Ugarske.

Il General Aister, che si ritrova con le militie imperiali nell' essecutione dell' impresa contro il Tekeli, ha mandato un suo in diligenza alla corte. Significa la risoluta ostinata resistenza, che va preparando con vi-gore disperato. Agl' invitti di rendersi rispondere con espressioni devote, ma però lontane dall' humiliation et obedienza. Dichiara di professarsi vassallo di sua Maestà, fedel et devoto. Non meritare la sua fede, che divenghino usurpati li beni, resti privo del castello et lasci la sua vita in pericolo alla discrettione dell' ingiustitia et della malignità. Saper in sua conscienza, che non è reo d'alcuna machina, nè delle cospirationi seguite; professars' innocente, et volersi far conoscer al mondo per tale con la spada et con il sangue; altra colpa non havere, che non essere di religione cattolica, ma ció non venir impedito dalle leggi del regno, né dalle conventioni con li popoli stessi. Con simili concetti ha risposto al commandante cesareo, che l'intimò d'aprire le porte, et ricevere presidio. In oltre divulga per li luoghi vicini la violenza che prova, il torto che minacciano di praticare con l'armi a danno del paese et delli sudditi se ben ossequiosi. Il sopirlo porta essempio cattivo, et pregiudica al comun interesse. Scrive l' Aister che hormai cominciavano le divulgationi a rimanere impresse negl' animi di molti; compatendo la disgratia, ordinand' il giogo, et temend' il castigo procuravano le commotioni et li tumulti. In alcuni commitati montuosi pieni di gente feroce, rustica particolarmente, s' eran introdotte persone, che con audaci espressioni spargevano voci contrarie al servitio di sua Maestà, et felice continuatione dell imprese. S' osservava, che si tenevano riduttioni, s'avanzavano pratiche, et qualche moltitudine di villani raccolta minacciava d'uscir in campagna, et d'inviarsi al soccorso. Arva si chiama la terra, dove risiede il conte; il sito la fortifica grandemente, riposta sopra un alto quasi inacessibile sasso. Poca gente la difende; ripari con artificio non si conoscono tanto necessarij. La qualità della sua struttura la costituisce in istato di sufficiente difesa; se vi saranno provisioni, se si osservarà ordine militare, et se non mancarà il cuore, teme l' Aister dificile la conquista. Attende le commissioni, richiedendo accrescimento di militie et d'aprestamenti da guerra, se deve progredire nell'attaco. Il Conseglio di guerra con il consenso di sua Maestà ha risoluto, che s' adopri tutta la forza per l' espugnatione et per domarlo. Troppo indecoro sarebbe l'affronto, che partissero l'insegne imperiali con sprezzo. Quello che non hanno ardito piazze considerabili, et soggeti cospicui per l'auttorità et per il seguito, hora non è da permettersi a chi si conosce di sfera minor. Non è da uguagliarsi a quelli, che già hanno cesso, riconoscend' il Sovrano. Si è commandato all' Aister che

dalle piazze vicine prenda il cannone. Di quì se li sono mandati alcuni mortari, et diversi materiali da fuoco. Molto giovaranno per atterire et confondere gl' Ungari, che le bombe et granate, non essend' avezzi di praticare d'ordinario, ne sann' opponer al rimedio per divertire il pericolo et il danno.

Caduto l' arcivescovo di Strigonia per flussioni nel letto, restano sospesi li negotij già cominciati sino alla sua ricuperata salute; nel mentre tra Rotal et lui non apparisce sincerità di corrispondere col cuore et forse l'apparenza si dubita, che sia di brevissimo tempo. Ciò produrà sconcerti non solo nel discutere li negotij, ma nell'esseguirli. L'imperatore prova passione; li ministri rimangono con scontento; riesce dificilissimo incaminar il servitio di sua Maestà con la disunione et discordia di due principalissimi soggetti, che per la cognitione et adherenze sono li direttori principali delle volontà et delle inclinationi.

U mlet. arkivu.

#### **583**.

1670, 11 prosinca. Bečko Novo mjesto. Pismo Petra Zrinskoga na kneza Lobkovica.

Celsissime princeps, domine domine patrone colendissime! Licet sciam tam infelicem me esse, ut nullam penitus serenitatem gratiae mihi afulgere videam, nec hactenus meis suplicationibus aditum fuisse, quin immo imaginor mihi odiosis meis scriptis maiorem indignationem contra me moveri: attamen celsitudinis vestrae gratiae confido, et iterato me recommendo, út ne ad clamorem pauperis obturet suas benignas aures, sed recordatus verbi sui ne me sic misere perire sinat. Quidquid mihi sua maiestas et celsitudo vestra iusserit, et quod scio, sincere et candide pro posse meo exequar. Praecor itaque demisse celsitudinem vestram, ut contentus mearum anxietatum quali tali modo finem miseriarum mearum imponere velit, et dignetur. Nec praesummo pluribus molestare, confidendo gratiae suae iterato humillime me recommendo, et maneo celsitudinis vestrae servitor afflictissimus P. a Zrin m. p. Ex carcere 11. Decembris 1670.

Na hrbtu: Literae comitis Zrinii ad principem de Lobkovitz de dato 11 decembris 1670.

U c. drž. arkivu u Beču.

## **584.**

1670, 11 prosinca, Bečko Novo mjesto. Pismo Petra Zrinskoga na kancelara bar. Hochera.

Illustrissime et excellentissime domine, patrone colendissime. Video, excellentissime domine, mea fata iniqua, et sortem crudelem in me operari. Si enim pro et contra mearum miseriarum rationes perpendo, non argui potest Suae Maiestatis clementia, non innata et infinita eiusdem misericordia. Quis enim existimet, tantam metamorphosim bonitatis suae me videre potuisse? cum tamen omnes meae intentiones, omnia mea verba, unde interni sensus iudicari possunt, incrementum Suae Maiestatis et augmentum praeseferre clare videntur; et omnes mei numerati gressus, omnes conatus, denique omnia mea opera, si medullam veritatis, amoto inanis suspicionis cortice, enuncleare licebit, fidelitatem illibatam me semper coli-

masse, nitide videbitur; ast nunc solum externi cortices, iniuriis temporum oppositi, tanquam viles et amari in iudicia trahuntur, et demum tanquam abominabiles per orbem disiiciuntur; patitur interea, ut probrum, arbor, et genus, et fructus, tam Maiestati cesareae quam reipublicae christianae multum conducibilis. Et ideo tot demonstrationibus, tot verbis, tot scriptis ipsiusmet regiae Maiestatis conprobata, itidem per regios ministros promissa nunc demereri iudicor. Quin imo, quo plus corroborata et regio sensu sincerata, eo in profundiores et exitiosiores abissus me detrudunt. Iam nonus mensis labitur omnibus meis privatus, miserrime ludibrio et vituperiis expositus; nec scio quem finem extremum sperare possum. Si demum sepultis tot promissionum gratiis nulla praeterea mihi expectanda est, quam quod sic misere consummar, gratiae mihi erit ultimus meae vitae finis, et si semper vituperosum timui, felicem tamen assequi non despero. Haec humillime scribit illustrissimae excellentissimae dominationis vestrae servus et captivus P. à Zrin m. p.

Ex carcere 11. Decembris 1670.

Na hrbtu: Literae comitis Zrin ad aulae cancellarium de dato 11. Decembris 1670.

Ibid.

### **585**.

1670, 13 prosinca. Beč. Marino Zorsi o vojevanju generala Heistera proti Tökölievu gradu Arvi; urečeno viećanje u prisutnosti cara.

Nell' impresa del castello d'Arva si crede, che saranno rimosse l' oppositioni miracolosamente. Il Tekeli ostinatissimo, mentre si accingeva a resistenza gagliarda, rimase sorpreso prima dalla morte, che dalli nemici; passando già li sessant anni, l'aprensione delle disgratie et la prova degl' incomodi, causando oltre l'afflitione gravissima infermità, spirò in pochi giorni. La di lui perdita fa perdere l'animo alli defensori. Un commandante, se bene valoroso, che vivend' il conte operava con ardor et corraggio, hora tituba nella risolutione, et languidamente suplisce. Il general Aister con prudente accortezza prima di venire all' attacco et al sangue si prevale della congiontura propitia, et invita di nuovo alla resa. Pratiche secrete introduce anco col commando medesimo, dal vincer del quale dipend'il successo felice et vittorioso. L'ultime sue lettere suggeriscono speranza, che sia per conseguire l'intento, venendo ricevuto nella piaza quietamente et senza contrasto. Si sonno rallegrati li ministri, conoscendo la protettione del cielo in benedire l'armi, et coronare di gloria l'operationi. Con impatienza s'attende l'aviso, confermarà il credito nelle truppe di sua maestà diminuendo alli spiriti forbidi le speranze et il cuore.

Risoluta la flussione, che ha patito l'Arcivescovo di Strigonia, s' intimò subito una conferenza numerosa alla presenza dell' imperatore per discutere le materie et venire alli decreti. Il primo punto controverso sarà: s' in Presburg deve continuare la commissione tenuta dal Rotal nell' alta Ungheria. Vi sono ragioni et pareri per entrambe le parti, che saranno sostenuti non solo con li fondamenti più validi, ma con passione,

U mlet. arkivu,

### 586.

#### 1670, 15 prosinca. Gradac.

Vojeno vieće predstavlja caru, da se kćer od grofice Katarine Zrinskove oddruži, jer da ju ova rad oskudice u svakojake nekrieposti upućuje. Najbolje bi bilo, kada bi se Katarina odvela u Beč i posebna kuća za nju unajmila, a njezina kćer poslala u samostan n. p. k Ursulinkam, gdje bi se kriepostno odgojila. Katarina da je nesnosna, da se neslaže sa služkinjom, da je veoma nestrpljiva. Još joj nisu poslane haljine putem ugarske komore. Glede troška za njezino uzdržavanje, mogao bi se on podmiriti iz prihoda medjumurske gospoštine, kojim bi se mogla i majka i kćer u Beču uzdržavati.

U c. drž. arkivu u Beču.

## 587.

1670, 20 prosinca. Marino Zorsi o stvarih ugarskih; imenito o konferenciji, u kojoj se viećalo o postupanju proti ugarskim nezadovoljnikom.

La conferenza generale sopra le materie d'Ungaria è riuscita al pari lunga et piccante. Pare, che si habbi più conteso per passione, che per zelo. Gl'affeti particolari in vece delli riguardi publici hanno militato et prevalso negl' animi, per quello si congietura dall' inclinationi et dall' adherenze. Non fu quiet' il discorso, non placidamente s'aggiustorono le opinioni, non nella pura ragione si fondorono li voti, ma con rumori et strepito s'altercò fortemente. Non contentandosi della libertà pres'avanti l' imperatore, si sentì anco qualche residuo nell'anticamera di punture el rimproveri. È intervenuto l'arcivescovo di Strigonia, il cancellier d'Ungaria, et il conte Rotal per le materie, che ha maneggiate, et pratica, che professa negl' interessi del regno, gl'altri ministri conforme lo stil ordinario in negotio particolarmente grave et curioso. Molti furono li pareri, che rapresentarò a vostre Eccellenze per notitia intiera delle deliberationi, non meno che delli succesi. Il Rotal sostenne, che niuna consulta riesca meglio vantaggiosa et prudente, che terminar con sollecitudine la ribellione con spedir li ribelli. La gratia et il castigo indissolubilmente unendosi riconcilino gl'animi de popoli al prencipe, et si suprimi da una parte il rigor, dall' altra la disubidienza. Modo facile sarebbe allettarli tutti: alli lontani mandar un salvo condotto et speranze sicure di venir restituiti nelli beni, et consolati con il perdono. Egli la chiama amicabile compositione, con la quale s'introduce la quiete, si levano li ricorsi agl'inimici, et rimangono le conquiste assicurate. În oltre l'imperatore avanza oltre utili grandi l' importanti convenienze di conservare la quiete, et non esporsi all' incertezza della fortuna, et alli travagli dell'armi. Se vi foss' un essercito da imponer terrore, et operare con franchezza di vincere gl'inimici et domare li ribelli, sarebbe senza dubbio partito utile al pari et glorioso. Se mancano li fondamenti per li arditi dissegni, insegna la maturità di proportionar soggiacendo al potere l'arbitrio.

L'arcivescovo non concorrendo al temperamento proposto, lo condanna non meno per impraticabile che debole, infruttuoso et indecente. Suggerisce, che si stia nell'adempimento della commissione in Presburg stabilita; si perfettionarà con soddisfatione degl' Ungari et con profitto dell' imperatore certamente; hormai essersi cominciat' il corso nell' alt' Ungaria, et doversi continuare l'ordine stesso senza novità, che' ingelosisca, et confonda. Se sopraggiongessero urgenze pressanti per deviare, non dissentirebbe dal praticarle. Ma nello stato presente la sodezza nelle risolutioni stima conferente et giovevol' in tutto. La vicinanza alla corta conferma l'aspettatione d'ottima riuscita, et pronostica con verità li beneficij chiari et evidenti. Si riscalda grandemente nell' imprimere sua maestà al punto, che persuade et promove.

Li suoi emuli lo caricano, che sia ambitione, mentre ritrovandos' in Presburg con la facoltà di Luogotenente goderà di rendersi cospicuo et auttorevol insieme. Così appresso gl'Ungari et con la Corte pretend' aquistar credit' et affetto; ch' in fine sia per risolversi in vanità sua, in pregiuditio dell' imperatore con perdita del tempo, et discredito delli Ministri

assai condanabile.

Montecucoli ricorda, che l'armarsi sia solament' il ripiego salutare, che porti veneration al nome cesareo, li concilij obedienza, et tanto li ministri quanto li sudditi atterisca et spaventi. Senza forza, inutili et svantaggiose le negotiationi, ne li Turchi lascieran' il capriccio delli fomenti, ne li ribelli perderanno l'ostinatione et la baldanza. A questo s'oppongono, la longhezza nell' unire l'armata, et la dificoltà nel trovare li mezzi opportuni et sufficienti, ne anco comple ingelosire li sudditi ne li confinanti. All' intimatione della dieta s'appiglian alcuni, che nella medesima si deciderebbero in un istante le diferenze a consolatione de buoni et a castigo de seditiosi et torbidi. Si sradica il pretesto, che sua maestà non esseguisca le leggi del regno, sconcerti il Governo non volendo palatino, et con introdutione di militia straniera miri al'oppressione non al sollievo. Trovars' essempij di ribellioni antiche et de ribelli precipitosi citati alla Dieta, comparsi provorono il flagel'o il perdono. Rimanend' absenti s' essercitò legalmente giustitia, senza mormoratione, disgusto et discordie. Anzi li rè allora riportoron applauso, stabiliron' il rispetto con singolari profitti. Sarebb' il vero modo per terminar li processi, venir alle sentenze, comme al foro competente et Tribunal inapellabile et supremo. S'approvarebb' il ricordo, quando non concoress' il pericolo de maggiori disordini nella fluttuatione degl'animi inaspriti et scomposti; prima bissognarebbe radolcire, scancellar l'amare memorie, et con rassegnation ossequiosa et devota incorporarsi gl'ordini del regno al puro servitio della patria et del prencipe.

Non mancano per ultim' opinione diversi zelanti d'insinuare la spada contro gl'heretici, la riforma della religione privarli dell' essercitio delle chiese et de beni. Dio assisterà alla santa intentione di sua Maestà, che col dettame della propria conscienza, et con l'essempio de suoi precessori deve abbassar le false credenze, et inalzar trionfi alla Cattolica fede.

Può esser, che sia il conseglio accompagnato con massime di rettitudine et d'interesse. Non si penetri nella qualità delle spine, che produrebbe una travagliosa cultura in vece di frutti, che si rafigurano ottimi et maturi. La principessa Ragozzi essebisce l'opera sua, rimostrando fervore veramente essemplare nelle dichiarationi pietose. Viene supposto, ch'oltre il merito appresso Dio riguardi a guadagnare credito con l'Imperatore di perfettione straordinaria, dissimprimersi da qualche opinione sinistra nella

passata campagna, che forse la pud far soggiacere col figlio all' inquisisitioni et alli castighi. Essa ha protettori, che sua Maestà considera et stima assaissimo.

La varietà di tante opinioni lascia l'imperatore nell' incertezza di quale debba sceglier per migliore. Col prencipe di Locoviz maturandole aggiustatamente, sortirà la rissolutione quanto prima. Dubitan'alcuni, che se tant' imbarazzo s'incontra nel venir al decreto, altretanto sia per haversene nell' esseguirlo. Così pass' il tempo, restan' invillupate le materie, sconvolti gl'interessi, inquieto il regno, malcontenti li popoli, audaci gl'emuli et li confinanti nemici.

Anco il conte Forgaz col presidente della Camera sono venuti a Vienna, chiamati da sua Maestà per unirli alle consulte et renderli nelle deliberationi ugualmente concordi. L'interessarli con l'aprovatione, è costituirli nell'obligo d'invigilar et assister per l'esito felice per la propris gloria et per il benefitio comune.

U mlet. arkiou.

### 588.

1670, 20 prosinca Beč. Marino Zorsi izvješćuje, da je carska vojska posjela Arvu i o njesinu napredku u gornjoj Ugarskoj.

concepita dopo la morte del conte Tekeli, commandante et patrone. La militia Alemana è stata admessa senza contrasto; gratia speciale del signor Dio. Viene scritto con sentimenti conformi, che se non succedè il colpo funesto nella persona del conte, costava gran sangue l'oppugnatione, et forse senz' espugnarlo. Contro altro castello avanzano l'armi, secondate dalla propitia fortuna, et dalla fama di vincere con la sola comparsa. Assistite piu dalli miracoli che sostenute dalla forza si promettevano l'occupatione di quelli commitati per il sito aspri et montuosi. Si ritirava la gente nelli luochi serrati et muniti per disperatione et per timore. Alcuni si gloriavano di voler esser li primi a respingere la militia Alemana con doshonorevole retirata. Quando vedrano vicini li pericoli et imminenti gl'assalti, le parole audaci si convertiranno in operationi debolissime. Lo comprobò l'esperienza negl'incontri passati.

Ibid.

# 589.

1670, 21 prosinca. Beč. Papinski poslanik lariski nadbiskup Antonio isvješćuje o provalah na turskoj granici. U Beču boje se, da se Turci nebi pod vojvodstvom Bukovačkoga i Balaše osvetili.

Essendosi da' Turchi comandanti a queste frontiere portate acre doglianze alla Porta contro gli' ussari per alcune scorrerie de medesimi nel paese Ottomanno, haveva il visir fato intender tutto ciò al residente cesareo, affinche quelli restino puniti etc. Nel medesimo tempo però havendo il medesimo visir imposto a' comandanti Turchi di rifarsi in qual si voglia maniera de' patiti danni, ciò causa a questa corte particolar apprensione, che non venga da essi prontamente eseguito sotto la direzione del Wucowazki e Balassi, l' uno Unghero el altro Croato, ribelli molto prattici del paese etc. E senza più profondamente a V. E. m' inchino. Di Vostra Emi-

nenza rma. Humilmo divotmo et oblgmo servo Antonio arcivescovo di Larissa.

U vatik. arkivu, Germania vol. 185.

### 590.

1670, 21 prosinca. Bečko Novo mjesto. Obrana Franje K. Frankopana na obtušbu dra Freyena od 7. stud.

Allerdurchleuchtigster, grossmechtigster und unüberwindlichster Römischer Kaiser, auch zu Hungarn und Böhaimb Khönig, Erzherzog zu Oesterreich. Allergnedigster Herr, Herr etc. Obwohlen ich in diesem meinen betriebten elenden Standt durch vielfältige Euer Kays. Mayst. dero Herrn Obrist Hoffmaistern, Herrn Obrist Hoffkanzlern und andern geistlichen und weltlichen überschiekhte Anflehung diejenige Clementz vnnd Milde, welche Eure Kay. May. dero höchstseligste Vorfahrer, Kaiser und Könige des Hochlöblichsten Ertzhauses von Oesterreich, bey allen Nationen und Völkhern glorwürdig gemacht, allerunterthänigst zu bewegen und dermahlen auss dem neunmonathlichen arrest, velut umbra mortis, omnem honorem et reputationem cooperiente herfürzugehen tröstlichist gehoffet: so verspühre ich doch auss der fiscalischen una cum allegatis mir communicirten Ankhlag A.(nr. 568) dass Sie dieselbe gegen meiner höchstbetrangten, und für Mühseeligkheit mehrers dem Todt alss dem Leben gleichsehenden Persohn in etwas zuverschieben, unnd zuvor über erstberührte Ankhlag mein Verantwortung zu hören allergnedigstes belieben tragen, zu welchem Ende von dem hochlöblich iudicio delegato per decretum speciale ein advocatus causae mir ex offo adjungirt, und ad respondendum a tempore insinuationis pro 1mo 2do et 3tio termino sechs wochen 3 Tag peremptorie gegeben worden. So mich zwar euserist bestirtzet, in deme meiner allerunterthenigsteu Devotion kein Wideredt, sondern nur disses einzuwenden gebühren will, si habuero quippiam justum, non respondebo, sed judicem meum deprecabor, annebenst der ainige in stetter Hoffnung beruhende Gedankhen mein gegenwertige desolation erquikhet, es werde ein allergnedigste reflexion die so lange Zeit verschlossene khäy. unnd königl. Hulden widerumben eröffnen, dass ich allermassen ab effectu erhellet, dass in ultimis Croatiae disturbiis, da ich endtlich und gleichsamb in fine finali die widerwertige arcana per bonam politicam erfahren nicht allein nach allen Kräften dahin gestüssen gewesen, quomodo pro salute majestatis vestrae et totius christianitatis dissiparem cogitationes malignorum, ne possent implere quod coeperant, sondern auch hernacher Euere Kay. Mayst selbst pro ulteriori medella die ergrundete bewandtnuss in drey unterschiedtlichen revelationibus B. C. D. entdeckht; Ursach dessen, wan gleich die fiscalische Ankhlag per inconcessum fundirt ware, alle Rechten und sonderlich die Kays. Clemenz pro liberatione militirten: "is qui usus fuerit factione, si vel sero incognita tamen adhuc consiliorum arcana patefecerit, absolutione tantum ac venia dignus habebitur (inquit text in L. quisquis cod. ad leg. jul. Majest.) Nichts destoweniger, weilen Eurer Kay. Mayst. allergenädigster befelch und Meinung dahin gerichtet, dass ich auf mehr gedachte fiscalische Ankhlag A. mein allerunterthenigste Erleuterung zu Händen des hochlöblichen judicii delegati thun solle, alss will ich selbe, wiewohlen das gantze Werkh

immediate in materia regnum et nationem concernente beruhet, folgendermassen gehorsambst erstatten; darbey aber ein mehrers mich der khayserlichen Gnadt, als einiger vermessentlichen Contradiction anvertrauet haben, der gänztlichen Zuversicht, man werde nicht so sehr der Welt Brauch nach auf die Wagschalen, wo die beschuldigte Fähler, alss wo tum propria tum majorum meorum merita neben der österreichischen Clemenz liggen, die Augen wenden, und den hoffentlichen fürschlag erkhennen.

Die Anklag A bestehet kürzlich in deme, dass Imo und praeliminariter der Fiscus mit mehrern ausführt, quomodo in salute principis salus et tranquillitas reipublicae conquiescat ac proinde graviter peccet, qui aliquid contra Romanorum imperatorem, regem et principem suum machi-

netur.

Anderten, seye derjenige reus criminis laesae majestatis, qui habuit scientiam perduellionis et non revelavit, welche Wissenschaft der Ankhläger wegen der croatischen Convolution wider mich aus obigen meinen revolationen B. C. D. einem Ciolnitzhischien und Zerinischen Schreiben E. F. des Graf Zrini G. H. dan auch seines Stallmeisters Aussagen J K. zu erzwingen sich bemühet.

Drittens, hete ich durch den Franciscaner mit dem wallachischen Bischoff Verbundtnuss angesuchet, auch demselben in Namben dess Graff Zerini privilegia versprochen, aufgesezt, und verbrendt; in gleichen von ihme, Zrinio, unterschiedliche chartas biancas, auf dass ich mit den Leu-

then reden und bey ihnen Glauben haben könne, ausgewürkht.

Viertens, gewisse Hauptleuth und Kriegsofficier, alss den Gereci, Cernkochy und Gothall auf die Zerinische Seiten gebracht; folglichen umb die machinationes gewusst.

Fünftens, zu Agramb homagium extorquirt und proviant hinwekh

genomben.

Sechtens, die unverandtwortliche Instruction L. an den patrem Bargilium Dominicaner, nachmals ficto nomine abbatem Palmerini, conficieren und mit schimpflicher Beschreibung der Khy. May. und dero Regierung zusamben tragen helffen, in Meinung die Heurath der durchleuchtigsten Prinzesin Eleonorae zu hintertreiben; wie dan diss alles aus obiger Instruction L, gedachtes Bargilii relation M, und khöniglichen an grafe Zrini zuruckgelangten Schreiben N mit mehrern zuvernemben were.

Weilen dan die beleidtigung der Khay. Mayst. auss allem dissem zu genuegen erhellete, alss bitte er hierüber zuerkennen und ausszusprechen, was die geschribene gemaine Rechten und andere Satzungen in sich halten.

Sovihl nun primum anbelangt, wie nemblichen an dem Heil und Wohlfarth Euer Kay. Mayst. die Ruhe des ganzen Reichs geankhert, derjenige auch, welcher sich mit dem crimine laesae Mattis verschwerzet eben sowohl aliorum publicorum judiciorum reus gehalten werde: ist solhes einem jeden wissent, ultro gestandten ich selbsten zur glücklichen fridreichen continuation dero glorwürdigen Regierung gleichwie jederzeit also auch anjetzo nach Leib und Leben, Ehr, Guett und Blueth herzustreckhen willig und ehrbiethig.

Ad secundum, alwo Eure Khays. Maist. N. Oe. Kammer-procurator meldet, quod sciens et non revelans perduellionem asque reus sit de laesa Majestate, bin ich fürs erste in obigem meinem allerunterthänigst

hinterbrachten entdeckhungen B. C. verstandten, dass kurz vor Weihnachten ich zum grafen Zrini hinkomben zu erfahren, wie es mit Ober-Ungarn beschaffen, beim Wordt aber weder dazumahlen weder hernacher auf mein beschehenes erkhündtigen von der Bukhovatzkischen Verschickhung in Nachricht bringen khönnen; ja sogar zu verbleimblung der Sachen hat er, da ih ibme der Leuth Reden und communem famam vorgehalten, mit deme mich abgespeisset: es wären lauther chimerae und sophistische inventiones, weilen der Bukhowatzky wegen heuraths tractatum nacher Ober-Ungarn und keineswegs in Türkhey gangen. 2do bekhenet der Graf eben disses in seiner Aussag G interrogat 45. die Aussendung Bukovatzky seye zwischen Martini und Catharinae beschehen, daruon keiner gewust. Dahero dan bis hiehero die praesumptio für mich stehet, dass ich quoad originem inculpatae seditionis Zrinianae keine Wissenschaft gehabt, praesumitur enim ignorantia ubi scientia non probatur. (Cap. 47 de reg. jur in 6to.) Alss ich aber 3tio circa medium februarii zu Agramb die zween Haubtleuth Ciolnitz und Mallinitz augetroffen habe, dieselbe mich angeredet, sie hetten arcana und wichtige Händl zuentdeckhen, da ich anderster schweigen wurdte, in deme nun ich Ihr a cavagliere nicht aber per juramentum (so ich kainem dan Euer Mayst. meinem allergnedigsten Khaiser und Khönig geschworen) gehaimb-haltung versprochen, und mir nichts weniger als periculosa aut seditiosa zuuernemben eingebildet, seint sie herfür gebrohen, der Bukovatzky wäre in Türkhey ablegirt, hette vermerkht, wie die völlige ottomanische Macht in excidium familiae Zrinianae et oppressionem gentis nostrae angesehen, er, gedachter Bukovatzky, aber conditiones favorabiles et conservationis modum erfunden; worüber ich totus attonitus den Grund zu finden sie, Hauptleuth, weiter angefragt: quaenam ergo sint illae tam favorabiles conditiones per Bukovatzkhium initae aut tractatae; es hat aber keiner von ihnen einige particularia mir sagen können oder wollen, allegando sie hetten weiter etwas zu eröffnen nicht in mandatis; dahero dan ob diessen Erzählungen ein mehrers, alss dem Bano selbsten, qui ablegationem in Turciam antecedenter mihi negaverat, zu glauben seve, ich billich in Zweifel gestandten, und kein genugsambtes fundamentum denuntiationis wegen der Unterlassung die Anklag A ein crimen perduellionis evinciren will, befunden; dass also die ratione scientiae cum Bartolo allegirte fiscal sche jura wider mich nit halten, aequior enim sententia, et fere omnium jurisconsultorum opinio, ausser des hierinfahls gar zu rachgierig Bartoli, pugnat pro me. Advertendum, quod praedicta sententia et conclusio, quae habet, quod tenetur quis revelare crimen, quando scit illud committendum, videtur intelligendo. quando posset illud probare, dicit Gomez (tom 3. car. n. 8. post. lin. 3iam), idem confirmat Alciat (ad L. 4 S. Cato n. 30 ff. de verb. obligat): ubi viderit materiam criminis laesae Majestatis in haec formalia: nquando sciens non habet probationem delicti, puta, quia fuisset sibi revelatum. (N. B.) in secreto, in tali casu non incidit in aliquam poenam, nequidem extraordinariam" (Citat. ibidem. n. 28. Angel in tractat. de Malef. vers. che hai tradito la tua patria in 4ta columna). Et iterum (ad L. bona fides ff. depositi n. 19. et 20 similiter ad L. 189 post num. 3 ff. de verb signifi) lehrt gedachter Alciatus: "quod sciens et non revelans aut omnino ad nihil teneatur, aut saltem extra ordinem modice coërcendus sit;" formalia ejus (ad d. L. bona fides n. 19. et 20) sunt haec: "Sed quid si aliquis non credidit

indicanti, aut quia levis erat author, vel ille per ambages tentando tantum locutus sit? et non videtur conscius hic esse, cum in conscientia nesciverit, imo non crediderit; " et paulo post: "Adde quod etiam plerique censuerunt, si quis crimen probare non possit, subsitque periculum, ne quaestioni subdatur, impune eum tacuisse videri, quamvis enim favor sit publicus, praevalet tamen naturalis ratio, qua quis se aperto periculo subjicere cogi non debet." (Concordat Clar: lib. 5. §. fui 9. 87. vers. punitus est tantum et Perez. in cod. tit. ad L. jul. Majest. n. 10 et 12. foes. ff. eodem tit. n. 13 ubi allegat Bald. in consilio, quod incipit "quanquam" allegat a Roland à Valle vol. 2. cons. 65. N. 35 et 36. ubi dictus Rolandus aliam dat rationem: quia bonus vir, id, quod scit se probare non posse, debet tacere)"... Noch ausführlicher der Mynsig: (Cent. 5 abs. 42 n. 4) und zwar opposite ad rem meam in haec formalia: "alii vero censent, si quis secreto talem tractatum sciat, quia ei secreto ac sub fide fuerit revelatus, et sic illum certo docere nequeat, ipsum non teneri ad revelandum, quia in defectu probationis subjiceretur carceribus vel torturae poenae (L. 3. cod. ad L. jul. Majest). Nemo autem (adhuc sunt verba Mynsing) revelare obnoxius est, quando imminet periculum in corpus suum, et hoc idem nimis absurdum fore". (Statuit Gigas de crim: laesae Majestatis. post. lib. 2 de pluribus et variis quaestionibus yshae 12 n. 8 fol. mihi 453). Ja was noch mehrers ist, der Baldus (in dict. cons. prout eum citat Clarus lib: 5 §. fin. 9. 87. post vers. punctus est tantum et Rolandus a Valle vol. 2. cons. 65. n. 35.) betheuert den Donatum de Barbadoris, et dicit, quod anima judicis cujusdam et assessorum crucietur in inferno, eo quod ob solam scientiam supplicium sumpserint. Nun wäre es mir bey dem bloss in generalitate verbliebenen, und zwar in secreto von obbesagten Hauptleuthen beschehenen Enthülungen kuuftiger Zeit mit der prob oder einer recht fundirten denuntiation zu gelengen vnmiglich gewesen, ad quam requiritur, ut praeter allegationem particularium dicat denuntians hunc vel illum tali anno, tali mense, in tali urbe, in domo sua proprio etc. de nece principis scelestem inivisse factionem (Gigas 2. part. lib. 9. 3. n. 1).

Beede Hauptleuth hetten solche in meris generalibus beruehende und nemine praesente gethane revelation eadem hernacher facilitate, qua concrediderunt, verneinen können, in dessen erwegung von der denuntiation mich billich abgehalten, wass andern zuweillen bey fürstlichen Höffen widerfahren, welche etiam vera deferentes gleichwohlen hernaher ob defectum probationis offentlich abbitten und revociren müessen. Endlichen nachdem der Bukovatzki zuruck und ich den 12 Marty auf Ciakaturn komben, ist lauth meiner relation A. auch die particularitet und die alda inferirte puncta, so gedachter Bukovatzki mit dem Erbfeindt gehandlet haben solle, nicht ohne meiner sonderbahren Bestirtzung vorgewiesen, ich aber hingegen, utpote in medio illorum constitutus, wiewohlen cum teste philosopho et per l qui ea mente ff. de furt. primi motus non sint in potestate nostra, mir gleich beygefallen, dass ex particulari et privata passione die haubtmanschaft Thovum mir benomben, so gar dass ich denen Soldaten nicht einmahl valediciren können, quae summa injuria militaris, und nachgehendts mit der neu verlichenen und auf mein wenige Persohn allergnedist resolvirte andern Oberhaubtmanschaft Zenegh die instalation, vngeachtet ich etlich Tausent Gulden aufgewendet, verschoben, folglichen ich non sine

ingenti opprobrio zwischen zwei stühlen nidersitzen müssen, nicht wohl gelegenheit gefunden in continenti von ihnen mich zu enteüssern und die sachen deferiren; thailss auch in gedankh gestanden: es seye ohne deme per famam publicam bey Hoff kundtbahr, und ich wurde erst mit dergleichen dudum propalatis et inveteratis novalibus zu spatt angelangen, oder dieselbe etwam in geringe consideration komben, gleich wie mit zeitlicher Nachricht des Ober-Ungarischen Wesens mir begegnet. Vnderdessen ich inhalt obangerührter meinen relationen per bonam politicam mich eusserst bemühet, dass vermerkhte Vnhaill zu divertiren, und durch die zu Agramb vor geistlichen und weltlichen, veluti sono campanorum (de quo plura in § 5to) mit allen Vmbständen, so vihl mir wissend gewesen, vollbrachte divulgation indirecto saltem denuntiationis modo pro matura medela ans Taglicht zu bringen, darbei aber ainigen losen gedankhen wider Euer Kay. und Königl. Mayst. oder dero Könighreich und Länder demselben zu schaden, die Zeit meines Lebens, wie ich mit Gott bezeugen kann, nicht gehabt, carenti autem dolo imputari non potest crimen laesae Mattis. (L. 1. ibi dolo malo ff. ad L. jul. Majest. text. in extravagante ad recipiendum in princip. ibi hostili animo. And. de Isernia in cap. 1 8. item si fidelis, quibus modis foud, amitt.)

Confirmat etiam idem Ruin. (consil. 2. primo quaeritur n. 4. in 5 vol.) inquiens: "Crimen laesae Majestatis non incurrit quis, nisi quando dolo malo contra prosperitatem et securitatem principis, ut illum offendat, aliquid attentat, voluntas enim non exitus in maleficio spectatur". (L. divus ff.

ad leg. jul. de sicar.)

In dessen Erwegung, dan der Fiscus und Ankhläger hoffentlich kein formale crimen perduellionis wider mich behaubten wirdt, perduellis enim dicitur ad duellum perfecte paratus, sive ad publicum sive ad clandestinum bellum accitus. (Gigas lib. 1. 9. 27. n. 1.); dergleichen aber ich nie mahlen in Sin gehabt, weder dolose practiciert, sondern Euer Kays. und Khönigl. Mayst. vnderm 6ten April diss 1670ichsten Jahrs lauth O neben Uebersendung einer chartae biancae mich allerunterthenigst zu Füssen geworfen und eben sowohl wegen des von meinen Missgönnern aussgebraitteten lähren Geschrayess bey dero Herrn Obrist-Hoffmeistern Fürsten von Lobkovitz, ut

P. entschuldigt.

Meine revelationen B. C. D. (auf welche ich ein für alle mahl antworte, und die uberige Anregung Kürtze halber vmbgehe) will der Ankhlager selbe veluti confessionem propiam ebenfabls pro Hercule anziehen, und dardurch die beschuldigte fähler verificiren. Nun aber hoffe ich ganz nicht, dass Eure Kay. und Königl. Mayst. allergnedigste iutention und meinung seye, dergleichen pro ulteriori medela mali allerunterthenigst eingeraichte freywilige anzaigungen per viam juris wider mich in condemnationem zu gebrauchen, absonderlich weilen auch, wie Anfangs gemeldet, die Rechten so gar denen Jenigen, die in formali perduellione hostili etiam animo, quae omnia longe absunt a me, begriffen, impunitatem versprechen, wan sie nur ihren Fürsten und Herrn die uebrige verborgene arcana offenbahren; beziehe mich ad fin. L. quisquis Cod. ad L. Jul. Majest. ad Hieronymum Gigantem lib. 2. 9. 16. n. 1. Die uebrige in erstbemelten meinen allervnterthänigsten Ankhündungen B. C. D. mit dem grafen Zrinio gehabpe, und oben A. extrahirte discurs. "mi amantissime domine etc. ultimo cum praeter

suam opinionem" seint fast alle, nach dem der General von Carlstatt schon eingefallen war, geführt, zu welcher Zeit das Uebel nicht mehr glosendt, sondern quoad famam publicum und allberaith in Zeitung gewesen, folgliche kaine Verkhundtigung, wohl aber einer khlimpflichen remedirung und unterbauung, worzue ich euferigst cooperirt, von nöthen gehabt.

Pro 4to ist es die gründtliche Wahrheit, dass ich den Gräfen Orpheum Frangepanen noch vor den 12 Martij vmb Gewissheit zu bringen, ob etwas daran seye nacher Ciakaturn abgeschickt; exinde autem non eruitur pro illo tempore scientia, sed ignorantia cujuscunque perduellionis, dan woferne ich es gewust, würdte man mich für albern geachtet haben, wan ich umb

Nachfrag andere abgeordnet.

Pro 5to betreffent dass an Ciollnitz den 9ten Mary 1670. abgeloffene screiben oben E, ist selbiges mit lautern politischen fictionibus et simulato Germanorum vituperio rerum penetrandarum causa angefüllet, in uebrigen auss kainem treulosen gemüeth heruhrendt: dan alss ich circa medium Februarii von beeden haubtleuthen, dem Ciollnitz und Mallinitz, generalia quaedam eaque incerta zu Agramb verstandten, in gleichen aber gemerkhet. dass Sie mehrers im schildt führeten, und ihnen nicht herauss getraueten, so habe ich den 9. Martij ex vulgi rumore materiam scribendi de reliquo nullius rei evidentiam gehabt, massen dann der Zerin in seinem anderten examine ad interog. 3 et 4. bekhenet, er habe selbsten nichts aigentliches gewust, wie hette ich dan den 9ten Martij das Jenige animo doloso in übler Mainung schreiben können, wessen ich erst etlich Tag hernacher, nemblichen den 12 ejusdem, zu Ciakaturn in Kundtschafft gerathen? Eben messig ist auss deme, dass obiger brieff E. ein lauthers Spiegl werkh seye. abzunemben, dass darinnen begriffen, ich wolte mit Zehen wohlbewöhrter bey - und 300 nach - meiner Carlstatt vorüber reithen; da doch niemehr erweisslich, alss wäre ich dort hinkomben, oder hete nach inhalt des Briefes mich sehen lassen; personae qualitas etiam spectanda est, nam si verba hujusmodi proferantur ab eo, qui levis eseset armaturae"; wie ich dan gahr nie pro ulla hostilitate einige Leuth beysamben gehabt, sondern vilmehis die Rolirungen verhindert, "ubique parvi momenti et considerationis esse debent apud principem." (Gigas lib. 1. 9. 5. 2. n. 6)

In Fahl aber Eure Kays. und Königl. Mayst. solche meine auf bemeltes schreiben eingewendte wahrhaffte Erleuterung nicht für genugsamb erheblich anzunemben, sondern in Vngnaden allergnedigst zuuermerkhen belieblig, dass ich auf solchen Schlag quasi per stratagema die Wahrheit, und was die Feinde des Landtes in Hertzen führeten erkhundiget, so werste ich dero Kays. und Königl Clemenz mehrmahlen mich allerunterthönigst zu Füessen in Hoffnung, es werde diesen meinen Fähler aussleschen, dass ich in B. C. D. alles eröfinet, mehrern thailss dass Feuer gestillet, alles Ueble divertirt und Eure Mayst. selbst in denen Zrinischen Generalien unter dato 30 Marty 1670 (da gleich in casu posito ich ein rebell gewessen wäre) allen correspondenten und mitt interessirten, wan selbige abstehen, zuruck weichen, und keine Waffen conjungieren wurden, veniam plenissime versprochen, auf welche veluti notoria mich berueffen haben will.

Sechtens: weiss ich des Zrinischen den 21. Martij diss Jahrs datirtes schreibens F. mich gar nicht zu erindern, habe auch meines wissens kein solches empfangen, und wäre in allem Fahl darauss andersters nichts ab-

zunemben, alss dass ich, in deme der graf de mea tarditate conqueritur, sein Vorhaben und dessen schädtlichen effectum haubtsächlich verhindert, folglichen ehender mit Kays. und Königl. Gnaden ohne allerunderthänigstes massgeben zu remuneriren, alss de crimine perduellionis zu beschuldigen seye.

Wass, siebentes, ad probandam scientiam von Uebergebung der Vestung Kopreinitz und derentwillen gepflogener tractation oben A gemeldet, ist mir solches erst in fine finali von dem Bano, da er bereits in extremis cum desperatione gerungen, discursweiss erzehlet, sonsten aber nie das geringste wissend gewesen, vill weniger durch mich gehandelt worden, gleich wie im Fahl der Noth ad animam et honorem der pater vicarius desselben

orths bezeugen mueste.

Achtens: bin ich, inhalt des Zerinischen Stallmeisters Aussag J. K. von 12 bis 18ten und wiederumben von 18 Martij biss ich auf Wien khomben, bey dem Graffen gewesen, wass aber in solcher Zeit per meam dexteritatem gueths gewürkht, zeiget der effectus, in deme ich andern ihre hostiliteten aussgeredet, allen Widerstand verhindert, den Zrinium selbst a desperatione erettet, und mit mir auf Wien zu den Khayserlichen und Khöniglichen Füssen geführet; wass sonsten in K. interog. 13 von dreyfachen Türkischen einfahl vorkhombt, ist ein lährer ex rumore plebis et vana cujusdam ex Turcia reducis delatione hergenombener discurs gewesen.

Endtlichen auf die Zrinische Aussagen, vermittelst deren der Ankhlager thailst scientiam, thailst auch putativas cooperationes darthuen will, bitte ich allergnedigst zubeobachten, dass weilen derselbe von sich den Last abladen, und mir unuerschuldt aufbürden will, seine dicita in keine besondere consideration zu nemben, weder eine genugsambe prob wider mich gebähren. Jedoch werde ich, so vihl wahres darinnen vermischt, nichts in Abredt stehen, und hat es oben G. interrogat. 13 et 14 mit meinem diener Zseverovich diese Beschaffenheit, dass offt gemelter Graf Zrinius den 14 Marty, also langer dan acht Tag vor den Antlass - pfinstag, durchauss ainen in Türkhey wmb mehrere Nachricht, weilen der Buckowatzki kein buchstaben gefertigter aufgewiesen, schickhen wollen, deme ich gedachten Zseverovich, hominem idiotam, simplicem et rerum penitus ignarum, dexterrissima persuassione eingeredet, in Meinung es wurdte entweder der Erbfeindt zeitlich spühren und darfür halten, dass er von dem Zrinio auffs eyss geführet werde, folglichen auf kein Weiss sich einzumischen trauen, oder aber etwass schrifftlihes zuruckgeben, so man Euer Kays. und Königl. Mayst, pro detegendis Turcarum falsitatibus allergehorsambist hinterbringen, oder in andern Weg die Gefahr zeitlich dempfen möchte. Es hat aber diser einfaltige tropf, der Zseverovich, nichts anderst zurukh gebracht, dan diese mündliche andwortt, der Bassa verspreche allen guetter freundt und nachbahrschafft, undt seye in überigen durch den Bukovatzki verstanden. Ex quo intuitu mei non eruitur crimen perduellionis, weilen ich ainigen bösen oder falschen gedankhen, wofür mich Gott behiette, darbey nicht gehabt: Si autem quis non dolose hostibus scripserit, eisve nuntium miserit, neque eis signum dederit, ut principi noceret, vel civitati, eo cassu non incidit in crimen laesae Majestatis. (Gigas lib. 1. q. 20. n. 4.) Und obschon gedachter author (n. 5. et 6) hinzuesetzen, damit ich des ankhlagers unnothwendig replic be gegne, arbitror tamen nullum debere hostibus litteras. nunciosve mittere, etiam pro suis privatis negotiis, bona fide, et sine dolo, principe inconsulto, quia non solum a malo, sed etiam a suspicione mali cavendum est, et bonarum mentium est, ibi culpam timere, ubi culpa non est", so setzet er doch gleich darauf hinzu: "sed si secus fecerint, non propterea incidunt talia facientes in crimen laesae Majestatis." Et haec ad 2dum

punctum.

Ad 3tium thue ich dem Ankhläger, wie auch dem grafen Zrinio, solennissime widersprechen, das ich mit dem wallachischen Bischoff gefährlich correspondirt, oder Verbundtnussen angesuecht. Ihme, erstgedachten Grafen Zrinio, wirdt anoch wissend sein, wie dass er ein privilegium nach Inhalt meiner dritten relation D. durch den Ivanovich aufgesetzen lassen, so er selbst mit Handt und Pettschaft gefertiget, ich durch den Franciscaner überschickht, und er zuruckh bekomben, welches ich nimer mehr gesehen, weder auch dem Vorgeben nach verbrenet; quantum memini habe ich zwar einmahl dem Bischoffen geschriben, in solchen briefen aber wird sich kein Laster der beleidigten Majestät finden, quod praecisse per litteras etiam hostibus transmissas, uti superius deduxi, non committitur. — Wass anbetrifft die chartas biancas, seint dieselbe nur schedula in octava parte folii gewessen, die ich von ihme, grafen Zrinio, nie begehrt, weder von Nöthen gehabt, sondern ad instantiam capitaneorum in fine finali annemben muessen, indeme ich nun solche weder animo perduelli acceptirt, weder hostiliter gebraucht, weder auch darauf etvass sonderlichess geschriben gestandten, so ist diss orthes kein eigentliche probatio perduellionis. Dass aber oben A. ad hoc punctum fol. 7. fac. 2. §. insorderheit dess Zerini weitere Aussagen ad interrog. 42. angezogen worden: die gräffin hätte vor dem neuen Jahr zu Agramb mir alles entdekht, er auch sein Frau Schwagerin ad meam instantiam weggeschafft, alles auss meiner Anstifftung gethan, auch bey der deposition exclamirt: "O si haberet meas literas, seint lauther vnbegründete imposturae, und von der Wahrheit alzu weith entlegene inzuchi, die ich sambentlich eadem facilitate, una cum omnibus illis, quae in ipsius didicitis contra me adstruuntur, widerspreche, und bin hieroben zu genuegen verstanden, wan und zu welcher Zeit ich der in gegenwarth meiner abgelaugneten Verschieckhung in Türkhey wissenschafft überkomben. Die Abschaffung der Gräfin hat er discursweiss expost facto mir erzehlet mit Vermelden, es seye ihr durch den pater Forstall angekhundet, causam dedit, ut major in aula tumultus exsurgat, sie gräfin auch abzuweihen vhrbiethig, und wie mag er sein Verbrechen auf mich schieben? wer hat ihme die ablegationes und expeditiones in Turciam, missiones in Poloniam et Venetiam, confoederationes cum Tattenbach, und zweifels ohne dergleichen mehr jederzeit coram me verborgene händl eingerathen? man durch sehr vnmassgeblich die schöne conjunctur.

In dem interrog. 42. seiner ersten Aussag meldet er, ich seye an deme allen Vrsach, in dem 45ichsten aber, es hete keiner vmb die Verschickhung in Thürkhey gewust, alss der Mallinitzsch und Ciolnitz, wie auch die Zween, so mit ihme geraiset; gleichmessige contradiction findet sich zwischen der Aussag ad interrog. 45 et 37, in jener gibt er vor, er hete mich vmb gottes willen gebetten, ich sollte nichts anfangen, in dieser ist sein widerige bekhantnuss, er habe es in grossen ängsten gethan, und geschriben, die Wallachen solten auf denen Granitzen zussammen komben,

item solle dem Bukovatzhi schreiben, dass er ihm nicht verlasse, sondern bey Carlstatt einfalle und allarma mache, von Canischa hette er von 5 bis in die 6000 man sich zuversichern, so erhellet ja clar, was er befolhen, und wefern ich gefolgt hette, wass für ein effectus, et quae rerum convolutio darauss entstanden wäre, die ainig und allein ich, ohne ruemb zu melden, dexterrime divertirt. Widerumben ist ein neue contradiction in der ersten aussag ad 43 et 59. bey der 43ichsten frag deponirt er, ich hette die brief in Türkhey gemacht und aufgesezt, in der 39isten aber contrarium. er habe keinen secretarium gebraucht, alles selber gemacht und verbrennet; wass nun auf eine in huiusmodi meris contrariis beruhende deposition zu halten sey, ist meiniglich wissend und hat keiner weitheren beschreibung von Nöthen. Ich vihl mehrers hette Vrsach exclamando mich zu beschweren, dass ich den 14 Marty vnschuldtiger weise vnter dem Zerini und seine haubtleuth gerathen, vngeachtet meines pro salute publica continuo treu geübten dissuadirens und Abhaltens durch ihme und seinen Anhang in diesem betrübten stand, und neunmonathliche harte Gefängnuss gefällen. Die Guetter und khostliche mobilien, wie leicht zu gedenkhen, verherzet, und ich von dem Marchesen zum Bettler worden.

Ad quartum, ich hette nemblich den Gerezi, Cernkochy und Gothall auf die Zerinische Seithen gebracht, seint dieselbe noch alle drey beym Leben, und können in casu necessitatis befragt werden, ob nicht dieselben aufm weg, da ich hinein, sie aber von Ciakaturn herausgeraiset, mir begegnet und alberaith, so vihl ich damahls vermerkht, die glosende machinationes aussbrechen zu lassen in commissione gehabt, ich mit gueten Worten zuruckh geführt, und ihnen dass zur letzt benachrichtigte hechst schadtliche Vorhaben zuruck gestelt. Zu deme seint alle diese Haubleuth beraiths vorhero vnter des Bani commando gewesen, wie hette ich sie dan

erst auf seine seithen bringen sollen?

Ad quintum, bin ich alberaith hieroben vernomben, wie es zu Agramb hergangen seye, nemblichen als ich den 14 Marty besorglichen vermerkht, der Zerinius und seine untergebene Leuth möchten etwass feindtliches tentiren, und zugleich ainigen Türkhischen succurs herauss lockhen, habe ich dissuadendo hostilitates, lauth obigen meinen relationen, einen andern modum an die handt gegeben, er solle das türkische Anerbitten an etlichen orthen aussbraithen, sodan werde er, ut pote requirendus ohne Zweifel, bey Euer Mayst. Khays. Khönigl. Gnaden erhalten, wie ich dan auch ad illam ipsam divulgationem mich offerirt, der Graf Zrinius mein guet bedunkhen angenomben, ich dariber auf Agramb gangen, alda eine grosse Zerittung und schrekhen der Leuth gefunden, auf vorkhombende befragung sie alle getröstet, und souihl mir wissend gewesen, vor geist- und weltlichen, Franciscaner, Capuciner und andere veluti sono campanarum aussgeleutet ea intentione, ut si res praeter spem fama publica aulae nondum innotuisset, hoc denuntiationis modo innotesceret, de reliquo habe ich von ihnen zu Agramb weder Anglobung, weder hommagium gesuecht noch angenomben; cujus requisita sunt, ut quis juret, sex illa: incolume, tutum, honestum, utile, facile, possibile etc. prout ea omnia recensentur in: Cap. de form. fidel. lib. 2. feud. tit. 6.

Welche diss orths ermangeln, und weilen sich nirgentss auss deme wass dato an seithen des Ankhlägers beygebracht, findet, dass ich dolose

gehandlet, ainige hostilitet veruebet, Eur Khay. und Khönigl. Maest. Waffen mich widersezt, mit Ober-Vngarn interessirt, oder sonsten auiche verbottene Correspondenz gepflogen, wan gleich alles und jedes, wilches man einführet, in malam partem aussgedeutet werden solte, so wären es doch lautere in actu remotissimo et mero conatu beruhende händl, de aufs allerwenigist mit keiner ordinari Straff zubelegen, sondern 'in cası posito mit deme, wass ich allberaith elendiglich gelitten, abgebüsset, "omnibus enim legibus punientibus solum conatum, etiam in atrocissimis deroga um esse per generalem consuetudinem contrariam", inquit Caheran. decis. 19. n. 3. Hippel. in L. qui falsam. n. 24. ff. ad. L. cornell. de fals. ibidem, confirmat Gail. de pace publ. cap. 14. n. 7. Quod ipsum etiam fundatum est in jure divino: Levit. 24 et Deuteronom. 19. "qui percusserit et occiderit hominem etc. si quis odio habens proximum suum, insidiatus fuerit vitae illius surgensque percusserit eum etc. "ut proinde, ubi conatum non subsequitur effectus, poena saltem ordinaria locum non habeat, sed rigorem juris oporteat temperare per ea, quae tradit, Speculum communiam contra communes Coephallos tom 2. 9. 540. n. 18 ubi citat et sequitur quam plures alios. '

Wie dan die allerunterthenigste Hoffnung mich tröstet, Euer Kays. und Königl. Mayst. werden nimmer mehr leiden, dass diejenige Clemenz, deren ich hiroben je und allezeit mich ergeben, dem rigori. welcher ohne dass bey Oesterreich nie eingelassen, weihe, und hin dan stehe. Wegen dess zu Agramb salvirten provianth, dessen hieuon in recapitulirung der Ankhlag bey den fünften punct anregung beschehen, gibe ich dise erleuterung, bin auch solche im fahl der Noth zu erweisen uhrbiethig, dass der Bukowatzki oder seine leuth darauf gepasset, und hinweggnemben wolten, annebenst wider mich geschmählet, ich wäre derjenige, der ihre operationes zuruckh hielte, und verhinderte; deme zubegegnen ich bemeltes provianth zu Agramb zwar in salvo angehalten, wie solches Euer Khay. und Königl. Mayst. soldatesca unverruckhter gefunden haben wirdt, darbey aber denen petrinischen durch eben dieselbe schöffleuth heimblich andeuten lassen, sie sollten umb sichere Gelegenheit solches hinüber zu bringen sich bemüehen; also keinen ainzigen losen gedankhen gehabt, vihl weniger meinen allerunterthenigsten erachten nach gesündtiget, crimen enim tunc contrahitur, si et nocendi voluntas intercedit, et dolus atque propositum hominum delicta distinguunt". (Gail de pace public. lib. 1. cap. 14. Nr. 11.

Ad sextum könnte zwar der Ankhlager aus der Bargilischen Instruction L crimen laesae Maiestatis nicht erzwingen, quia lex ideo poenam imponere vetat. (L. unic. cod. si quis imperatori maledix.) Cum bonus princeps injuria affici nequeat per ea, quae tradit ad hanc materiam Zoes. ad lit. ff. ad L. jul. majest. post num. 6. Gigas lib. 1. 9. 40 et. tot fol. mihi 107 Carpz. in sua pract. crimin 9. 41. n. 111, ubi dicit rigorem veterem ab imperatoribus Theodosio, Arcadio ex Honorio laxatum esse. Harpreich: ad lib. 4 in tit. de publ. jud §. 3. n. 44. Et fere omnes alii, a quorum sententia non est recedendum, maxime cum odia non amplianda sed restringenda, et in poenalibus benignior sit facienda interpretatio. Cap odia et cap. in poenis de reg. juris in 6to — Weilen aber ich bemelte instruction keines wegs adinventirt, sondern auf bewegliches Zureden des Grafen Zrini auss seinem aufgesetzten Croatischen meiner vernombenen Aussag gemäss bloss

inss wallisch transferirt, auch die gröberen injurien in ipso transumpto ausgelassen, nachgehents aber ad ipsius instantiam propria manu ad marginem denuo inseriren müessen, so habe ich in deme unvorsichtig gehandlet, quod unquam hujusmodi translationi manum ad moverim, nicht aber, als hete ich dergleichen ex proprio cerebro nach inhalt der Zerinischen Aussag, die ich rotunde widerspreche, adinventirt, vnd disse Bewanntnuss erhellet sowohl aus beyligenten weithen information Q, als auch aus dem Context oben L selbst, dan Imo. ist bemelte instruction, ob schon ich gäntzlichen darfür halte, und glaube, das sie gar nie in Pholen komben sein müesse, an einen Canonicum nambens Wajenski zu Warschau, den ich die Zeit meines Lebens nie gekhennet noch mit ihme die gerinste Correspondenz gepflogen, dirigirt. 2do. berueffet sich diese verdambte instruction auf anderen dem Khönig geschribenen brief, quaero unde illae, et quis eas conscripserit? 3to. Gedenkhet mehrgedachte instruction einer besondere Confidenz vnveränderlichen Freundschaft vnd synceritet. 4to. relationirt der Bargilius oder ficto nomine so genannter abbas Palmerini oben M. an den Grafen Zerini nicht aber an mich, da doch aller Menschen Vernunft nach, wofern ich denselben also instructionirt er ebenfahlss mie geantwortet hette, 5to wirdt oben L. angezogen, der Palmerini habe den Wajenski zu Warschau nicht angetroffen und erst speculiren müessen, wie er das Werkh nach des von Grafen Zerini gegebenen ordre einrichten khönte. wolle von Warschau zum Wajenski ad complendum ea, die ihme der Zerini befohlen vnd aufgetragen, ehe dass er von Wien veraiset. 7to Er glaube der Khönig werde vorgeben, der Abbas Palmerini seye nie Edlman auss Dalmatien vnd grosser Freundt des Zerini, pro quo petiisset nobilitatem, ergo apparet, wer disem gleihesamb ex quinto inferno herfürgekhrochenen mit Beirug vnd Falschheit bespikhten Geist gesendet. 80 mein Vnschuldt der Welt ein mehrers zu entdeckhen erindern Euer Khay. vnd Khönigl. Mayestat, dass der heillose Bargilius vnd von sich selbsten diabolica metamorphosi fingirte Palmerini mich angesuecht, ich möchte bey dem grafen Zerini für ihme intercediren, das er in Mähren zu raisen berurlaubet wurdte, so ich ad secundam instantiam auch erhalten; folgents damit sein, des Bargilii; mir unwissender betrug und hinterführung verschwigen bliebe, schreibt er oben L Zerinicus solle vorgeben vnd ausbreiten, der Bargilius wäre aus Mähren zurukh berueffen und nacher Venedig geschikht. 9to. frage man den denischen Residenten, ob mir des Bargilli commission kunthbar ge-wesen? vnd wen gleich 10. nichts anders zu eruiren, so wäre doch zu meiner Vnschult genug, dass offt gedachter, oder des Andenkhens vnwürdiger Bargilius oben N. anstatt eines postscripti ausdrukhentlich gegen den Zerini sich eröffnet, er wolle (N. B.) mit ihme abgeredtermassen die Anstalt machen, dass in den Jenigen brieffen, welche der Wajenski dem Zerinio schreiben thete, der Markgraffe Frangepan zum Schein, als hette der Zerinius dass Werkh nicht angestifftet, benendt wurdte. Ist demnach weder einem noch dem andern dass geringste wider mich zu glauben, vndt hat diss orths mein Vnschuldt hoffentlich bey so klar vor Augen gelegten Vmbständten keiner fernern deduction von Nöthen. In disem allergnedigster Kayser und Khönig! bestehet, wass ich auf obige Ankhlag A in aller Unterthänigkeit einführen, vndt zu dero Gnaden Thron legen wollen, nicht so sehr meiner behölligung alss dero Clemenz mich ergebend, nullum enim ex omnibus decet clementia magis, quam regem et principem. (Seneca lib. 1. de Clementia.) Et Theodosius ad Honorium: "si prius in primis (ubi per pietatem intelligit clementiam), nam cum vincamur in omni munere, sola deos aequat clementia, nobis (quod ipsum exprimit Justinianus) nichil tam peculiare est imperialis majestatis, quam clementia, per quam solam Dei servatur imitatio." Welches der glorwirdige Khayser Carolus quintus dermassen beobachtet, das er alss man, ut fieri solet, gemueret, quod neminem eorum, a quibus laesus fuerat, mulctasset, mit dem vorbemelten Theodosio geandtwortet: vellem et mortuos ad vitam revocare.

Ich schreitte zu der andern Wagschallen dieser meiner Anflehung, und hoffe nicht allein in derselben erst geruehembte Khays. und Königliche Clemenz mit erfreylichen Hertzen anzutreffen, sondern auch disen gewunschten effectum zuerlangen, dass Euere Mays. folgende in aller Kurtze durchgangene, und absque jactantia erzehlten meritis einen ainzigen An-

blikh allergnedist vergönen werden.

Erstlichen, waren nach dess Bukovatski Zuruckkhunft circa 12 Martii Cernkochi, Gothall, und Ivanovich entschlossen ihre Leuth zu conjungiren, obruendo Petovium et excurrendo würkliche hostilitäten offensive et defensive zuuerueben, denen ich ihr feindselige intention mit gueter manir auss dem Sünn, und wider die von dem Banno bey sich gehabte Ordre, alss sie mir bey der Ueberfuhr ad ripam Dravi begegnet, contentis in prima relatione mea motivis zuruck nacher Ciakathurn geredet, und gänzlichen divertirt, wie ich solches zum fahl der Noth facta liberatione zuerweisen uhrbiethig und anietzo die per meam dexteritatem glücklich verhinderte effectus eines jeden erkhanutnuss anhaimb stölle.

Anderten: nachdem der General zu Carlstatt von seinen Guettern zurukhgeraiset, und die haubleuth Ciolnitz und Mallinitz denselben in vindictam niderzuhauen resolvirt, dass er nicht unelengst, da er Obrister zu Creutz gewesen, mit denen windischen Wallachen in erschräkhlicher Schärffe widerfahren, dises ihr Vorhaben, gleich wie sie in Gegenwart nicht läugnen können, habe ich ebenfahls eingestelt, also disorths nicht allein besagten General beym Leben erhalten, sondern auch ainer, zweifelsohne impleto alias facto, entstandenen empörung vorgebauet.

Drittens: hat der Bukowatzki mit seinem Anhang und Hilf der Türken des Graffen Erdödy Guetter ex inveterato adversus illum odio devastiren und durchstraiffen wollen, es ist aber auch solches per adinventas solas dehortationes meas, teste Stephano Ivanovich, auf velchen mich berueffe,

underlassssen worden.

Virtenss: so baldt abgedachter General von Carlstatt die Granitzen samblete, haben die Haubleuthe mir ohne Unterlass euffrig zugeredet, auch zu ihren intent den Bukovatzki vorgeschlagen, ich solte entweder selbst einige impressa versuchen, oder nicht zuwider sein, dass sie dergleichen inss Werkh setzeten. Solches Uebel ist mermahlen durch mein bewegliches und mühsambes dissuadiren ohne effect geblieben.

Fünstens: alss gedachter General von Carlstatt in Thuropoliam eingefallen, bin ich ultro 3 oder 4 Stundt vorhero von Brezoviza gewichen und ihme zugeschriben, ich könte zwar gar leicht, wolte aber auss respect der khay und Khönigl. Waffen kein Widerstand thuen, zu mahlen ich Euer Kay und Khönigl. Majestät treu, und kein perduellis, wieder ihme einbilden möchte, sondern uhrbiethig seye, ad pedes suae Majestatis, oder wo

man mich auch hinhaben wolle, allerunterthenigst zu erscheinen. In deme nun er gleichwohlen mit Verwistung obgemelten Zerinischen Guets Brezovica, Einascherung des Bukovatzkischen Hoses Deghoy und ausplindrung vilher anderen Höfen ein alss den anderen Weg fortgefahren, ist der Mallinitz zu mir auf Agramb komben exprobrando tarditatem meam, ich solte ohne weitern Verzug ad confinia Collapiana pro conjungendo milite mich verfügen, vorbemelter Bukovatzki werde auch mit deme türkhischen Granitzern heraus; weilen aber ich einigen trevlosen Gedankhen nie lasen einwurzeln, so habe ich in effecto gezaigt, was ich ihne, Generaln, geschriben; eben sowohl dise so hart und fast mit schimpflicher Verachtung, essem pussilanimis, angesuechte conjunctur mit sambt den Mallinitzischen und Bukowatzkischen Vorhaben zertrenet. Ich were auch zur selbigen Zeit gentzlichen resolvirt auf Wien zu gehen, und von Grafen Drascovitz die Raissunkhosten zu entlehnen, angesehen ich ob interpossitas hostilitates et vastationes des Generaln von Carlstatt auf meine Guetter nicht zurukh können, so ist doch solche raisse ex hoc respectu vnterlassen worden, dass ich in sorgen gestanden, der Zerinius möchte vnterdessen verzweifelter weise dareingehen und absente me kainer sein der ihme divertirte, et hoc teste capitaneo Ivanovich, gestalten den 6. so baldt ihme der khayserliche Anzug zu Ohren kommen und er einer seits mit dem schräkhen, sonderlich weilen beraiths laut mährig wie man mit dem Tattenbach verfahren, anderseiths aber mit dem vnaufhörlichen Bukhowatzkischen ahnmanungen, ut filium unicum in Turciam mitteret, desperabunde gerungen, ich non solum de missione, sed etiam fide mahumetana, allermassen in meiner revelation B zu lesen ist, die erschröckhliche resolutiou in bevsein des Francisci Ivanovich und dess p. Gabrielis Thomasii zu Prelluck hören müessen; mit wass christliche erinderungen und bitten ich ein so consiederliches Uebel zurukh treiben und abwehren müessen, ist leichter zu gedenkhen, alss zu schreiben. So ist auch dem Haubtman Caldio wissend, wie instendig und mit was für bewöglichen Antrieb ich den Zerinium zu Ciakaturn, ut provolvat se ad pedes caesareos allegando clementiam Suae Majestatis sollicitirt, imo da er bereiths auf der Reise gewesen zu thun gehabt, auch anig und allein Vrsach, dass er nicht gegen Ober-Ungarn gewichen; dahere dan weilen ich allen denjenigen, welche feindtseligkeiten in Sinn gehabt einen Rigl geschlossen, ihr concept verrukhet und den Zerinium selbsten auf Wien beredet, so folget a posteriori, dass ich niemahlen perduellis, weder in Hertzen untreu gewesen. Ich bitte und ruffe aus meiner so harten und schmahlingen; andern die vihlmehrers verschuldet gleichleidenden Gefängnuss zu Euer Khay. vnd Khönigl. Mays. allergnädigst zu consideriren, das ich die Zeit meines Lebenss wider dieselbe, oder dero Ländter vnd Stette nichts gesündtiget, keine Corespondenz in Frankreich, Pohlen, Ober-Vngarn vnd Venedig gepflogen, weder im geringsten interessirt, von der Tattenbachischen Liga enteussert, und ganz unschuldig, fast in fine finali, wie wohlen pro divertendo malo et conservanda publica tranquillitate, denen Croatischen Convolutionen und disturbien eingemengt worden.

Ich bitte in allergnedigste erwegung zu nemben, dass ich durch den jungen Graffen Zerinium ein chartam biancam pro humillima fide et submissione mes vorangeschikht, nochmahlen selbsten gefolget, vnd mich zu dero Khay, und Königl. Füssen niedergelegt; indeme nun Euere Khays.

Mayestät und dero hochlöblichsten Ertzhaus weldtkundige elemenz, de eujus angustissima distributione ich zwar keinen Mass undt Ordtnung zu geben habe, denen Jenigen verzihen, die in effectu sich hostiliter gesetzet, Vestung beschossen, officier gefenglich genomben: wieuihl ehender dan im Fahl ja die beschuldigte Fähler, wie es der Welt brauch ist, ad votum meiner Müssgönner sinistre ausgedeutet werden sollen, habe ich einen neuen aufgang der Gnaden zu hoffen?

Ich bitte zu behertzigen, das meine guetter vnd köstlichen mobilien durch den einfahl ruinirt, vnd Gott waiss, wie erbärmlich zu Grundte gerichtet, dass ich in einer neunmonathlichen harten Gefängnuss andere, die weit mehrers opere et intentione etiam recidivi gesündiget, gleich gelitten, dass ich bis anhero von der ganzen weldt mit Ehr und reputation in disem Arest lebendig begraben gelegen, folglichen wan auch Eur Mays. so ich

nicht hoffe, mich straffwirdig erachteten, zu genuegen abgebüesset.

Ich bitte ad superiora saecula ein wenig zurück zu gehen vnd ex innumeris nur ainss allergnädigst zu gedenkhen, dass als der König Bela von den Turkhen vnd Tartaren uiberfahlen, geschlagen verjagt, ohne Volkh vnd Mittel sich auf mal tempo reterirt, zween Brüeder Annicii, ex quorum prosapia et comitum de Habspurg et mea familia derivatur, vnd einer Micheletti, auch meines Geschlechts, die von ihr Päbstl. Heyl. denen italienischen Fürsten und Venedigern hernacher zum Succurs geschikhte Armeen geführet, bey dem Schloss Drivenik nachgehents Grobnik invocato prius divino auxilio mit dem Erbseindt dass bluethbadt gewaget, 3 Tag vnd Nacht dubia semper victoria gefochten, endlichen der Barbaren Kriegsheer ritterlich in die Flucht geschlagen, überwunden vnd den Zweig erhalten, ohne welchem das Vatterlandt vnd villeicht sub immani jugo ewig hette seufzen vnd dienen müessen; so auch höchstgedachter Khönig vnd sein Khönigreich wohl erkennet. Vnd alss obgemelte drey meines Geschlechtes, die zwen Annicii vnd Micheletti, denselben widerumb in sein königl. Residenz Jaiczam thriumpfürlich eingelaitet, sie ob novam veluti consternatae gentis regenerationem immenso jubilo et regnicolarum proclamatione Eretter des Vatterlandes, des Khönigs, vnd der khönigl. Crone begrüsset, annebenss ihnen und ihren nachkomenden zur dankhbahrlichen erkhantnuss magnificentissimo regio diplomate nicht allain der gantze mit Türkenbluth benetzer district Vinodol von der Statt St. Veith am Flaum an biss auf Sibenik, vnd in allen dreyssig stattliche Herrschaften, Veglia, Segnia, Modrusia, Bihatz, Szluin, Czettyin, Thrsatz etc. geschenkht, sondern auch villfaltige ansehentliche praerogativen, immunitates vnd privilegia erthaillet worden: inter reliqua haec, quod bona et jura familiae meae nulli foro regni nisi soli regi immediate debeant esse subjecta; quod personae nostrae ad nullum aliud judicium praeterquam solius regis possint citari, quod bona universa a solita dica regia aliisque regni impositionibus et oneribus sint immunia, quod in iis absolutum et liberum jus gladii plenaria regali potestaté valeamus exercere, quod extenso Banderio et personantibus tympanis ipsam residentiam regis, aliasque liberas civitates ingredi liceat, quod in defectu seminis et familiae contra morem regni superstes liberam habeat bonorum dispositionem, neque ea ad regem devolvantur, comissum itidem jus cudendae monetae, vnd andere Freiheiten mehr, die mir alle in defectu deren auf meinen guettern vorhandenen

khöniglichen Brieffen in dieser widerwerthigkeit nicht beyfallen. Ich bitte ebenfahls allergnedigst zugedenkhen, das widerumb meine vor-Eltern, subsecuta alia infeliciore rerum convolutione, achtzehn auf etlich millionen sich erstrekhende Guetter pro fide Austriaca zu uerlühren vnd mit lährem nachsehen dem Erbfeindt in seinen rachen stekhen zu lassen genöthiget worden; das in dem ersten Krieg mit den Venedigern ein Frangepan, tanquam generalis augustissimae domus, per proditionem captus ab hostibus pro recuperanda pace die gantze Insel Veglia hergeben und abtreten müssen, ohne deren Uibergab kein Fridt zu hoffen wäre, darfür aber biss heutige stundt, obschon die capitulationes in sich gehabt, er solte ex mediis augustissimae domus rantzionirt werden, annenbens dato noch die hechst vinculirte obligationes vorhanden, ainige ergözlikheit nicht überkhomen; vnd dass mein Vatter selber von sechzenten Jahr seines Alters an biss in dass 74ichste durch alle chargien dem hochlöblichsten Ertzhauss gedienet, Oberhaubtman zu Zengh, nochmahls General zu Carlstadt gewesen, aus Thürkey pro augmento christianae fidei vihl seelen geführt, die Granitzen beuestiget, und alle Türkhische vorhin biss in Craner-Landt bescheheue excursiones abgeschnitten; dass gleichmässig mein Vetter von Jugent auf in dero Khriegsdiensten, auch Oberhaubtmann zu Zengh et regni Banus, in foro Julio die Venediger geschlagen, und ein solche Victori geliffert, dessen Frucht dass bochlöbliche Erzhaus täglich empfindet; dass meine brüeder anfangs haubtleuth, hernacher Vice-Generals Persohnen, prout notorium, in vornemben treffen wider den Erbfeindt obgeziget.

Ich bitte ein allergnedigste reflexion zu machen, dass ich mit dem verstorbenen Grafen Zerini in allen occasionen vnd Treffen gewesen: Slatina, Moslavina, Sopie geschlaift, 18 dörfer eingeäschert vnd 1200 christliche Seelen auss der dienstparkheit erlediget, dass in verwichenen Türkhischen Krieg auf mein aigen Spees, ohn entgelt vnd Vnkhosten Euer Mays. 400 Soldaten aussgehalten, dass ich ebenfahls mit dem jetzigen Grafen Serinio bey allen Treffen mich eingefunden, den linkhen Flügel geführet, als wir beede nur 1500 man starkh den Bassam Cingitz vnd der seinigen von Früe an biss nachmittag 2 Uhr dubia semper adhuc victoriae alea achttausent geschlagen, Euer Mayestät 20 Fahnen geschikht, vnd durch dises glückliche Treffen Steuer, Cärnthen vnd Crain nechst Gott erhalten. Alle bey dieser und anderen occasionen mit Leib une Leben pro salute Majestatis Vestrae et totius Christianitus ausgestandtene Gefahren vmbstendtiglich zu beschreiben, were zu weitleufig; dem ganzen Landt, vnd zuforderist denen Gränitzen ist durchgehendt, wass ich mit eigner Handt,

ohne Ruemb zu melden, praestirt, am besten bekhandt.

Endlichen thue ich mit aller unterthäuigsten respect auch dises berühren, dass gleichwohllen der Anfang ab executione beschehn, die Schlösser vnd Guetter überfahlen, und Gott weiss, wie mit denselben ferfahren, hingegen ich nie citirt, nihemahlen gehört, der beschuldigte rebellion weder mit Volkh noch mit Gelt ainige Anzeigen gegeben. Ja sogar nur 16 fl. reich, mit welchen man wenig Krieg führen wurdte, gereiset, vnd ultro ad pedes Suae Majestatis, ad sedandum coecum populi rumorem komben: "princeps judicat ut deus (Bald. in L sancimus cod. de judiciis), deus autem non incipit ab executione contra inauditos; quamvis enim, utpote omniscius, optime cognitam haberet Adami transgressionem, tamen vocavit eum,

ubi es, audivit, cognovit, deinde primum sententiam tulit. (Genes. c. 3. Idem observavit cum Pentapolitanis: "descendam et videbo utrum clamorem, qui venit ad me, opere compleverint." (Can. Deus omnipotens 2. 9. 1.)

Ich will aber, cum quod factum est infectum fieri nequeat, dissorths keine weithere deduction gebrauchen, hoffe allein, man werdte nicht so genau auf die oben A beschuldigte vnd a posteriori diluirte vermeintliche Fähler als meine selbst aigne vnd meiner Vor-Eltern merita Acht haben; in welcher Vertröstung gelangt an Euere Kay. vnd Königl. Mayestät mein allerunterthenigstes Anrueffen vnd bitten, die geruhen doch aus angebohrener Milde vnd Guettigkeit diser so harten langwierigen Gefängnuss, die schwerer und schmerzlicher alss der Todt selbsten ist, mich allergnädigst zuentmüessigen, cum restitutione bonorum et officiorum die vorige Freyheit zunergönnen, vnd ohne alles weitere fiscalische widerwertige procesiren vnd gefecht, deme zu entgehen ich dero Clementz zu Fuessen lige, in die Khayserliche und khönigliche, sola adversariorum ope biss hiehero vorenthaltene, schutz und Gnaden widerumben an vnd aufzunemben, ich verschulde es mit meiner wehrenden treu auch darstreckhung Guet vnd Bluths, Gott aber mit Verleihung Euer Kay. Mayst. glücklicher Regierung, triumpfirlicher Viberwindung der Feund vnd einer erwünschten posteritet des hochlöblichsten Erzhauses von Österreich. Euer Kayserlicher vnd Königl. Mayestät allerunterthänigster Vassal, threugehorsambster diener Franz Mahrggraf Frangepani.

Naslov: An die Röm. Khay. auch zu Hungarn vnd Böhaimb Khönigl. Maystat, Ertzherzogen zu Österreich, allervnterthänigst fuessfahlendes, hechst flehentliches Bitten Francisci Frangepan, Grafen zu Thersatz. Praesent:

21. Decemb. 1670.

Na hrbtu: Der Röm. Kaiserl. Mayestät Rath vnd N. Ö. Camer-Procuratorn H. Georgen Freyen, beeder Rechten Doctoren, mit der Verordnung zuzustöllen, dass Er sich in dieser Veranttwortung oder Bericht des Grafens Frangepans genuegsam ersuche, vnd sich sodann bey dem Herrn Praeside des in sachen verordneten Königl. Judii delegati vmb werner befelch gebihrendt anmelden solle. Ex mandato caesarei iudicii delegati. Wien den 3. Jannuarii 1671. H. S. Khrumbacher.

U c. drž. arkivu u Beču.

# **591.**

1670, 29 prosinca. Beč.

Leopold priobćuje predstavku vojnoga vieća od 15 o. m. dvorskoj komori; nedopušta, da se grofica Katarina Zrinskova pošalje u Beć, ali neka se kćer od nje odieli i pošalje u koj štajerski ili koruški samostan. Od ugarske komore imadu se za nje tražiti haljine i rubenina.

Ibid.

# 592.

1670, 30 prosinca. Bečko Novo mjesto.

Knez Fr. Frankopan piše knezu Lobkovicu moleć ga za zaštitu i pripominjajuć, da nezna o sebi drugo kazati, nego što je pisao u posljednjem na dvorskoga kancelara izvieštaju.

Ibid.

## 593.

#### 1670, 31 prosinca. Beč.

Lepoldo odpisuje vojenomu vieću u Gradcu na njegovu predstavku od 15 o. m. da nemože dopustiti grofici Katarini Zrinskovoj u Beč; ali kćer imade se od nje odružiti i smjestiti u samostanu ili u Gradcu ili u Celovcu ili u Steyeru.

Ibid.

## **594.**

# 1670, 31 prosinca. Beč.

Leopoldo odredjuje preko dvorske komore, da, pošto se čuje, kako Zrinski i Frankopan mnoge osobe primaju u tamnici, ondje se goste i igraju i kroz sluge glasove razašilju, zapovjednik gradski imade zabraniti ulaz svakomu, isto i goštenje, te neka jim se dadne, što tamničarom ide; a niti sluge njihove neimaju medju sobom obćiti ni drugovati.

Did.

## **595.**

## 1670, 31 prosinca. Beč.

Leopoldo pomiluje pristaše Petra Zrinskoga, navedene u predstavci voj. vieća od 5 i. m. radi zadane jim po gen. Herbersteinu rieči, te jih povraća u prvašnje časti i uživanje dobara. Odobrava, da se Stjepan Ivanović digne sa časti; pisano je grofu Nikoli Erdodiu, da predloži drugoga na njegovo mjesto. Ima se pozvati, da predlog uskori.

Drugim pismom istoga dana razlaže car nutrnjo-austrijskoj komori, da o tom pomilovanju obaviesti ugarsku komoru dvorsku, pa da se pomi-

lovanim njihova dobra vrate.

Ibid.

#### 596.

1670, 31 prosinca. Bečko Novo mjesto. Pismo Petra Zrinskoga na nutr. austr. kancelara bar. Hochera.

Illustrissimme et excellentissime domine, domine patrone colendissime! Servitiorum meorum addictissimam comendationem. Sperabam, excellentissime domine, natalem Domini nostri cum recursu novi anni mihi quoquo afflicto captivo clementiae et misericordiae partum adfere; et licet omnibus cum gaudio et exultatione refulsit, mihi tamen video influentiam planetarum fatalium adhuc incessanter operari, et ingentem indignationem mei clementissimi domini minime minui. Quo me vertam? quo confugiam? nescio; omnes laetitiis, hilaritatibus hos dies sanctos transigunt, ego solus absque spe, absque solatio, in moerore derelictus pereo. Nunc pro auspicio felicis novi anni recursu venit edictum seu mandatum Suae Maiestatis mihi propositum, quatenus ab omni conversatione penitus arcear. Profecto, excellentissime domine, (Deum testor) valde exiguam conversationem hactenus habui, nec me haec affligunt adeo, praeter quam quod exclusus a gratia mei clementissimi domini speratum et promissum portum clementiae et gratiae assequi non possum; cum tamen, Deus scit et orbis, semper studui indesinenter pro posse meo fideliter inservire. Recurro

ergo ad excellentiam vestram ut mihi ignoranti et erranti ac conpuncto corde condolere quis possit, ne desistat. Meae miseriae in dies augentur nec ero idoneus meo clementissimo domino et mihi ipsi esse utilis, si adeo elongabitur Suae Maiestatis clementia. Navis deserta non capax est fortunae. Forsan veniet tempus, ubi mea fidelia servitia grata esse poterunt, ubi hanc maculam mihi inflictam et delere et sanguinem meum Deo, Suae Maiestati et patriae gloriose sacrificare potuero. His auguror excellentiae vestrae plurima felicia festa cum suo contento assequi et feliciter transigere. Et me humillime favori et gratiae recommendo. Illustrissimae et excellentissimae dominationis vestrae servitor humillimus P. a. Z. captivus. Ex carcere Neostadii ultima Xbri 1670.

Na hrbtu: Comitis Petri Zrin ad excellentissimum d. Cancelarium

aulae pro sui liberatione ex carcere Neostadii ultima Xbris. 1670.

Ībid.

## **597.**

1671, 2 siečnja. Gradac. Pismo Katarine Zrinskice na cara Leopolda.

Aller Durchlauhtigister, gross Mochtigester, vniberwindlihester Romisser Khasser, auh zu Vngern vndt Böhemb Khonig etc. etc. oller gnedigester herr herr vndt Khonig etc. etc. Von dem nay gebornenen Khrist Khyndellain Jessu vnterstehe ich Mih, armessh Erdwirmöllay, vndt mitt mainem armen gebeth undt h. Comonion in Ermanglungh ssunsten aller anderen mitlen Eyer Kays. vndt Khönig. Maj. ein glikhsseliges frid vndt froiden raihess ersprissliches Nayess Jhar in tiffester Demoith an zu winzhen auh von herzen verlangeth dass Eyer Khay. May. in aller glykhsseligester Rögirungh undt Vermererungh dess h. Römissen Raihss, noh Dero aller gnedigester zu frydenhait vyll und one zhall verleben ssollen, glaih bie ein jeder traier Vasall, vor wöllichen ih Mih auh bis in Tott allzait bekhene, flaissigesstess zu biten sshuldig ist.

Main hegste betribte Sell, dero sshmerzlihess anligen Eyer Kay. May. anvor bebust ist, bezwinget min Tagh vndt Naht, die empfindliheste Khasserlihe vngnadt, In die Ih ssambt Mainen liben Ehöman vndt Khinderen gefallen bin, vnaufherlich zu betrauren, zu Deme sso ssaindt sshon ganzer 9. Maneth, Iner wellichen ih ormess waib von Mainem Liben Ehöman, noh anzigen Shon niht Ein Geringestöss worth zu Einer Trestlicher Nohriht

erhalten habe.

So ssaindt mir auh alle gytter, sso woll auh ligende vndt forende Mobyllia, dermassen vnverssehen hinbek genomen worden, dass ih undt Main 10. jahrigess tehterle unbekhlaidt, jo mör tetter alles lebendigh, noher Gräzh auf Eyer Khays. May. gnedigesten bevelih gefirdt worden bin, oldo ih shon 6. Maneth in sso strengen aresth bin, dass man ausser Einess fromen gaistlihen begen Der h. Mössh undt abwortung Mainer ormer betribten Sellen, Einzigen Mensshen niht zu mihr einlossen, neben Deme bin ih alsso ssleht bedint, dass ih ausser 2 Diner undt einer Einzigen stubenmenssh, Diesselber Dess auf worten bederftig ist, ssunsten niemanten Meher habe. Iber dissess ist Mihr von all hissiger hohlöpl. hoffkhamer Iber Dass wohen gelth Ein Dermasshen Mihr hegst besshwerliches vnruywigess Manssh zugestöllt worden, welche ssih vntersteht Mih zu vor betribtess ormessh Waib inss angessiht Mitt Bestia vndt anderen ssmohworten, die

ich auss trogenden Respect Ihr Kais. May. vor zu tragen vnterlasse; vndt ob wollen ih mih bei Dero hohlobl. hoffkhamer mit demitigen Memoriallen vmb Erledigungh sso vnlaidentlicher Mortificacion bekhlogeth, habe ih Doh nihss Derhalten.

Welhess alless wenn ess Eyer Khays. May. aless negst gott Mainess aller gnodigesten Khasser, Khönig vndt herren etc. aller gnedigester Willen und auh beuelih ist, bin ih allezait willigh vnd beraith alles mitt ge-

duldt, Jo auh Dem Tott sselbsten auss zu stehen.

Dem noh khan Ih khnieffallender Mit Dissem Main Einfeltigen Demitigen Suppliciren zu Eyer Khay. May. alls umb die 5. bunden Jessu Khristy bitendt, ssie bollen diss 2. Dermallen högst betribte Famylia, die doh shon vor vill hundert Jharen Dem hohliblichen hauss Esterreich etc. aller Trailichest gedinth, mit Ihren gnödigesten Augen anzusehen vndt in Dero Khay. gnod Durch Dass auh Nay geborne Khrist Khyndelain Jessu In vnsser omelay bider aller gnedigest gelangen zu lasshen, belichess mich allain ormessh betribtes Waib werde leisten khinen, vndt hoffe nah der angebornen högst libliheste Mildigait Euier khaysserlicher gnedigesten beandwortung, zu Demo Khay. gnoden mih ssambt Mainem ganzen hauss aller Demitigest zu fyssen berfendt beuelche. Eyer Khay. vndt Khönig. Maystätt aller demitigeste Vasallin, sso lang ih leb, Anna Catharina Graffin von Serini, gebornie Frangebanin. Datum Grätzh auss dem aresth den 2. Januarij 1671.

Na hrbtu: Anna Catharina Graffin v. Zrin an Ir Kay. Maystät lamentation wegen Ires Ellenden und betrüebtén standts in arrest und wider aufnembung Irer vnd der Irigen zu Kay. gnaden. Gräz 2. Jan. 1671. Ist weiter nichts darauf expedirt worden. Wien 10. Martij 1681.

U c. državnom arkivu bečkom.

Ibid.

#### **598.**

1671, 2 siečnja Gradac. Ana Katarina Zrinskica prosi kneza Lobkovica za posredovanje kod cara.

Ihr hochfyrstlichen Gnoden, durchlaichtiger hochgeborner Fyrst vndt herr, herr Obryst Hoffmaster. Eyer hochfirstlichen gnoden, khume ich Mit dissem sshraiben glikhsseligess frid vnd fraidenraichess Naies Jhor Mit aller demuth anzu Winzhen, Nicht allain dissess sondern Dero noch ane Zholl Mit allen Wirdigesten Contento gessund vndt frayden zu Erleben, welhess Ich alss Ein dinerin Von dem allerhögsten bethö und Verlange. Gnediger herr obrist hoff Master! ich Wassh in Mainen grossen besshWernussen niht, vohin Main Zu flücht Zu nemen, allss Zu Ihro Maystätt Vnseren aller gnedigesten Herrn vnd Khönig und nach Inen aber Zu Ihro Maystätt aller grossesten Mynister, alss nemlichen Zu Eyer hochfyrstlichen gnoden alss Maines ganzhen, hauss Jeder Zait grosser patron. Jiez ist Zaitt gnödiger herr obrist hoffmaster! dass sie an Vnsser ormess Vndt ganz Ruynirtes hauss. Ein gnedigen Onblikh Lisseten, dem Main Libster Ehegemahell, ih und alle Vnssery orme Khynder, sso Zerstrath ssain dass Einess Umb dass andery nicht Wassh, alss nemlichen ist 9. Moneht dass ih Von Mainem libsten Ehegemahell Khain nahriht niht habe, vinb den ainzigen Shon auch dess glaichen, selbsten bin ich do Zu Gräzh Mit Mainer 10 Jariger

Tochterle in Einen sso ssarffen aresth, dass Man gor Khainen anzigen Mönsshen Zu Miher Lasth, ausser Eines Gaistlichen Wegen der h. Messh, dass Ih sso gar Khain anzige ansprah niht habe In solichen Mainem grossen herzen Ladt Vnd betribnissen, die ich ormess Khrankhes Waib habe Vnd austehen Muss; alss daran denkhendt, doss Vnser aller gnedigester herr Ihro Maystött grosser geffaster Zhoren sso strong ob Vns sehr ormen ErdWyrmellain ligt, das alle vorge beste guitte fraindt ssich Mit Einem Einzigen guiten Worth Vor Ihro Maystött nicht melden wollen oder terffen: dass also gross vndt Khlain Iber Vnss hondt Vndt Macht haben; alss nemmlichen Ein Jungfrau Von der hisgen hoch Löblichen hoff Camer zu gestell ist, die ssolte an dass Wohen gelth ossgab; die sselbige aber Mih; one dissess shon betribtes Khrankhes Waib, alsso Mit ssMelichen Worten Vnter Main gessiht, als nemblichen Mit Bestije Vnd anderen, die ich aus tragenten Respect Vnter losse herain zu sezhen, Vnd Wen nicht gaistlicher Trosth Mih derholten hatte, ist nicht Meglichen hete Missen In Ein VerzWaifflung, begen Ihrer Khumer; den bei Tagh Vnd Nacht ist Ein Ramahall (sic) in hauss Wegen Ihrer, ist Miher VnMöglichen gnediger herr obrist hoffMaster Lenger Mitt Ihr aus Zu stehen, den dass gehet sshon 4 ganzer Moneth dass ich sso geblagt bin Von ihr, bin boholl') ih Mit Mainem demitigen Memorial Vndt Suppliziren bin dahin Zu EffterMahlen begen ihrer Shon Einkhumen, glaich Woholl noh Khain Veranderung Mit Ihr gessehen, dass ist Mainer ormer Sholl Ein grosse gaissell, die Mihr nie ruig lasth in Mainer one dessen grossen betribnissen die gott Vndt Maine Paicht Vatter am aller besten Wissen; darzui bin ich ssleht bedinth, den habe niemanten alss Ein anzigess fremtess stuben Menzh, die Mih vnd Main techtorle bedinen builh (will), Vndt 2 diner die auch niemanten bezhallen bihll2); ist boholl Zu Mainem Techterle noch Ein bedinte Zu gestellt, die aber alle, baill ligernhofft Vndt Khrankh ist, die bider sselbsten bederftigh ist das Man iher alss Khrankher bedinen ssoholl3; Vndt begen disser Jungfrau alss mainer gaissell Vndt fögfaver Khinte ih auh NiManten guiten neben Mainer derhalten; den ssie Mit allen sso grob Vmbgeth dass disse khom bai Miher Verblaiben Khenen, habe beder Khoh, Weder Köhin, allain dess Coperahll, der die obssicht<sup>4</sup>) der Caisserlichen Waht hat, ssain Waib, die koht Miher undt hat 2 Khinder die Ihr nicht vill Zait lassen EdWassh Zu Verihten: Man hat Miher zVar Erlaubt Ein Khin<sup>5</sup>) Zu halten, ober ssie bihlss nicht Zu lasshen, dass ih Ein anzigess Mönssh ssolte aufnemen, alain ssolihe die ssi sselbsten bihl, denen aber ich niht vil Trauen Törffte, Vndt Khönte alsso Verbarloster Laib Vndt Söhll durh Ein gahen Tott der Mallenkhollai Verliheren, den dass hoffe ih, dass dissess nicht gessiht, auss beuelich Ihro Maye. das sie Mih, obsshon in allen betribtes Waib, fer doh Ein Erliche Dama seo halten ssolte, den in Ihro Maystatt gnoden undt angeborner Mildigaith ih noh nie Mahallen Verz Wafflen Wihll, dass ssie disse grosse gnod bwider gegen Unssh ormen Loiten Erzagen berden Und bider In Vnsser or Mattoy (sic) khumen Lasshen, bie ih dan Khnie falenden bitte vmb die 5 bwunden Jessu Khristy vnd umb die 7 Schmerzen Maria der Muitter gottess Eyer hochfyrstlichen gnoden, die derbarmen sih iber Unsch orme Ihre Diner vndt Dinerinen undt tuin Ein

<sup>1)</sup> wohl, 2) will, 3) soll, 4) Aufsicht 5) Köchin.

Vorbit fiher unssh bai Ihr Maystöt, unsern allergnadigesten Khasser undt Khonigh, sie sollen umb dass naigeborne Khrist-Khindellain Jesu zu disen naien Ihor unssh mit Ihren khaserlichen Gnoden derfraien, undt zu dero Mildigait undt Gnoden khumben lassen, und sich unser erbarmen undt nicht lenger in Dero Ungnadt leben lassen, bihl also mid getresten von Eyer hohfirstlihen gnoden einer allergnodigesten beand Wortungh auf dises main gehorsambes supplizirren, und biten Eyer hohfirstlihen Gnoden, als Maines gnedigen herrn obersthoffmaster aller demitigeste Dinerin bis in Tott Anna Catharina Gräffin von Serin. geborne Frangebanin. Gräzh aus dem Aresth den 2 Januarii 1671.

Vlastoručno pismo u roudničkom arkivu.

#### **599.**

1671, 16. siečnja. Karlovac. General J. J. Herberstein isvješćuje kneza Lobkovica, kako je našao u Zagrebu hrvatsko plemstvo oduševljeno sa svoga kralja i pripravno sa njegove osnove; traži naputak.

Carlstatt 16. genaio 1671. Graziosissimo principe! Il silenzio, che V. A. resta servita d'usar meco sopra le prolisse informazioni, che col umilisime mie le died' il ottobre passato, di ridurre questi stati in provincie ereditarie all' Augustissima casa, sicome io l'ho sempre stimato un atto della sua infallibile prudenza, così da me è stato preso per un tacito comando di non inoltrarmi più avanti; e per ciò sepolto in un profondo rispetto io già havevo ritirata la mano da ogni pratica. Ma bollendo negli animi dei più affezionati quei sensi, di quali io pria gli haveva imbevuti, non solamente in qualli ha preso piede l'ardore, ma trapellatosi per opra dei medesimi anco negli altri, più che mai s' invigoriscono le speranze d' ottima riuscita: mentre parte degli stessi pocchi, che ripugnarano, si trova guadagnata al nostro partito; onde ho giudicato mio debito di darne novamente riverente raguaglio a V. A. Trovandomi io dunque in Segna alla visita di quei confini, mi fù per staffetta espressa transmessa da Zagrabia una lista di molti nobili sottoscritti di propria mano a sostenere sino alla morte la nostra parte; per lo chè io ritornando dal Mare ho voluto passare a Zagrabia, dove fermatomi qualche giorni ho in effetto trovato gli animi e le cose così ben disposte, che non mi sarei mai tanto figurato coll' imaginazione. Quasi tutta la Nobilità mi ha in quella città visitato, della qualle non solamente non ho scoperto alcun discrepante, ma così inferuorati per il servizio del nostro clementissimo patrone, che molti erano pronti di subito terminarla col conuocare una dieta, e col farla alla pollacca anco in Campagna, se vi fosse stato bisogno, dichiarandosi essi di volere dare a Cesare gli attestati d'altretanta fede nel riconoscerlo in loro attual Signore, quanto ne danno di fellonia gli Ungheri nel cercar di sottomettersi al Turco, e col prova si chiara testimoniare a. S. M. ed al tutto il mondo il candore della loro fedeltà, dalle ungariche perfidie onninamente aliena. Taccio io quì, come la forza del loro osseguio e buon desiderio ne facesse a molti distilare il cuore in tenerezze, dico solo alla V. A. che colle spese non grandi e con poco disturbo si puonno levare tutte le opposizzioni, che rimanessero, e far l'acquisto d'un regno, che da me è unicamente sospirato doppo il servizio di cesare, perchè venga con ciò maggiormente a segnalarsi il ministerio di V. A. mentre in ossequiossa gratitudine di tante grazie, che mi dispensa, mi sarebbe poco lo sparger il sangue per sua gloria. Mi condoni V. A. se ardisco di suplicarla, che si degni rifletter e alla floridezza di questi paesi, al' integrità et unità della religione, al corragio insatiabile di queste genti, onde più si nobilita l'acquisto, e di considerare l'importanza di questi siti, che sono da questa parte il propugnacolo della christianità; ma quel che più rileva è, che se si lascia fuggire l'occassione presente, non ci verrà più facilmente nelle mani la fortuna. Fra tanto supplico l'A. V. di comandarmi, cosa ci abbia di fare, se prosseguire l'incominciato opure se debba ritirarmi, o se forse per esser ella di souerchio occupata dalla multiplicità de' suoi affari, fosse bene d'intendermi per lettere col sig. cancelier maggiore o con altro soggeto, che lei giudicasse più a proposito, non havendone sin'ora fatto per debito della mia rivevenza motto imaginabile ad alcuno, bensì dalla vedova contessa Zriniana è stata publicata quella voce, che di questi emergenti in molti luoghi si fa sentire. Jo con ogni umiltà G. G. conte Herberstain.

Ibid.

## 600.

## 1671, 17 siečnja. Beč.

Leopoldo daje hrvatskim stališem i redovom na znanje, da je pomilovao Franju Berislavića, Gašpara Čolnića, Ladislava Černkocija, Gjuru Gothala, Stjepana Gerecia, Gjuru Malenića, Baltazara Pogledića i Ivana Kamenjana, koji su sljedili Petra Zrinskoga i Frankopana, ali koji na poziv generala Josipa Herberstaina u smislu njegova proglasa od 20 ožujka 1670 "partes eorundem comitum deserendo subito sese cum suis ad signa praefati comitis ab Herberstain contulissent". Vraćaju jim se dobra.

U arkivu zem. u Zagrebu. Acta Congreg. regni 1671, nr. 4.

# 601.

1671, 20 siečnja. Karlovac. General J. J. Herberstein preporuča knezu Lobkovicu, da se kr. naredbom sazove najprije banska konferencija, onda sabor hrvatski, u kojem bi se imalo zaključiti odciepljenje Dalmacije, Hrvatske i Slavonije od Ugarske.

Carlstatt 20. genaio 1671. Graziosissimo principe! L'umanissima di V. A. di 3. corrente, resami oggi, sicome mi fa conoscere, che la sua benignita non ha posto in oblivione la mia riverenza, e che la clementissima grazia di cesare continua a felicitare la mia servitù, così non mi lascia luogo di sapermi altro desiderare, che l'incontri di comprobare col sangue, di quanto zelo e divozione sia animata la mia fede. Haurà V. A. inteso da una umilissima mia della settima decorsa il buon incaminamento delle cose, le quali uanno sempre più incalorendosi a nostro vantaggio, mentre a questa nobilità pare un' ora mile anni di esser fussti delle mani di Magnati, havendo senza fine incaloriti gli animi il clementissimo perdono impartito da cesare ad alcuni, che nelle passate revoluzioni parevano notati di reità. Ora il negocio è scoperto e và per le boche di tutti; onde il mio riverente parere sarebbe che da parte di S. M. si scrivesse alli luogetenenti del regno, monsign. vescovo e 'l sig. conte Nicolao Erdedi, per

far una convocazione de più vechi e pesati del regno per scrutinar quegli espedienti, che si richiedono in sì calamitosi tempi alla salute del regno et al buon servizio del patrone, nella qualle assemblea discorso che si sarà del nostro affare, si potrà intimare una dieta, e collo sforzo del nostro seguito darne l'ultima mano; e se l' A. V. giudicherà necessaria l'assistenza d'un comissario, che rappresenti le parti di cesare, potrà ella darne l'incombenza, a chi le piacerà e le parerà più a proposito. Per ora io non ho promosso altro, che la separazione di Schiavonia, Croazia et Dalmazia dall' Ungheria, e reduzione degli Stati medessimi in ereditarie provincie della casa d'Austria. Stimando ciò per adesso colpo sufficiente, mentre il tempo, arbitro delle cosse, somministrerà mille mezzi per l'incorporazione, ed altri regolamenti intorno al governo. Anco questa volta scrivo a V. A. poi se ui sarà bisogno in confirmità, de' suoi riverentissimi cenni porgere gli uisi a-S. M. quantunque per mio umilissimo sentimento sarebbe meglio di continuargli a V. A. per sfuggire le lunghezze ed irresoluzioni de' consigli e per schivare qualch' altro disastro, che potesse insorgere per esser le cose risapute da multi. Ad ogni modo esequirò, quanto mi comanda, coll' obedienza osseguiosa. Mentre la supplico a donarmi honore di sottoscrivermi D. V. A. Herberstain.

U roudničkom arkivu.

#### 602.

1671, 24 siečnja. Beč. Marino Zorzi o dogovorih u Požunu i izvještaju gen. Heistera iz gornje Ugarske.

Non piacciuta la tarda maniera, che s'osserva in Possonia, ha scritto Sua Maestà lettere assai calde et sensitive. La poca unione, che passa tra l'arcivescovo et il conte Rotal puo rovinar, in vece di facilitare tutti li negotiati. Nel mentre che li rei citati hanno tempo de comparire, si è risoluto di chiamare in brevissimi giorni gli stati del Regno, eclesiastici, magnati et nobili. Si manifestarà la volontà dell' imperatore nel puncto delle provisioni et occorenze a mantenere li presidij et l'armata. Per li ventiun era intimata la ridutione. La materia vien accompagnata da dificoltà rilevante. Pretendono gl' Ungari fedeli di non sottomettersi ad aggravij, sostenere la libertà con li privilegij della natione et del regno. Il cancelier, che sempre risiede alla corte, è partito per intervenirvi, non tanto per la sua carica, quanto per esser vescovo di Nitria et trà principali prelati costituito per la nobilità et per il posto. È zelantissimo della religione, fedel a cesare, et desideroso, che si mortifichino li ribelli, si sostentino le guarnigioni, introducendo una volta nel regno la concordia et la quiete.

Con essempio di staordinaria pontualità scrive il general Aister, ch'invia la preda ritrovata nelli castelli, che si occuporono sotto la sua direttione et condotta. Vi entra dinaro, gioiè, et argentarie. La summa del contante non sarà poca, et li capitali pretiosi arrivaranno a valor considerabile et importante. Tutto si consegnarà alla camera, per conservare pontualmente; doverà darne conto in oportunità aggiustata terminati li processi, et publicate che saranno le sentenze; egli riporta commendation et aplauso. Altretanto à ministri piace la di lui rimostranza, quanto forse sarà biasimata dalli soldati, che con le spoglie et bottini sogliono arrichire se stessi et le

case, non gl'errarij del prencipe.

U mlet. arkivu.

### 603.

1671, 24 siečnja. Bečko Novo mjesto. Knes Fr. Frankopan piše kancelaru bar. Hocheru.

Pro supremo dno aulae cancellario sub 24 jan. 1671. Reiteratum caesareum mandatum ratione cambii sub 30 praeteriti emanatum, et quidem ob sinistram informationem tremendum, quod nunc plane praesentatur mihi, nec promerui, nec ullo modo extitisset necesarium, nam si ab Excellentia vestra suprascriptam meam exculpationem unicam tantumodo syllabam pro omnimoda exactione habuissem, deum testor, in continenti obtemperassem, implicat enim, ut nec per imaginationem suae sacratissimae majestatis iussui, cuius gratiae ac clementiae et reputationem et vitam et universam substantiam devotissime submisi, in materia tam levi repugnare vellem; unde hic annexam debita reverentia transmitto quietantiam, et prout reliqua sic etiam huius pecuniae dispositionem iustitiae et Clementiae caesareae demisse commito. Hisce me Excellentiae vestrae favori ac patrocinio, siquidem prae frigore et angustiis pereo, pro ultimata iam tandem eliberationis definitione humanissime commendo. Manens in perpetuum Illustr. ac Excel. dominationis vestrae.

Ordine: Molto illustri signori Domenico Zannini e Sebastiano Bornignoni si compiaceranno in vigore di questa li quatro cento ducati pervenuti li da mia ragione consegnar in mani dell' Illustrissimo et Excelentissimo signore barone Hocher consigliere di stato et supr. Cancelliere di Sua Maestà cesarea. Dico ducati 400.

U c. držav. tajnom arkivu bečkom

## 604.

1671, koncem siečnja. Bečko Novo mjesto. Knez Fr. Frankopan piše kancelaru bar. Hocheru tužeći se na svoj strogi zatvor.

Pro domino cancellario sub januarii 1671. Tempore, quo comes Mansfeld custodiam mei tenuit, habebam refrigerium, ut ordinarie praeter aliam aliquando sublevationem pro vescendo cibo ex spelunca mea num antro frigidissimo (quod, quamvis omnes adhibitae fuerint diligentiae, calefieri minime potest) in proximum educerer cubiculum; ast et haec exigua reffocillatio per modernum dum capitaneum, asserendo tales percepisse ordines, mihi demitur; unde tota die solus solissimus omni consortio et solatio privus transigere debeo. Hec innovatio excellentissime dne! in tantum me affligit, in quantum videtur, me ei aliquam dedissi causam; Deum tamen testor, quod toto tempore nec per imaginationem, minus opere, aliquos ordines aresti transgressus sim, verum omni submissione et reverentia iisdem obtemperavi."

Ibid.

#### 605.

1671, 17 veljače. Beč. Replica nutrnjo-austrijskoga prokuratora dra Petra Freya na obranu gr. Petra Zrinskoga od 27 stud. pr. god.

Der Röm. Kays. auch zu Hungarn vnd Böhaimb Königl. May. Eczherzogens zu Österreich, Vnsers allergnedigsten herrn vnd landtsfürstens, respective hohansehntlich Geheimbe Reichshof-Hofkriegs-Hof vnd N. Ö. Reg. Räthe, vnd von deroselben in sachen verordnete iudices delegati etc. Hoch- vnd Wohlgebohren, wohledl gestrenge auch hochgelehrte herrn herrn etc.

Gnedige herrn etc. Demnach über die in puncto criminis laesae Maiestatys mir anbefohlen vnd wider herrn Petrum grafen von Zrin abgefaste, demselben auch ordentlich intimirte Clag A (nr. 567) derselbe mit B. (nr. 577) seine Verantwortung taliter qualiter gethan, und nun disse verers mit der Verordnung mir subdecretirt worden, ich solle mich darin nach genügen ersehen, so dann bey dem herrn praeside des in sachen verordneten hochansehntlichen kays. judicii delegati vmb vernere befelh gebührendt anmeldten; vnd aber über dessen Vollziehung mir gnedig anbefohlen worden, auf sein, herrn grafens von Zrin, eingelegte Verantwortung. B. kürzlich zu repliciren vnd eventualiter zuschliessen: als will demselben ich hiemit gehorsambst nachkhommen. Und veilen berürte meine Clag A nit allein in generalibus bestehet, sondern auch ad hypothesin reducirt, circumstantialiter ausgeführt und mit seinen beweisthumben oder probationibus statlich belegt, herr graf aber solche meistens sicco pede überschreit vnd allein in quibusdam generalibus verbleibt, dabey auch in contrarium einigen buchstaben nit beybringt, weniger sein Verschuldt, wie es sich zurecht gebührt, erweiset noch zu zeigen hat: als will ich mich vor allem auf meist berirte meine ausführlihe ganz unabgeleimthe Klagschrift und alle particular beylagen hiemit nochmahlen beruefen, auch in genere et specie alles pro confesso angenommen haben, was herr Graf von Zrin entweder gahr nit berührt, und also ipso facto tacite bekhendt, oder doch wenigist mit ainigen fundamento weder negiren noch beanthworten mögen. Im ybrigen befundte ich negst berürte graf Zrinische latino sermone gethane Verantwortung. B. also beschafen zu sein, das sich derselbe zu berürter anklag A. in wahrheit weith mehrers bekhene vnd bekhenen müsse, als er sich darüber purgiren oder sein Vnschuldt mit einig rechtschafenen fundamento zeigen mög:; gestalten dann wohlgedachter HerrGraf von Zrin in berürter seiner vermeinthen Einredt oder purgationschrift B. praeter inania verba, eaque ut plurimum extravagantia ad rhombum, vnd auf die in particulari wider ihne militirende argumenta durhaus nihts beybringt, sondern ut plurimum alto silentio praeterirt, dannenhero leicht zu schliessen, das er wider angeregt mein abgefasst in jure et facto wohlgegründete criminal-klag pro sua excusatione nichts erhebliches einzuwenden weder wisse noch habe. Volglich sich selbsten dicti criminis reum bekhenen müsse, auch hoc ipso thue, dass er sich dauon nit entschuldigen mag. Neme demnach nochmahlen alles pro confesso vnd für bekhannt an, was herr Graf von Zrin wider die sub A so klar beygebrachte proben absque rubore weder negiren noch widerlegen khann; gleichwohlen aber replicando ac concludendo in causa thue kürzlich recantiren oder ablainen, was herr graf ad dictum meum libellum A. quovis modo sive opposite sive impertinenter einfüerth.

Vnd hat sih derselbe gleich anfänglih durch allegirung des vngarischen sprüchwortes: "ipsi scilicet difficilius esse causidicum agere, quam ex ferrea clava novaculam accuere," nit zuentschuldigen, weilen zu erssezung solches angezogenen defectus Euer Exellenz und Gehaimbe den Herrn grafen ex offo einen jurisperitum vnd wohlerfahrenen advocatum adjungirt, dessen assistenz vnd getreuen Raths derselbe sich in allweg zubedienen hat.

Noch weniger hat pro 2do sich Herr graf über disses zu befrembden, das die Rom. Kays. Mayestet disse sach durch das hochanssehentlich ersezte tribunal sive judicium delegatum laufen lassen, vnd das ihme ohne das ausser seines müchesamb verdrieslichen lebens weither nichts mehr ybrig sein solle; weilen fürs erste, judiciarius ordo ac ipsa jura communia erfordern, das vor allem in hunc vel illum reum exactissime inquirirt, die zusammengebrachte acta et actitata enucleatius exanimirt, in ordentliche klag gebracht, dann reo zu seiner Veranthwortung communicirt, darüber in causa summariter replicando et duplicando geschlossen und sentenzirt werde, cum reus non sit qui accusatur, sed qui convincitur criminosus. neque existimetur reus nisi per sententiam prius declaretur (l. final l. de accusat. l. 1. et l. 14 Cod. ex quib caus. infam. irrog). Im anderten hat sich Herr graf in den mühseeligen Standt, darinn er de praesenti lebt, ausser Zweifels ex inconsulto quodam animi fervore aut potius immaturo rancore selbsten gesetzt; massen in confesso, das er neben seinen complicibus disse sehr weith ausgesehene ganz gefährliche conspiration ex sola causa eines eingebildten vermeinthen disgust vnd verweigerter promotion ex rancore animi et in vindictam ergriefen; deshalben wann er vill oder wennig verlihrt, niemandt dann ihme selber die schuldt zuzumessen vnd heisen muess: perditio tua ex te Israel."

In deme nun ich, dritens, berirte meine Klag. A. ex re nata ac materia subjecta verfasste, und sein, Herrn grafens, enormissimum crimen secundum juris dispositionem mit mehreren ausgefüehrt, will derselbe solches pro summa quadam diffamatione ac vituperio anziehen, vnd empfindlich sagen, ich thete ihme perditum hominem ac fomitem et escam omnium scelerum nennen, welches ich ex sola suspicione absque ulla probatione zuthuen pflegte. Nun aber will Euer Exellenz und gehaimben ich selbsten hochvernunftig judiciren lassen, ob sub A durch allzuglimpfliche beschreibung sein vor Gott und Welt unuerantwortlich begangen abscheülichen lasters der beleydigten Majestätt ich excedirt, und ob nit derselbe sich selbsten dardurch in der ganzen Weldt prostituirt, diffamirt und so wohl sich selbsten als die gesambte posteritet in unauslösliches vituperium gestellt? ja ich trage selbsten das höchste mitleyden, das herr Peter graf von Zrin der Jenige ist, welcher seiner so hoch meritirten familie den ewig wehrendten schandfleckh angehenkht, und dieselbe dardurch in so tiefe finsternus gesetz. Ob aber ich berürte mir anbefohlene klag A. mehr in sola suspicione vel praesumptione quam rei veritate et solido fundamento gessezt, das würd erwenthe meine klag A. neben all darinn allegirten vnd beygelegten ansehentlich unverwerflichen documentis und gegenwertige replica mit mehreren aussweissen.

Vnd neme hiemit nochmahlen vor bekhant an, das herr Graf von Zrin in vermeinther beantwortung. B. §. "nen negari potest" etc. die eum Turcis gemachte und eingegangene freündschaft wie auch gepflogene Corresdondenz und tractat abermahlen ultro gesteht und ihme selber eingebildt, Tergleichen werkh werden dergleichen frücht gebären; das er aber solches wider sein willen gethan und ausser solch gefährlich tractirter faction sein, des erbfeindtes, nit expisciren kündte, vermittels dessen auch ihr k. May. das Königreich Vngarn in sua devotione et firma permansione erhalten, thuet eines theyls res ipsa et status rei praesens das helle contrarium zaichen, anders theyls aber

thue ich nit glauben, sondern hiemit simplicissime negiren, dass anitweders Ihr Kays. Mayst. selbsten oder in dero namen von hof aus jemandt anderer solche freundschaft und Correspondenz dem herrn Grafen von Zrin, allermassen ers mit den Türkhen gessuecht und gepflogen, jemahlen verwilligt, weniger anbefohlen; danenhero und weilen herr Graf contra voluntatem sacratissimae caesareae Mayestatis so gefährlich als schändlich

gehandelt, er indebite nit angeklagt worden.

"Quod deus permiserit ista, quae dicta sunt, fieri per dominum Banum", lasse ich an seinen Orth bewenden; das aber Gott solches gewolt habe, das thue ich abermahls simpliciter widersprechen, et plus quam haereticum esset dicere, Deum velle fieri malla; hoc ipso aber das der herr beklagte haud dubie ex dictamine mali sui genii das Übel angesponnen, thuet Gott auch zulassen, dass er gestrafft werde, praemio enim et poena constat omnis bene ordinata republica, ac proinde non male cecinit olim poeta: "Oderunt peccare boni virtutis amore, Oderunt peccare mali formitine poenae!" Es gestehet herr graf mehrmahl selbst, das er seinem abgeordneten in Türkhey, dem Bukhovatzkhy, praeter literas credentiales so gahr auch pro majori authorisatione ipsius personae sein proprium Sigillum mitgegeben, zweisels ohne zu kheinem andern endte als das er daselbst. in der Thürkhey, alles pro intentione sua tractiren, schliessen, und sodann mit sein, des herrn grafen, aignen sigill roboriren möge, gestalten ich solches in meiner Klagschrifft. A. durch Allegirung der graf-Frangepanischen ersten relation C. (nr. 378-9) mit mehrern ausgeführt, dahin ich mich kürze halber will bezogen haben, und wenig anfechten lasse, was herr graf praeter rhombum extravagando einfüehrt.

Das man offtermelten herrn grafen pro vero rebelli et quidem antesignano et principali proclamirt und ausgeschryen, dardurch ist ihme knein Vnrecht beschehen, weilen nach inhalt herrn grafen Frangepanns schreiben D (nr. 108) an haubtman Ciolnicz er von denen interessirten nit allein darfür gehalten und erkhendt worden, sondern es ist solche verdambte praerogativa aus sein, herrn grafens von Zrin, noch anno 1666 den 19. Xbris mit dem entzwischen verstorbenen auch treulosen palatino comite Francisco Wesseleny de Hadad, und dem noch lebendten sed in eadem nave naviganti comite Francisco de Nadasd aufgericht hoch verpflichter und eydtlicher Verbindtnus E hiebey (br. 15) mit mehreren zuuernemen. Wohin nun disse confoederation und der confoederirten intention gangen, das thuet uns leyder gegenwärtige Zeit lehrnen. Vnd solches werden die negsthin communicirte acta in causa Nadasdiana mit mehrern ausweissen. Danenhero der der Herr beklagte mit gründswahrheit nit sagen khann, das man ihm absque causa pro capite rebellionis proclamirt, hostem patriae genant, vnd man ex invidia potius et ambitione quam necessitate rei ita exigente so wohl auf ihme, herrn grafen selbsten, als sein haab und gueth griffen. Weilen solches die unumbgenglich höchste nothurfft ac praesentissimum periculum erfordert, namque nimis sero et frustra medicina paratur, dum

mala per longas invaluere moras.

Viertens ist aus sein, herrn grafens von Zrin, aigener bekhantnus B. §. ultimo: "cum vidi etc. abermahlen leicht abzunemen, das er an allem deme, was man von ihme gesagt, so unschuldig wie er sich macht, weder gewesen, noch erfundten worden, weilen er loco citato widerumb selbsten dise formalia schreibt und gestehet: "ultimo cum vidi in me excitari ignem, nec imaginatus suae Maestatis in me furorem adeo praecipitanter oboriri, verum est, ex tunc atentius vigilavi et feci ea, quibus probam facti nunc comprobare intendunt, hocque ideo, ne trophaeis de humili vasallo suae Maiestatis aemuli mei gloriari possint" (et ultra ibidem); und obwohlen herr Graf aniezo, loco citato, fürwendt, er habe den patrem Franciscanum allein zu dem endte an sich gezogen, durch denselben collonellorum mentem erga se zu expisciren, und das er den vicecapitaneum zu Copreiniz allein zur prob per adventum Turcarum schrekhen, nit aber das er, herr graf, in ultimos illos ac insanos terminos, infidelitatis scilicet, khommen und a fideli servitio suae Maiestatis abweichen wolte, und eben zu dem endte hette er auch vmb selbige Zeit zu dem Bassa zu Canisia geschickth vnd bruckhen bauen lassen, damit er seinen aemulis einen schreckhen einjagen sollte, welches Herr graf anjezo nit anderst reden, noch facta sua illicita anderer gestalt interpraetiren khann, sonsten sich proprio verbo et calamo sentenziren vnd juguliren thete. Es ist aber das helle contrarium anderst wahr unschwär zu colligiren vnd zuschliessen, bereits auch sufficientissime gezeigt worden.

Fünfftens: thuet herr Graf von Zrin in mehrberürter seiner vermeinthen purgationsschrift B. §. misi ultimis diebus sein Vnschuldt widerum selbsten bekhenen per propria ista formalia, scilicet: "misi ultimis diebus ad Budensem vezirium partim ex desperatione partim plus aequo aductus et haec omnia publicis actis feci, ut terream mihi infensos" etc. quasi vero dem herrn grafen were zugelassen gewesen zu seiner eingebildten feindten schreckhen mit dem erbfeindt allerhandt heimbliche Verstendnüsse anzustellen, vnd dieselbe auf solche weis non absque summo, immo praesentissimo periculo et suae Maiestatis et totius christianitatis herbey zu lokhen, vnd zu grossen Vnheil anlass zu geben — disses alles sage ich, will herr graf zu seiner exculpation vndern scheinbaren praetext herbringen vnd khan es anderst nit thuen, sonsten er ihme, wie gesagt, selbsten das Vrtheil fällen thete, welches aber darumben nit zu attendirn, weilen da-

gegen das helle widerspühl gezeigt worden.

Pro 6to gestehet herr Graf widerumb, das er den Thomam Severovich in die Türkhey geschickht wie auch und das er dem episcopo Walachorum zugeschriben; will aber sich weither mit dem lähren Vorwendt entschuldigen, das im ersten er gedachten Severovich allein zu dem endte in Türkhey geschickt, zuerfahren, wo sich der Bukovatzky so lang aufhalte, vnd das er in sorgen gestandten, es möchte ein betrug hinder dem Türkhen steckhen, von den briefen aber, so dem Severovich mitgeben worden, will er nichts wissen, sondern die Vrsach dessen auf seine complices und aller Vermuthung nach auf herrn graf Frangepann schieben. Im anderten aber sagen, man hette die schreiben an den Wallachischen bischofen von ihme extorquirt, er hette dieselbe nit gemacht, und wüste deren inhalt de facto nicht: ich aber halte disses alles für lähre partheywort und vnuermögliche allein erdichte ausreden, darbey aber gleichwohlen noch disses mit mehreren abnemmen, das in allen sachen bey einem vnd andern herr graf Frangepan nit weniger als der herr graf von Zrin selbsten cooperirt, allermassen es disser in seinen aussagen öffentlich bekhendt, dis orths aber in seiner Verandtwortung B. saltem tacite noch weithers zuuerstehen gibt.

Septimo: ist herr graf von Zrin abermahls gestendtig, das er denen ober-Vngarn geschrieben, und zwar zu dem endte, damit er der gefahr entgehen möhte, will aber nit gestendtig sein, das sie, Ober-Vngarn, auf solches sein zuschreiben sollen aufgestandten sein. Nun aber haben Euer Exellenz und Gehaimbe aus oballergirten Verbündtnus E. mit mehreren vernommen, das zwischen denen drey Capi in ober- vnd under-Vngarn, wie auch Croatien, als gewesten Palatino grafen Weseleni, Nadasty vnd graf Zrinio, eine vnzertrennliche bindtnus gemacht, vnd einer dem andern secundiren solle, dannenhero anderst nicht zu glauben, als das Ober-Vngarn auf sein, herrn grafens von Zrin, bekhantlich aigenhendtiges Zuschreiben die angesponenen hostiliteten würklich ergrifen, welche dann auch von solh erwiesener hostilitet so wenig als der herr beklagte absolvirt, und ihren sentenz so gueth, als disser, werden zugewarthen haben.

Weithers thut sich herr graf, wie ich verstehe, zu denen in erster graf-Frangepanischer relatio begrifenen conditionen mehrmahlen bekhenen, will aber dieselbe nit pro crimine laesae Maiestatis sed potius actu et errore stoliditatis anziehen, welches nun widerumb bey Euer Excellenz vnd Gnaden hochvernünftigen judicio und Vrtheil beruehet, für welchen solch entworfene conditiones auf allen fahl zuhalten, und ob selbe nit villmehr das enormissimum crimen laesae Maiestatis, quam actum aut errorem

stoliditatis, nach sich ziehen.

Ich lasse zu, das dergleichen tumultus und aufrürigkheiten auch je zu vorigen zeiten erwekht oder angespunnen, gleichwohlen aber ohne gebührendte abstrafung der conspiranten nit nachgesehen worden. Es khan zwar an dem kays, hof einer oder der andere minister sich fündten, welcher dem herrn grafen von Zrin etwan in causa privata nit wohl affectionirt sein möchte, was soll aber disses Ihre kays. Mayestät, dero erbkönigreich und ländter zuentgeldten haben, cum nemo alterius odio praegravari debeat.

(l. ex causa §. 1. st. de poena.)

Die so hoch angezogene meriten der graf-Zrinischen Familie vnd das ihr selbige wegen dero tapferen thaten, sonderlich gegen dem erbfeindt, gleichsamb einen vnsterblichen namen gemacht, lasse ich widerum an ihrem orth bewenden; die khündten aber durch dergleichen tentamina, allermassen herr graf von Zrin gethan, khein incrementum nennen, sondern villmehr auf einmahl zu boden fallen; und ist nit ohne Vrsach hoch zu bethauern, das der her beklagte so vortreflichen namen und thaten seiner Voreltern und ganzer familiae unico quasi ictu auf einmahl zu boden geworfen? cum non vivat is, qui vivit inglorius; e contra non moriatur, is qui posteris

suis egregiam relinquit famam, vivit enim post funera virtus."

Es that herr graf von Zrin in seinen privatsachen, seu causis statum publicum non concernentibus, schreiben mögen was und wembh er gewolt. Dises aber hat ihm meines wenigen erachtens gar nit gebüehrt, das er allerhöchstgedacht Ichre kays. Mays. in causa status seu rebus statum publicum maxime caesaream Maiestatem hujusque provincias et subditos concernentibus praeteriren, sich an frembte potentaten henckhen, eines und anders ofenbahren, und zu solch unzeitigen sachen hülf und Rath suechen solle, allermassen herr graf von Zrin in oftberürten seiner vermeinten purgationschrift B. selbsten gestendig, und hette derselbe bey ihme selbst leicht erachten sollen, das Ihre kays. Mayst. sicher selbsten aufs eyferigst

dahin trachten, wie sie besagte dero landt und leüth in ruehigem wohlstandt erhalten mögen; und thuet manicher privatus von gemeinen Stattssachen judiciren gleich wie der blindte von der farb, auch gahr zu unzeitige consilia sezen und aufweckhen, an welche besser were gahr nie zu gedenkhen, als vor der Zeit damit umbzugehen; gestalten dann herr graf dato noch nit zeigt, das der erbfeindt über den anno 1664 mit ihm getrofenen frieden wieder offt allerhöchstgedacht Ihre kays. Mays. dero Erbkönigreich und landter zu einem krieg oder feindlichen anfahl den geringsten anlas geben oder auch den wenigsten gedankhen gehabt, ausser was herr beklagter und seine complices selbsten an die handt geben; und sich omnibus modis bemüehet, derentwegen dann sie nit unbillich des lasters der beleydigten Mayestet inculpirt und beklagt werden.

Ich lasse gleichfahlls an seinen orth bewenden, differentiam scilicet magnam esse inter scientiam militarem et juridicam, ac martis alumnum esse posse partim vitiosissimum, partim virtuosissimum; dis orths aber es khein ansehen gehabt, das herr graf von Zrin die von ihm praesumirte bonas virtutes exerciren, ac eas pro Deo, patria, domino suo et amicis appliciren, sed potius contrarium tentiren wollen; und disses hat communis fama auch sein; des herrn grafens, sowohl als seiner complicium aigens

verüebte acta et facta clar an tag geben.

Achtens: ist herr graf von Zrin abermahlen geständig, der vorangezogenen mit dem gewesten herrn Palatino grafen Weseleni aufgerichten liga und Verbindtnus; thut sich aber mit deme entschuldtigen, das er solche wider Ihr kays. Mays. nit verstandten, und selber, als er die mit einlaufendt türkhische correspondenz vormerkht, corrigirt, immo ihr kays. Maysth. selber offenbarth, welche entschuldigung allerdings gueth uud gnug wan herr graf von Zrin darbey verblieben were, und tempore subsequent nit weithers vergrifen hette; weilen es aber dabey, wie aus erster klagschrift A. mit mehreren zuuernemen, nit verblieben, sondern in anderweg gröblich peccirt worden, welches obuerstandenermassen die wider herrn grafen de Nadasdi einkhommendte acta mehres auswaisson werden, als khöne herr graf mit solcher ofenbahrung propter facta ex post facto subsecuta gahr nit entschuldtiget sein.

Neüntens: bin ich über das in meiner ersten Clagschrift under angezogenes projectum seu certas condiones hiebey F. verstandten, will mich in selbigen tanquam materia odiosa weithers nit aufzuhalten; gleichwohle aber dabey nit glauben, dass herr graf von Zrin, als ein Capo oder haubt der confoederirten, nichts davon solle gewust haben; es thue nun derselbe zu seiner vermeinthen entschuldigung coloratos praetextus beybringen, souill er immer wolle, res ipsa loquitur, und haben die von weithem gesuechte entschuldtigungen nit stat, ubi veritas in contrarium ap-

paret."

Gleich wie nun herr graf negst berürtes projectum oder in eventum aufgesezte conditiones. F. mit seiner Vnwissenheit beanthworten will, also auch beginnet er, pro de c i mo, sich von der saubern instruction G. sinistre zu entschuldigen, so aber darneiben nit angehen khan, weilen in facte wahr, das berürte unverantwortliche instruction in rerum nexu verhandten undt mues unwiedersprechlich von dem Herrn Beklagten ein ursprung haben. Weilen der Bargili, seu sicto nomine abbas Palmerini, mit solcher instruction nit allein in Pohlen an königl. Hof gereist,

sondern auch von dannen auch ihme, herrn grafen von Zrin, inhalt der beylag H. relation gethan, und sich darin auf die angehendigte ordre beruefen; neben deme thuet herr graf Frangepan in seiner übermessig abgeforderten Verantworthung, in specie über die höhst ehrenrürige instruction under andern nachgehendte formalia schreiben: "Weilen aber ich bemelte instruction kheines wegs adinventirt, sondern auf bewegliches Zureden des herrn grafens Zrini aus seinen aufgesezten croatischen, meiner vernommenen aussag gemes, blos ins Wälsche transferirt, auch die gröbere injurien in ipso transumpto ausgellassen, nachgehendts aber ad ipsius (scilicet comitis Zrinii) instantiam propria manu ad marginem denuo inseriren müssen, so habe ich in deme unvorsichtig gehandlet, quod unquam huius modi translationi manum admoverim, nit aber als hette ich dergleichen ex proprrio cerebro adinventirt." Haec Frangepany.

Aus deme leicht zu schliessen, wer der author obangezogen verdambten instruction und der darin unwarhaftig als unverantwortlichen injurien, detractionen, und hochstramessiger Verleimbdungen gewessen und noch seye, und ob zwar dergleichen hochlästerlich injurien adversus ipsum principem das formale crimen laesae Maiestatis aigentlich nit nach sich ziehen, so ist doch gewiss, das solches laster saltem poena extraordinaria pro at-

trocitate dicti aut scripti zu coerciren (cap. 7. ext. de maledict.).

Ailftens: gestehet herr graf widerumb selbst, das er sich umb ein gewisses polnisches subiectum beworben, so er in Frankreich verschikhen möchte, will aber dabey nit gestehen, das solches zu übler intention oder wider Ihre kays. Mays. angesehen gewessen, welches zwar hette sein khönen; allein neben negst vorhero allegirten conditionen F. der verdambten instruction G. und des Bargilii relation H. auch all andere die verwichene zeit hero durch herrn grafen von Zrin exercirte und verüebte dicta, scripta et facta dergestalt wider ihne militiren, ut ex omnibus ipsius actibus et factis, quae hactenus ante injunctam seu adhibitam custodiam conabatur, nil nisi malum praesum possit; derentwegen er sich billich besser und mehreres hette purgiren sollen, namque semel malus semper praesumitur talis, maxime in eodem genere delicti, donec contrarium probetur."

Zwölftens: die durch die Frau Zrinin verbrendte schriften und briefliche Vrkhundten thuet Herr graf ebenmessig contra praesumptionem juris gahr unrecht in suum privatum detrimentum anziehen. Weilen aller vernünftigen muethmassung zuwieder lauft, das sie, Frau gräfin, actie, schuldten brief und solche documenta dem Vulcano aufgeopfert, daraus er, herr graf, oder sie ainigen nuzen hette haben mögen; hoc ipso aber das mann conbustionem centarum scripturarum gestehet, eo ipso thuet firmissima praesumptio weiters militiren, das solche schriften nichts nuzbahres noch

guetes in sich gehalten.

Endlich khombt herr graf von Zrin auf herrn grafen Frangepan; und will vor allem die zwischen ihnen beeden vermeintlich geschwebte antipathiam herfürziehen; welche aber exactis nit, sondern villmehr das contrarium abzunemen, sonderlich aus dem sub A. allegirten schreiben, so herr graf den 21 Martii verwichen 1670 an gedachten herrn grafen Frangepan abgehen lassen: und was diser in seinen abgelegten relationen ultro eingeführt, aus welchen utrisque das höchste vertrauen und kheine diffidenz oder missverstandt zu colligiren.

Disses nembe ich aus offt zugedachtes herrn grafen von Zrin gethaner einredt B. weiters pro confesso an, allwo er disse formalia schreibt: "multa alia, quae (scilicet Frangepani) mihi imputat, forsan solus causavit, forsan et exercuit; sed si sumus (N. B.) ambo culpabiles, male feci ille talia faciendo, male feci ego ipsi concredendo, nec concredidi, sed credere non recusavi etc. "Aus deme widerumb die gehabte und zusammengetragene confidenz leicht abzunemen, und das sie wahrhaffte socii criminis gewesen, folglich auch socii poenarum sein sollen.

De literis, quas scripsit dominus comes Orpheus Frangepan Alibego cuidam Turcae, will der herr beklagte abermahls nichts wissen; und gestehet doch darbey, das er gedachten herr grafen Orpheo gewissen ordinazzen geben, und das disser under seinen commando gewessen; deshalben nit zuermuthen, das herr graf Orphey ohne Vorwissen seines haubts mit gedachten Alibego dergleichen correspondenzen gefüert haben werde. Mit einem wortt, alle rechtliche muthmassungen gehen wider den herrn beklagten so lang und vill, bis nit die Vnschuldt genügsamb an tag gebracht würd. Welches nun aber bey so wahr gegründter sachen beschafenheit dem

herrn beklagten unmöglich fallet.

Auf das Jenige, wass ich in offtbedeuthen meiner ersten Clag A. wider herrn grafen von Zrin aus dessen aigen bedienten und gewesten Stallmeisters Johann Rudolf von Lah: gethanen aussagen mit mehrern beygebracht, und des herrn beklagten unzimblich vorgebrachte intentiones noch weiters ex fundamento gezeigt, will solches derselbe pro fato anziehen, und sagt abermahlen disse formalia, "hic video fatum operari, volui etenim alium mittere, sed omnes quasi vino sepulti dormiebant, hic solus sobrius existens", im ybrigen ad formam nichts antworthen auch nit gestehen, das er mit dem herrn grafen von Täthenbach jemahlen von dergleichen rebellion was tractirt hette. Nun aber thue ich mich dissorths widerumb auf berürte mein ausführliche Clag A. und dardurch gethane Deduction beziehen, und wann selbige sammt allen bevgelegten nothürften reiflich überlegt würd, darin ich gahr nit zweifle, so würd sich leicht zeigen, das sein, des herrn grafens, lähre Verantwortung nit genug sondern villinehr pro fatua responsione, quam pro fato zu halten seye, das er bemelten Rudolph, und nit einen andern zum grafen Tättenbach geschickht. Und wann herr Graf nur eine wenige reflexion machen thete auf die vor etlich Jahren schon eingegangené Verbündtnüs mit etlich confoederirten in niderund ober-Ungarn, auf die abschickung seines haubtmanns Bukhowatzki neben dem Pogledich und Berislavich in die Türkhey, auf die schreiben, welche er de dato 21 Martii an den mitinteressirten grafen Frangepan wie auch jenige schreben, welche er den 10 und 20 erstbenennten monaths Martii an sein, herrn Ayden Fürst Ragozium abgehen lassen, ja in hoc ipso §. auf sein selbst aigen bekantnus, krafft deren er gestehet, den Rudolphen von Lahn habe er gegen den herrn grafen von Tattenbach zu melden anbefohlen per formalia: "si te interogabit de motu isto, dicas secure, nihil sibi timere debere, poteris illi recensere (N. B.) de promissionibus Turcarum" etc.: so glaub ich nit, das er disses, was sein gewester Stallmeister ausgesagt, pro fato anziehen, weniger und das er mit dem Grafen von Tättenbach khein ungleichen Verstand, noch dissem von seiner vorgehabten gottlosen intention nichts solle vertraut haben. Welchem nach, rebus its sese habentibus, sich allzuklar vor augen stehendte pessimae operationes

weder negiren, noch absque fatuitate pro fato anziehen lassen; wenniger lasst sich sagen, das man wider Ihre kays. Mayestät nichts habe tentiren,

sondern dero gnad vorziehen wollen.

Das aber herr Graf von Zrin seiner meldtung nach a proposito suo abgeschrekht werden, als er wahrgenommen, das so uill armirte leüth wider ihme in Anzug, und das er sich auf kays. gnad verlassen, ist zu seiner exculpation so wenig genug, als wenig ihme gebührt von dergleichen rebellion nur zugedenkhen. geschwaigens allen kräften nach zu befördern, und werkhstellig zu machen. Zu obangezogenen sub dato 21 Martii an herrn graf Frangepan abgellassenes schreiben thuet sich herr graf nochmahlen bekhenen, daraus aber ist seinem unglaubigen fürgeben nach nit abzunemen, das er gedachten herrn grafen Frangepan dehortiren, sonder villmehr animiren und instigiren wollen.

Zum beschluss will sich herr graf mit deme beschönen, dass Ihr kays. Maystät durch seinen Fähler er nit allein grossen nuzen geschafft, sondern dieselbe auch in die höchste existimation gessetzt und weilen er uneracht der Ihme durch die Türkhen versprochener promotion und erhöhung seines geschlechts, dauon ihme seiner meynung und fürgeben nach niemandt hette verhindern mögen, sich mehr allerchöchstgedacht, Ihro kays. Mayestät allerunderthenigst zu Füessen geworfen, und solche türkhische promissa veracht, vermitels dessen auch sich tanquam speculum et singulare specimen des gehorsambs erzeigt, derowegen vor allerhöchsten ermelt ihr kays. Mayetsät gnaden trohn niederfalle und aller underthenigist umb gnaden bitte, eo quod non justi sed peccatores glorientur dementia." — Hierauf ich replicando kürzlich disses vermeldt haben will, das herr graf über das vermeinthe commodum et existimationem, so er verursacht haben solle, sich wenig zuberüemben, weilen es Ihre kays. Mayestät höchste Vorsorg und zeitigen Rath erfordert, disse auch grosse Mühe und Unkosten ad reprimendum et removendum praesentissimum malum anwendten müssen, und were ausser alles Zweifels Ihrer kayserliche Mayestät vill vortreglicher und angenember gewesen, wann herr graf von Zrin neben andern complicibus de nefando suo proposito et periculosissima revolutione nie kheinen gedankhen gehabt, als das hir ein so weith ausgesehene Unruehe und tumult erweckht, an deme man noch zu dempfen hat.

Dieweilen dann mehrgedachtes herrn grafen von Zrin unkristlich vorgehabtes propositum, und das darauf beruehendte enormissimum crimen der belevdigten Mayestät in meiner ersten Klag A. nit allein mit mehreren ausführlich beschrieben, sondern auch theyls per ipsam factorum evidentiam, notorietatem et famam publicam, theyls durch damahls beygebrachte selbsteigenenen bekkantnussen, schriftliche und mündliche documenta von lit. B. bis X. inclusive stattlich gezeigt, und solches alles die ex post facto erst mir zudecretirte hanc ipsam abominabilem materiam concernirendte acta Nadastiana mit mehrern noch weithers erleutern werden, dahin ich mich hiemit per expressum will bezogen haben, und nun der herr beklagte gleichberürte mein wohlfundirte Klag A. mit kheinem solido fundamento widerlegen, noch weniger sein Vnschuldt zeigen mögen, also hoc ipso ad dictum enormissimum crimen sich bekhenen muess, gestalten dasjenige, was herr beklagter verbotenus, tantum congerendo absque ulla probatione aut demonstratione, ut plurimum impertinenter oben B. eingeworfen, hiemit widerumb sattsamb beanthwortt ist, das ybrige aber, was Ihr kays.

Mayestät ihme, herrn beklagten allergnedigst versprochen, und wie weith sie denselben perdonirt haben sollen, mir unwissendt, und allein bey gleich

allerhöchstgedacht Ihrer kays. Mayst. beruehet.

Als will ich mein sub A. gestelltes petitum in omnibus et per omnia gehorsambst widerholt, und alles dass, was herr beklagter in vermeinter purgationschrift B. etwas verbotenus weiter angezogen, ich aber nit berürhtt und zu beanthworten für unwürdig gehalten habe möchte, hiemit per generalia juris et facti widersprochen; vermittels dessen abgeleieth, und dabey pro administratione juris et justitiae mich weither gehorsamb befohlen haben, salvo jure quocunque. Euer Exellenz und Gnaden underthenig gehorsambst Georg Freyen, Jur. Dr. N. Oe. Camer-procurator.

Nadpis: Der Röm. kay, auch zu Hungarn und Böhaim königl. Mays. Erzherzogens zu Österreich etc. respective hochansehentliche herrn geheimbe Reichshof-, Hofkriegs-Hof und N. Oe. Regiments-Räth und wohl verordnete iudeies delegatos etc. weithers anbefohlene und abgefasste wohlgegründte und eventualiter Schlusssschrift Georg Freyens, beeder rechten doctoris, allerhöchsternenter Ihrer kays. Mays. Raths und N. Oe. Cammer-procurato-

ris, contra Herrn Petrum grafen von Zrin.

Zaključak: Dise Replic oder Schlussschrift dem vorarestirten Grafen von Zrini umb seiner fernern Verantworttung oder Gegenschluss, welliche er in gerichtsbreichigen termin unfehlbar zuerstatten in originali zuzustellen. Ex mandato caesarei iudicii delegati in Wien den 14 Februar 1671. S. S. Khrumbacher.

U c. tajnom drž. arkivu u Beču.

# 606.

1671, 14 veljače. Beč. Replica dra. Petra Freya na obrahu kn. Franje Frankopana od 21 prosinca pr. god.

Der Röm. Khays. auch zu Hungarn und Böhaimb königl. Mayestät Erzherzogen zu Österreich, unsers allergnädigsten herrn und Landtsfürsten respective hochansehentliche gehaimbe Reichs-hoff-Hoff-Kriegshoff und N. Oe. Regiments-Räth von dero selben in sachen verordnete iudices delegatiete. Hoch undt wohlgebohren, wohledelgestrenge auch hochgelehrte herrn, herrn:

Gnädige herrn! Demnach in puncto criminis laesae Maiestatis über anbefolchen mein abgefasste undt intimierte in jure et facto wohlgegründte Klag A. (nr. 567), Franciscus Frangepan Graff zu Thersatz seine vermainte purgation oder antworth B. (nr. 590) gebührendt überreicht, dieselbe auf zwey waagschalen gegründet, undt durch die erste gleich vorberührt mein wohlfundierte Klag wider zubeantworthung und abzulainen aufs euffrigste bemühet, durch die anderte aber seine bey dem geklagten facto pro bono sac. caes. Majestatis, dero Erbkönigreich undt Ländter, angewendten Fleis und Vorsorg sowohl, als in anderweeg erwiesene Threu neben seiner Voreltern auch ansehentlichen meriten der Lange undt Braithe nach herfürgestrichen, undt darauf vmb allergnädigesten bemüessigung dess so langwührigen harten Arrests, wie auch restituirung seiner Guetter und officien, dann auf- und annehmung zu vorrigen khayserlichen Hulden und Gnaden allerunderthänigst gebetten; welches alles mit der verordtnung mihr zudecretiert worden, ich solle mich darin genuegsam ersehen, sodann bey

dem herrn præside diss in sachen hochansehentlich verordneten khays. indicii delegati umb weiteren befelh anmelden; und nur auf dessen gehorsambst vollziehung mihr gnädig aufgetragen worden über negst berührte purgationsschrift B. kürtzlich zu replicieren, damit auch eventualiter zu schlüssen. Als will ich deme hiemit gehorsambst nachleben undt zu solchem Eudte mich vor Alllem auf berührte mein wohlfundirte criminal-Klag A. berueffen und darauss für bekandt angenohmben haben alles dass, wass gedachter herr graff Frangepan zum Theil ultro gestehet und füeglich nicht widersprechen, theils aber auch über all angewendten Fleiss und euffer nach geniege weder in totum noch pro parte widerlegen khündten; undt weilen derselbe angeregte mein erste Klag A. vermittelst berührt seiner colorierten einredtschrift B. in sechs articulirte puncta ziehet und auf zwey waagschalen leget, alss will ich solche indigitato ordine replicando et concludende kürtzlich widerlegen und zaigen, dass solche mit seiner vermainthen purgation oder verandtwortung nit gefolgen möge, sondern zu dem notorie comisso crimine nolens volens bekehnnen müesste, zu Theil auch sich de facto schon darzue bekhennen.

Zu welchem Endte ich insondertheit aber und vor allem pro confesso annehme, quod in salute principis ac imperatoris ejusque tranquillitate totius orbis ac imperii, regnorum et provinciarum salus et tranquillitas conquiescat, in turbatione vero vel morte ejus totius reipublicae status turbetur, periclitetur, languescat, ac tandem omnino pereat; und dahero absque temeritate nit moge negiert werden, quin is, qui contra principem, aut quamlibet rempublicam aliquid machinatur, vel machinantibus adhaeret, implicat, ope vel consilio concurrit, coram Deo et hominibus gravis-sime peccet ac abominabile crimen laesae Maiestatis, et divinae et humanae, incurrat (juxta ea, quae tradit Carpzovius: in pract. criminal. part. 1. quaest. 41. n. 1). Desgleichen auch, das wohlermelter herr graf Frangepan abermahls nit in abredt sein noch absque veritatis offensa negieren mögen, dass er von der abscheulichen machination dess herrn grafen Zriny wider sein allergnädigsten Khayser, Khönig und Landtsfürsten und herrn, zeitliche Wissenschaft gehabt; ja selber darzue gerathen vndt geholfen, also folglich erwehntes abscheulichen Lasters sich theilhaftig gemacht, und darnach sich ziehenter straff vuderworffen (per l. quisquis §. id quod 6. Cod. ad l. Jul. Maiestatis); nit weniger, drittens, vndt das mehr wohl ermelter herr Graff Frangepan weder sein eigenes Schreiben C sub dato 9te Martii an haubtman Caspar Ciolnitz, noch dass hiebey D so herr graff von Zrin vnterm 21 ejusdem mensis Martii, an ihne herrn graffen Frangepan, hin und wieder ablauffen lassen, ebenmessig nit widersprechen khöndte, sondern nolens volens darzue bekhenen müesste, welches alles ich neben sein, herrn Grafens, beraiths in erster Klag A. beigerükht aigenenen behkantnussen undt relationen E. F. G., neben des Graff Zrinischen Stallmeisters beeden Aussagen H. J. undt wass herr Graff Zrinius selbsten under K. L. gleichfalils ultro gestandten mit allen deme, so zu der anbefohlenen notturffts handtlung dienlich, omni meliori modo für bekhandt annehmen thue.

Undt zwahr, viertens, widerum absonderlich dass jenige, wass heir beklagter in seinem anderten examine M., durchgehendts beuorab in § zu Ciakathurn undt nachfolgenten parenthesi bekhenne, sein schuldt seye so vngescheidt und vermessen gewesen, das er endlich (N.B.) sonderlich zu ei-

nem raach wieder steuer, zutruz vnd mehrem respect gegen Ihre Persohn in diese vorgehabte apparenz aber (si credibile fas est) in khein würkhlichkheit eingewilliget. Über welch gantz clare demonstrationes undt unuerwerflich beygebrachte Proben, obwohlen mehr ermelther herr Graff Frangepan in seiner aus sonderbahrer Khays. Gnadt zuegelassener veranttworthung B. sich eufrig bemüchet angeregt mein wohlgegründete Klag A. etwelchermassen zu widerlegen und collectis quibusdam coloratis praetextibus sein unerfündliche Vnschuldt herfür zu streichen, so will doch solches alles bey weithen nit kleckhen noch genueg sein, beuorab undt das er gleich anfangs seiner vermainthen purgationsschrift B. selbsten besser undt rathsammer zu sein erachtet, der Khays. gnadt undt müldte sich allergehorsambst zu vnderwerffen, als sein clar undt offentlich vor Augen stehentes Verbrechen in ainige contradiction zu ziehen, vndt darbey selbsten bekhennet, dass an Ihr Khays. Mayestät heil undt Wohlfahrt deroselben underthanen, Erbkönigreich, und Ländter geankhert, der jenige auch, welcher sich mit dem crimine laesae Maiestatis contaminiert, non immerito publicorum iudiciorum reus gehalten werde; thuet also hoc ipso undt aigener bekhantnuss nach meiner ohne dass recht gegründter mainung beyfallen, dass nemlich in salute principis ejusque tranquilitate totius etiam reipubleae salus et tranquillitas gegründet, undt dass derjenige enormissime pecciere, welcher wieder seinen allergnedigsten Khayser, König undt Landsfürsten quoquo modo wass machinirt undt anspinnet.

Indeme nun ich hingegen, undt fürs anderte, herrn graf Frangepan sub A laesae Maiestatis reum und zwar unter andern auch ex hoc capite gantz billich inculpirt, das derselbe von abscheulicher faction und machination herrn Graffens Zrinii wo nit gleich anfangs doch baldt hernach undt also zeitlich unfehlbare nachricht und wissenschaft gehabt, gleichwohlen aber solches verhalten und nit reveliert, solch gethane inculpation auch sub A. in mehr weeg, sonderlich durch sein aigenes schreiben C. undt herrn Graffens Zrinii undt dessen Stallmeisters vnderschiedlich angebene relationes undt guettige Aussagen oben E. F. G. H. I. K. L. M. gantz deutlich undt mit mehrem remonstriert: so understehet sich doch herr Graf Frangepan solch vnzweiffentlich gehabte und sub A. ad sufficientiam gezaigte Wissenschaft theils in negationem zu ziehen, theils aber dahin zu coloriren, dass herr Graf Zrinius ihme von seinem Vorhaben nichts vertrauth, vndt

er allein suspicando vermuettet hette.

Waun nun aber vor allem sein, herrn Graffens Frangepani, erstere relation E. mit nachdenkhen durchlesen undt überlegt, penitius erwogen vndt penetriert würdt: so ist die angebene scientia et matura notitia pessimae intentionis Zrinianae sowohl ex ipsa prima relatione E. undt der sub F. als auch seinem schreiben C. undt hernn Graffens Zrinii D. wie nit weniger auss unterschiedlichen aussagen exactissime zu colligiren undt abzunehmen; gestalten dann herr Graff in mehr berührt seiner relation E. baldt Anfangs, ubi negat se habuisse notitiam ablegati Buckowatzki in Turciam, gleich darauf bey gestrichletem orth per formalia bekhenet: "sed redux domum post duas aut tres septimanas primo (N. B.) a correspondentibus ex Turcia habui relationem illius inopinatae missionis"; desgleichen bey dem anderten gestrichletem orth denuo per formalia: "Interim supervenit littera Bukowatzky e Thesalonia perscripta, quam per duos capitaneos,

nempe dominum Mallinitz et dominum Ciolnitz, Zagrabiam transmissit (N. B.), meque eo summa cum celeritate advocare curarunt", et plura ibidem; nit weniger 3tio bey dem dritten mit strichlein notierten orth, abermahls per formalia: "interim pervenit certitudo, dominum Bukowatzki nostra jam attigisse cofinia, fuit immediate remissus, scilicet comes Orpheus Frangepan, ut sine temporis intermissione omnibns sepositis me in persona eo conferam", et plura ibidem; vnd widerumb bey dem vierten notierten orth, mit gleichmessigen formallibus: "perveni Ciakathurnam, ubi comes Banus habita prius a me fidei securitate talem in formam suam derexit intentionem: Mi amantissime domine frater" etc.; sonderlich aber, fünftens, bey dem weyters mit Strichlein notierten orth, und daselbst nachfolgent: "per Bukovatzkium nomine Zriniano ac interessatorum haud dubie" tractierte undt geschlossene conditiones tam nefandas quam scelestas sacratissimae cesareae Maiestati et toti christianitati extreme exitiosas; ja es thuet sein, herrn graffens Frangepans, offt mentionirte allererste relation E neben der sub F. sein allerdings genuegsamb gehabte wissenheit von der vnchristlich graff Zrinischen intention durchgehents dergestalt offenbahr machen vndt an Tag geben, dass davon niemandt, nisi fatuus et incredulus, zu zweifeln hat, massen ich vmb wohlbedächtliche ablösung dieser beeden relationen E. F. gehorsambst neben seiner besonders guetigen Aussag de dato 13. August 1670 bitten thue.

Welch vngezweifelte allerdings genuegsamb gehabte notitiam allegatae perniciosissimae machinationis noch weither confirmiert undt bekräftiget sein, herrn Graf Frangepans, obangezogenes an Caspar Ciolnitz haubtmann sub dato 9. Martii verwichenen 1670 Jahrs abgebenes schreiben C. neben deme welches herr Graff von Zrin negstens darauff, alss 21. ejusdem mensis Martii, an ihne, herrn Grafen Frangepan, mit D. gelangen lassen, bitt abermahlen gehorsambst beede dise Brieff mit sonderbahrem bedacht abzuhören, in reiffe consideration zu ziehen undt erwegen; mit wass hertzlicher Freudt und Gemüets-Ergötzlichkheit herr graf Frangepan Gott dem Herrn gedankht, dass (N. B.) dero abgeordnete leuth mit so gueter Verrichtung auss Thürkhey ankhomen, quasi vero die verdambte durch den Buckowatzky tractierte vnd geschlossene puncta dem gemainen wesen so vorträglich sein würdten. Insonderheit aus angeregtem Brieff C. in noch mehrer nachdenklich reiffe consideration zu ziehen, dass herr Graff Frangepan darinen aperte bekhendt (N. B.) von dem haubte, scilicet comite Zrinio, habe er ein schreiben erhalten, dass er sich alsobaldten dahin verfüegen solte, auf dass sie alsobaldten solten auf sein, derowegen werde er bey Tag und Nacht dahin eylen, damit sie desto ehenter den Anfang machen; undt wass herr Graf Frangepan nimium jactando ac gloriando weiters geschrieben, undt eben aus diesem dess herrn Graff Frangepans schreiben C undt dass er vorhero von dem Haubt schreiben erhalten, ist manifestissime zu colligiren, dass er seinem vnerweislilichen fürgeben nach in der ersten relation E bey dem anderten gestricheltem orth D. notitiam dess Graff Zrinischen Vorhabens nit erst zu Zagrabia von dem Mallenitz und Ciolnitz bekhomen, sondern beraith vorhero abunde gehabt habe; undt vnwidersprechlich wahr sey, wass her Graff von Zrin in seiner ersten Aussag B. ad interrogat. 42 ausgesagt vnd bekhenet, dass, also offt ernennter herr Graff Frangepan von Wienn vnd seine Gemahlin, die Frau Gräffin Zrinin (notandum) noch vor dem neuen Jahr aus Ungarn ankhommen, diese hernach baldt darauf ihme, herrn Frangepan, zu Agramb oder Oseyl alles eröffnet, undt er sich darauf umb die sachen omnibus modis angenohmen, undt an allem deme die Vrsach seye, wass theils würklich vorbeygegangen, theils aber hette geschehen sollen, massen dann solches alles vorangezogenes herrn Graff Frangepans schreiben C. durgehent stattlich ausweiset und an die handt gibt.

In reiffer erwegung alles dessen will ich mich in darthuung oder mehrer Prob dess herrn Grafen Frangepans unzweiffentlich gehabter zeitlicher undt genuegsamber wissenschafft der übel gesünten graff Zrinischen intention und Vorhabens weiters nit aufhalten, sondern hiemit nochmahlen auf das Jenige berueffen haben, wass ich dieses puncti halber in erster Klag A. mit mehrem ausgeführt, und weilen auss solchem allem dann berührt zeitlich und genuegsamb gehabten, ja ihme sowohl von der Frau Graff von Zriny selbsten alss beeden haubtleuthen Ciolnitz und Mallinitz aigener bekhantnuss nach ultro communicierter wissenschaft, gantz hell am Tag undt anderer gestalt nit quam vigore triti illius dicterii "si fecisti nega" khan vernainth werden, solche negativa aber in re notoria nit statt findet, als ist undt bleibt es nun mehr in facto unwiedersprechlich wahr, dass offt wohl ernennte herrn Grafen Frangepan die viel bedeuthe Graff Zrinische vor Gott undt der Welth vnueranthwortliche vorgehabte machination contra sacratissimam caesaream Majestatem, dero Erbkhönigreich undt Ländter, allerdings genuegsam, undt nur gahr zuvill wissent geweson, er auch ex hoc solo, quod tamquam vasallus et subditus suae Majestatis non revelaverit, abominabile illud crimen laesae Maiestatis vere contraxerit. eoque se constrinxerit, consequenter eandem, quam reliqui complices, poenam incurrerit.

Dauon er sich, drittens, vnder dem lähren Vorwand oben B. nit entbinden khan, fürgebent er hette von Abschikhung des Bukhowatzki in die Thürkhey nichts gewusst, noch von dem Graf Zrinio dass geringste expisciren khundte, immo dieser in seiner ersten Aussag K ad interrogation: 45 selbsten gestanden, dass die Aussändtung Bukowatzkii zwischen Martini vndt St. Catharina Tag beschen, dauon niemandt gewusst alss Pogledich und Berislavich, derowegen dann praesumptio ignorantiae vor ihn stundte: dieses, sage ich, gibt dem herrn Graffen darumb khein Entschuldigungsbehelf, weilen derselbe de infallibili matura rei notitia theils per ante dicta beraiths convinciert, theils aber herr Graff von Zrin in berührter seiner Aussag K solche nit allein ad interrogationem 42 expresse bekhendt sondern in eben dieser interrogation 45 noch weiters gestehet, dass zwahr anfangs der Gerez, Cernkochy und Gotal umb solch seine intention nichts sondern erst gegen der lezt gewusst, welchen der Marches (N. B.) auf seine seithen gebracht, undt sie sich darauf zu allem anerbotten, undt wass berührte aussag K. ad dictum interrogat. 45 wider herrn Graff Frangepan noch weiters vermag, und eben aus diesem, dass Herr Graf Frangepan ermelten Gerez, Cernkozhy undt Gottal auf dess herrn graff Zrinii seithen gebracht, volgt vnwidersprechlich, das er, herr graff Frangepan, von viel berührten graff-Zrinischen faction undt machination die vnfehlbare wissenschafft vorhero mueste gehabt haben; hinc non immerito excluditur praesumptio iguorantiae ubi scientia tam manifeste probatur. (1. verius 21. ff. de probat. argumento a contrario sumpto.)

Gleich wie nun, viertens, beklagter per longum et latum die gehabte notitiam rei illicitae zu wiedersprechen begünnet hat, undt vermittels dessen sich zu exculpiren vermainth, also will er ex hoc ipso fundamento auch sich entschuldigen vndt sagen, das, wann er gleich offt berührte abscheuliche machination gewusst, ihr Khayserl. Mayestät dieselbe zu reveliren oder zeitlich offenbahr zu machen auss der Vrsach nit schuldig gewesen wehre, weilen er solche seiner mainung nach nit hette probiren khundte, undt hoc ipso sich in praesentissimum periculum gesetzt hete. (Secundum Gomez, Angelum, Jul. Clar. Perez et alios in B. allegierte autores, locis citatis.) Ich will mich aber auch in hoc puncto nit lang aufhalten, sonder gleich alsobaldten ad purum textum juris (Cod. ad leg. Jul. Maiestatis) beruffen haben, cujus formalia haec sunt: "quod is, qui in exordio innitae factionis, studio verae laudis accensus, initam prodiderit factionem et praemio et honore a nobis donabitur; is vero, qui usus fuerit factione, si vel sero, incognita tamen adhuc, consiliorum arcana patefecerit, absolutione tantum ac venia dignus habebitur." Ex quo: infero ergo is, qui nec in exordio nec medio conclusionis rei illicitae revelavit initam factionem, sed eam pro sua possibilitate promovit, opere et consilio pro viribus suis promovendo concurrit, non modo nec honore aut praemis donandus, nec venia dignus, sed tanquam verus complex et reus criminio laesae Majestatis condigna poena coërcendus, ut metuant peccare mali formidine poenae; und khan dieses kheine revelation mehr genannt werden, was her beclagter sub E. F. post festum erst vndt allzu spath an die handt geben, weilen sowohl sein, als herrn Grafens von Zrin, im süne gehabtes erschröklich und abscheuliches begünnen nit mehr secreto gewesen, sondern öffentlich aussgebrochen undt bekhandt gewesen, er auch die Aussag E. F. neben andern nit ultro gethan, sondern nolens volens thuen müessen.

Mit deme nun auch zu boden fallet was herr Graff Frangepan contra sententiam Bartoli (in l. utrum vers. item de eo, qui fuit sciens ad l. Pompeji ff. de paricid. ubi tradit subditum aut vassallum, qui scientiam conspirationis contra principem habuit instar rei laesae Majestatis puniri) mit allegierung vieler autoren vnot rechtsgelehrter mainung in contrarium ad longum et latum beybringt undt sagt, quod benignior sententia contra Bartolum hoc velit, nimirum eum, qui scit crimen hoc vel illud commitendum esse revelare teneri, si hoc probare possit, nun aber hette er dess Herrn Grafen Zrinij intention weder gewusst noch probieren khundte, consequenter ad revelationem nie verbundten gewesen. Dieses ex fundamento kürzlich zu widerlegen: ist erstlich die gehabte notitia beraiths mit mehrem gezaigt; fürs anderte thuet Bartolus loco citato nit statuiren, quod simpliciter quivis tneatur revelare crimen quod scit, sondern sein mainung ad certam hypothesin restringieren vndt allein delicta enormia verstehen, vndt sagt diese formalia: quod scilicet ex sola scientia quis non debeat puniri nisi quando maleficium debet committi in personam, cujus potestati est subjectus, ut si servus est sciens de morte domini (per l. §. servus ff. ad Sylli), vel in filio, si fuit sciens de morte patris (l. 2. ff. ad l. Pompeji de paricid). Idem, inquit Bartolus, de vasallo, qui fuit sciens de morte domini ex eadem ratione, ac idem de eo, qui fuit sciens (notandum) de turbatione civitatis; undt ist diss orths der Bartholus nit so sehr zu reprachendieren, weniger so temere zu asseriren, quod memoratus Bartholus ob allegatam sententiam in inferno poenas luere debeat, weilen der textus

(in d. l. utrum ff. ad l. Pompeji de parricid) solches per expressa verba formalia statuirt vndt sagt: proinde conscii, etiam extranei, eadem poena afficiendi sunt. etc.

In deme dan widerumb sattsamb und hell am Tag, dass herr graff Frangepan de abominabili factione et conjuratione Zriniana adversus caesaream Majestatem ejusque provincias haereditarias die zeitlich genuegsambe wissenschaft gehabt, undt gleichwohlen nicht entdekht sondern darzue selbsten mit Rhat und That geholffen, alss ist es jure sicher undt gewiss, dass er eandem poenam, quam comes Zrinius, verwürkht und verdient habe.

Es khann sich auch der herr beclagte vnder dem vorwandt nit entschuldigen, dass er die erwehut graff Zrinische machination darumb nit notificieren mügen, weilen er solche nit zu probieren gehabt soll haben, vndt also ob defectum probationis sich praesentissimo periculo corporis sui zu vnderwerffen nit Vrsach gehabt hette. dann diese vermeinthe exception thuet Joannes Brunnemannus in seinem commentario in codicem (ad d. l. quisquis §. 6. cod. ad l. Jul. Maiestatis) gar schön erleuthern und zwey weeg zaigen, durch welche dergleichen enormia crimina reveliert werden mögen, nemblich viam revelationis per modum accusationis, et alteram per modum admonitionis seu suggestionis, dergestalt dass herr Graff Frangepan, wann er offt erwehnte Graff Zrinische machination nit per modum accusationis offenbahren wöllen noch khundte, propter metum periculi et probationis, dieselbe wenigist per modum admonitionis vel simplicis suggestionis gehöriger orthen insinuiren, atque hoc mediante revelieren sollen, cum quo sentit Menochius (de arbit. jud. casu 355 n. 9. 10 et seq. maxime n. 18.), Anton Gabriel (lib. 7. conclus. com. vet. n. 5.), Bachon (in Theut. vol. 2. disput. 32 thes. 1. lit. F.) et communiter omnes ab adversa parte citati autores.

Vermittels dessen nun alles dass, wass herr beclagter zu seiner exculpation propter non factam revelationem per doctorum autoritates weithläufig eingeführt hat, fundamentaliter widerlegt vndt beanthwortt ist, immo Julius Clarus (lib. 5. §. fin. practic. criminal.), welchen herr graf Frangepan zu seiner Entschuldigung eum in finem, quod scilicet quis sciens non teneatur revelare, allegiert, thuet (loco citato n. 2. in fine) die Mainung Bartholi selbsten halten undt sagt diese formalia: "teneo ergo cum Bartholio in duobus casibus praedictis, scilicet in tractatu, si fiat contra personam principis vel ejus statum"; es schreibt auch Julius Clarus loco citato gleich vorhergehent noch ebenmessig diese formalia breviter: "licet opinio Bartholi prima facie videatur ex una parte multum rigorosa, tamen ex alia habet in se magnam aequitatem, quomodo enim poterit princeps de subditis suis confidere, nisi pro certo teneat, quod cum sciverint aliquem contra ejus vitam aut statum moliri, id statim ipsi sint notificaturi" etc. Mit deme auch der vom hernn beclagten pro sua exculpatione selbsten angezogene Perezius (Cod. ad. l. Jul. Majestatis n. 11.) stattlich übereinstimet, vndt sagt: "observandum est, non solum sceleris autores sed et satellitis ministros (N. B.) conscios ac filios eorum hoc judicio teneri, nisi quis in exordio initae factionis studio verae laudis accensus iniciatam prodiderit factionem"; vnd obzwahr Perezius dicto loco kheinen ad accusandum adstringiert, welcher dergleichen enormia crimina nit omnibus modis probieren khann, so gibt er doch mit vorangezogenen Brunnemanno diese lehr: "quod talis sciens saltem monendo principem aut magistratum, cui

periculum imminet, ut sibi ab hoc vel illo caveat, saluti principis ac reipublicae consulere, hocque medio conspirationem revelare possit, aitque,
hoc singulare esse in crimine laesae Majestatis, quod sufficiat nuda voluntas seu conatus, quamvis effectum non habuerit" Haec Perezius mit welchem nun vndt dem Brunnemanno alle gegen jura undt angezogene authoritates doctorum zuverstehen, weilen auf solche weiss, per simplicem scilicet monitionem, sich niemandt periculo torturae ob defectum probationis
underwürfft.

Es gibt aber herr Frangepan in berührt seiner schrift B. S.: "beede baubtleuth", die ursach selbsten an die handt, warumben er den 12 Martii zu Ciakaturn ankhommen, vndt die in seiner ersten relation specificierte durch den Bukowatzky nomine zriniano mit .dem Türkhen tractierte undt geschlossene puncta vernomben, er sich gleich erinert, dass deme seiner einbildung nach ex privata pasione die haubtmanschafft Thovum benommen worden, zu der andern nit befürdert, vndt also nit allein mit grösster schmach afficiert, sondern zwischen zweyen stühlen wehre niedergesezt worden, ex quo ille quasi primo primum animi motum nit in seiner macht gehabt, darzue nit wohl gelegenheit gefunden, sich von ihme, herrn Graffen von Zrin, undt complicibus, alssbaldten zuenteussern, dabey auch in gedanken gestandten wehre, dass die sach bey hoff ex fama publica ohne dass schon bekhandt sein wurde, und mit dem vermainthe sich herr Graff noch weithers zuentschuldigen. Wan nun aber diese vermainthe Entschuldigung penitus examiniert, und auf die rechte waagschallen gelegt würdt, so ist darauss vihl mehr sein selbst aigene Anklag, alls recht gegründete Vrsach seiner verschwiegenheit undt hinterhaltung mit sattsamben grundt abzunehmen, undt gahr leicht zu schliessen, dass nemblich Graff Frangepan ex mero disgustu et animi rancore sich zum herrn Graffen von Zrin geschlagen, undt dessen abscheuliches Vorhaben omni modo promoviren helffen, und zwahr aus der Ursach, dass ihme die haubtmannschafft Thovum benohmen, undt zu der weiters allergnädigst verliehenen nit befürdert, ja wohl die mit grosser spesa ausgewürkhte installation verschoben wordten; quasi vero dieses, wann auch deme per inconcessum also sein solte, eine genuegsambe Vrsach so gefahrlich weit aussehenter conspiration contra principem ac dominum suum sich zu compliciren undt zuezuschlagen, dieselbe pro viribus suis zu promovieren helffen; quasi vero auch einem Landtsfürsten nit frey stehen solle seine gaaben vnd Gnaden aigenenem belieben nach zu conferieren, wer ihme lieb und angenehmb; vnd solle dan der diener falsch werden, wann der herr gueth ist? da nun diese und dergleichen disgusti seu motus animi genueg wehren in deren ansehung vnd zugemüthziehung tam abominabilem conspirationem zu machinieren, oder sich darmit zu beflekhen: wann würdt vnd khundte ein Landtsfürst, König oder Kayser, vor solchen machinationibus et conspirationibus sicher sein, weilen dergleichen disgusti vndt Empfuendtligkheiten an solche höffen gahr selten oder wohl gar nie ermanglen? ex quo princeps nunquam tutus esse posset, sed omni die ac hora similium factionum periculis subesse deberet.

Dannenhero sich der herr beklagte weder mit der weith gesuechten ration ex motu primo noch mit dem allegierten texte juris (in l. qui ea mente ff. de poen. vel potius de furt.) noch auch mit deme, dass er gleichsambt in medio constitutus so eylendts sich nit enteussern khündte, durchaus

nit entschuldigen kann, weilen dieses alles ad purgandum tam enorme crimen viel zu gering, und der allegierte textus juris (in d. l. qui ea mente) den herrn Graffen selbsten condemniert per formalia: "qui ea mente alienum quid contrectavit, ut lucri faceret, tametsi mutato consilio id domino postea reddidit, fur est, nemo enim tali peccato poenitentia sua nocens esse desiit"; in dessen erwegung gahr apposite zu inserieren, dass wann gleich der herr beklagte post initam conspirationem, mutato post modum consilio recedere voluisset, nihilominus is manet, qui in necem domini sui conspiravit, per dictam rationem, quod scilicet nemo tali peccato poenitentia nocens esse desinat, nisi studio verae laudis accensus in initio statim, dum

res adhuc est in secreto, revelet" etc. (d. l. quisquis etc.)

Es berühmt sich zwahr herr Graff Frangepan: er habe sich eusserist bemühet, das beuorgestandtene unheil per bonam politicam zu divertieren, vndt dasselbe zu Agram per divulgationem ans Tagliecht zu bringen, dabey aber wider Ihr Khay. Maiestät oder dero Erbkönigreich undt Ländter ainig bösen gedankhen nie gehabt, danenhero sagt, quod carenti dolo crimen laesae Maiestatis imputari non possit. Nun aber is dieses gleichsamb petitio principis, undt wann dagegen gehalten würdt, wass ich im berührt meiner ersten Klag A. fundamentaliter beygebracht, undt hiemit kurtzlich widerholle, dass nemblich herr beklagte von offt gedachtes herrn Graffen Zrinij vnchristlichen Vorhaben die zeitliche Wissenschaft, theils undt zwar obuerstandtener massen beforderst von des Graf Zrinij Frau gemahlin, wie auch beeden haubtleuthen Ciolnitz vndt Malliniz, theils aber, vermög ersterer relation E undt oballegirte seiner aigenen bekhandtnuss in dem andert mit ihme vorgenohmenen examine, von herrn Graf Zrini selbsten gehabt; Innhalt beeder vorallegirter schreiben C. D. sowohl alss graf Zrinij undt dessen Stallmeisters Aussag H, J, K, L' M, locis citatis omni modo scilicet opere et consilio concurriert, ehe undt beuor aber Ihr Khays. Mayst. dem beuorgestandtenen unheil mit gewaffneter handt entgegen gangen, dasselbe vorsichtiglich verhindert, und sowohl herrn Graff Frangepan, als auch herrn Graff von Zrin in solche Enge getrieben, dass sie weder aus noch ein gewusst, also sich nolentes volentes in manus domini sui ergeben müessten: als mag vernünftig nit gesagt werden, das der herr beklagte diess orth bonam politicam gespühlt, weniger aber undt dass er in dass unchristlich graff Zrinische vorhaben nit auch zugleich vere cordialiter et animitus eingewilliget habe, weilen offt berührtes schreiben C. undt D. neben allen praememorirten actis ihme stattlich convincieren undt kler zeigen, dass herr graff Frangepan zu der Graff Zrinischen intention in et extrinsece opere et consilio omni modo concuriert; welcher nun aber dieser würckht undt üebt, der thuet weder christianam politicam exercieren, uoch sich a dolosa conspiratione exculpiren, undt will gleich vorangezogen politica allen vmbständen nach nit weit aberrieren, oder entgegen sein von deme wass der ehrwürdige Pater Drexelius (p. m. Phaëtont. part. 1. cap. 22. §. 3. fol. m. 466) de Nicolao Machiavello, quod necessaria sit ars quaedam decipiendi, si altum fastigium ascendere et insignes aliquos progressus facere velis (et ultra): fraudem necessariam putamus omnibus, quicunque ex parvis initiis crescere et ad magnum fastigium conscendere conantur, quae tanto minus turpis est, quanto quis magis illam poterit occultare et honesto aliquo velamento tegere". (Besold. in suo Thesaur. pract. citati M. n. 1.)

Es wehre auch erwehntes offentlich vor augen gestandtene Vnheil durch berrn Graff Frangepan allen umbständten nach nit allein nit avertirt, sondern viel mehr da es in weiter seiner macht gestandten, undt ex singulari dei gratia et providentia sac caes. Majestatis nit wehre gewendet, omni cura et diligentia promoviert worden, cujusmodi res dolo nunquam carent.

Es ist sich hiebey nit unbillich zuverwundern, dass der herr beklagte sich fiber so klahre remonstrationes vndt selbst aigene bekhantnussen zu dem indubitato crimine laesae Maiestatis seu perduellionis nit bekhennen, undt sich per Hieronymum Gigantem (lib. quaest. 27. n. l.) entschuldigen will, da doch gleich erwehnter author Hieronymus Gigas (in quaestione antecedenti, quaest. scil. 13. n. 1 et 2.) selbsten expressis verbis lehret: "quod is crimen laesae Majestatis committat, qui contra personam principis aliquid machinatur, et quod talis verus perduellis seu perduellionis reus dicatur". (Hieronimus Gigas loco citato.)

Gestalten dann die schädliche machinationes undt ex parte des herrn Beklagten darzue gelaiste cooperationes beraith vorhero mit mehrem dargethan, derowegen die erst post festum überschückthe schreiben N.O. darumb kheine würkhung mehr haben mögen, weilen es allzuspath gewesen vndt gleich in exordio initae machinationis, wie oben wermeldt, hette be-

schehen sollen: "fronte capillata est post occasio calva".

Über die graff Frangepanische relationes E. F. G. bin ich theils in erster Klag A. theils aber auch beraiths oben her zugenüegen verstandten, vndt khann der rechts-Satz in offt allegata lege "quisquis" diss orths kheine würckhung haben, weilen dieselbe von der revelation undt offenbahrung einer schädlichen machination contra principem von anfang, undt nit erst zu Endte redet; allermassen die verba formalia dictae legis ebenmessig schon vorhero mit mehren beygebracht wordten.

An seinem orth lasse ichs bewendten, dass herr beklagte den herrn graff Orpheum Frangepan noch vor dem 12 Martii nacher Ciakathurn geschückht, aber nit umb die gewisheit der schon lengst vorhero angesponnener Faction, sondern dess Buckowatzky verrichtung einzuholen, welches sein, herrn Grafens Frangepan, aigenes schreiben C mit mehrem staatlich

erleutert.

Gleichwohl vor berührtes schreiben C. will man auch in politische verstandt ziehen, vndt darmit beantwortten; ich aber halte diese politicam für allzugefährlich, undt mit deme beclaidt zu sein, wass ich kurz vorhero er Drexelio beygerückht, undt wurde man den effectum selbiger mit schaden genuegsamb erfahren haben, da nit durch sonderbahre schickhung Gottes die üble intention ans Tagliecht khomen undt der erbarmliche effectus durch hochvernünftige Vorsehung zeitlich wehre verhindert und abgewendet worden; undt thuet dem herrn Graffan zu seiner vermainthen exculpation keinen behelff geben, wass herr Graff von Zrin in seiner anderten aussag C. ad interogat. 3. et 4. ausgesagt, weilen diese aussag nit von dem Brieff de datto 9. Martii an den haubtmann Caspar Ciollnitz, sonder von undt über den jenigen brieff zuverstehen ist, welchen Herr Graff Zrinius den 10. Martii ejusdem anni an Fürsten Ragozzi abgehen lassen; vndt hat zu Ciakathurn den 12. Martii der herr beklagte nit erst die unchristliche conspiration, sondern wie gehört, von herrn Graff Zrinio dieses mit mehren

vernohmen, wass der lengst vorhero abgeordnete Buckowatzky an der ottomanischen Porthen verricht vndt mit wass für vorträglichen pactis et conditionibus pro domo Zriniana et ejus adhaerentibus derselbe wider zuruck khommen; vnd weilen herr Graff Frangepan endlich selbsten befündet, das er sich über das unverantwortliche schreiben C mit ainigem grundt nit purgiren, sondern rem factam infectamm ehr machen möge; und damit er allerhöchst ernennt Ihre khays. Mays. instantius negando nit noch mehrern disgustieren solle, alls thuet er leztlich sein schuldt selbsten bekhenen, Ihr Kays. Mays. gahr vernünfftig sich allerunterthänigst zu Füessen werfen und vmb Gnadt zu bitten, die ich ihme meines Theils von hertzen gönne und wünschen möchte, das er dieser Khays. gnadt gahr nie bedürfft

oder von nöthen gehabt hette.

Inss graff Zrinische schreiben D. von datto 21 Martii verwiechenen 1670sten Jahrs undt dessen empfangs will man sich prima fronte gahr nit erinnern, auf allen fahl aber potius pro excusatione quam probatione delicti anziehen, weilen her graff von Zrin sich darin de tarditate ipsius beklagt haben soll. Nunn aber khann der Empfang undt Einhendigung dieses schreibens auss der Vrsach nit negirt werden, weilen es sich vnder andern graff Frangepanischen briefflichen vrkundten undt schriften befündten, volglich derselbe vnfehlbahr müsste empfangen haben; undt ist daraus mit mehrem zuuernehmen, wass für eine Confidenz herr Graf von Zrin in den herrn Grafen Frangepan gesetzt, undt dieser von jenem nit erst in fine finali enixam rei notitiam bekhommen, sondern beraiths lengst vorhere müesse gehabt haben; es khann auch sich der herr beklagte vnder dem praetext einer imputierten mora nit entschuldigen, weilen per dictas literas ihme kheine zuegemessen, sondern derselbe allein zu aller vermöglicher cooperation in besten vertrauen angemüthet, und dabey vorsichtiglich gewahrnet würdt, dass er sich wohl in obacht nehme, vndt vor betrohliger einfangung seiner persohnen hüetten solle, und gibt mit einem worth dieses schreiben D. neben andern abermahlen souill an die handt, dass herr Graff von Zrin mit dem herrn beklagten in besten vertrauen gestandten undt dieser umb jenes vorhaben allerbeste wissenschafft gehabt undt nach möglichkeit cooperiret, undt zu cooperiren verlanget habe.

Under andern grundtlosen einreden khombt der herr beklagte auch auf dass, wasz ich auss obberührten graff Zrinische aussagen K, L, M, in ordine ad probandam infallibilem rei notitiam cum fundamento angezogen, und gestehet nochmahlen selbsten, das er seinen aigenen diener, den Zseverovich, zum absöndten in die Thürkhey nacher Bosnia hergeben; will aber denselben pro homine simplici ac idiota anziehen undt dabev vermeldten, er habe es zu dem Endte gethann, damit der Türkh ess merkhen solle, dass herr Graff Zrin denselben aufs Eys zu führen gedenkhe, oder aber wass schrifftliches zurukh mitgeben solte, damit es allerhöchst gedacht Ihre Khais Majestät angezaigt werden khündte. Wass nun dieses für eine erhebliche veranthworttung oder widerlegung der imputirten wissenheit seye, will darüber Euer Excellenz vndt Gnaden ich hoch vernünfftig selbsten judicieren lassen, vndt würdt glauben, dass man in so gefährlich weith aussehnten staattssachen idioten oder einfaltigen leuth schickhen werdte, ich aber spure vndt muess selbsten bekhennen, dass herr Graff Frangepan, gleich wie er politisch, das ist ambidextre, gehandlet, sich also

auch politisch, dass ist ficte, nit aber vere oder glaublich, entschuldigen möge, welche politische Veranthwortung ich, weilen dieselbe in nudis verbis politicis seu ambidexteris buruehet, hingegen res ipsa wider den herrn beklagten redet, totaliter widersprechen undt verwerffen thue; undt thuet der vom herrn beklagten offt allegierte Hieronimus Gigas (d. tractat. lib. 1. quaest. 20. n. 5.) selbsten reprobieren undt nit zuelassen, dass man inconsulto principe, sogahr auch in privatsachen, mit denen feindten correspondiere oder Potten aussändten solle, abermahlen per ipsa formalia: "arbitror tamen, nullum debere hostibus literas nuntiosve mittere, etiam pro suis privatis negociis, bona fide et sine dole, principe inconsulto, quia non solum a malo sed etiam a suspicione mali cavendum, et bonarum mentium est, ibi culpam timere, ubi culpa non est." Undt obzwahr herr graff ex relato authore evincieren will, quod is, qui secus fecerit, non ideo crimen laesae Majestatis incurrat so ist doch solches praecisse nur dahin zuuerstehen, quando quis quoque praecisse tantum in rebus privatis scribit, nunciosve mittit; indem aber die sach, worinen herr Graff Frangepan seinen aigenen diener zum Bassa nacher Bosnia geschikht, keine privata sondern negotia publica, et quidem maximi momenti ac praejudicii contra caesaream Maiestatem, concerniert, als folgt e contrario sensu, dass er mittendo suum proprium famulum inscio et inconsulto principe hoc ipso indubitatum crimen laesae Majestatis contrahiert undt sich damit beflekht habe, weilen diese verschickhung solche sachen angetroffen, so ipso facto et ex sua natura besagtes crimen nach sich ziehen.

In deme nun ich zu überflüssiger Prob undt Darthueung seiner, herrn Grafens Frangepan unzweifleter wissenheit in meiner Klagschrifft A mich neben andern auch dahin bezogen, das der Beklagte nach Inhalt Graff Zrinischen Anssag öffters zu dem wallachischen Bischoff geschickht undt nomine Zriniano mit demselben verbündtnuss zu machen gesuehet, zu solchem Endte auch ihme, herrn Bischoffen, durch einen Franciscaner gewisse privilegia versprochen, undt von herrn Graffen Zrinio zu seiner mehrern legalisation gewisse cartas biancas begehrt, thuet erstlich herr Beklagter in seiner verantworttung B. vers. ad 3tium die geführte correspondenz gahr nit, sondern allein dieses widersprechen, dass solche gefährlich soll gewesen sein, ist auch nit in abredt, dass er berührtes privilegium ihme, herrn Bischoffen, nit überschickht, dessgleichen gestehet er die cartas biancas von herrn graff Zrinio empfangen zu haben, undt errinert sich ausser dessen noch weither, dass er obgedachten herrn bischoffen a parte zugeschrieben; dieses allein will herr Graff nit gestehen, dass daraus die Prob perduellionis evinciert werden möge, ich aber sage, quod ex his omnibus ac similibus circumstantiis indubitata notitia et scientia intentionis Zrinianae praesumiert, immo ipsa meridiana luce clarius probiert werde, vndt bin im übrigen sowohl in erster Klagschrifft A. als vorgehent zu genüegen verstandten, quod quis ex sola notitia et scientia rei illicitae adversus principem, eam non revelans, ipso facto hoc crimen incurrat, per ea, quae supra dicta sunt.

Die Graff Zrinische aussagen vndt bekhentnussen will herr graff Frangepan, so weith solche wider ihn sein, theils simpliciter widersprechen, theils aber in eine contradiction ziehen, und sich vermittels dessen entschuldigen; es mues aber in erste der herr beklagte wissen, in crimine

laesae Maiestatis hoc speciale esse, quod in eo etiam socio criminis contra socium credatur (Carpzov. in d. crimin. part 1. quaest. 41 n. 4) ac in hoc crimine multae specialitates receptae sunt, quae in aliis criminibus non admittuntur (Carpz. loco citato); die angezogenen contradictiones thuen sich auf solche Weise nit fündten, wie selbe herr beklagter anziehet, undt lassen sich die graff Zrinischen aussagen gahr leicht combinieren, sonderlich ad interrogat. 42 et 45; in diesem sagt herr graff von Zrin: zwischen Martini undt Catharina hette er den Buckowatzky in die Thürkhey verschickht undt hette darumb, nemblich dazumahlen tempore ablegationis, niemandt gewasst undt wehre dess Buckovatzki terminus redeundi gewesen festum trium regum; in jenem, nemblich interrog. 42, sagt herr graff von Zrinio: wie herr Frangepan von Wien undt sein gräfin aus Vngarn vorm neuen Jahr khommen, hett diese hernacher ihme, herrn Graffen Frangepan, zu Agramb oder Oseyl alles eröffnet undt er sich darauf omnibus modis dieser sache angenomben, welche beede aussagen neben einander allerdings stehen khündten vnd nit die geringste contradiction involviren; angesehen es wahr sein khann auch ist, dass herr Graff von Zrin den Bukowatzky zwischen Martini undt Catharina in die Thürkhey geschickht, undt der herr Beklagte nichts daruon gewusst, hernach aber und dass die Frau Graff Zrinin ihme, herrn graff Frangepan, von erst nach dem neuen Jahr zu Agramb alles eröffnet, undt er sich darauf erst der sache omnibus modis angenohmen undt mit cooperieren helffen.

Gleiche bewantnuss hat es widerumben mit der Zrinischen aussag ad interogat. 37 et 45 wie auch 39 et 43. Wann mann nach Inhalt der graff Zrinischen bekhanntnus ad dictam interogat. 42 nur die Zeithen underscheidet: so khan eines undt das andere wahr sein, auch eines neben dem andern stehen; dannenhere nit unbillich haist: "distingue tempora et concordabis scripturas".

Die angebene beredung der haubtleuth Gerezi, Cernkoczy und Gottal, wie auch dassjenige, wass herr Graff Frangepan zu Agram cooperirt, will sich derselbe, fünftens, abermahls mit politischen ausredt veranttwortten vndt sagen: er habe zu Agram alles allein ad divulgandum gethann, damit die graff Zrinishe intention beforderst am Khays, hoff lauthmährig werde, undt mann sodann ihme, herrn graffen von Zrin, citieren, er auch ausser Zweiffel Khays, und Königl, gnadt finden werde; ich aber will die gantze erbahre welth judicieren lassen, ob dann auch dem herrn Beklagten gebührt solchen Rath auszuegeben, und die graff Zrinische Intention auf solche weis dem Khays. hoff zu insinuiren; vndt wehr würdt so leichtglaubig sein, dass eben diese undt kein andere intention gewesen? in bedenkhen sein, herrn Graff Frangepans, aigenhendiges schreiben C., undt wass herr Graff von Zrin darauf ebenmessig mit D. geschrieben, weith ein anders an die handt geben, vndt nit nur de effectu sed ipso affectu reden, vndt obzwahr weniger nit quod affectus sine effectu regulariter non puniatur, hoc tamen fallit in delictis atrocioribus, in quibus conatus non minus atque effectus punitur; et hoc docet ipsisimus a parte contraria citatus Gailius (lib. 1. cap. 14. n. 4. et 5.), utpote: "in crimine raptus et laesae Majestatis ac aliis criminibus, in quibus eadem severitate voluntatem sceleris, qua efectum puniri jura voluerunt. (text. id d. l. quisquis Cod. ad Jul. Maiestatis, plene Hieronymus Gigas in tract crimin. laesae Majestatis quaest. 66 per tot.)

Wan nun diese des hern beklagten offenbahre selbst bekhantliche consilia, minae et cooperationes nullum mali animi praesagium aut dolum involutum nach sich ziehen sollten, wüsste ich nit, wass mann ex parte sac. caesareae Majestatis ausser endtlichen ausschlags des in viel weeg tieff gelegt undt aller orthen glosenten feuers erwarthen, vndt die übel gesünthe gemüether wieder allergnädigsten ihren natürlichen Landsfürsten und herrn, die wöhr undt waffen selbsten ergrieffen khündten, an deme allein ess ihrerseiths nocherwunden, ac sero medicina paratur, dum mala post post longas invaluere moras."

Undt obgleich der Herr Beklagte mit Ober-Ungarn etwan immediate selbsten nit correspondiert undt interessiert gewesen sein möchte, so hat doch die Graf Zrinische conspiration mit der Ober-Ungarischen faction eine vnwidersprächliche connexitet gehabt; also der Herr Beklagte, si non immediate saltem mediate, hoc est mediante seines haubts, dess Herr Grafen von Zrin, interessirt gewesen; undt gleich wie jene notorie aussgebrochen, also würde er auch bey Herrn Graffen von Zrin undt seinem Anhang nit ermanglet haben, da mann ihnen weither laufft undt weil gelassen hette; derowegen auch mit grundts wahrheit nit khann gesagt werden, dass die graff Zrinische undt anderer confoederirten intentiones et conatus nach in actu remoto, sonder sie seint vielmehr in actu proximo gestandten, welcher, wie gehört, nit weniger quam ipse effectus zu straffen ist; derowegen mit dem so leydentlichen arrest, welcher nichts anders alss conveniens custodia ist, zu genüegen nit khann abgebiest sein.

Gleich wie herr Graf Frangepan all seine verübte actiones durchgehents in bonam partem interpretirt, undt anderst nit thuen khaun, sonsten sich selbsten anklagen thets: also auch thuet er dass zu Agramb angehaltene Profianth dahin aussdeuthen, undt will sagen, dass demselben der Bukowatzky oder desselben leuth aufgepasset, derowegen er solches zu Agramb angehalten hette; nun aber is mihr die selbst bekhantliche anhaltung erwehnten Provianths zu meiner intention solang gnueg, bis der her beklagte sein qualificatam confessionem per modum acceptionis nit beweist; cum posita hac exceptione ejus intuitu fiat actor undt solch sein eingelegte exception vor allem beweisen müeste, weilen dessen Entschuldigung in lauter nudis narratis beruehet, denen so leicht nit zu glauben, weilen all des sein im schüldt geführte atentata weithien anders reden undt geben.

Indeme nun ich, sechstens, under andern mich in der anklag A. auf die sehr schimpfliche instruction P. bezogen undt vermeldt, dass daraus gegen allerhöchst gedacht Ihre Khay. Mayst. sein, dess herrn Beklagten, übel gesünthes gemüeth mit mehrern abzuenehmen undt leicht zu schlüessen seye, dass herr Graf Frangepan neben dem hern Graff von Zrin nit auf ein sonder in mehr weg ruinam et interritum gloriosissimae domus Austriacae gesucht: vermeldt derselbe in seiner veranthworttung B. ich möchte darauss kein formale crimen laesae Majestatis evincieren, eo quod bonus princeps injuria affici nequeat per ea, quae retulit pars adversa.

Nuu mag es an seinen orth bewendten, quod maledicus, seu proferens convitia, adversus principem potiori ex calculo jurisperitorum ordinaria poena legis Jul. Majestatis non facile teneatur aut condemnari possit; nihilominus tamen, quando verba calumniosa aut convitiosa ad seditionem aliquam spectare vel turbulentae acclamationes esse possunt, quibus principis

salus periclitatur, tunc causam totam referendam esse principi cognituro: an poena aliqua infligenda calumniatori et qualis, tradit Carpzovius (in pract. rer. criminal. part in quaest. 41. n. 116. et seqq.)

Diss orths ist genueg, dass herr Graf Frangepan sich zu bedeuth vnuerantworttlicher instruction bekhendt vndt solche anjezo selbsten, wie billich, verfluecht, und pro aeterna sua ignominia halten muess, dass er in seinem verstandt sich so weith verlohren, dergleichen so vnerweislich als auch vnerhörte calumnia et convitia wider seinen allergnädigsten Landtsfürsten undt herrn auszugiessen; vndt ob es zwahr von sich selbsten ac de rigore juris communis pro formali crimine laesae Maiestatis nit mag gehalten werden, so thueth ess doch mit deme in anderweg begangenen crimine laesae Majestatis zugleich einlauffen undt solches vermehren. ist daraus auch zu schlüsen, wass für respect vndt Ehrenbiethung der herr Beklagte gegen mehr höchst gedacht seinen allergnädigsten herrn getragen undt muess selber bekhenen, das er so unrecht als auch unbedächtlich gehandelt, es seye nun die durch den hernn Beklagten nur mehr selbsten verdambte instruction in Pohlen oder nit khomen, an den Canonicum Wajenski oder nit gestellt, undt es habe darmit weiters vor eine beschaffenheit wie ess wölle, diss allein khan herr Graff Frangepan nit laugnen, dass er solche ins wälsche transferiert undt darein gesetzt, wass herr Graff von Zrin verlangt; quod pro forma summi convitii sufficit; aus welchen allen nun folgt, dass sein, herrn Graffen Frangepans, auf die erste waagschall gelegte veranthworttung zu dessen Entschuldigung von dem abscheulichen Laster der belaydigten Mayestät viel zu gering, und das gewicht nit halten, volglich derselbe positus ad stateram inventus sit minus habens.

Endlich schreitet herr Beklagter zu der andern waagschall und legt darauf seine meriten undt erzehlet dieselbe nach lange, wie dass er nemblich, primo, die zum Ausbruch schon in Bereitschaft gestandtene hostilität dissuadiert, durch seine dexteritaet rückhständig gemacht undt divertiert; 2do den General zu Carlstatt, alls derselbe von seinen guettern zuruckgeraisst undt ihme der haubtmann Ciolnitz vndt Mallinitz ex certa vindicta niederhaueu wöllen, nit allein beym Leben erhalten, sondern auch der ausser Zweifel daraus entstandtene Empöhrung vorgebauet. Drittens die devastation herrn Graffens Erdöden guetter, welche der Buckowatzky mit seinem Anhang undt hülff der Türkhen ex inveterato quodam odio fürnehmen wöllen, abgewendet. Viertens, als ermelter general zu Carlstatt die Granitzer versammblet, hetten die Graff Zrinische haubtleuth ihme ohne vnderlass zugeredet, ihne eine Impressa vorzunehmen, undt hetten zu solchen Endte den Bukowatzky vorgeschlagen, er aber auch widerumb dissuadiert undt vnderlassen. Fünftens, vneracht er vorgedachten herrn General zu Carlstatt, als derselbe in Thuropoliam eingefallen, undt dass Graff Zrinische guett ruinirt, leicht widerstandt hette thuen khündte, so habe er doch solches aus respect Ihrer Kay. Mayst. bey seyths gelassen undt sich nit vergreiffen wollen; undt ob er schon gleich dazuemahlen resolviert gewesen nacher Wien zu gehen, so hette er es doch allein auss der Vrsach nit werkhstellig machen khündte, sich fürchtent herr Graff von Zrin dürfft vnderdessen verzweiffleter weise aussbrechen, undt niemandt vorhandten sein, der ihn divertierte. Weilen pro 6to so baldt ihme herr Graff Zrinio der Anzug Khays. Völckher zu ohren khommen, einer seits mit schräkhen,

beuorab dass er vernohmen wie man mit dem Tattenbach verfahre, anderseiths aber durch stättiges anmahnen dess Buckowatzky, dass er seinen Sohn in Türkhey schicken solle, quasi desperabundus mit ihme selbst gerungen, und nit gewuesst wass er endtlich thuen sollte, dagegen er, herr graff Frangepan, sowohl die abschickhung in die Türkhey alss dass übrig darauss enstehenten übel mühesamb zuruckh halten müessen, undt mit wass Eyffer er dem herrn Graffen von Zrin zuegesprochen, ut sese ad pedes sac. caesareae Maiestatis humillime provolvat, ja beraiths auf der rayss zu thuen

gehabt, dass derselbe nit in Ober-Vngarn durchgangen

Auss allem deme dann folgte, dass er einmahlen perduellis oder im Hertzen vntreu gewesen wehre, derowegen aus seiner schmähligen gefängnuss Ihre Khay. Mayestät allergnädigst zu consideriren bittet, dass er sich die Zeit seines Lebens wider dieselbe, noch dero Erbkönigreich undt Ländter einmahlen gesündtiget, einige correspondenz weder in Frankreich, Pohlen oder Ober-Vngarn, noch nacher Venedig niemahls geführt, mit annectirung seiner voreltern noch weiterer Verdiensten und erlangten Freyheiten, wie solches alles sub B. a dicto § seu versiculo an biss zu Endt mit mehrem weitläufig zuuvernehmen, undt zum beschluss nochmahlen allervnderthänigst bittet, allermassen ich gleich eingangs meiner replic vermeldt.

Hierauf nun antwortte ich kürtzlich undt sage, dass wann dieses alles, dessen sich der herr Beklagte ut B. loco citato so hochrühmt, undt zu seiner vermainthen purgation auf angezogen sein anderte waagschall legt, ohne weiter erforderte Prob in der puren Wahrheit gegründet, undt sowohl er selbsten die für sich so hoch gerühmte dienst würkhlich praestirt, darzue doch in ansehung dess verspürt ja erwisenen widerspühls eine grosse Prob erfordert würdt, als auch seine vor-Eltern dem löblichen Ertzhaus Österreich alles dass übrige gleichfahls würklich gelaistet hetten, welches herr Graff Frangepan für gleichmessig hoch meriten anziehet; so hette sie doch allerseits khein mehrers gethan, als wass sie gegen Gott vndt der erbahren Welth, wie auch auss christlich natürlicher Liebe gegen dem negsten vndt der gantzen Christenheit ex praecepto legis divinae et humanae zu thuen schuldig undt verbundten gewesen.

Danenhero auch auf der Waagschallen khein so vermögliche vorschlag nach sich ziehen, welche das crimen laesae Majestatis überwegen undt auslöschen möchte, weileh dieses crimen, allermassen ich in meiner abgefassten Klag gleich Anfangs eingeführt, inter omnia crimina, quae in homines commiti possunt, für das höchste Laster gehalten würdt, vmb dass dardurch nitt allein die Khayserliche oder Khönigliche, alss weltliche, sonder die göttliche Mayestät selbsten, cujus vices imperator aut princeps in hoc mundo tenet, cujusque potestas ab ipso deo est, offendiert undt beley-

diget würdt.

Die weilen dann in facto wahr ist undt bleibt, auss oballegierten notturfften auch sonderlich aber dene Graff Frangepanisch und graff Zrinischen schreiben C. D., sein, herrn Graff Frangepans, aigene relationen E. F. G. dess Graff Zrinischen Stallmeisters sowohl als sein, herrn Graffens von Zrin, aigener Aussagen H. l. K. L. undt zwahr vnder ander beforderist auss sein, herrn Graffens Frangepan, sub dato Wien den 13ten August 1670 vorgehabten anderten examine M. luce meridiana clarius mit mehrem

zuuernehmen undt abzuehören, dass sich der Beklagte mit herrn Graffen von Zrin, als einem offenbahren bekhandten rebellen, vndt zwar aigener Bekhantnus nach ex solo disgustu ac desuper concepto immaturo rancore, wider offt allerhöchste gedachte ihre Kays. Majestät, dero Erbkhönigreich vndt Ländter, compliciert undt adjungiert, zu dessen unchristlichen Vorhaben besten vermögen nach mit Rath undt Thatt concurriert, undt neben demselben sich mit dem abscheulichen Laster der belaydigten Majestät befleckht, und dann sich vermittels seiner vermainthen purgationsschrifft B. angezogen erste waagschall durchauss nit purgieren, noch entschuldigen, meniger dasselbe durch die anderte waagschall, dass ist seine sowohl aigen als seiner Voreltern herfürgestrichene so hohe meriten, auslöschen khann; beuorab undt dass man, da es die noth erforderte undt die Wahrheit nit odios fallen thete, die leztere waagschal durch die entgegen stehente dis vel immeriten weith gewichtiger belegt, undt gemacht werdten khündte, so aber nit hujus loci, noch in meinem befelch ist.

Als will ich mein sub A. gesteltes petitum allerdings widerholt undt nochmahlen gehorsambst gebeten haben: Euer Excellenz vndt Gnaden gerueheten vngehindert der einkhommen und auf beede waagschallen gesezt zwahr wortschweiffig doch ungewichtige politische Einreden B gnädig zu erkhenen undt auszusprechen, allermassen ich sub A. gehorsambst gebetten pro administratione iuris et iustitiae, salvo quocunque alio, mich nochmahlen gehorsambst befehlen. Euer Excellenz undt Gnaden vnderthenig gehorsambster Georg Freyen, Dr. utiusque iuris N. Oe. Cammer-Procurator.

Na hrbtu: An Se. Röm. Khay. auch zu Hungarn undt Böhaimb kön. Mayestät, Ertzherzogens zu Österreich etc. respective hochansehentliche herrn gehaimbe, Reichshoff-Hoffkriegs-Hoff- undt N. Oe. Regiments-Rath, vndt wohl beordnete judices delegatos etc. weither anbefohlen undt abgefasst wohlgegründete Replic undt eventualschluss Georg Freyens, beeder Rechten doctoris, allerhöchsternennt Ihrer Khayserl. Mayestät Raths undt N. Ö. Cammer Procuratoris contra Herrn Franciscum Frangepan, graffen von Thersatz etc.

Odluka: Diese Duplic oder Schlussschrifft dem herrn verarrestirten Francisco Frangepan, Graffen zu Thersatz, vmb seine ferner Verantworttung oder Gegenschluss, wellichen er in gerichtsbräichigen Termin vnfehlbar zuerstatten, in orriginali zuzustellen. Praesentata 17 Febr. 1671. Ex mandato caesarei iudicii delegati in Wien den 17 Febr. 1671.

S. S. Khrumbacher.

## 607.

1671, 15 veljače. Beč. Papinski poslanik kod c. dvora nadbiskup Antonio isvješćuje, da su tečajem onoga tjedna dovedene u Beč dragocjenije stvari P. Zrinskoga, Fr. Frankapana i Nadasdia i da će knez Rakoczi, jer ne može doći glavom pred kralja, položiti jamčevinu.

Havendo il fiscale della camera recati a questa corte nuovi motivi intorno alla confiscazione contro il Zrin, Frangipani e Nadasti, ha la medesima commandato che venissero quà portati da' luoghi sudetti tutti i loro mobili più preziosi, argenterie, gioje e contanti, come è seguito dentro la corrente settimana in più casse.

Il principe Ragozzi col pretesto di certa sua indispositione scusandosi di non poter altrimente comparir quà in conformità de' commandamenti della M. S. soccomberà volentieri allo sborso di grossa somma di contante, alla quale verrà egli tassato in questa settimana, per quanto dicono 500.000 fiorini.

Ciò non dispiace punto alla corte, che sazia anch' essa al maggior segno di sentir più formar processi, molto gli piacerebbe forse, che tutti gli altri del regno machiati di fellonia, che trovansi in libertà, si accommodassero anche in questa forma.

U vatik. arkivu. Germania vol. 186.

valik. atkivu. Germania vol. 186

#### 608.

1671, 15 veljače. Karlovac. General J. J. Herberstein piše kneću Lobkovicu, da će u Zagrebu, kamo ide po poslu, potjerati pitanje o odciepljenju D. H. Sl. od Ugarske.

Graziosissimo principe! Essendo vicino il termine della missione Erdediana, sto in procinto di portarmi a Zagabria, dove non perdonerò ad alcuna diligenza per adempire tutti i numeri dei miei doveri nel riordinare gli sconvolgimenti di Posavesi, sempre colla mira principale delle convenienze dovute al buon servizio dell' augustissimo patrone. Con ciò mi si porge non inopportuna occasione di dar calore al nostro negozio, il quale sempre più va impossessando si degli animi; ed io spero con questa mia andata a Zagabria di poter forse condur lo a qualche segno concludente. Ed ogni successo in essecuzione della mia riverenza ne darò alla V. A. diligente raguaglio.

Il consiglio di guerra a Gratz mostra meco non poca aversione, per non dire altro; e quà si tratta di metter a Segna un particolare ispettore di dacii e di boschi, cariche, che per l'addietro sono sempre state possedute e dipposte dai miei antecessori come capitani supremi di Segna.

U roudničkom arkivu.

### · 609.

1671, 22 veljače. Beč. Papinski poslanik kod c. dvora isvješćuje, da kralj brani predati parnice, podignute proti urotnikom, ugarskim sudovom, već hoće da se u Beču rieše.

Sentesi, essersi già dato principio alla vendita de' mobili et haveri del conte Nadasti, et hora inviarsi a' suoi homini intendenti per stimar tutte le cose di valore. Nel rimanente, perciò che riguarda le cause criminali de' principali capi ribelli non vuole la M. S. che se ne rimetta il giudizio agli Ungheri, ma che vengano qui le medesime cause esaminate e decise, e che conforme alla reità de' sudetti ne sia formata e publicata parimente la sentenza in questa corte.

U vatik. arkivu. Germania vol. 186.

# 610.

### 1671, 2 ožujka. Krapina.

Petar Prašinski piše ugarskoj komori, da se "kraljevski, prije Zrinskovi podanici gospoštine i grada Božjakovine bune, činovnikom protive i uzkraćuju dužnu pokornost". Iz drugoga lista doznaje: "da se isti Božja-

kovljani, sljedeć primjer podanika gr. Mirka Erdödia i Posavaca, misle pridružiti buni, skromne drže skupštine, ostarjele traže pravice, te se utiču k ivaničkoj tvrdjavi, odkle se štite takodjer posavski buntovnici. Ako se ovomu zlu bezodvlačno nestane na kraj, može se dogoditi, da će se cielo okolišno mnogobrojno pučanstvo ujedinjeno pobuniti proti svojoj vlasteli." Car bi imao pukovniku ivaničkomu zabraniti, da podupire one podanike, a zapovjediti mu, da povjereniku fiskuša ide na ruku.

U c. drž. arkivu u Beču.

#### 611.

1670, (ožujka). Bečko Novo mjesto. Druga obrana grofa Petra Zrinskoga po njegovu branitelju dru. Adamu Ignatiji Strellu.

Der Röm. kay. wie auch zu Hungarn und Böheimb Königl. May. Erzherzogen zu Österreich voseres allergnedigsten Herrn von Landesfürsten respective geheimbe Reichs-Kriegs-Hoff- von N. Ö. Regiments- Hochansehentliche Räth von demselben in sach woll verordnete judices delegati etc, Hoch und Wollgebohren, Wolledelgestreng, auch Hochgelehrt,

Grossgünstig vnd Hochgeehrte Herrn etc.

Ess schreibet der heilige Augustinus in dem 10. Buch von der Statt Gottess, dass, wann dass anklagen, jemandt zuuerleimbden, dises oder jenigen Lasters zubeschuldigen, vud darüber gleich alsobalden die straff zu begehren genug wäre, niemandt auf dieser Welt mehr sicher, oder für vnschuldig erfunden werden möchte. Dessen ist der Röm. kay. May. Herr Cammer-Procurator oder Fiscus mit seiner Criminal Clag A. (nr. 567) ein wahres und lebendiges Exempel. In deme Er mich necdum satis auditum multo minus vero convictum für ein seditiosum, ja sogar für einen so da wider mein allergnädigsten Kayser, König und Herrn, Herrn, ja wider Gott selbsten ein höchst gefährliche sach machinirt, consequenter öffentlich für einen Rebellen aussgeschryen; vnd solches zwar auss hernach folgenden vermaintlichen documentis, argumentis et motivis.

Vnnd wäre gleich anfangs auss mein, Peter Graffens von Zrin, aigener bekandtnuss unter dato Wienn den 2. May 1670 mit mehrern zuuernehmen, wass gestalten ich neben beschreibung meines grausamben Vorhabens expresse bekhent, dass ich mit Gross-Türcken mich in gewissen verstandt eingelassen, zu demselben meine vertraute leuth, nambens Bukovatschkium, ad Portam Ottomanicam abgeordnet, mit ihnen tractiren, und

alles pro voto schliessen lassen.

So hatte ich die verwittibte Frau Gräfin von Zriny aus der Vestung Chiakaturna aussgetriben, die Stück vnd Schützwerck auf die Pasteyen geführt, besondere Wachten partes Christianitatis versus verordnet, mit dem Vizierio Budensi wie auch Bassa Canisiensi correspondirt, entlichen, lauth abermahligen aigener Bekantnuss, in odium et perniciem sac. caes. Maiestatis et totius reipublicae Christianae alless dass, wass ich vermögt, gethan. Also dass dies orts weiter nichts, als der effect dises meinen üblen vorhabens ermanglet, welches ich alles geständig, auch keiner grössern prob von nötten: "cum non sit maior probatio, quam proprii oris confessio." (per text. in 1. cum. 9. Cod. de prob. et 1. cum a matre 14. Cod. de rei vend. 1. generaliter C. non nom. pec.)

Alss ware vnnöttig mit andern proben mich zu convinciren: jedoch gleichwohl will er sich, 20., auf des Herrn Grafen Francisci Frangepan de Thersacz guettwillig gethane erste relation unter vorigen dato den 2. May 1670stes Jahrs beruffen haben. Inhalt welcher deutlich zuuernehmen, dass, nach dem zu disem vnuerantworttlichen Vorhaben von Bukowatschky auss Thessalonia gewisse schreiben ankommen, hette gedachten Herrn Graffen Frangepan durch zwey Capitaneos nahmens Mallinicz vndt Tscholnicz naher Zagrabiam in höchster eyl beruffen, vnd ihme sub iuramenti religione et sylentio vertrauet, wie dass er, Bukovatschky, bei der ottomanischen Porthen glücklich angelangt, mit sonderbarer Höflichkeit empfangen, annembliche vnd vorträgliche conditiones erhalten. Auss angeregter Relation §. "Mi amantissime frater" etc. seye weiter zu sehen, wie dass ich ad instantiam Bassae Bossniensis mehrberührten Bukovatschky mit obgedachten Berislavitsch und Pogleditsch in Türkey geschickt, demselben nit allein credentionales sonder sogar, umb desto mehr respectirt und beglaubet zu werden, wie auch umb das vnd alles zu schliessen, mein aigens Sigill eingehendiget. Wie er dan, Bukovatschky, mit seiner dexteritet bey dem Türkischen Kayser soviel aussgewürckt, dass er mich und mein posteritet nit allein über die alberaith in sein devotion gebrachte Länder, sonder noch in proximo bello devincendas provincias für ein Oberhaupt erküssen, nach Ableben aber meiner Linie sollte dem Landt einen auss ihren gremio zuerwöhlen frey seyn, ihme, Türcken, aber die Confirmation allein bevorstehen. So bekennet Herr Frangepan verner rotunde, dass ich mit solchen Vorhaben denen Teutschen ein schröcken einjagen wollen, in erwegung dass ich und Frangepan unser Guett und Bluett verzehren, und denen Gefahren exponiren, herentgegen die frembde accommodirte zusehen müssen. Danenhero, ut serietas aliqua appareat einige impressa vorzunemben, ein und ander orth anzugreiffen, einen tumult erwecken gleichsamb getrungen worden; dass also aus disem leicht abzunehmen, zu wass end ich den Bukovatschky in Türckey gesandt: nemblichen vmb desto füeglicher mit mein allergnedigsten Kayser und König annemblich paciscendi conditiones zuschliessen.

Welches vermaintlich tyránisch vorhaben noch mehrer bekrefftige, indem Bukovatschky bereit den Anfang gemacht, ein und andere insolentias verüebt, dess Herrn Grafen Erdödi vnterthan ihr viech gewaltthätiger weiss hinweeg getriben, etliche ausgeplündert, dass pro confiniariis locis destinirte Prouiant hinweg genommen. Wie er dan, Bukowatschky, sich dieses so grausambe attentati halber nit mehr nacher hauss zu kommen getraut, sonder mit Weib und Kinder apostatirt, und mit verlust leibes und der Seelen in

dass harte Joch des Erbfeindts ergeben.

Ingleichen gebe des Herrn Frangepan von dato Novigrad den 9. Martii 1670. an den Caspar Tschollniz Haubtmann abgegebene aigene Handschrift klar an Tag, wie und welcher Gestalt ich in perniciem et exitium der Röm. kay. May. und der ganzen Christenheit dem Schluss gemacht, und nur an den allein erwunden, dass der weitere schluss zum würklichen Angriff gemacht und vollzogen werden sollen.

Zu mehrer Prob meines üblen vorhabens will er, 4to, offtgedachten herrn Grafens Frangepan anderte relation de dato 3. May 1670ten Jahres reden lassen, wie das ich alle Ihr Kay. May. zuestehende Erbkönigreich und Länder angreiffen und dem Türken in die ewige dienstbarkeit spühlen

wie dan zu mehrer des Türcken Versicherung mein einigen Sohn ihme zu einem unterpfand, ich selbst auch sogar fidem machometanam annehmen wollen.

Über welches alles, pro 5to, ex tertia relatione herrn Frangepan unter dato Wienn den 4. May abermahl zuuernehmen, dass ich die Festung Coprainicz auss Ihr Kay. May devotion in mein Gewalt zubringen machinirt.

Wie dan solches vorhaben, 6to, weiters meines Stallmeisters Rudolphen von der Lahn in sein beeden Aussagen und zwar in erster Aussage G. ad interrog. 42 per specialia ista formalia ausweiset, der Herr Graf von Tattenbach hatte mich auf sein, Rudolphen, gethanes ersuchen in seinen gehabten Anschlägen zu helfen ersuchet, und sich mit mir zu conjugiren versprochen; hat auch den einfahl in dreyen orthen bescheheu sollen, alss primo von den Türcken unter Wienn, 2do, von den Ober-Vngarn in Schlesien und Mahren; dan Stio von mir in Croatten, Steyer und Crain; welches Zeug nit allein in seiner auderten Aussag ad interrog. 13. bestättiget, sondern sagt ibidem, dass er solchen dreifachen vorgehabten einfahl von mir und Frangepan soll gehört und vernomben haben. Zu mehrer obiger Bekanntnuss deponiert zeug ad interrog. 49. dass ich drey oder vier Monath lang hernach auss Anstifftung dess Bukovatschky mit denen Türken correspondirt, et ad interrog. 50 hatte gemelter zeug dem herrn Grafen von Tattenbach mündlich gesagt, das sich die Wallachen würden gebrauchen lassen; ad interrog. 54 offtermelter Herr Graff von Tattenbach mir die Hilff versprochen, wie auch ad interrog. 56. Zeug habe alles dass, wass er dem Herrn grafen von Tattenbach gesagt, auf meinem Befelch aussgericht; nit weniger ad interrog. 59. solte deponent in Nahmen meiner offtberührten herrn Graffen Tattenbach gemeldet, das ich 12m. fl., die Ober-Vngarn 24m. fl. dem Türken zum jährlichen tribut, ihme, herrn Grafen aber von Tattenbach, den Schutz seiner güter versprochen haben; so that ich mich lauth meiner eingereichten beschwer vergebentlich expostulando entchuldigen, da ich doch neben meiner obig eigenen bekanntnuss, wie auch des herrn Frangepan, nit weniger Stallmaisters, Confession für ein reum bekanndt, in deme ich umb Gnadt gebetten, consequenter dieser Missethaten aller mich schuldig geben müessen.

Dises und andere Laster mehr aggravirt auch nit wenig main eigenhendiges schreiben von 21. Martii 1670 an offternannten herrn Grafen Frangepan, und wass herr Orpheus Frangepan zu Thersacz an Allibegh, Haubt-

mann zu Corbavia und Lika, abgehen lassen.

Dann, achtens, in meiner weiter güetigen Aussag noch selbsten ad interrog. 6 rotunde bekennt, ich hette zwey mahl zu dem Bassa nacher Canischa umb Hilff geschickt, interrog. 8 der Ivanovich mir von danen die Gegenantwortt gebracht, dass der Bascha bis an die Muhr erscheinen, aber darüber nicht gehen wollte; et interrog. 9 ich eine Abordnung in der Charwoche an die Türcken gethan; nec non interrog. 13. nacher Bosnia dess herrn Frangepau dienner Szeverovich Thomam mit schriftlichen Commissionen 8 tag vor dem Antlass Pfingsttag geschickt, und angedeut, dass ich alberaith fertig, wass aber sie thun wollten zu wissen verlanget; wie dan gedachter Both soviel gegenberichtet, dass der Türck nacher Wienn, der Bascha von Bosnia in Croaten, ein anderer Bascha in Vngarn einfallen

wollte; interrog. 16 aber hatte am Mittwoch oder Donnerstag in der Charwoche einen Franciscaner nahmens Gabriel Thomasi umb Ordinanz an die Canischer gesandt, dass sie mir Hilff schicken sollen, beynebens interrog. 18. dem Vice-General Scharkan mein anschlag entdeckht und befragt, ob er mir nit bey dieser Verfolgung assistenz laisten wolte, so er mir auch sollt versprochen haben; item interrog. 19. zu der in verwichenen Monath Martii zu Neuschl gehaltenen Commision den Tschiklosch Andree mit briefen an etliche Vngarn, so das Capi der Rebellion gewesen, abgeschickt, allen und jeden accord einzugehen verhindert; schliesslichen auch gestanden dem Fürst Rakoczy wöhrend Waffen anzunehmen instigirt. Aus erstangedeute mein Aussag, sonderlich interrog. 22, 23, 24, 25, 26, 27, und 28, wäre noch mehrer zuvernehmen, wie ich mich wieder mein allergnädigsten Kaiser, gegen Christlichen Potentaten beschwört, von selbigen Hilff begehrt, gelt gesucht, wie auch lauth interrog. 31. et 32 H. Frangepan zum wallachischen Bischoffen geschickt, neben Versprechung gewisser Privilegien verbundtnus mit ihme zu machen begehrt, wie dan herr Graf Frangepan in meinen Namben angeregte privilegia versprochen und gemacht. Ebenmessig gestunde ich ad interrog. 33, dass ich auf Coprainicz ein Absehen gehabt, und in absentia herrn Grafen Preyners dem Ober-Leutenandt Leobnegg, dass ers mit mihr halten soll, ersucht; damit ich auch umb so viel mehr authoritet habe, hette ich auf Begehren Herrn Grafen Frangepan von mir unterschidliche chartas biancas gegeben, wie dan solches auss meiner Aussag ad interrog. 34 mit mehrer abzunehmen. Die antwortt ad interrog. 37. gebe weiters zuvernemben, dass Herr Graf von Tattenbach obverstandnermassen mich in all mein vorhaben zu secundiren versprochen, und wass ich thun wollte, bald werckhstellig machen sollte, sonst wanns 14 tag anstünde, es zu spatt sein würde. So hette mich verner lauth Aussag ad interrog. 37 zur angezogenen sub dato 21. Martii 1670 an Herrn Grafen Frangepan abgefertigten schreiben bekent, wie ich dan selbiger Zeit hin vnd wider in die Türckey dem Vezier zu Offen und in Ober-Ungarn geschriben, wäre in höchsten Aengsten gewesen, und movirt sovil ich vermogen, seye auch dissorths in fine responsionis ad dictum interrog. 37 et interrog. 39 wollzumerken, dass mein Frau Ehegemahlin bey entstandenen larma alle brieff verbrent, vorauss ja zuvermuethen, dass inhalt derselben mein bosshaffte intention mit mehrern wäre zuvernehmen gewesen. Absonderlich aber gestunde ich ad interrog. 39 weiter, welcher gestalten ich aller orthen bey Christen vnd Türcken umb Hilff angeruffen, ad interrog. 41 mein Frau Ehegemahlin solches Vorhaben dem Herrn Frangepan zu Agramb oder Oseyl entdecket. Wie dann berührter Herr Graf Frangepan sich der sachen euferig angenohmen, ich wünschte nur die brief habhaft zu werden, so er geschriben; ware auch eben Herr Graf Frangepan Vrsach, so mir so starck zuegeredt, dass ich die verwittibte Frau Gräfin von Zrin auss dem Schloss geschafft, beynebens auch dass wass ich geschriben aus Anstifftung des Frangepan gethan; wie ich dan ad interrog. 42 noch verners gestunde, es habe mehrbemelter herr Frangepan alle schreiben an Bukovatschky in die Türckey in meinen nahmen concipirt, Franz Ivanovich solche geschrieben. Obgedachte meine pessimas machinationes gestunde Herr Graff Frangepan den 26. Juni weiter, nicht weniger ich selbst mit mehrern, wie und wass gestalten ich dem Fürst Rakozy von 10. und 20. Martii 1670. zum Aufstand stimulirt. Ja plenus malorum conspirationibus mich dahin bemühet, der durchleüchtigsten Princessin Eleonorae mit jezig Königl. May. in Polen Heyrath zuverhindern. So geben auch die zwischen mir und dem verstorbenen herrn palatino Hungariae Francisco Weschelini aufgerichte und mit aydtschwur bekhrefftigte pacta et pactita reciproca de mutuo auxilio et defensione inscio et inconsulto clementissimo nostro principe mehr als zuvil an tag, zu wass Züll und ende solch haimbliche conspiration beschehen, wie solches die und andern schrifftlichen Notturfften gestundene puncta darzue nit ein weniges liecht geben. Dise mit christund vnchristlichen Potentaten gesuchte correspondenz erhelle abermahl aus mein sub dato 24. Julii 1670 vorgenombenen examine ad interrog. 13 et 14 alwo ich bekennt, dass ich von dem Crackauischen Thumbherrn Vagenzky ein qualificierte Persohn zu meinen diensten begehrt, mir auch einen nahmens Gysza vorgeschlagen; vorauss zuschliessen, dass man dergleichen leuth nit vergebentlich muss verlangt haben. Obwohlen zwar ex post facto mich über die insgemain vorhin gethane Aussag bey Ihr Excel. Herrn Hoffcanzler mit intitulirten anotation wie auch relation, dan erleutterung, nicht weniger dictis et motivis und anderen eingewenden considerationibus zu purgiren vermaint: so waren doch solche nur weit gesuchte assertiones.

Wann dan auss disem allen sowohl schriftlich alss mündlich beygebrachten Notturfft- und bekantnussen hell am tag, dass ich mich an Ihro Kay. wie auch Königl. May. unsern allergnedigsten Herrn vergriffen, an der mit pflichtschuldigsten Treu und Gehorsamb mainaydig worden, dieselbe umb dero Erbkönigreich, Landt und Leuth zubringen mich bemühet, consequenter in dass crimen perduellionis et laesae Maiestatis gefallen, dessen Straff die Criminalisten, unter andern Carpzovius (in sua pract. crim. part. 1. quaest. 41 n. 89 et seqq. una cum reliquis ibidem citatis authoribus), mit mehreren an die Handt geben, in specie aber per l. quisquis cod. ad l. Jul. Maiest. alss will gedachter Herr Fiscus auss befelh höchsternannt Kays. May. dass löbl. Judicium delegatum hiemit gebeten haben, die gerueheten obangezogen von mir bekanntlich grausambes lasters der belaydigten May. reifflich zu erwögen, darüber zu erkennen und zu stätuiren, wass die geschribene Rechten neben anderen heilsamben saz- und ordnungen mit sich bringen.

Disemnach hab ich mein veranttwortung B (nr. 577) meiner einfalt nach in möglichster Kürze eingeben, beynebens protestando gemeldet, dass ich kein Rechtsgelehrter, weniger aber ex apicibus oder subtilitatibus iuris in dem arrest sine libro et cribio disputiren, sondern mich bloss auf wöhr und Waffen verstehe, die Vrsach aber, warumben gedachte meine Verantworttung B. ohne Zuziehung dess mir vermög Decret C. (nr. 575) adiungirten Advocatens verfasset, wird auss hernach folgenden motivis zuvernehmen sein.

Worauf herr Fiscus mit D. (nr. 605) geschlossen, und alles dass, wass in meiner einredt B. wie woll schlecht jedoch gerecht vorgewendet, theils simpliciter widersprochen, theils aber, wass in sein khram getauget, für be-

kannt angenohmen.

Danenhero er in gedacht seiner Schlussschrifft D, anderst nichts als wass er oben Klag A. geantwortet, produciren können, erachte also vnnöt-

tig zu sein, solches widerumben aufs neue zu recapituliren, so mir auch Crafftt anhangenden Rathschlag umb mein verere verantwortung oder gegenschluss in original communicirt worden.

Hierauf nun ehe und zuvor ich darzue schreite, oder mich in einige Verfänglichkeit (de quo denuo solenissime protestor) einlasse, will von allen dingen mir die zum besten vorgesehene jura oder leges patrias regni Hungariae vorbehalten haben, welche da per expressum statuiren, dass alle und jede, beforderist aber diejenigen, qui ex hoc delicto criminis laesae Maiestatis vel perduellionis oder wie es, secundum stilum Vngariae, nota seu crimen infidelitatis benambet wird, beklagt und angegeben werden, und der ungarischen Cron würcklich zuegethan, mit nichten von aussländischen Richtern, sondern von dem König selbst mit Zueziehung dero beliebigen Landtsmitglieder iudicirt und setenzirt werden sollen, dises (omissa praefatione) ausstrücklichen tenoris: "Prima igitur est libertas, quod ipsi nobiles, nisi citati vel vocati ordineque iudiciario convicti vel condemnati fuerint, in corum personis ad quorumvis instantiam aut clamores vel preces neutiquam et per neminem, etiam principem, detineri possint. Qui articulus militat pro qualicunque arrestatione, violenta detentione, et etiam extra Regnum violenta arrestatione, quia nemo nobilium non citatus nec iuris ordine convictus, neque in regno, multo minus extra regnum, detineri potest". (ita part. 1 mae titulus 9) Per nobiles autem intelliguntur prae-lati, liberi barones, magnates, aliique regni proceres. Ex quo regia Maiestas neminem regnicolarum sine praelatorum et baronum consilio nota seu crimine infidelitatis condemnare possit, et hoc etiam praeter diaetam regni fieri nequeat" (dictat Vladislai Decr. 1. art. 13). Quod uberius patet in conditione prima et tertia diplomatis regii artic. 3. Ladislai regis decreti secund. anni 1492. item eiusdem Ladislai regis Decreti primi art. 13. nec non Matthiae Corvini regis Decreti secundi art. 3. operis tripart. partis secundae tit. 75.

Worauss nun zu schliessen, dass mit mir iuris ordo secundum leges patrias in geringsten nit observirt worden.

Item, 2do, nembe mir per expressum zum beuorauss, dass, obschon ich bey ein oder anderen instanz redt und antwortt zugeben getrungen wurde, mich mit meinem allergnädigsten Kayser, König und Herrn Herrn in ainiges ligitigium (de quo protestor) mit nichten einlassen, sondern wass oben B. von mir angezogen, und wass noch verer gemeldet werden möchte, weder excipiendo noch agendo, sondern nur bloss zur schuldigen Gehorsamb meines allergnedigsten Herrn enarrando gemeldet haben will, "nam cum iusto et clementissimo suo principe disputare vel litigare, est deum tentare."

Sio. Deme gesezt, aber nicht gestanden, wan schon auch wider alles Verhoffen auss denen beigebracht weithgesuchten allegatis und subtilitatibus iuris etwass gesündiget zu haben erkent oder gesprochen werden soll, will ein für allemahl meines allergnedigsten Römischen Kaysers und König der mir alberaith gegebenen begnadigungen und erthailten perdonsbetragen, deren krafft beykommenden von Ihro Kay. May. selbst eigenhendig unterschriebenen und an mich lautteude Credenzschreiben E. (nr. 136) vertrösst worden. Wie dann wollgedachter Herr Bischoff laut aufgetragenen Kay. und Königl. Gewalts E. mich mit F. (nr. 135) nit allein schrifftlich sondern auch mündlich dess kayserlichen Perdons mehrmahlen und abso-

lute versichert, his formalibus: "Si nihil aliud haberem, videtur gratiosa litera (N. B. dises schreiben ist entweder bei der Commission zu finden oder bei dem Herrn Bischoffen noch in Händten geblieben) Suae Maiestatis sufficere"; nihilominus in litera eiusdem F. ad me data et haec ponuntur: "Nihil ambigentis, dictum comitem intellecta nostra in eum clementissima propensione, et consideratis majorum suorum vestigiis, ita se re ipsa pre bono communi religionis et patriae exhibiturum, prout eius requirit debitum et nostra de eo praesumit confidentia, quem etiam si monitis nostris obsecundaverit (NB.) securum reddere poterit, Nos et eum et omnes suos singulari caesarea et regia gratia commendatos habituros, nostramque benevolentiam factis demonstraturos" etc.

Welches Ihr Hochwürden Bischoff zu Zagrabia mündtlich noch mehrer und kräftiger mihr an die Handt geben, dass aber Ihr Kay. May. alles dass, wass mir von dem Bischoff gesagt worden, angenehmen halten wolle, thuet solches obangezogenes Kayserliche Schreiben E mit mehrer auswesen, dises klaren inhalts: "Redeunti episcopo Zagrabiensi ad suam resi-

dentiam etc. (vide nr. 136).

Diser nun mir anfangs allergnedigst erthailten Gnad haben die Röm. Kay. und Königl. May. mich nit allein durch wollgedachten Bischoffen von Zagrabia versichert, sondern dieselbe noch ferner durch magistram patrem Forstal Augustiner ordens ex post facto iterato conferirt und ratificirt, ja sogar ex superabundanti inmitless Ihr Fürstl. Gnaden Herzogen von Sagann alss primarii ministri authoritate caesarea durch oftberührten Pater Forstall solche sub G, sowoll schrift als auch mindlich, derselben synceriret und begabet, dises austrücklichen Inhalts: "Quae sacr. caes. maiestati domino nostro elementissimo" etc. (vide nr. 208).

Worauf ich ja alsobalden dickhberührten Pater Forstall mit der begehrten charta bianca neben mainen Sohn zu dem Kay. Hoff überschickt, darauff die Gnadenspuncta (dictante et praeconcipiente intimo domino secretario Abele) er, pater Forstall, auf das Papier gebracht, so noch bis heutigen Tags alldort ihr verbleiben nehmen, mich selbst aber verlangter massen hieher nacher Wiene verfügt, und meines allergnedigsten Kayser und König Füessen unterthenigst submittirt und unterworfen. Danenhero bey solcher mir allergnedigst erthailten Gnadt ich leben, sterben, mein immunitet und asylum ain für allemahl genohmen haben will. Weniger aber dergleichen Kay. Gnadens Resolution von jemandt anderen privatmenschen vmgestossen werden kan: "Nam si privatus quispiam similes gratias imperatoria authoritate collatas publice volvere et ruminare contendit, eidem conferenti iniuriam facit. Ratio huius, quia verbum regium sanctum et in-; violabile, et quia princeps unam linguam et unum calamum habere debet ideo quod scripsit, scriptum sit, et est ad instar angularis polarisque lapidis în coellis stellatis." (Decian. consil. 35. n. 4. vol. 2. et cons. 18 n. 3 vol. 1. Ruland. a Valle cons. 13. n. 57. vol. 3. Tyraquell. de Nobilit. c. 20, n. 24. Cephal. cons. 58, n. 88.)

Habe also in Ansehung der mir allerguedigst erthailten Gnad mich des zugegebenen Advocatens entschlagen wollen; jedoch damit gleichwohl, wie erst gemeldet, auss bloss jedoch vnuerfänglichen Gehorsamb deren wider mich eingewendten impugnationibus etwas entgegen seze, auch nit sogar (wie Herr Fiscus vorgibt) sein anklag sicco pede überschreite: alss widerspreche gleich anfangs in forma solenissima, dass ich krafft aigener

Bekanntnuss H. de dato 2. Maii 1670 crimen laesae Maiestatis solte begangen haben. Damit aber mein unschuldt, wormit (laider Gott erbarm es) ich der Zeit bei den leichtglaubigen schamroth geworden, umb desto besser entdecken, und der ganzen Welt dass sonnenklare contrarium vor Augen stellen möge, will speciem facti ex fonte veritatis secundum ge-

nuinum sensum confessionis meae beybringen.\*)

Vor zwey Jahren ungefehr hat mein gewisser Sclav oder türkischer Gefangener Omer-Ispahia meinen bedienten, Bukowatschky genannt, so der Gefangenen Sorg und Obsicht getragen, mit schmeich- und liebkossenden Worten neben villen Versprechungen zuverstehen geben, wie dass der Gross-Türk mit sonderbarer lieb gegen meiner Persohn gewogen. Solches als mir gedachter Bukovatschky entdeckt, habe curiositatis gratia bemelden gefangenen zu mir komen lassen, welcher nit allein dass, wass er Bukowatschky gemeldet, sondern alles mit grösserm Emphasi oder Nachdruckh herfürgestrichen und erzehlet, stabat tamen fides penes authorem. Dieser nun gefangene Türck, als er ohne dass weg der schuldigen ranzion nacher Hauss kähret, hat er offtberührten Bukowatschkium umb ein Gegenantwortt an die ottomanische Porthen bey mir anzuhalten gebeten; solches zwar anfangs abgeschlagen, jedoch gleichwohl auch wissen mögen, wass des Grosstürcken mainung wäre, demselben sovil sagen lassen, damit er ingleichen in Namben meiner bey der ottomanischen Portten ein höfflichen Gruess ablegen, und mich der nachtbarlichen Freundtschafft befehlen und versichern wollte.

Wie er dan bei der ottomanischen Portten angelanget, aber mit dem türkischen Kayser nit dass geringste sondern inmittlst caimecani (welcher sovil als ein Canzler ist) bedienten die Post aussgericht, von dannen aber widerumb mit mehrern Offerten zu mir in die servitut kommen. Dieses alles hab ich, als ein treuer diener meines allergnädigsten Herrn, Ihro Excellenz Herrn Graffen von Rothall mündtlich und aussführlich communicirt, beynebens an die Handt geben, er sollte es Ihr Kay. May. vortragen, wie dan gedachter Graf von Rothal noch in leben, und alss ein gewissenhaffter gehaimber Rath nit wird in Abredt stellen. Hat sich begeben, dass gleich darauf auss befelh höchstgedachten May, ich mit wollgedachten Herrn Grafen von Rothal zu einer Commission über landt abgeordnet, in wehrender raiss aber ist mir eben von wohlgedachten herrn Graffen von Rothall wider alles Verhoffen ein ungarische schreiben, so in mein croatische Sprach verdolmetschen, auf dass Papier bringen, solche sodann zu der ottomanischen Porthen abgehen lassen sollte, eingehendigt worden; deme auch gefolget in erwegung, dass wollgedachter Herr Graf solches angeben nit motu proprio gethan, sondern villmehr von Ihro Kay. May. befelht gewesen; habe also gedachte schreiben von Wort zu Wortt in mein Sprach vertirt, an die ottomanische Portten überliffern, nit weniger meine willigen dienst entbiethen lassen. Der inhalt aber derselben schreiben hat also gelautet: "Auf diss Jahr habe mich entschuldiget, das ich derselben Willen nit volziehen könne Vrsachen halber vmbwillen, die Röm. Kay. May. drevfache Allianz geschlossen, ist auch spat im Jahr, werde auch den

<sup>\*)</sup> Pripovieda se u bitnosti ono, što se čita u prvoj izpovjesti P. Zrinskoga od 2. svibnja 1671. Vidi br. 378 – 9.

ganzen Sommer von haus abwessend sein. Vnterdessen verbleibe dessen dienstwilliger, werde auch verer ihme zu schreiben nit unterlassen."

Dises von mir aigenhändig geschriebene, und mit Pöttschafft verfertigtes Missiv-schreiben, hat dem türckischen Kayser nit wenig animirt, sondern mich an sich zu ziehen genzlichen vermeint, wie er dan zu seinen Vorhaben nit mehr obgedachten Omer-Ispahia darzue brauchen, sondern einen andern Türcken, nemblichen Bassam zu Bosnia, mich mit seiner vermeintlichen dexteritet etwan zuverhandeln deputirt, so mich dreymahl durch 3 Türcken in abwesenheit meiner suchen lassen; wie sie aber zum 4ten Mahl angelangt, ist Bukovatschky zu mir kommen, umb dass leiden und sterben unseres Erlösers gebetten, solte doch dergleichen Abgesandte ob sie schon Türcken nit also schimpflich tractiren, sondern villmehr gemelten Buckowatschky (massen gedachte Türcken selbst seiner verlangt) in Türckey abordnen, wollte sich befleissen, was doch ihr Verlangen wäre, zuvernehmen. Solches nun ob ich thun solte, bin bei mir offt angestanden; jedoch gleichwohl, damit gedachten Türcken intention verspühren möchte, habe mich resolwirt, nach Verstreichung eines Monaths gemelten Bukovatschky dahin zu relegiren, welcher, ohne mein Vorwissen und Guetheissen, noch andere zwey seiner Cammeraden, als Franciscum Berislavitsch und Balthasarum Pogleditsch, mitzugehen bered und disponirt. Ehe und zuvor aber Bukovatschky solch vorgenombene Raiss werkstellig gemacht, hat sich ein unverhoffter Fahl oder casus, so bilich origo omnium horum malorum mag genennt werden, zuegetragen. Dan alss dickberührter Bukowatschky wider die Türcken mit 400 seiner Soldaten auf ein Raub wider den Erbfeindt ausgeloffen und sein Vorhaben dem Hern Grafen Nicolao Erdödy zu ohren komben, hat erstgedachter Herr Graf alsobalden seinen ober- Leutenandt, Matko gennant, in höchster Eill nach Petriniam verschickht, von danen einen Türcken, so auf Parola kommen mit Kay. Reutterey zu sich convoyren lassen, ihme, Türcken, mit disen formalien angezaigt; wie dass Bukowatschky die türckhischen Granizen betretten, solte es dem Costanizischen Türcken andeuten, hetten also die beste Gelegenheit denselben mit noch anderen 400 Christl. Reytern zu nichts machen, und umb dass leben zu bringen. Bukovatschky aber alss ein erfahrener Soldat, so alle schlich bey denen Granizhausern gewiss, und von dess herrn Grafen Ausschlag alberaith etwas vernomben, hat aus gehabter information im Feldt auf allen seiten guete Wacht halten lassen, genzlicher muethmassung dass diser von Graf Erdödi instigirte Türkh ihme nit entgehen, sondern in seine Hendt komben würde; wie es auch beschehen, dan alss bemelter Türckh bey eitler nacht an die schildwacht gerathen, ist solcher alsobalden gefangen und zum Bukovatschky geführt worden, darauf er zum blossen schröcken den Sabl entblösst, befragend warumben er bey finsterer Nacht so eylfertigen Fuess seze, da doch alle gefangenen, besonderist dergleichen so auf parola in die Christenheit kommen, nit bev nacht sondern am tag zu raisen pflegen; müesse also etwas anderes in sinne haben; darauf er, Türk, ganz erschroken, umb dass leben gebeten, alles freywillig bekennet, dasss er wider willen alsso eilfertig nacher Costanicza raisen, und dess Bukowatschky gegenwartt verrathen solle. Hoc audito ist gedachter Türckh gefänglich genomben vnd mir überantwortet worden; uneracht zwar, dass - Herr Graf Erdödy mich vmb die entlassung dess gesangenen Türcken mehrmahlen ersuht und gebetten, habe es aber abgeschlagen; sondern dem Herrn Grafen Breiner überantwortten lassen, wie er dann aldort ein Zeitlang in Verhafft geblieben aber gleichwohl ganz straftos und ledig gelassen worden (cf. nr. 86); worauf gedachter herr Graff Erdödi (so jederzeit mein höchster Feindt gewesst), dass in sein begehren nit gewilliget, sein Zohren mit mehrern gegen mir verspühren lassen.

Auf den Haubtzweck zu kommen, ist obverstandenermassen Bukowatschky mit seinen 2 Cameraden, Berislawitsch und Pogleditsch, zu mir kommen, insonderheit aber Bukowatschky flehentlich gebeten: ich sollte doch demselben quocumque pretextu versprochener massen zum türkischen Kayser abgehen lassen, undt damit solche Raiss desto schleiniger werckstellig gemacht würde, mir mit unterschidlithen muethmassungen zuegesprochen, nemblichen wie das ein allgemaines Geschrey herumginge, dass Grosstürck, sobald er Candiam überkomben, sich alsobalden mit der ganzen macht in unser Landt begeben, und wofern mein Versprechen (lauth obigen schreiben), nit nach Hauss komben, ich der erste sein dürffte, so von seiner Macht angegriffen, und an Haab und Guet in die eiserste ruin gesezt werden möchte; welchen unheil aber umb desto leichter vorgebogen werden könnte, wan Bukowatschky als ein abgesandter dahin relegirt, sich mit etlichen bey Hoff familiar simulando einstellte, nemblich getraute ihme ein und dass andere, wass der Türken Verlangen sein möchte, oder aber wohin er ins künfstig seine macht wenden wolte, zuergründen und zu erforschen.

Danenhero solchen nit lenger abhalten, sondern sein lauff gelassen, dass er auch von mir dass beste reden, mich demselben bestermassen befelhen soll, veranlasset; dass ich aber einigen gedanken dem Türcken anhengig zu sein gehabt, wil das widerspill bei Verlust meiner Seelen-Seeligkeit betheuert haben. Damit aber dickhberührten Türkens begünen umb desto besser vorzubogen, er auch ein vermaintliche Neigung von mir verspühren möchte, hat Bukovatschky vor rathsamb befunden, dass er nit sogar nude et crude verschickt, ihme gleichwohl neben Credenzschreiben mit etlichen Chartis bianchis, umb desto besser beglaubt zu werden, anvertrauen solte; dann widrigenfahlss, wan türkischer Kayser (deren Arglistigkeit gross) unser simulirte Correspondenz und Freundschafft ein falsches Werck zu sein vermerkhen würde, er, Bukovatschky, den schmäligsten Todt aussstehen müesste, alls habe neben gedachter Credenzschreiben anderst nichts alss ein Petschier-Ring eingehendiget, mit diesem austrücklichen Vorbehalt, dass wen Türck etwas beschwör- oder unthunliches begehrete, er in geringsten nit eingehen, sondern das er solches vorhero mir communiciren auf mich berueffen solle, diser genzlich heiligen mainung, dass hiedurch des Türcken Willen erffüllet, sein wider die Christenheit rachgürige intention penetrirt, guete nachbarschafft erhalten, und alles dass, wass einen in dergleichen gefährlichen orth schwebenden Capo zu wissen gebühret, gethan haben solle. Mit disem Bukovatschky beschehenen versprechen, dass ich der in Türckey vorgenombene Rais gehaimb halten, sie auch nach widerkehrung mir des Türcken machinationes treulich offenbahren, und alssdan Ihro Kay. Max. vortragen möchte.

Haben also Bukovatschky mit denen anderen zweyen Cammeraden ihr vorgenohmenen Rais vortgesetzt, deren Widerkunfft zwar auf Martini fest oder lengst heyl. Dreykönig beschehen sollen; so ist aber Bukovatschky

von dem Türckischen Kayser nacher Candia zum grossen Vezier relegirt, von danen umb heyl. Weinachtzeit sein rückraiss genomben, aber wegen dazumahl Statt- und Landtkündigen eingefallenen grossen Schnee und ungewitter anderthalb monathlang auf den Mehr verbleiben müessen; danenherro mir seines, Bukovatschky, so langwürigen ausbleibens anderst nit eingebildet, alss dass er etwan dises simulirten Werks halber verathen, oder dass ich die von Türcken mir aufgetragene dienst meinem Allergnedigsten Herrn durch Herrn Grafen von Rotthal comunicirt, und er, Türck, mit meinen obigen schreiben illudirt worden, müesse vernohmen haben, umb dass leben komben

Entlichen aber hab im Monath Martio ex castello Zrinio von ihm, Bukovatschky, schreiben erhalten, und dass er indes gar wollgeschlossen, mir zuverstehen gegeben; wie? und wass inhalts aber derselbe sein möchte? ist mir biss heutigen tags unbewusst und verborgen, in anfangs recht lächerlich vorkommen, weniger aber mir zum Nachtheil etwass thuen können. Vnterdessen aber haben beede, Berislavitsch und Pogleditsch, bey dem Bassa zu Bosnien in Zaraievo ihr Verbleiben genohmen. Gleich umb die neue Jahrs Zeit unter andern hat sich auch begeben, dass ein Gemainer ihme, Herrn Grafen Erdödi, gehörig gewesener Soldat auss Türckhey entwichen, zum erstbenannten Herrn Grafen Erdödy komben und erzelt, wie dass Bukovatschky mit andern zwayen gespanen wäre zum türckischen Kayser gefallen. Sobaldt nun solches Herr Graf Nicolauss Erdödy vernohmen, hat er mit lachend und frolockenden Mundt, wie alle Feind ze thuen pflegen, in ganzen Landt sowohl schrifft- als mündlich mit alerhandt erdenklichen Verleumbdungen und ehrruchrenden diffamatiouen mich für einen rebellen aussgeschrien, bald da bald dort conventicula angestellt, und mit sein wieder mich haimbliches gifft ausszugiessen zusambengetragen, mit Rath vnd that (nit in ansehung des Kay, oder gemainen, sondern ihres aigenen nuzen), wie sie mich nunmehr nit allein drucken sondern sogar unterdruken möchten, gleich amb die ganze Welt aufgewickelt, gedachten gefangenen subordinirten mit sich nacher Gräz als ein prodigium mundi geführt, mich bev denen Generals Persohnen wie auch anderen befelchshabern zudempfen, verschimpfen und an den bettelstab zu bringen alle gelegenheit gesucht, Acheronta selbst, wan er gemöcht, moviren wollen.

Sobaldt aber, wie erst gemeldt, des Bukovatschky schreiben erhalten, ihme aber selbst wegen so grossen schnee zu erscheinen unmöglich gewest: habe aller dieser meiner wider mich concitirten Feindt wüttenden rabiem mit Augen anschauen müssen. Ja wann ich dazumahl in Ansehung solch vor Augen stehender Gefahr primo motu etwass gethan hatte, daran niemandt anderer alss eben Herr Nicolaus Erdödi mit seinen Anhang culpabl gewesen, wie ich dan zu remonstrirung meiner unschuldt und redtlichen Gemüeths Herrn Obrist-Leutenands Breiner höflich zuegeschrieben, zu ihme zu komben mich anerbotten, von welchen aber diese formalia (wie auss dessen, bey Herrn secretario Abele liegenden schreiben zu sehen): es seye nunmehro zu späth, zur Antwortt erhalten. Von danen abermal zum herrn General Spanckav mich wenden wollen, und das er sich etwan nach dessen belieben zu mir verfüge, ein Carrozen mit 6 Pferden übersendet, aber alles vergebentlich, sondern Wagen und pferdt bey sich aufbehalten, und die so treu mainende offerta über den Rücken aussgeschlagen, danenhero ex supera-

bundanti auch durch Patrem Vicarium S. Helenae, Ord. S. Pauli primi Erem. Herrn Bischoff zu dero Kay. May. verfuegen und wass es in ein und anderer sach für ein beschaffenheit gründlich entdecken; mir auch, wann sie anderst als desperirten Mann beym Türcken Hilf zu suchen nit gestatten wollte, schutz halten solle. Vnter dessen haben sich Ihro Hochwürden Bischoff zu Zagrabia in Wienn allzulang aufgehalten; in wehrender abwesenheit aber vernehmen müessen, dass sich die Türcken, hoffentlich anderst nicht als auss anstüfftung des desperirten Bukovatschky, bin und wider auf allen seiten blicken und sehen lassen; bin also iterato bewogen, gedachten Patrem Forstall zu höchstermelter Kay. May. geschickt und umb dero

allergnedigste assistenz flehentlich gebetten.

Wie gerne aber interim offtberührten Bukovatschky haben, ja sogar auch gefänglich zu nemben, und Ihr Kay. May. zu überliefern mich beflissen, wird mein lezt bewegliches schreiben, so intercipirt, mit mehrern geben. Wie er dan alberaith an den Christenboden Berkisevina angelangt, so hat aber herrn Graffen Erdödi wie auch anderer ungestimmigkeit etlicher bravirender alles verhindert: massen Her General von Carlstatt auch ein ganz vnnötig, weder Gott noch dem Kayser zum nutzen raichendes, Werkh angefangen, dieselbe revir, worinnen anderst niemandt alss der unschuldige Pauersman zu finden gewesst, feindlich attaquirt, in meine Guetter Brezowiza ohne einigen Widerstandt sich eingemengt, adeliche wittib und Waisen aussgeblindert, Bukovatschky Haus und Hoff in Brandt gesteckt. Solches alss offtbesagter Bukowatschky als sein entliche ruin mit Augen angesehen. ist aus eytler Verzweifflung rabiendo widerumben in Türckhey gerathen. und ex mera desperatione Herrn Graff Erdödi unterthan dass Viech hinweckhtreiben, seines Feindts Vaigiditsch Hauss privato odio aussblindern lassen, hernach mir zuegeschrieben, dass er dises extrema desperatione ductus thun müesse, darvon ich auch dem Herrn Graffen von Rothall parthe geben; wird auch solches er, Bukovatschky, zu verantwortten haben. Wie und wass gestalten Herr Genneral ingleichen meine Vnterthan neben anderen vnschuldigen leuthen geschwöchert und ruinirt, ist nit auszusprechen, und zwar dergestalten, dass sie sich die Zeit ihres lebens nit mehr erholen mögen; meine in Croathen ligende Guetter gewaltthetiger weiss occupirt, und ad ultimum perditionis gradum zu ruiniren vermaint. Gleichwohl aber nit ainiger Mensch gewest, der mihr nachgefraget, oder aber alss ein falsch angegebenen rebellen nachgesetzt, weniger aber gefenglich zu nehmen begehrt; sondern bin versichert, das, wann es an dem Herrn Graf Erdödi und etlich anderer Mainung gelegen, sie villmehr selbst mich in Türckhey wünschen, wie sie dan durch dergleichen proceduren hineinzugehen erzwingen wollen, damit nur alles, wass sie von mir spargirt, wahr zu sein möchte erfunden werden, darvon mich und die meinigen aber mein Heylandt und Erlöser Jesus gnediglich behüetten wolle.

Lasse also primario Gott, dan mein allergnedigsten Kayser und König, nit weniger die ganze weite Welt auf dise mit wahrheitsgrund gethane Aussag oder specie facti jewedern unpassionirten erkennen: ob ich rebus sic stantibus et non aliter se habentibus crimen perduellionis oder laesae

Maiestatis begangen?

Herr Fiscus saget von ja: solches crimen darumben verüebet und verwürckht zu haben, indeme ich aigenmündig bekent, dass mich in gewissen

Verstandt und Correspondenz sowohl schriftlich als mündlich mit dem Grosstürcken eingelassen, et cum non sit maior probatio quam proprii oris confessio (per text. in l. cum 9. C. de probat. etc.), habe also der Richter anderst nichts als zu condemniren.

Disem nun vermaintlichen Einwurff etwass entegegen zu setzen, antworte hierauf; das dise von mir an die ottomanische Portten gethane Überschickung der schreiben und darauss erfolgende Correspondenz nit motu proprio, sondern aus befelh Ihro höchst ernent Kay. May. und Veranlassung Herrn Grafen von Rothal (titl) beschehen, wie ich den gedachten Herrn Fiscum noch mahlen kürze halber will dahin relegirt haben. Ob ich aber in Ansehung solcher gethanen Aussag oder correspondenz ein rebell zu nennen, lass ich jedwedem Christenmensch erkennen. "Quod enim conivente principe et interveniente illius authoritate fit. omnem existentiam doli, per consequens etiam omnem poenam excludit." (tot. tit. ff. ad l. Jul. Maiestatis).

Da doch Juris ordo erfordert, dass wider einen jedwedern etiam proprio ore delicta confitentem vor allen exactissime inquiriret, die zusamben gebrachte acta et actitata enucleatius examinirt, verba proferentis non ex nudo verbi cortice sed secundum genuinum sensum ponderirt werden sollen, "cum reus non sit qui accusatur, nisi per sententiam prius declaretur" (l. fin. C. de Accusat. l. l. ex l. 14. C. ex quibus caus. infam. irrog.) muess also herr Fiscus nit sogleich ex fama aliqua publica mich inauditum für ein Rebellen angeben, indeme dass Widerspil der vermainten Correspondenz halber testibus omni exceptione majoribus gezaigt und demonstrirt habe, "plus autem est quod est in veritate, quam hominum fama et fallaci opinione. (Inst. de legat. §. 11. l. 4. §. 1. ff. de manu vind.) Proinde non absque ratione procacibus et improbis verbis uti prohibitum est advocatis. (a I. fin. §. in re fut. C. de appellat. l. quisquis, §. ante omnia C. de postul.)

Beforderist aber muess Herr Fiscus mein Aussag H. mit andern vermaintlichen Behelffen nit also praepostere anziehen oder vermengen, sondern gleichwohl ordinem facti, nempe quid in primordio? quid medio et tractu temporis? tandem circa finem casus vel tumultus attentatum sit? consequenter die Zeit: wan, wie, et quo animo ein oder dass andere beschehen, bekhent und ausgesagt worden, mit ihren Vmbständen woll consideriren; dan gleich wie ich anfangs H. freywillig bekent, dass ich dem Türcken geschriben, und darauss Herr Fiscus die belaidigte Mayestät erzwingen will; herentgegen, wan die darzue gehörigen adminicula vernomben, nemblichen dass ich solches thun müessen, dessen mainung eo ipso null und nichtig und zu boden gefallen.

Hoc itaque praesuposito, wan verer dieser ganze Zwispalt und dessen Vrsprung der vermainten aber nit probirten belaydigten May. beobachtet wird, befinde ich, dass solche vornemblich ex quator capitibus herrühre: Indeme nemblichen, 1mo, ich dem Gross-Türcken geschriben, hernacher Bukowatschky zum Gros-Türcken geschickht; 20, von denen umbligenden türckischen Granizen, als Bassa Bosniensi, Canisiensi et Budensi, Hilfi begehrt; 30, dem Fürsten Rakozi zum Aufstand stimulirt; nicht weniger, 40, mit dem verstorbenen Herrn palatino Hungariae Francisco Weschelleni und Francisco Nadasti reciproce pacta et pactita de mutuo auxilio regni Hungariae aufgericht.

Souil dass erste membrum belangt, bin ich allberaith innigst verstanden, dass ich gedachten Grosstürckhen anfangs durch Ihro Excellenz Herrn Grafen von Rothall krafit Kay. Gewaldts zu schreiben befelicht gewesen, welches bey gedachten Gross-Türcken souil gewürckht, dass es ihm anderst nit alss hette solches motu proprio geschriben, consequenter mich genzlichen eingenommen zu haben eingebildet, wordurch er animirt, und ihme vilmehr an mich zu setzen Gelegenheit gemacht worden, wie er dan alss ein vortheillischer Feindt mit höflichen schreiben und nachschicken ohne main Gehaiss nit aussetzen wollen; danenhero solche durch Herrn Grafen von Rothall beschehene schreibens-Veranlassung (laider Gott erbarm es) ja billich ein Juete aller erweckhten unruhe und fovirenden Üblss mag genennt werden.

Nun kan jedweder, beforderist diess Landts und Gewohnheit erfarener, leichtlich erachten: ob ich den politischen Standt nach anderst thun können, und ihme, Türcken, als ein so üblen hoffärtigen Nachbar, in dessen Rachen ich mit Haab und Guet stecke, auf sein höfflich simulirtes begriessen, mit ingleichen zuerhaltung gueter Nachbarschaft, wie wohl blosswärtig jedoch gleichwohl scheinbare Freundtschafft von mir verspühren lassen sollen; genzlichen Vertröstung, dass mir dissfahlss niemandt wird für ein Mangel aussstellen: wie dan Polibius alss ein bewehrter politicus selbst mit disen formalibus bezeugt: "vicinum inimicum aut (ut) amicum conservare, vel apertum hostem habere opportet, alias medium non datur."

Ja dass an dergleichen Correspondenzen offtmahlss einer ganzen Christenheit vill gelegen, indeme dardurch der Nachbarn anschläg explorirt, dess Feindes Macht penetrirt, und der Ausländer Vortl gar leicht ergrindt werden kann, sagt Cicero de oratore aussführlich: "Duo namque reipublicae capita sunt, nosse rempublicam propriam, aliarumque habere cognitos mores et intentiones. Atque de omnibus rerum publicarum arcanis nullum creditur maius, quam ad varios gentium mores et inclinationes civitatis, ad eius leges et formam se accommodare convenienter."

Also ist ein soldat nit gleich mit der Straff zu belegen, und einer untreu su beschuldigen, dass er etwa mit seinen Feind per tertium quendam, als Bukovatschky gewest, sich zur rede stellet, und mit Ihme proqualitate temporis freundlich simulirt, nam "quod quis cum hoste conversatus fuerit, non autem se armando, nec pugnando, nec aliter illis opem praestando deprehensus fuerit, nullatenus crimen laesae Maiestatis committit (Gramm. decis. 15. n. 6.), admoneute hoc vel illo vulgari versiculo: ulula cum lupis, si bonus esse cupis."

Ja wan bei denen türkisch Granizen dergleichen anschlegige Soldaten nit vorhandten, offtmahl ganze Kriegsheer confundirt und zu schanden gemacht werden; deren fast unzahlbare praeiudicia nnd exempla beybringen könte, will mich aber bloss auf einen weltkundigen Kisch Farkasch beruffen, welcher nit ain, zwey oder 3 mahl zum Türcken gefallen, sich sogar alls ein in der türckisch sprach erfahrener für ein Türcken angeben und simulirt, deren Gehaimbnussen uns communicirt, die Türcken selbst zur Schlachtbankh angeführt, beneficio cuius vill 1000 nidergelegt, und zu schanden gemacht worden. Solches zwar will etlichen Scholasticis unzulessig vorkommen, "ignorantes autem, bonum militem et virtuosum et vitiosum, in militia et malitia experimentatum esse debere, sine quibus nec re-

gum coronae conservantur, nec rite bella administrantur«. Wie den gedachter Kisch Farkasch dises alles attentirt, und gleichwohl als ein treuer Soldat wider sein Erbfeindt redtlich gefochten und für sein allergnedigsten Kayser und König jüngst bei Canischa durch ein Stück Kugl seinen Geist aufgeben, und alss ewigruhemender Christ abgelebet und gestorben. Darauss ja leicht zu schliesen, zu wass ende gedachter Bukovatschky in Türckey gangen, nemblich dass er des Türckhen machinationes ergründen, wie auch anderer, alss Zolyomy und anderer sich der Zeit in Türckey befindenden Christen, Verrichtungen erforschen, und dardurch der Kay. May. Huldt und Gnadt erwerben möchte. Bleibt ingleichen wiedersprochen, dass er mit weib und Kindern apostasirt oder sectam Machometanam angenohmen, dann fürs erst, hat derselbe durante matrimonio keine Kinder erzeugt; 2. ist dessen Ehewaib ohne sein Geheiss sondern aus pur lautern schrockhen motu proprio ihme nachgefolgt, er selbst aber noch ein guet catholischer Christ verharret, genzlicher Vertröstung dass wan er mein entliche restitution zu vernehmen hette, er unfehlbar widerumben nacher Hauss kehren, und alss ein dapferer Soldat sich wider dem Erbfeindt gebrauchen lisse.

Eben so wenig kann des Frangepan wider mich erstgethane Relation (nr. 379) J. etwas praejudicirlich sein, in deme mich dassjenige, wass er mit dem Mallinicz und Tscholnicz abgeredt, nichts anföchten will. Sondern nehme villmehr vorbekhandt an, dass er selbst gleich anfangs (fol. 1. lin. 12. 13 et 14) aussaget, dass er ein und das andere vor mir wissen wollen, deme aber zur Antwortt geben, dass es nur lauter confabulationes

nit aber serietas rei seye.

Ess meldet gedachter Herr Frangepan noch verer in der angezegenen Aussag J (ad initium fol. 3. lin. 23, 24 et 25) ausstrücklich, dass ich des Bukovatschky tractation (wofern er sphaeram activitatis suae überschritten) nicht für angenehm halten, wenigstens aber dabey mein will jemahls gewesen. Danenhero ex delicto vel odio alterius nit aggravirt, oder aber mit der gringsten Straff belegt; sondern wass entweder Bukovatschky temere gehandelt oder geschriben, ist solches me inscio beschehen, consequenter mir nit imputirt werden kann. In übrigen wass Frangepan eodem folio weiter meldet, ist solches nit von mir sondern von ihme selbst gered worden, wie aus sein an den Haubtmann Caspar Tschollnicz unter dato 9. Martii 1670 sub K (nr. 108) mehreren Inhalts zuvernehmen; kan beynebens zwar unerwidert nit lassen, dass sobaldt offigedachter Herr Frangepan vernohmen, dass ich die mit consens der Röm. Kay. May. an die ottomanische Portten lautende schreiben abgeschikht, er nit nachgelassen hin und wider nachzuforschen, meine Bediente ausszukundschafften, ja mir selbst wie der Todt den Kranken anhengig, und von mir etwas mehr, als ich selbst gewusst, wissen wollen; massen er solches gleich anfangs in sein offtberührten Confession J (fol. 1. lin. 13) rotunde gestanden. Damit aber ich seiner bemüessigt und verner von ihm unangefochten verbleiben möchte, habe bald diss bald jenes (wie fol. 1. lin. 15 et 16 zu sehen) sagen müssen. Ja es bemüehet sich Herr Fiscus des Frangepan Aussag J. ad instar s. Evangelij wider mich einzuführen; indeme er allein dass, wass ihme in sein Kramb getunkhet, allegiert, dassjenige aber wass ich etwan geantwortet oder in dieser aussag mir vorträglich sein möchte, ganz stillschweigend überschreittet: nemblichen hette dem Herrn Frangepan geschrieben,

wie dass Bukowatschky sua facundia et dexteritate summe considerabiles rationes pro domo Zriniana ejusque attinentibus et toti patriae proficuas conditiones stabiliert. Vnder andern auch diese formalia communiciert, alss primo: "Quod potentissimus Turcaium imperator super omnes provincias sibi devictas ac in proximo bello devincendas me, comitem Banum, meamque posteritatem in principes supremos elegerit, et denominaverit. Quod deficiente mea linea regnum Croatiae ex proprio gremio successorem libere eligere valeat, reservando sibi tantum confirmationem". gesezt, aber nit gestanden, dass ich solches aus des Bukovatschky schreiben vermelden lassen, allegiert aber mein darauf gethane antwortt und mainung nit zugleich, wie fol. 3 lin. 24 mit diesen Formalien zu lesen: "Bukowatschky ad haec instructionem non habuit, sed putavit mihi rem summe gratam et patriae proficuam construere, cui ego, certe et sacrosancte juro, nullo modo consentire volo". Worauss ja die mainung aliter secundum dici, aliter autem secundum esse folget. Vnd wan etwan Bukovatschky fines mandati excediret, ist derentwegen er, nit aber ich zu bestraffen. Von denen weith hernach folgenden formalien aber ist mir nichts wissend, bleibt also solenniter widersprochen, dass ich durch Bukovatschky ainige sinistram oder Tyranicam tractationem aut conclusionem verlangt, oder bekrefftiget, wie ich dan mit mein und von Herrn Fisco selbst allegirten Herrn Frangepan Aussag J. zu genüegen verstendigt worden.

Auss wass motiven praementionatus Bukovatschky des Herrn grafen Erdödi Vnterthanen gehöriges Vieh hinweg getrieben und andern insolentias verüebet, dessen Vrsach hat er selbst an tag geben, kan aber nit abnehmen: ex quo capite mihr solches objicirt werden will, in deme dergleichen muthwillen weder durch mich beschehen, weniger aber durch ihme anstellen lassen, danenhere umbwillen dises res inter alios acta will mich dessen nit annehmen, sondern ieglichen mit Stillschweigen verantworttet haben. Wird auch solennissime widersprochen, dass ich den Vice-General Scharkan zu ichtes an mich gezogen, oder zur rebellion anlass geben, darvon auch niemahlen einige meldung beschehen. Die von Frangepan aigenhendig geschribene undern dato Novigrad den 9. Martii anno 1670 an Caspar Tschiolniz ausgehendigte Schreiben K. will mich noch wenniger alss alles dass vorhero beygebrachte anfichten; dan wann herr Fiscus derselben Verstandt dem klaren Buechstaben nachgehen möchte, wird er darin befinden, dass solches mir villmehr vorträglich alss schedlich seye. In deme offt berühter Herr Frangepan ultro bekennt, dass er dem Tschiolniz, und nicht ich, zuegeschrieben; ihme gestehet, das er von Haubtmann (darvon mir zwar nichts bewusst) schreiben erhalten, sich auch bei eitler nacht dahin verfigen wollen, verlangte sogar auch selbst umb bessere unterred und gewissheit sein und seines anhangs willen nacher Bosnia sich zu begeben, ja wass noch mehr ist, vermeldet austrücklich wan (quod bene notandum) dass haubt, id est ich Banus, folgen würde, ihre feint gar leicht schlagen möchte. Wie dan Herr Frangepan sich oben K. weiter verlauten lassen, dass er die ganze Bürd über sich zu nehmen gedenkt, worauss zu schliessen, dass ich als ein vermeintliches Capo, nemblichen als Banus, ein solches Vorhaben nit gestatten, weniger aber mich darein mischen wollen. Wan dan Herr Frangepan die bürd allein zutragen gesinnet, consequenter mich so unschuldigen nit also temerarie einmengen sondern dassjenige allein, wass ad materiam causae gehörig, wider mich anziehen sollen. Wie sorgfeltig aber allen disem Vrtheil ich vorgebeut und verhinderlich gewest, thuet Herr Frangepan ultronee bekenen, so hoffentlich vilmehr mit Kay. begnadungen belohnt, alss mit dergleichen errührigen wortten sollt injurirt werden.

Wass also Herr Fiscus mit K. wider mich nicht würken mögen, will er auss anderst gethaner Relation L. de dato 3. Maij (nr. 380) mit gewalt erzwingen, also hette ich mit mein confoederirten anhang all Ihr Kay. May. zustehenden Erbkönigreich und Länder angreifen und den Türkchen unter sein Joch spühlen wollen. Ja dass ich nit allein main aigen Sohn gedachten Türkchen zum Pfand, sondern mich selbst dahin begeben, und machometanam sectam amplectieren wollen. Welches abermahl ein vorsezlich neuerdichter ungrundt so mehr zu straffen alss anzuhören; in deme Herr Frangepan in seiner obigen aussag alberaith praevaricando vacilliret, und wass er heut sub I. ausgesagt, morgen mit L. umgestossen, und dahere

(fol. 1. lin. 1, 2 ex 3) sein fidelitet erzaigen wollen.

Wan aber diss falsche ich und zum blossen hass erdichtes dicentes gegen ein ander gehalten, wird desselben contradiction in manifestis terminis zu finden sein. Dan relation J. (fol. 1. lin. 13) bekhent er selbst, dass alss er mich gesucht und von gehalmbnussen wissen wollen, demselben aber jederzeit nichts alss fabulationes zu verstehen geben. Item in illa ipsa consessione (fol. 3. lin. 22. 23. 24.) bekennt er ja rotunde, dass ich mit jurament, beteuret dass diss durch Bukovatschkynull und nichtiges mir auch ganz unwissendes tractieren nit allein nit angenehm, sondern in geringsten nit darein verwilligen wollen noch sollen. Gleich aber hernach folgende nacht soll ihme die Wahrheit (seil. sub L.) getraumet und dass die Ungarn, Wallachen, Moldauer, Tartaren und andere mehr nacher Mähren, Schlesien und Böhemen gehen; der grosse Vezier mit seiner macht Wienn Statt belagern; ich aber neben Bascha Bosnensi, Canisiensi et Herczegovacensi die Erbländer anfallen, so ein purlauterer ungrundt, mihr gewiss ehenter den Todt als dergleichen fabulationes eingebildet hette. Massen ich die unwahrkeit mit sein eigenen assertis an tag geben will, dan in der Relation L. (quod bene notandum) fol. 1. lin. 27, 28, 29, 30, 31 und 32 saget er diese formalia aus, dass ich umb die Vornehmung solcher einfahl oder impressa in die Erbländer den Bassa Bosnensem et Canisiensem umb Hilff sollt ersucht haben, herentgegen aber mir diese formalia zur antwortt geben worden: "sed uterque Bascha (quod bene notandum) se excusarunt asserendo, sciunt quidem comitem Zrinium suosque attinentes a potentissimo Turcarum imperatore maxima aestimatione in gratiam et promotionem fuisse acceptatum, atamen donec capigij bascha cum deputatis honorariis et privilegio attisserif, quem audiunt brevi venturum, non comparuerit vel interima Budensi vezirio fuerit demandatum, in ipsorum posse nullatenus stare postulatam praestandi assistentiam."

Wann nun deme also gesezt, aber mit nichten gestanden, dass ich mit dem bascha Bosnensi et Canisiensi in meines allergnedigsten Kaysers (darvor mich Gott behuette) Erbländer einzufallen gesinnet, oder dessen mich gerühmet hette: so gibt herr Frangepan das ganze contrarium klar an tag, dass solches mein Begehren wäre abgeschlagen, und von den Türkhen verweigert worden; ja wan sie es auch thun wolten, dises nit in ihrer

macht gestanden. Wie kan der Herr Frangepan in eadem relatione C. (fol. 2. §. ex tertia) unverschambt wider sein bessers wissen und gewissen recht frivole einstreuen, ich hett und eodem discursu narrande ihme vertrauet, und die anstalt gemacht, mit denen erst gedachten bascha Bosniensi, Canisiensi, Poseghensi et Herczegovacensi etc. in dickhberührte Erbländer einzufahlen? welches ja ein manifestum und nicht leicht erhörtes figmentum ist.

Kan mir aber leicht einbilden, warumben er gleich den anderen tag nach seiner aussag anderst beichten wollen, dessen Vrsach kein andere gewest, dan er nit vermeint, dass die sub K. de datto 9. Mar tij 1670 an Tschiolniz abgegangene schreiben vorhanden sein sollen; danenhero als er solche vermerkt sich besorget, er müesse allein dass badt aussgiessen consequenter einen neuen fund erdacht, und damit er sich meiner Persohn halte, mich anstat seiner in Labyrint zu bringen, und wass ihme gedrücktwider mich ausszusagen beybringen will; mich aber hierin nit aufhalten, sondern auff die vernere Verandtwortung schreitten.

So seint auch dergleichen seine, Frangepan, aussagen ex alio capite nicht zu attendieren, sondern villmehr zu verwerffen, in deme notorium, dass er allzeit mein harter und auf dass leben selbst villmahlss tringender feindt gewest, so mich in beysein herrn grafen Draskovicz inpetu iuvenili mehrmallen ad duellandum herauss gefordert, banniter so mich umb dass leben bringen solten auss Wallischlandt subordinirt, ja sogar mit Gifft das lezte vale mir geben wollen, welches bloss in Ansehung einer vermainten ehe weith gesuchten Anforderung beschehen; inimicus autem capitalis ab accusatione vel testificatione in crimine laesae Majestatis repellitur (its absolut. Bart. in l. quaestionib. ff. ad L. Jul. Majestatis.); quae capitalis inimicitia ex solis minis oritur de occidendo (Gloss in l. licet ff. de arbit. Ang. cons. 261. Abb. in cap. repellant n. 4. de accusat.) Consequenter us non est dubium, de crimine laesae Maiestatis inimicum ab accusando repelli (ita specul. fit. de accusat §. 1. vers. fin.) Quod procedit etiamsi inimicus talis constitutus sit in articulo mortis et recipiens corpus domini, et deponeret contra suum inimicum, ei tamen non esset credendum, quod bene notandum jubet Bartolus (tit. de pace constan. in ver. vassali refert) quem sequitur. Thom. Gram. (Cons. 47. n. 7. Machil. l. 1. §. praeterea col. 2. n. 7. ff. de quaest.) item, procedit, licet inimicus examinatus esset in tormentis. (Praepos in cap. illi qui in 1. col. vers. glossa secunda. q. 5.)

Dahero bleibt dise ebenso wenig als seine vorhero gethane Aussag wahr, dass mein ainigen Sohn in die Türkhey zum pfandt, ich aber selbst den Türkischen Glauben annemben wollen; so von keinem vernünftigen menschen kan beglaubet oder vermuethmasset werden; in erwegung dass mir dessen tyranisch procedere villmehr alss einen anderen menschen berkannt, so aus gebohrener hoffarth und verdacht kein christl. Adelsmann vmb sich leiden, sondern eo ipso, dass er seiner jurisdiction unterworffen khein Säbl oder degen noch andere Wehr und Waffen gestatte, ja wan er dass geringste von einem suspicirt, anders nichts als entweder den strang oder den Scheuterhauffen zu erwartten hat. Dass also die jenige, so noch auss Adl in großen nothfahl bey Ihme, Türkhen, Zuflucht gesucht, inner jahresfrist vnbewusst sich verlohren, und ellendiglich ihr Endtschafft genomben haben; allso ist es mit dem verzweifelten Mikulich beschehen, wel-

chem, kaum ein halbes Jar in deren communion gelebt, dass gifft zum lohn worden. So von mir hofientlich nit kan praesumirt werden, in deme gleich wohl noch so vill illuminirt bin, dass ich von Gott mit leib und Seel begazu seiner Zeit von all mein thun und lassen rechenschaft geben, katholisch aufgezogen, so vor des Türkhen procedurn jederzeit ein abscheuch getragen, welcher erbfeindt mich und meine Vorfahren jederzeit für ein Greuel gehalten, und darfür haltet und aestimirt. Item so bin ich auch gleich woll von meinem Gott mit nahmbar zeitlichen guettern gesegnet, von welchen mein jährlich nuzniessungsgeföll zuempfangen, und darbey mein freyen willen haben mögen. Wüsse also nicht, wass mich zur annehmung solcher vermaledeyten machometanischen lehr lokhen oder animiren. und auf ein so grossen Erbfeindts lähres versprechen dass gewiss mit ungewissen vertauschen oder permutiren sollte. Wie ich dann die Censur solch falschen angebens ein jedwedern vernünftigen Menschen anheimb gestellt haben will; und wan schon, auf gesezt nicht aber gestandenen fahl, mich verlautten lassen, dass ich zu dem Türckhen gehen wollen, wäre aber hinterstellig gebliben, wäre dan auch mit geringster Straf nit zu belegen, in deme wissentlicher Rechten "quod nullam poenam patiatur is, qui dixit se velle accedere ad hostes et non accessit". (Hier. Giaccar. in add. ad Clar. §. laesae Majestatis lit. 1. in verbo 51 fuerit deventum.)

Eben sovill ist Herr Frangepans dritte aussag M. relevant in dem ich alberaith verstanden, dass er die ganze bürdt auf mich schieben, seine feindliche Renkh an mich noch verners exercieren, und sein unverantwortlichen handlungen durch mich geringert machen will. Da doch solch temerarius ausus ex parte mea gar nit zu praesumiren, dass ich ganz ungewaffneter, von ein ander befelhs halber und commendant, ein so bewehrte Vöstung als Coprainicz ist, mit blossen wortten zuuerkaufen, mich unterstehen sollte, so ja billich mehr zu belachen alss zu attendiren, und

es seiner Vnerheblichkeit halber keiner beantworttung meritirt.

Da meines Stallmeisters Rudolph von der Lahn nun wider mich gethane aussag N. O. (nr. 344, 514) beobachtet wird, ist darauss ingleichen wenig oder gar nichts abzunehmen; dan, fürs erste, ist derselbe bloss singularis testis nec omni exceptione major, per consequens iuridice et sufficienter nit probiren; zu dem, 2do, man schon auch herrn Camer-Procurator in der aussag N. dess interrogat. 42 candide wider mich anzuziehen vermaint, so muss er dasselbe Bekantnuss nit allein die helffte, sondern in totum gelten lassen, alwo in fine zuvernehmen sein wird, dass ich mit denen formalien gesagt: "Holle der Teufel den Türcken, wan nur mein allergnädigster Kayser mir ein wenige Gnad geben thäte, wollte alles (verstehe denn umb willen dess so gross erlittenen schadens) fahren lassen." In consequentiam obiger Zeugnuss-Bekantnuss ad interrogat. 49. bin ich alberaith fol. 5. diesen nun vermaintlichen zugenüegen verstandten, nemblichen dass ich von Herrn graffen von Rothall auss bevelch Ihro Kay. May. zu dem türkischen Kayser geschrieben, er, Bukovatschky, die Mission begehrt, und es ihme aus erzelten erheblichen Vrsachen nit abschlagen wollen. Dass ad interog. 50. ist ingleichen ein werkhloses assertum, in deme sie, Wallachen, (lauth Zeugens aussag eod. interog.) auf geringsten entstehenden handlen selbst alsobalden zulauffen, und alles ersehen wollen, dass aber ich dieselbe umb beystandt angesprochen, wird von mir solches genzlich wiedersprochen. Hindert auch nichts dass jenige ad interrogat. 56. dass Zeug alles, wass er dem Herrn graffen von Tättenpach gesagt, auss mein befelch ausgerichtet; dan her Cammer-Procurator muess nit allein dem anfang, sondern auch dass end interrogatorij herbey bringen, und allegiren, ex hujus fine jederzeit, wie auch ad interrogat. 50, zu vernehmen sein wird, dass ich die Türckhen den Teuffel befohlen, mich jederzeit meines allergnedigsten Kaysers vertrösstet, und wan höchste gedachte May. mich nur von etlichen Ministris nit so gar untertrückhen liessten, wolte alles verzeihen und vergeben. Dannenhero wan ich etwan inter privatos et domesticos parietes ex justo rhancore ein widerwilliges Wortt geredt, in geringsten nit auf mein allergnedigsten herrn, sondern auf meine feindt verstanden haben wollen.

So gestunde mein berürter Stallmeister sub O. ad interrog. 6. noch ferer, wie dass herr Graf von Tättenpach ihme erzelt, die Kay. Völkher würden mit negsten ankomben, man werde auch die Landtvölkher aufbieten, und weilen herr Graf von Tattenpach die mehrere darbey habe, alss wollte mir darmit hilff und beystand laisten; hiervon abermahl ist mir nichts bewusst, kan mir auch anderst nit einbilden, alss dass er, Stallmeister, solches (massen ihme die Aussag sub comminatione torturae auferlegt) entweder aus furcht und schräckhen oder metu poenae muss gesagt haben. Widrigen fahlss wan dessen aussag etwas gelten sollte, so will ich mich eben auf sein, von Lahn, gethane aussag N. ad interrog. 50 semel pro semper berueffen, scheint auch solches ein Vnmöglichkeit zu sein, dass er so offt mit demselben solt gered haben; wofern aber Tattenbach gedachten Stallmeister etwass, so ich nit begehrt, aufgeben, muess ers ihme selbst zumuthen, dan ich von dem selben weder Hilff noch Rath gesucht. sondern bin in ein und anderen ganz unschuldig; worbey ich billich manutenirt und handgehabt werden muess. Wass aber interrog. 17, 18, 19, 20. 21. wie auch 24 und 25 betreffen will, dass graff von Tattenpach ein so gross Vertrauen gegen mein Stallmeister gehabt und ihme vertrauet: darvon hat er nit das geringste ausgericht, und bin versichert, dass sie beede mehrere thails dergleichen so grosse impressa, thails bey essen, trinken und gueten Wein vornehmen wollen, welches sie beede zuverantwortten haben; würde gewiss, wan ich von dergleichen wichtigen sachen gedacht. ein so geringen Menschen, so allererst auss denen buebenschuh getretten. nicht vertraut, sondern mich selbst dahin verfüegt haben, wie dan auf dise sub O angezogene interrogatorien von mir nit einiges Worth zu lesen; habe also Inhalt P. (nr. 519) nit aliqua expostulatione, wie herr Fiscus vorgibt. sed potius humili subjectione eines und dass andere Ihr Excellenz Herrn Hoffkanzler am tag geben, und dermahl eins umb maturirung der entlassung gebetten.

Es bemüehet sich Herr Fiscus ferner nit wenig, wie er ihme meine alberaith kundtbahre unschuldt möchte dannoch schambroth machen, massen er sein beginnen auss mein an dem Herrn Graffen Frangepan de dato 21. Martij 1670 lautendes Missiv Q. (nr. 138), wie auch aus des Orphei Frangepan am Allibegh haubtman zu Vdbina und Lika abgesandte schreiben R. (nr. 128) mit Gewalt zu behaubten vermaint, in dem ich offtberüehrten Frangepan zu wissen gethan, dass mir herr Graff von Tattenbach alle anschläg entdekht, dass nemblich 2 Regimenter nacher Carlstatt, 2 nacher

Coprainiz und eins nacher Pettau gehen sollen, derohalben ihme, dass er ein wachtbahres aug auff sie haben, unterdessen mit den Wallachen schliessen und bev uns vestzuhalten gebetten, damit wan dise Regimenter marschiren (Notandum bene, weillen es anders nit sein kan) sie, Wallachen, alsobalden auff den Granizen zusamben kommen sollen; wie auch dem Bukowatschky, dass er unns nit verlassen, sondern umb Carlstatt und bey Brezowicza allarma mache umb dardurch die Granizen zu divertiren, dass sie diss seiths nit zu Hilff kommen mögen, wie auss gedachten Schreiben mehrern inhalts zuvernehmen. Worüber Herr Fiscus zu iudiciren gebetten, ob noch ein entschuldigung angehört und zugelassen werden möge. habe ich oben gleich anfangs §. "beforderist aber muss Herr Fiscus etc. etc. (fol. 19)" mit Verwunderung anten müessen, wie dass herr Cammer-Procurator meine Aussag, wie auch andere sein wider mich allegiert und vermaintlich angezogene behelff allso praepostere anziehet, dardoch villmehr der Warheit zu steuer alle meine acta und actitata wan? wie? und zu wass zeiten solche beschehen? secundum subjectam materiam in consideration ziehen solte.

Welcher gestalten nun, und auss wass veranlassung ich anfangs mit ottomanischen Portten correspondirt, habe ad occulum remonstrirt, nemblichen, dass solches mit guethaissung meines allergnädigsten herrn und veranlassung Herrr Grafen von Rothall beschehen, auch gezaigt dass sowoll mein als andere wider mich producirte depositiones und aussagen nichts relevant sondern zu genügen auss dem Weg geraumbt worden. Dass ich aber die sub Q. an den graffen Frangepan geschriben und schreiben müessen, ist solches nit frivole sondern eirea finem in extremis auss unentpörlichen Notzwang, in ansehung meiner so grümigen villfeltigen privat-feindt, beschehen.

Dan alss ich mit mein allergnedigsten Kayser und König in allerbösten Verstandt gewest, mich dessen Füessen unterthenigst unterworffen, und zu contestirung meiner unterthenigkeit und redlichen Gemüets anfangs obgemelten Bischoff zu Zagrabia nacher Wien abgeordnet, welcher sich etwass über die vermeinte Zeit aldort bey dem Kay. Hoff aufgehalten; disem nach dem P. Forstall Augustiner Ordens zu höchst gedachter Kay. May. überschikht mit bitte, mir vor meine feindt schuz zu halten; welche beede allegierte geistliche Persohnen ich gleichsam als ein Gott selbst von Himmel erwartete; ja, umb desto besser meiner schuldigen Treu beglaubet zu werden, habe von der Zeit meinen Sohn nacher Wien dirigirt, mit angehendigt fuessfahlender bitt, die Rom. Kay. May. geruehete mich in dero beharrliche Schuz und pretection zu nehmen, mir auch von meinen feinden nichts beschwerliches ergehen zu lassen, flehentlich gebetten; wie dan Ihr Kay. May. sowoll eigehendig, also auch durch obberührte glaubenwürdige Geistliche, nit weniger durch Ihre fürst. Gnaden herzogen von Sagan, wann ich schon gesündigt hette, Gnad und perdon erthailt, dessen mich mit handtschrifft und Pottschafft, wie oben gemelt, versichert.

Disem aber allem vngehindert seind sie, meine feindt, mit gewaffneter handt auf meine güeter kommen, mich mit höchst injuri-Worten diffamirt, gedachte Güetter aussgeplündert und violenter occupirt, die zu Chiakaturna, wie auch hin und wider ligend kostbare Mobilien an sich gezogen, bald diss, bald jenes Castell funditus zerschlagget und ruinirt, die

armen unterthanen verjagt, sohernach zu mir umb hilff kommen, ja mein entliche ruin mit mein augen ansehen müessen, also dass mir nichts alss dass verdriessliche leben übrig gewesen, danenhero in desperation gerathen, und auss der so langwührig gehabten gedult ein furi werden wollen.

In Bedenckung, dass solches procedere wider meines allergnedigsten herrn intention und mainung, danenhere mir Rath und that, wie sub Q. in meinen Schreiben an herrn Frangepan de date 21. Martij 1670 am virgulirten orth diese klare formalia lauthen (NB. weilen es anderst nit sein kann), wie ich gemöcht, gesucht, und zu abwendung solcher meinen feinden Gefahr zum blossen schröckhen, bald mit den Türken, bald mit den Wallachen und anderer hilff bedrohlich sein, folgents auch solch desperirte Schreiben Q. an den Frangepan abgehen, in der thatt selbst aber anderst

nichts alss ein spampanada und forcht erschallen lassen wollen.

Auss welchen nun colorirten vorhaben will Herr Fiscus ein Crimen laesae Malestatis erpressen, welche unstatthabende mainung weder in jure noch facto fundiret, dass allso wass in obigem Schreiben Q angezogen, in geringsten nit wider die Röm. Kay. May. sondern in ansehung meiner privat feindt ad terrorem beschehen. Vnd wann mich wider dieselben schon vermöge natürlichen Rechten defensive gehalten, oder fausstrecht gebraucht (weilen es anders nit sein könne): so wäre gleichwohl kein belaidigte Majestät herauszuerzwingen. Da doch dissfahlss nit dass geringste in odium principis beschehen, herentgegen contra quemlibet privatum inimicum, praecipue violentum invasorem bonaque devastatorem, impune defensio opponi possit. (Gig. de crim. laesae Maiest. lib. rubric: qual. et a quibus crim. laesae Maiest. commit. q. 27. per totum, ubi pluribus similibus hanc conclusionem comprobat et allegat. Bald. in l. 1. ad fin. c. de privat. carc. Albert. Brun. cons 69 viso processu inquisitionali colum. 2. n. 5. vers. 3. moveor.)

Ja sogar wan man nun in dubio versieret, ob einer feind oder freundt seye, und wass hierauf in solchen fahl zu thun sey, geben alle rechte an die handt: "Quod qui irato animo talem insultum facit, et tu es in dubio laedat an non, resistere licite poteris; quidquid nempe quis ad tutelam sui facit, justa facere videtur." (Bart. in l. 1. §. arietes ff. si quad, rap. paup.

feciss. dicatur.)

Nicht weniger hette von rechts Wegen wider dise invasores in ansehung meiner ganz flüchtigen und verjagten Vnterthanen, so bey mir schuz gesucht, sogar mit gewafneter handt würklichen widerstandt thun können. welches die Römer nothwendig erachtet, dass sie, wie Cicero de republica schreibt, welche sich ihrer Vnterthan erlittenen schadens nit angenohmen und selben vindicirt, eben so in grosser Verantworttung zu sein erachtet, alss ob er seine Eltern verlassen, oder umb dass leben gebracht hette; dan durch dises mitl haben sie sich ja unwidersprechliche offenbahre aigennuzige privat feindt erzaigt: "Similem autem hostem impune offendere licet (1. 3. in fin. ff. ad 1. Corn. de sicc. Paul de Castro cons. 30. et 33. Alex. cons. 25. in 1. Vol. et cons. 106. vol. 2. Bart. in 1. amissione vers. ad vertendum ff. de cap.); cum talis defensio omni jure, non solum civili et canonico sed etiam gentium, ex naturali ne dum hominibus sed ipsis brutis animalibus permissa sit. (l. 1. §. cum arietes ff. si quad. rap. paup. fecis.) Ratio rationis est, quia illud est licitum, cujus contrarium est illicitum. (Bart. in l. ul. vim in princ. versu, et ratio est ff. de injur.) Noverunt hoc optime magni illi imperatores Theodosius, Arcadius et Honorius, quando Ruffino praefecto praetorio dabant in mandatis, ne populi inter se obtrectationes illico poenis castigaret; quoniam, ajebant, si id ex levitate processerit, contemnendum est, si ex insania vel desperatione, commiseratione dignissimum; si ab injuria, renitendum. (ita lex unica l. si quis imperat. maledix.)

Danenhero auch nit genugsamb, wass da gesagt werden will, dass die dergleichen wider mich verüebte attentata und violentien nit als privat seindt, sondern auss Kay. besehls haben gethan. Diser aber ist ein weit gesucht aigennuziger aussflucht: "Nam sub hoc colore egregie fallitur princeps, si sibi persuadeat, ministros semper ut ministros, nunquam ut homines agere."

Ex superabundanti will auch noch weiter gesetzt, aber neutiquam gestanden haben, ich hette auch inscio et inconsulto clementis. domino meo dem Gross-Türkhen geschriben, mit demselben correspondirt, anfangs auss billichen Schmerzen eines bösen Vorhaben gewest, derentwegen auch zu mein Vorhaben bey den Türken hilff gesucht, ex post facto aber hierüber resipiscirt und proprio motu in der Thatt dass contrarium gezaigt, so kunt gleichwohl nit ainig belaidigte May, wider mich behauptet werden. Vneracht des wissentlichen rechtens, "quod in crimine laesae Maiestatis puniatur conatus et affectus, licet non fuerit secutus effectus (l. 3. in fin. ff. art. Jul. Maiestatis); tamen haec regula fallit, quando conatus devenitad actum remotum, non vero proximum; (Honded. cons. 108. n. 2. et seqq. lib. 1.) puta si quis primo motu vel justo animi dolore et rhancore aliquid machinatus fuerit, aliunde auxiliatrices manus et copias militares postulaverit, paulo vero post poenitentia ductus, vicissim motus animi fluctus in pristinum statum reduxerit, nullatenus de crimine laesae maiestatis argui poterit. Cajus Julius Paulus humanissimam legem tulit inquiens, quicquid iracundia fit vel dicitur, non prius ratum est, quam si perseverantia apparuerit judicium animi fuisse." (ff. de reg. fur. facit lex divortium non esse ff. de divortio.). Unde quando statutum punit conatum, tunc non intelligitur de omni conatu, sed tantum de illo, per quem fuit deventum ad actum proximum et immediatum ipsi delicto, ita quod agens fecerit quicquid potuit nec per eum emanserit quin delictum fuerit secutum. (Secundum Bald. conf. 356. incip. statuto Placentiae col. 1. ver. aut tu loqueris de iure municip. lib. 1.)

Solches habe ich ex dato non autem concesso casu geredt, dass wan ich schon etwas feindseeliges gedacht, mich umb Hilff erworben; so hette mich alsobalden dessen bereuen lassen, in erwegung dass ich alle feindtseelige Hilff abgeschlagen, expressas personas, alss herrn Bischoffen zu Zagrabia, p. Forstall, in namben meiner zur Kay. May. abgeordnet, mein Sohn hieher remittiret, ja sogar mich selbst dargestellt, und allen billichen gohorsamb gelaistet, welches dan vil ein andere mainung alss die vermutliche belaydigte Mayestät nach sich ziehet; bleibt also wahr, "quod ex sola machinatione vel conatu remoto nulla inducatur rebellio, nisi (quod bene notandum) illa transeat in inobedientiam ac resistentiam; et sic ubi non est resistentia, ibi nulla cadit rebellio, et sicut peccatum voluntate committitur, ita etiam vicissim contraria voluntate deletur. (Joann. And. in princin verb. insecutus versic. et de malla volunt. et n. 18. Gemm. in princip. n. 5. ita Bart. in extranaq. qui sint rebelles tenore 1. n. 1. Anehar. in Clem. pastoral. n. 4. versic. de eo, q. d. rebellare.), quia rebellare aliud non est

quam principi resistere." (Prosper. Farinac. quaest. 113. in spec 2. n. 69.) Welche resistenz oder Vngehorsamb von mir oberzeltermassen nit verspührt werden, sondern villmehr durch solch gethane Comparition mein klare Vnschuldt zuvernemben gewesen, nam "non praesumitur delictum commississe,

qui sponte se constituit et praesentat." (Coepoll. cons. 315. n. 8.)

Gestalten dan wass ich sub S. durchgehend ad interog. 6, 9, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34 et 37 gestanden ebenfahlss gleich dazumahlen, alss ich den Frangepan obberürten brieff ex mera desperatione ductus geschriben, auch alles dass, wass oben H. fol. 2. ex altera parte lin. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 ausgesagt, gleichsam (weilen es anders nit sein kann) aus Verzweiflung thuen müssen, jedoch gleich anders nichts feindseeliges tentirn, sondern bloss meine feindt abschrökhen und von ihren so grausamben procedere abhalten wollen.

Wie es dan Aussag S. ad interrog. 9. und 16 verner bezeüget, dass vermaintliches anersuchen und hilffliches bitten zur Zeit der entstandenen Kleinmüettigkeit beschehen, und weillen ich dargethan, quod "intuitu hujus crimen laesae Mayestatis et rebellionis nullatenus ab eo committatur, qui ex metu aliquid facit etiam coutra principem". (secundum: Cumman in l. l. n. 12. vers. id etiam ad vertendum ff. ad l. Jul. Maiestatis. Carer. in prac. in trac. de apellat. §. 11. casus n. 12. 16. in fin.)

Alss in gleichen aus Herrn Frangepan verneren aussag T. ad interrog. 3. fol. 4 am virgulirten orth abzunehmen, dass dieses stratagema auch niemand ander als eben Herr Frangepan und sein Vetter mir an die Handt geben, wie auch all andere, ausser dem ainig obgemelten an die ottomannische Portten credenzschreiben, in die Türkey an Bukovatschky lauttende brieff er, Herr Frangepan, componirt, Ivanovich aber solche abgeschrieben,

und auf mein nahmen adressiren lassen.

Gleicher gestalten habe ich die von 10 wie auch de dato 20. Martii an. 1670 zwei schreiben V. W. an den Fürsten Rakozy auss zwayerley nottrüngenden Vrsachen, deren eine eüserste Verfolgung meiner sovil fasst unzahlbaren auf mich tringende feind, die andern aber und maxima ist, die grosse gelts-armuth und schuldenlasst gewesen, massen dan meine kundtbahre creditores, denen ich 100m. fl. zu thun schuldig, täglich, ja augenblicklich, mich der bezahlung halber sowoll schrifftlich als mündlich angelassen; zu erhaltung aber meines credits, wie ich kent und gemöcht, ein stückh gelt sub hoc colore nothtrungender weiss aufbringen wolte. Worauss abermahl leicht zuermuthen, dass disse mein schreiben bloss in ansehung des unentpörlichen gelts an gedachten Fürsten Rakozy, tanquam filium meum, qui una eademque persona de jure censetur, übersendet, nit aber wider mein allergnädigsten Kayser und König das geringste machinirt und wan schon jemand villeicht solches sinistre wolte auslegen, so sein Inhalt derselben nichts anders alss burlauttere höflichkeit, lähre wortt zu finden, so ihrer unerhöblichkeit halber keiner bestraffung meritiren, nam "solummodo nuda facere et non plus ultra procedere, delinquens non venit puniendus tanquam reus criminis laesae Maiestatis." (Ita Jacobus Brutius. in l. quisquis colum 2. post. med. versic. aliquando cogitavit, quando procesit ad act. verbi. Cod. ad l. Jul. Maiest.) Ex quo vicissim sequitur, intentionem scribentis aliam secundum dici, aliam vero secundum esse fuisse; plus autem

ese quod in veritate, quam opinione " (Justit. de legat. §. 11. l. 4. §. 1. ff. de manum vind.) Dahero billich mit dem Poëten sagen kan: "Sit bonus interpres, nunquam mala verba nocebunt; sit malus interpres, nunquam bona verba juvabunt".

Verner auf die an dem Pater Bargilli, alias ficto nomine Pallmerini, lauttende instruction X zuekomben, bekhent Herr Frangepan sub T. inter. 17 rotunde, er habe es concipirt, corrigirt und durch seinen Cammerdiener zustanden schreiben lassen, zu enodirung aber seiner Persohn will er sovil zuverstehen geben, dass er gedachte Instruction auf mein begehren in die wallische Sprach verdolmätschen müessen. Welches ein burlauterer unerhörter ungrund, darvon (deum testor) ich anfangs nit gewusst, wenniger darzue anlass geben. Dan alss ich von des verstorbenen ungarischen Herrn Palatini hinterlassene Frauen, Wittib Weshelenin, gewisse in Pohlen ligende Güetter keüflichen übernehmen wollen, bin vorhero nachrichtlich erindert worden, dass ehe und zuvor ich dergleichen güetter anzutreten fähig, müesse vor allen dingen indigenatum oder in dass adeliche consortium für ein landtsmitglidt auf- und angenohmen werden; dannenhere umb dises Vorhaben werkhstellig zu machen habe gedachten Dominicaner Pallmerini zu höchst gedachter Königl. May. abzuordnen entschlossen, bey nebens sich zu erkundigen, ob nit aldort (wie damahls vulgo spargirt) ein türkischer Krieg zu hoffen, veranlasset. Solche absandung sobald Herr Frangepan vernomben, ist er mit obberürten unverantwortlichen schreiben oder intitulirten instruction zu mir komben, bittend ich geruehete doch besagtem Patri Palmerino bey diser erheischenden gelegenheit berührte schreiben zu recommendirn, und sein gross Vermögenheit dabey verspühren zu lassen, mit verer angehenter bitt, dass Palmerini absonderlich bey Ihro Königl. May. audienz nehmen, und umb wirklichen dienst anstatt seiner anhalten solte; welche Misiv-schreiben habe biss ankunft Patris Palmerini in handen behalten, solche in gegenwartt seiner eröffnet, und das saubere dicentes (dardurch er gleichsamb einen eingang seines glückhs machen wollen) mit Vewunderung erlesen; darauf wür beede geschlossen, gedachte schreiben mit nichten an dass licht zu bringen, massen dieselbe bis auf den lezten augenblickh meines unglückhs in originali bey meinen handten verbliben; damit aber Herr Frangepan diser seiner vermaintlichen Verrichtung halber bey glauben erhalten, hat eben villgedachter Palmerini alss ein venünfftiger Mann disen fund erdacht, dem Herrn Frangepan aus Polen nachrichtlich zugeschrieben, wie dass er bey Ihro Königl. May. die aufgetragene Commission verricht, des kays. Hoffes zuestandt entdeckt, umb Dienst angehalten, so sich aber mit königl. Gewogenheit gegen seiner Persohn offerirt mit Erinderung, das sie allererst jungst die Regierung angetretten, und ein so qualificirten Cavagliere auch dissmahl nach belieben nit accommodiren künten, entschuldigen lassen, welches zwar nur ein simulirtes werkh gewesen, Herr Frangepan aber alles für veritatem rei gehalten; zu welchem ende beiliegende Relation Y geschrieben und ihme, Frangepan, ad perlegendum gegeben worden.

Nun will Frangepan in sein examine dises mit aigener handt bekhantlich unverantworttliches atestatum sub hoc praetextu auf mich schieben, das ers zwar concipirt, corrigirt und geschrieben, jedoch wäre solches auf mein begehren und anlaitung beschehen; da doch sein ungereim btes

asertum gar nit bestehen kan, in erwegung dass wan ich mich in dergleichen heyrathssach einmengen wollen, derentwegen nit dem Frangepan, dess schreibens halber, sondern directe gedachten Pallmerini, sowohl mündlich als schrifftlich, die contenta ablegationis aufgeben mögen; consequenter solches von mir gar nit zu praesumiren; würde auch dessen instruction in originali bey meinen handten bis dato nit aufbehalten haben, welches Herr Frangepani ungründliches Geschwäz, ja ein burlauters Gedicht und figmentum ist. Item so ist zum allen überfluss mein unschuld auss der relation Y. selbst Fol. 3. lin. 26. an virgirten orth zuvernehmen, dass ich anders nichts alss in dass adeliche consortium auf- und angenohmen zu werden; wie dan die Königl. Mayst. in Pohlen mein begehren für billich eracht, sein gnädigste assistenz versprochen; wie aber und wass gestalten solches vollzogen werden möchte, bitte aus hernachfolgenden wortten zuvernehmen, wie ich mich dan Kürze halber auf die Königl. Gegenantwortt Z. will berueffen haben; woraus ja zu sehen dass höchstgedachte Königl. Mayst. in seiner gnädigsten gegenantwortt Z. von der heyrathsach nit die geringste meldung gethan, sondern Frangepan sich aller seinen Missethaten genzlich bloss worttig entschütten, und die bürd auf mich unschuldi-

gen allein ganz temere werffen will.

Gestalten dan verer nit ergründen kan, wie ich mich mit des verstorbenen Wescheleni alss gewesten Palatini Ungariae allegierten Verbindnuss Aa. und Bb. an meinen allergnädigsten Herrn solt vergriffen haben? dan, fürs erste, ist wider dieselbe nit dass geringste machinirt oder gehandelt worden. 20, so bin ich und ein jeder weder das Landts-Mitglied ohne dass mit Avd und pflicht verbunden dem Vatterlandt, so lang es in diesem standt verbleibet, in allen Begebenheiten assistenz zu laisten, ja dasselbe biss auf den lezten blutstropfen zuverthätigen schuldig (wie auss dem Opere Trip. tit. 9. p. 1. §. 4. mit mehrern zu sehen); "consequenter non carpitur, qui jura, statuta privilegiaque sequitur. (l. 166. §. 1. ff. de Reg. Jur. l. ult. C. in integ. restit.) So habe, 30, auf begehren Herrn Palatini und Nadasdi (so da primates regni gewest) solches einzugehen nit woll abschlagen mögen, indeme gesehen, dass sie beede, potiora capita regni, gedachte Verbündtnuss Cc. noch vorhero iterato geschlossen, und wan ich anderst denen sisuspicionibus entgehen wollen, dises nothwendig unterschreiben müesen; dessen aber ungehindert dato, 4to, non tamen concesso, dass ich. durch dise mittferttigung in etwass hette gesindiget, so werden sich die Rom. Kays. May. allergnedigst zu entsinnen haben, dass ich gleich der erste gewest, so da gedachte Verbündtnus alsobalden motu proprio mein allergnedigsten herrn entdekht, mein schuldige Treu dardurch demonstrirt. danenhero solches mehr mit Kays, und Königl, begnadigungen, als dergleichen sinistris et inutilibus allegationibus syndicirt und belohnet werden sollen. "Nam qui ab initio conjurationem relevat, non solum impunitatem verum praemium meretur." (L. si quisquis §. Sane si quis Cod. ad l. Jul. Maistatis.)

Wass aber die, weiss nit von weme, sine die et consule compilirt und auf das Pappier gebrachte nichts in sich habende puncta Dd. belangen will, kan mich nit zu einigen jota bestehen, den solche weder von mir geschrieben, noch jussu meo zusamben getragen worden, weniger aber jemahls darvon gehört habe, per consequens "non intelligitur vel praesumi-

tur a me actum, quod seriptura non est expressum." (1. ult. C. de fals

causs. adject. et ibidem Bald.)

Danenhero recht wunderlich wollen die von mir so treuherzig gethane aussagen, darunder Ee ad interrog. 13 und 14. aufgelegt werden, dass ich mit dem Krakauischen Thumbherrn Wagensky bekhant gewest, wass aber darauss zu conjecturiren, will mein aussag darumben vernemben lassen, danenhero ob schon ich von erstgedachten Wagensky ein qualificirte Persohn in meine Dienst begehrt, mir auch einen Nambens Gysza, welchen in Frankhreich wider den Erbfeindt schicken wollen, kan mir sinistre nit aufgelegt werden, wolte auch wünschen, dass ich bey allen Potentaten (ohne nachtheil meines allergnedigsten Herrn) in Gnaden und Favor stünde, lauth jenes dicterii: Principibus placuisse, juris hacc maxima laus est.

So bin ich aber alberaith oben verstanden, dass es wider den Erbfeind angesehen, wie ich dan für die Christenheit bey jedwedern Christlichen Potenthaten wider demselben Dienst annemben, und die in mir noch restirende lebensgeister zu lieb der Christenheit aufzuopfern Verlangen

trage.

Auss obdeducirten an Ihr. Exc. H. Hoffcanzler abgegangene annotationes Ff. und revelation Gg. wie auch Erleütterung Hh. und dictis et motivis Ii. nicht weniger Considerationibus Kk. hab ich ja mehr dan zuvil gezaigt, und ad oculum remonstrirt, dass, wan ich gewollt, aller diser meiner privat feindt macht und gewalt gar leicht hette können widerstreben, und auss den weeg raumben; so ich anderst meines allergnedigsten Kayser und König nit verschont und der gebührenden Pflicht vergessen wollen. Danenhero nit hoffen will, dass ich repudiato meo subjectionis voto also schimpflich a privato cujusvis iudicio arguirt, syndicirt und traducirt werden soll; absint sinistrae de me opiniones, rem claram et candidam fidelitatis meae inveniet, cuicumque veritas non in nudo verbi cortice, sed genuino sensu rei consistit.

Will also hiemit geschlossen; bey nebens nochmahlen, souill protestando gemelt haben, dass mit mein allergnedigsten Kayser und König (dem Gott behuete und glückliche Regierung verleiche), weder litigiren noch contravertiren will; ja ob schon auch auf gesezten Fahl ich der ganzen Welt Sünd begangen, so thue ich mich ein für alle mahl der mir obangezogenen allergnedigst ertheilten begnadung und perdons betragen, derentwegen auch auf Gott und obangezogene, geistliche und veltliche kaysmandatarios, utpote testes omni exceptione majores, berueffen, und der noch verern weltkundigen angeborenen Clemenz fussfallend unterwerffen, mit erhobenen Händten aufschreyend: "Misericordia! Misericordia!" fuessfellend bittend: "Domine non intres in iudicium cum servo tuo (Psalm. 141.) "Meliora enim sunt vulnera diligentis, quam oscula odientis" (Proverbi: 27 v. 6.)" Proinde clementissimum spero futurum per deum meum Leopoldum.

Wan dan aus disen allen sowoll schriftlich als mündlich beygebrachten motivis mehr dan zuvil zuersehen, dass mit höchstgedachter Kays. und Königl. Mayestät in einige Rechtsführung mich nit einlassen, sondern ein für allemahl der allergnedigsten Gnad betragen, und darbey mein asylum nehmen will, nebens 2do. vermögen angeregter Specie facti gezaigt, dass jenige mit dem Türkhen anfangs gehabt correspondenz, krafft welcher H.

Fiscus die vermaintliche belaydigte Mayestät omni conatu erpressen will, cum praescitu clementissimi principis und Veranlassung Ihro Excellenz H. Grafen von Rothall beschehen, ex post facto aber darauf gedachter Bukovatschky simulato animo, blos zu erforschen und penetrirung wie auch Er-

haltung gueter Nachbarschafft, in Türkey gangen.

Was aber 3. Bukovatschky etwan motu proprio oder aus nothzwang mit demselben geschlossen, mir unwissend und wider willen beschehen. De caetero 4to. der medio tempore mit den umbligenden Granizen gehabte guete nachbarliche Verstandt ein simulirtes werkh, nulla vero serietas rei, dessen effect aliter secundum dici, anderst secundum esse gewesen, wie dan der geringste Soldat, so vor meinen Augen täglich versiret, die geringste hostilitet nit verspühret; soudern was sich, 50., circa finem, jedoch ohne einiges Menschen Verlezung von meinen auftringenden privat-feinden zugetragen, so da ohne einigen Wiederstand oder offensa meine haab und Güetter singefallen, dieselben occupirt, ad extremum gradum ruinirt und ausgeplindert, aller meiner so kostbahren mobilien entsezt und spoliret, die armen unschuldigen Vnterthan verjagt und profligirt, dannenhere ex justo animi dolore, metu et desperatione non tam ad nocendum, quam terrorem incutiendum von ihren so grausamben proceduren abzustehen, umb ausländische Hilff, so von Rechtswegen thun mögen, angerueffen, dass aber, 6to, solches erst verstandenermassen thun muessen, herentgegen aber in effectu dergleichen bilff anzunehmen verwaigert und das contrarium erzeigt, ist aus der that selbst sonnenklar abzunehmen, indeme ich ihr hochwolgebornen hern Bischoffen zu Zagrabia nit weniger Patrem Forstall iterato zu meinem allergnädigsten Kayser mit chartis biancis relegirt, darauf die Gnadenspuncta aufgesezt, meinen Sohn zu erzeigung meiner unschuld und was man sonst begehrt fuesfallend dahin remittirt; ja mich selbst, der ich doch tausend Gelegenheit anderweitig hin mich zu reteriren gehabt, weder gezwungen noch getrungen nacher Wien verfüegt, meinen allergnedigsten Kayser and König allerunterthänigst repraesentirt; weniger aber, 7mo, durch eines Frangepan auss blossen haass, neid und tragender Vorsorg, oder andere aussag meiner ipso facto demonstrirten Treu und Vnschuld etwas benomben oder infringirt werden kan, da er doch selbst, 8vo, mit seiner gebrisenen dexteritet sich in alle händel einzumengen, meinen Namben hin und wider auspendiru und mit der Kön. Mays. in Pohlen und Prinzesin aus dem Erzhaus von Osterreich getroffen heyrath zu syndiciren understanden, mich anstatt seines dises unverantwortlichen attentati halber (alss wäre er gleichsamb mein Schreiber oder secretarii gewest) darein zuverwickhlen, sich aber dardurch zu exculpiren vermaint. Schlieslich, 9no, mit der an den Fürsten Rakozy lautenden Schreiben wider höchst gedachte Kay. Mayst. (massen dieselbe darin nit mit einigen jota benahmet worden) nit das geringste machiniret, sondern es bloss umb den sanctum denarium zu thun gewest. Tandem, pro coronyde, obschon auch wider alles verhofen, praeter intentionem et propositum delinguendi, de quo justum deum meum in testem, quem aliquando habiturus iudicem, apello, wider meinen allergnedigsten Kayser und König mich in etwass vergriffen oder auf andere weiss gesindiget, solches non ex animo deliberato beschehen, wie ich dan darauf begehr zu leben und zu sterben, und weillen mir wissend, dass mein allergnedigster Kayser und König ein allgemeiner Vatter, ja pater patriae ist, zu dero vätterlichen disposition ich mich mit Gut und Blut underwerffe, benebens nunmehro ungezweifelter Getröstung lebe, die gewünschte Stüm meines allergnedigsten Vatters anzuhören und zuvernehmen: "firmabo super te occulos meos. (Psalm 31.) Wird erfolgen, das ich mit den meinigen auch aufschreien werde: "salus nostra in manu tua est; respiciat nos tantum dominus noster, et laeti serviemus regi" (Gen. 47 ver. 25). Langt danenhero auch an das hochansehentlich und löb. iudicium delegatum hiemit mein gehorsam anslehen und bitten, die geruehen (ausser des mir von Ihr Kays. und Königl. Mayst. meines allergnedigsten herrn alberaith erthailte gnad und perdon, wie auch in ansehung meiner so klar demonstrirten Vnschuldt) Herrn Fiscum mit seinen unstatthabenden Inzühten genzlich abzuweisen, bevnebens ex superabundanti mit rechten auszusprechen, dass an der inculpirten belaydigten Mayestat ich ganz unschuldig, per consequens die angeregte arresta alsobalden aufgehebt und relaxirt, mir auch die vorenthaltung und erstattung der meinigen sowoll, an Ehren als an mobilibus und immobilibus der eingenohmenen und noch vorhandenen nuzniessung, wie auch sonsten alles andere, so in Kroatten oder anderwertig quocunquo nomine et titulo mir gehörig, und zu fordern, ohne hinderung ausgefolgt et cum refusione damnorum et expensarum in integrum restituirt werde, nit weniger ab omni macula delicti gänzlichen absolvirt seye. Mich befehlend Euer Excellenz gehorsambster Graf Peter von Zrin, derzeit zu Wienerischen Neustatt in Verhafft ligender Gefangener. Adam Ignatius Strell Dr., Hoff- unat Gerichts- in hac actione vermögen Decret ex offo bestelter Advocat.

Na hrbtu: An die Römisch. Kay. auch zu Hungarn und Böhaimb Königl. Mayestät Erzherzogen zu Österreich etc. respective hochansehentliche herrn Gehaimbe Reichs-Hoff-Hoffkriegs- Hoff- und N. Ö Regiments-Rath und wohlverordnete iudices delegati unverfänglichen gehörsambste anbefohlener rechtlicher Gegenschluss oder Exculpationsschrifft, junctis legitimis petionibus, Graffen Petri von Zrinij, derzeit zu Wienerischen Neystatt in Verhafft liegenden Gefangenen, pro manutenirung und handhabung bey der mir alberaith iterato erthailten Kay. und Kön. gnaden, wie anch in ein andern, dritten und vierten gebetten, betreffend.

Ibid.

## 612.

1671, 18 ožujka. Bečko Novo mjesto. Druga obrana kneza Fr. Frankopana.

Allerdurchleuchtigster, grossmächtigster und unüberwindlichster Römischer Kayser, zu Hungarn und Böhaimb Khönig, Erzherzog zu Oesterreich, Allergnädigster Khayser, Khönig und Herr! Alss ich über die Ankhlag A. (nr. 568) noch den 21 Xbris jüngsthin meine betrangnussen B. (nr. 590) allerunterthänigst eingeraicht, und bis anhero in steter Hoffnung geschwebt den effectum der österreichischen angebohrnen Clemenz zu empfinden, auch meiner so harten nunmehr fast gantzjährigen gefengnuss entmüssiget, und mit der vorigen Freyheit begnadet zu werden: so khombt doch der Ankhlager erst nach verflossenen zwey Monathen weniger fünf Tag, ob schon der terminus sex septimanarum et trium dierum so wohl ihme alss mir peremptorisch sein muessen, mit der weiter an dass hochlöbliche judicium delegatum dirigirten, vihl schärffer dan ipsa lex (quisquis

cod. ad leg. Jul, Maj). quae tamen dicitur ferro et sanguine scripta, zusamben getragenen Replic. C. (nr. 606) herfür, welche, daferne sie bestehen solte, nicht allain alle österreichische unsterbliche guetigkeit exterminirte. sondern mit wunderseltsamen illation dahin ziehlte, alss wäre auch der allergerechtigste weder im Himmel noch auf erdten sicher, die in remotissimis beruehende fähler zu bereuen unmöglich, nirgendts kein Gnadt zu hoffen, die Verzweifelung der beste Trost, meiner Voreltern mit Vertreibung des Erbfeindts pro conservatione totius christianitatis, regni, regis. regiaeque Hungarorum coronae in allen Chrouicen, ohne ruem zu melden. bekhandte Heldenthaten und treue Verdienst für nichts zu achten, meine selbstaigene in hundertfältiger Leib- und Lebensgefahr zu beschützung der croatischen Granitz und Erbländer vihlmalss aussgestandtene schwehre occasionen, mit dem Türkhen gewagte blueth Bäder und in der letztern croatischen Convolution pro incolumitate provinciarum haereditariarum beschehene Divertirungen in opprobrium, peccatum et confussionem ausszudaithen. Ich habe oben B. durchgehendts, sonderlich aber in Epilogo, zuverhütung dess unnothwendtigen und nur ad prolongationem arresti dienenden replicirens der khayserlichen Gnadt mich zu Füessen geworfen. Ist dero allergnädigstes Belieben, dass ich schuldtig oder ohne auffhören und erbarmung in diesem elenden Standt, da ich weder Himmel noch Erden anschauen, weder geistlichen noch weltlichen Trost haben kan, ludibrium mundi verbleiben solle? sim reus: Ich verlange, undt ergebe mich dem khayserlichen willen und guethigkeit, sage allein cum Augustino (lib. 10 cap. 13.) "da quod jubes, et jube quod vis." Massen dan auch bloss zu schuldigster Vollziehung dero allergnedigsten intention, mit nichten aber in ainigem process oder scrifften gefeht mich einzulassen, auf die Ankhlag A. mein erleutterung B. immediate ad suam majestatem et non ad judicium delegatum zu ständten gerichtet und eingeraichet; widrigenfahlss, da ich viam processus erwehlen solle und muessen, hette ich gar billich cum debito respectu gegen dem angeordneten hochlöblichen judicio delegato eingewendet, und kan es hoffentlich annoch in aller Vnterthenigkheit anziehen, dass ich, meine Familie und Voreltern vigore privilegiorum, deren oben B. ad finem enarrando specialiora auregung beschehen, vor kainer andern Instanz oder gericht dan ainig und allain coram rege Hungariae convenirt und angekhlagt werden können. Und obschon ich auff die widerwertige replic C. eine weitere erleuterung zu beförderung der sachen und den aussgang meiner gegenwertigen beträngnuss zuerfahren unumganglich thuen muess, so bleibt es doch allerdings bey obstehender meiner allergehorsambsten Erklärung, dass Euere Khays. Majestät gnadt und des hochlöblichsten Ertzhauses Clemenz ich ein für alle mahl mich ergebe, auch von derselben nit ablasse, usque dum benedixerit mihi. Hoffe annebenst, man werde diese meine ferere benöthigte antwordt hievor angerechten privilegien und immuniteten keines weegs zum praejudiz oder schmellerung ausdeuten. In dessen Vertröstung ich offt ernennte replic C. in aller Kürtze ohne weitleufige recapitulierung durchgehen, wass wider mich culposum sein konte ingenue beybringen, hingegen auch die darauf solgende beschönung und Gütigkheit des allerdurchleuchtigsten Ertzhauses zu behertzigen höchstflehentlichst bitten will.

Erstlichen, seye es dem ansehen nach ein Fähler, dass ich circa medium Februarii, als die haubtleuth Ciolnitz und Malliniz zu Agramb mir neben vorweissung des Bukowatzkischen schreibens ex Thesalonia vertrauet, der Bukowatzky were vom Graf Zrin in Türkhey geschückht, solches nit alsobaldten offenbahret und ad aulam relationiert.

Anderten, seye es auch ein Fähler, dass, alss ich circa 12 Martii zu Ciakaturn die Zurückkunft ernenten Bukowatzki, und wass derselbe seinem Vorgeben nach in Türkhey aussgerichtet haben solle, ebensowenig da-

zumahlen von mir ainige Denuntiation beschehen; so war doch

Pro tertio, so wohl in diesem alss auch allen andern vermaintlichen Ankhlagen und Beschuldigungen für mich, und ist oben C. mit keinem wordt widersprochen, das Eure Khay. Mayst allermassen ich oben B. fol. 11 bey dem (NB.) angezogen, allen und jedem, welche mit dem Grafen Zrin correspondirt und interess rt gewesen, wan sie abstehen, zuruckweichen, und keine Waffen conjungieren würdten, veniam plenissime versprochen, und solche generalien unterm dato den 30 Martii dess erst abgewichenen 1670sten Jahrss promulgieren lassen; gleich wie nun Eure Khays. Mayst. nicht zuegeben werden noch können, dass man solchem allergnedigsten versprechen zu wider handle, "cum verba principis sicut juramentum, imo ad instar Evangelii servanda sint," also wirdt auch hoffentlich ein jede vernünfftige Seel leicht abnemben, dass der Ankhläger oben B. C. mit denen so scharff wider mich geschliftenen undt der Weldt brauch nach mit lautern:" crucifige, crucifige" angekhleideten Verbrechen die österreichische Clemenz ad rigorem et devia zuverlaithen sich umb sonst bemühe.

Viertens, ist gar kein Zweifel, auch Euerer Khays. Majest. am besten allergnedigst wissent, dass nach dem ich den 6. April verloffenen Jahrs ad sedandum fucatum rumorem und zu remonstrirung meiner allergehorsambsten devotion eine chartam biancam nacher Wien geschickhet, und nachgehendts von Grafen Zrinio ein Augustiner, nambens pater Forstal, zu Euer Khays. Mayst gesendet, derselbe mit perdons-Brieffen abgefertiget wordten seye, massen wür dan auch in Hoffnung ihne unterweegss anzutreflen den geraden weeg auf Wien gangen, herentgegen aber in deme unglücklich gewessen, dass gedachter pater eine andere strassen genomben und unss verfählet, wodurch aber die versprochene gnaden nicht aufgehebt.

Fünftens, militirte in dem Fahl, wo nemblich die gantze Ankhlag A per inconcessum gegründet were, denoch für mich, dass ich in meinen drey unterschiedlichen relationen, so baldt ich ultro auf Wien zu den Khayserlichen Füessen komben, ut D. E. F. (nr. 379, 380, 390, 391.) alless und jedes sovihl ich gesehen und gehört umbstendtlich relationirt, de quo casu jura dicunt: is qui usus fuerit factione, si vel sero incognita tamen adhuc consiliorum arcana, patefecerit, absolutione tamen ac venia dignus habebitur (per textum L. quisquis cod. ad leg. jul. Majest. oben B. allegatum).

Sechtenss beschuldiget mich die Ankhlag A. alss einen perduellen, welcher sich der Zrinischen Faction und Machination theilhafftig gemacht, und selbe dem Khays. Hoff nicht eröffnet Es wirdt aber auch disses orths nur ein scheinbahres, hingegen in facto et veritate unbegründtes Verbrechen mir aufgebürdtet; "perduellis enim dicitur ad bellum clandestinum vel publicum (NB) perfecte paratus, qui principis regnum affectat:" (Farina de crim laesae Majest. q. 113. n. 249. et sequent.) "Et crimen perduellionis non committitur nisi per offensam factam in personam principis" (Gigas

de crim. laesae Majest. lib. 3. sub rubrica de plur. et variis quaest. 2. 14. Farinac, dicta quaest. 113. n. 253. Wo ist nun von dem Ankhlager jemahlen erwiesen oder zu erweisen möglich, dass ich wider Eure Khay. Mayst. et principis mei clementissimi personam jethwass affectiert, zum Aufstandt undt Ungehorsamb gerufet, Völkher geworben, oder auch ainigen man gesamblet, will geschweigen, dass ich ad bellum et offensam sollte accinctus, et prout jura requirunt vollkhombentlich, id est perfecte, beraith gewesen sein? Ille proprie dicitur committere crimen laesae Majestatis, qui iurisdictioni et potestati imperii suppositus ab obedientia se realiter subtrahens hostis amimum asumit, et se domino suo adversarium parat, et ideo tales perduelles vocantur", inquit Nicol. Boer. (de seditios. praemittendo sexto n. 15.) Unterdessen habe Ich, neben deme dass per deducta die übrige requisita perduellionis ermanglen, von Euer Khays. Mayst. devotion und untherthänigkheit mich nie entzogen, weder den geringsten ungehorsamb erzeiget, bin ultro ganz freywillig auf Wien komben, mein selbst aigne Persohn ad pedes clementiae Caesareae gestellet, und in summa bey dissen Händeln nichts unterlassen, wass einem untergebenen Vasallen obligen können. Und gebe kein hiudernuss, wann gleich der Zrin Ihrer Khays. Mayst. Feindt gewesen, und ich mit demselben besondere Freundschafft gepflogen hette, welches sich doch nicht findet, si quis enim contrahit amicitias cum hostibus, et non in perniciem domini, et ad eos accesserit citra armorum usum et opem, non potest dici incurisse crimen laesae Majestatis et rebellionis" (Foller: in Fragment. suae pract. crimin. n. 65. fol. mihi 433. colum 2da); prohibitio enim, ne quis habeat commercium cum rebellibus fit eam ob causam, ne aliquid triste quis machinetur contra principem, et ejus securitatem, unde quoties id non fit, cessat illa ratio inhibitionis, et per consequens cessat omnis poena" (Adhuc sunt verba Folerii dicto loco et num.)

Siebentes, thuet man das gantze Fundament auf eine Zrinische machination fundiren, also hette derselbe die in meiner ersten revelation D. ex aliorum relatis erzehlte pactata mit dem Erbfeindt geschlossen: "nempe quod Turcarum imperator super omnes provincias in proximo bello devincendas comitem Banum ejusque posteritatem in principem supremum jure perpetuo denominet; quod deficiente ipsius linea regnum Croaciae ex proprio gremio successorem libere eligere valeat; quod religionem liberam, exercitia scholarum, jura et privilegia nuuquam violare promittat; quod a regno Croatiae et provinciis devincendis annue solum 12.000 imperialium nec plus in perpetuum non exiget; quod gentem Croatiae contra quoscunque impetitores defendere velit; quod armis Croatiae ad bellum in remotis partibus gerendum non utetur; quod pro inviolabili fide privilegium Asciteriff conficiet; e contra vero Banus filium suum ad duos annos pro pignore mittet. Dafern diss alles würklichen confoederando pactirt, so könte man gar wohl von einer Zrinischen machination reden, es ermanglet aber an dem supposito, angesehen dergleichen narrata von dem Pogledich juxta tenorem primae revelationis meae D. bloss ex auditu referirt, und nur von dem Bukowatski erzehlet, herentwegen kein einiger Buchstaben weder von dem Gross-Türkhen, weder von dem Grand-Vezir, weder von einigem Bassa auffgewisen, also dass mir biss heutige stundt unwissendt, ob etwass dergleichen jemahlen gehandlet, oder machinirt worden, wie dann auch der Ankhlager in specie kein Buchstaben vorweiset, sondern nur in terminis generalibus einer vormeintlichen machination bleiben thuet, worauss leicht abzunemben, dass es mera comica und eine lautere Bukowatzkische bleuderey, in rei autem veritate nichts gewesen sein müesse, folglichen allet dass gantze fundament der fiscalichen Ankhlag A. und kan dieselbe nicht bestehen, "fundamente enim sublate ipsa quoque opinio, quam profter id aliquis fovet, corruit (Hond. vol. 2. conf. 75. n. 5.); "nam collapsapruunt, subductis tecta columnis."

Achtens, laugne ich meine revelationes D. E. und wass den 13. August unter G. (br. 510) aussgesagt gantz nicht, wie nemblichen der Zrinius den 12. Martij von der Bukowatzkischen erst dazumahlen punctation in erfahrnuss gebrachten Blenderey mit mir geredet, und bloss ad apparentiam zu strepitiren sich erkläret, zugleich aber auf mein bewegliches Zuesprechen und dehortiren tacto pectore et fide nobili expectoriret, er wölle und verlange den Türkhen, es möge derselbe auch amplissima angeloben, kein gehör zu geben, weder ainige Vnthreu wider Eure Khays. Mayestät realiter zuverüben, sondern nur bloss gelegenheit zu suechen, damit er, weilen treue dienst seines gedunkhens nichts effectuirten, von dem khayserlichen Hoff ersuechet, und reichlicher begnadtet werde. Diese Zrinische expectorirung habe ich weiter nicht improbirt, thuilss weilen ich datae fidei des Zerins, das er kein Vnhaill zu stifften intentionirt seve, versichert gewesen, thaylss auch in maining ess wurdte wennigst volgen dass etliche privath passionirte zu Grätz ihre getragene passiones fahren liessen, mich ad comparendum requirirten und ihren fähler erkheneten; in deme sie diejenige Gnaden, welche Eure Kays. Mayestät auf mein wenige Persohn allergnedigst resolvirt, in effectu gestörret, die installirung der überhaubmanschaft zengg verschoben. Thoyun dem Paradeyser ohne begriessung meiner so eilfertig und praecipitanter ertheilet, dass mir nicht einmahl denen Soldaten zu valediciren vergönnet worden. Ursach dessen ich auff den granitzen mich cum reputatione nit aufhalten können, baldt zum Erdödi, baldt zum Draschkowitz, entlichen den 12 Martii zum Zrin khomben, und dardurch seinetwegen in diese händt unschuldig gerathen; dan woferne ich über angewendte etlich thausendt gulden von deme grätzerischen Missgönnern vermittels zeitlicher Installirung der haubmanschafft Zeng recht undt gerechtigkheit hette erlangen können, so wäre ich nie zu dem Zerin komben, et procul ab isthoc fulmine, quod modo, proh dolor, experiri debeo, geblieben. Bin also per accidens et casualiter, nicht aber deliberato animo oder in mainung die geringste müssfälligkheit wider Eure Kay. May. zu begehen, den Zerinischen Verdacht eingemenget worden, dardurch aber kein Laster der belaydigten Mayestätt begangen, nam si aliquid fit non ut principaliter et directe offendatur regia majestas, licet secundario et per quandam consequentiam sequatur offensio in regiam majestatem, non tamen committitur crimen laesae Majestatia. (Follerius in fragment. suae pract. crim. n. 63). Noch mehrers sagt Farinaceus, so mir aber nie in Sinn komben, vihl weniger ad actum redigirt worden: "occupans castra sui principis non principaliter ipsum offendendi sed ex alia causa, licet ex ea incidenter et secundario ejus offensa sequatur, non incurrit crimen laesae Mayestatis". (Farinac. pract. crim. q. 117 n. 4. de crim. laesae Mayestatis ubi etiam subjungirt: "in dubio praesumitur actus potius ex alia causa gestus, quam offedendi et laedendi principem.")

Neuntens, etwass nähender und ad specialiora der intulirten replic C. zu schreiten, vermeldet der Ankhlager fol. 1. et 2do er hette alles erwiesen, da er doch kein ainige weitere prob praeter summarium seiner ersten Clag A. vorbringt, worauff die erleuterung in B. zu genuegen beschehen; das er aber de scientia die Zrinischen faction und machination fol. 30. 40. 50. ad aegypti piramides erhoben, und seine behelf so genau suechen will, ist sich wohl zuverwundern, angesehen weder meine revelationes und aussagen D. E. F. G., weder die Zerinische und Stallmaisters didicita H. I. K. weder die schreiben L. M. jethwass wider meine exculculpation B. evinciren, welche in deme bestehet, dass die haubtleuth Ciollnitz und Mallinitz, gleich wie oben B. fol. abzunemben, circa medium Februarii zu Agramb dess Bukowatzkischen an den Zrin lautenden schreibens ex Thesalonia disses Inhalts mich erundert: "gratiosissime domine! reddo excellentiam vestram certiorem, qualiter salvus et incolumis in hanc regiam appulerim, ubi singulari aestimatione et humanitate potentiam et vim armorum in vestrae familiae excidium ac totius gentis nostrae destructionem omnino esse intentam agnoverim: pro consultu habui nobis tempestive procreare modum conservationis, uti et obtinui conditiones tam favorabiles et gratiosas pro augmento suae celsissimae familiae ac bono patriae, quod ad sufficientiam praegaudio explicare non valeo Modo per mandatum summi imperatoris in Candiam ad supremum Vezirium discedere debeo, inde denuo huc reversurus pro ultima rerum conclusione; interim V. E. sit laeto animo, ego confectis rebus sine mora patrium repetere conabor." Woriber ich aller bestürzet der sachen kein Glauben gegeben, beuorab weillen weder zuvor oder darnacher jemahlen gehört, dass der Erbseindt sich contra nationem nostram oder auch Euer Khay. May. gerüstet; jedoch ernennte haubtleuth befragt, was dan für conditiones, die also favorabiles beschriben, der Bukowatzki eingangen oder erfundten, darauf aber hat keiner ainige Gewissheit oder partikularitet zu entdeckhen gewust, wie hette ich dan umb selbige Zeit mit einiger begründeten denuntiation bey Hoff erscheinen sollen? Indeme der Brief in puris generalibus beruchete und ich nicht wissen noch erfahren könne, ob diejenige angegebene conditiones Euer Mayestet und Cristenheit nüzlich oder schädlich; dass ober-ungarische Wesen, gleich wie in B. fol. 7. pag. 2da deducirt, hatte ich zeitlich vor weinachten ad aulam berichtet aber kein antwort erhalten. In dissen Briefen, die Euer May., wie ich nicht zweisle, vorgewisen worden seint, habe ich zurletzt gemeldet, dem Ober-ungarischen Wesen were kain besseres antidotum zu findten, dan dass Eure Khay. Mayst. sich mit einer gueten Armee, die aber nicht nur in papier, sondern in realitate bestehen müesse, rüsteten. Anjetzo considerire man, woferne ich rebellis in corde gewesen, so wurde ich aller Vernunft nach die aufrichtung ainer Armee nicht gerathen haben. Es ist auch zum öffteren beschehen, dass die Feinde, welche verissima contra lupos rapaces in vestimentis ovium bey fürstlichen Höffen defferirt, offentlich abbitten, ihnen selbsten vor dass maul schlagen und wiederruffen müessen. Zu dem bin ich allberaith in antecedentibus verstandten, dass der Ankhlager zwar steets eine Zrinische faction und machination anziehe, aber ihm wenigstens erweise, was: dan derselbe particulariter machinirt; meine revelationes D. E. seindt hiezu nicht genug. weilen dieselbige nur lautere narrata eines aintzigen menschen, des Bukowatzki, in sich begriffen und mit kainen Buchstaben türkischer Fertigung, weder mit ainigen vorbeygegangenen schädlichen actu bekhrefftiget sein. Es schreibt aber auch der Fiscus in duobus punctis wider meine Eröffnung D. G. sehr ungründlich: 1mo. Es wären keine revelationes. 2do oben C. fol 7. fac. 2do ich hette dieselbe nolens volens thuen müessen. Hierauf folgt zur nachricht, und zwar ad primum, dass es so weith revelationes sein, weilen ich reveliert, wass ich gehört, und annebenst andere arcana, die mir der Zerinius in fine desperabundus eröffnet, mit eingeführt, die ich ehender von dem Zerin nicht, weder auch der Khayserliche Hoff wissen können; und weilen herr Obrist-Hoff-Kanzler den Zrinium über meine benachrichtigung examinirt, so volgt ja, dass revelationes sein. 2do, dass ich selbige nolens volens einraichen und thun müessen, ist aberfahlss ein gar zu milde allegation, und dem Khayserlichen Hoff das gerade widerspill wissendt.

Belangent dass ich den 12. Martii zu Ciakaturn die relata des Bu-kowatzky erfahren, und solche nicht angezaigt, ist die Vrsach dieser Vnterlassung hinoben beraiths angebracht; und wass hat es meines denuncirens weither gebraucht, in deme der Zerinius selbsten nach der Bukowatzkischen Zuruckhunfft in continenti dem Bischoff von Agramb mit der intimation alles entdekhet, er wölle nach hoff gehen und die ex relatione des Bukowatzky vernombene oblationes Turcarum ad demonstrandum eorundem perfidiam, als welche weder Friden noch Glauben halten, Euer Khays. May. anzaigen; so auch würklichen beschehen, der Bischoff ad aulam komben, und sovil ich waiss Euer Khay. May. alles und jedes secundum longum et latum allerunterthenigst hinterbracht, welcher dan auch dem Graffen Zrinio gratiosissimas litteras von Euer Khay. May. und dero herrn Obrist hoffmeistern zuruck gehändtiget.

Zehntens, thuet man oben C. fol. 4 meine erste revelation D. mir vorruffen und will ex verbis: "sed redux domum post duas aut tres septimanas primo a correspondentibus ex Turcia habui relationem illius inopinatae misionis" etc. praeter scientiam ainige schädliche correspondenz in Türkhey daraus erzwingen: so ich aber mit deme kürtzlich erleittern, dass auf denen Granitzen die Correspondenzien nothwendig auch jederzeit zur Vorsorg, damit man des Erbsfeindt beschaffenheit und demselben, da erstreiffen oder unuersehens einfahlen möchte, zu begögnen wisse, gepflogen werdten, und dise Kundschafften seindt nie verbotten wordten; widerigen fahlss wären die granitzen schwerlich zu conserviren. Obwohlen nun meine correspondenten und exploratores in Thürkey ex post post facto, es seye einer nambenss Bukowatzki, in Thürkhey komben mich erindert, so ist doch zweifelss ohne keine müssethat zuerzwingen.

A il f t e n s, bittet der Ankhlager oben C. eodem fol. 4. fac. 2da pro confirmanda scientia meine anderte revelation E. wie auch des Ciolnitz und Zrinische schreiben L. M. anzuhören, worauff die weitere erleuterung folget, dass der Graff Zrinius in fine finali, da nemblichen alles schon kundtbahr, die kayserliche Armee herzugenahet, und alle orthen spargirt wordten, der Graf von Tattenpach sey lebendig verbrennet, in verzweisleter Weise oben E puncto 6to herfürgebrochen: "nullam posum sperare mihi permansionem; ego profecto, antequam sicarius suis manibus corpus meum delurdet, extrema potius tentare volo; iam bona universa amisi, honorem et

reputationem deperdidi, unicum caput, quod mihi extat, memorabili aliqua actione sacrificare cupio. Eatenus filium meum intromittere omnino decrevi, et si necessitas postulaverit ipsam fidem machumetanam amplecti sum paratus, taliter salvum me reddam et omnem prosperum michi compromittere possum successum" etc. mit wass für beweglichen motiven und abmachungen nun ich diser extreme schädlichen und verzweifelten resolution begegnen müesse, und ob nicht besser seye, dass ich dazumahlen bey dem Zerin geblieben und graviora verhindert, alss wann ich auf Wien gangen wäre und dem Zerin desperabunde wohl gar in Türkhey hinein waden lassen, solches mag ein jeder vernünftig erwegen.

Zwelftens, sollen zwar die schreiben L. M. wie auch des Stallmaisters und Zerinii aussagen H. I. K. in sequentibus ordine geriglet und beantwortet werden; unterdessen aber brauchet dises eine erleuterung, dass in meinen an Cioluitz abgangenen schreiben L. der Graf Zerinius ein haubt genennet, so der Ankhlager, quantum colligo, in malam partem ausdeuten, und ein haubt sive caput et auctorem putativae rebellionis neben diser verborgenen insinuation verstehen will, alls hette ich in unzulässigen machichination den Zerinium observirt, undt gefolget. Dem ist nicht also, dan obiges schreiben L. ist von croatischen inss teutsch transferirt; unterdessen in kroatischer Sprach kein andere namben als "Glavar Horvacky" Landtshaubtman, oder dass haubt in Croathen.

13tens, wirdt keiner wider mich erweisen, dass ich von der Bukovatzkischen Verschikhung in Thürkhey, welche zwischen Martini und Catharinae beschehen, dass geringst gevust; die erste aussag des Zerini oben H. interogat: 44 ist ja clar; und sich zuverwundern, quod contra confessionem Bani aliena debita mihi debeant imputari. Er wirdt alda befragt: wan er den Bukowatzki nacher Thürkhey geschickt, vnd (NB.) wer darumb gewust? etc. respondet: zwischen Martini vnd Catharina mit dem Pogledich vnd Berislavich mit 7 Pferdten, vnd hette (NB.) nimandten darumben gevust als der Mallinitz et Ciolnitz, wie auch die Zwey, so mit ihme geraiset. Es bekhenet sich auch der Zerinius in dem 48isten interrogatorio zu deme, wass in meiner ersten relation D begriffen, addendo er habe 1hr Mayestät die türkhische conditiones noch vor ainem Jahr angezaigt, vnd seye ihme durch herrn Graffen von Bothall mit dem Türkhen zu correspondiren befolhen wordten. Unde eruuntur, dico: 1 mo dass ich von der Bukovatzkischen ablegation nichts 2do der khayserliche Hoff die Zerinische handlungen vnd angetragene türkhische conditiones alle gewust, consequenter vmbsonst gefraget oder controvertirt werde ob auch jemandt weither scientiam der angegeben und von dem Khlager mit keinem jota specificirten machination gehabt, vnd per reticentiam crimen laesae Majestatis begangen? sonderlich weillen in mehr gedachten Zrinischen Aussag H. interrogat: 45 anss Taglicht kombt, dass er dem Bischof von Agramb umb alles zu eröffnen geschickht, und nacher Hoff zu gehen erlaubet.

14tens, posito: es wären die ratione scientiae oben C. cumulirte fiscalische argumenta dem schein nach erheblich und dem khayserlichen Hoff von dem bloss referirten, aber nicht erwissenen, türkhischen conditionen dass geringste wissend gewesen. In solchem Fahl bliebe dannach war, dass ich die arcana D. E. pro medela mali ulterioris eröffnet, und dardurch

etiam juxta ipsissimam legem (quisquis Cod. ad leg. Jul. Majestat.) absolutionem meritirte; si vel sero incognita tamen adhuc consiliorum arcana pafefecerit, absolutione tantum ac venia dignus habebitur, "inquit textus. Der Ankhlager will zwar oben C. fol. 7. pag. 2da a contrario inferiren: » ergo is, qui nec in exordio, nec in medio conclusionis rei illicitae revelavit initam factionem (qualem ille hic intuitu mei non docuit), sed promovit, nec honore, nec venia dignus est." Er citirt aber darbey weiter kein ainige authoritaet, alss seine selbst aigene, daher kann ich mit bessern grundt sagen: "quod per verba legis: si vel sero incognita tamen adhuc consiliorum arcana patefecerit, intelligatur talis revelatio, quae fit ex post facto et in fine negotii. In gleichen bleiben meine oben B. fol. 5. allegirte jura ohne alle widerredt und Hintertreibung wahr, videlicet, indistincte verum non esse quod sciens et non revelans teneatur de crimine laesae Majestatis, tunc demum enim non revelans punitur ex sola scientia, quando scit tractatum et conjurationem factam de interficiendo principe, vel de proditione alicujus civitatis, terae, loci etc: (Foller: in fragment pract. crim. n. 73 col. 2.); bey dem Zrinio aber habe ich keine solche intention gefundten, weder gewust, alss welcher sich fide nobili et tacto pectore coram me herauss gelassen, er fovire keine bösse mainung, wolle weder seinen allergnädigsten Khönig noch dem Vaterlandt untreu werden, darum auch umbsouihl weniger zu zweiflen, weillen der khayserliche Hoff obgedachten Zrinischen aussagen gemäss von allem deine, wass er in Thürkhey vorgehabt haben solle, benachrichtiget gewesen.

Fünfzehenden, will der Ankhlager oben C. fol: 8 et 9. mordacitus behaubten, und bleibt seiner unbeweglichen mainung angeschmidet, "quod simpliciter sciens et non revelans, reus sit laesae Majestatis," idque per Bartholum, Perezium, Menochinm, Julium Clarum etc: a me allegatos authores. Obwohlen nun per deducta die so hoch exagerirte wissenschafft ad nauseam erleuttert, und ferers zu controvertiren unnöthig, so will ich doch ordine die authores durchgehen und vor Augen legen, dass replic. C. Unrecht daran seye. Nembe aber in eventum vor bekhandt non negari, dass ich denunciando mit keiner genugsamben prob hette auff kommen können, qua supposita accusatoris confessione findet sich, dass sein Bartolus (in L. utrum non autem in L. 2. prout oben C. allegatur, ubi vix habet unam lineam ff: ad L. pompej de paricid:) de scientia delicti commissi reden thue, verba enim ejus num. 30 haec sunt: "Idem de eo, qui fecit sciens de turbatione civitatis suae vel de alio (N. B.) commisso in civitatem suam vel in principem« etc; praesupponirt eine solche beschaffenheit, alwo zu der Unthatt ein völlige anstaldt geordnet, oder dieselbe schon volbracht, quo casu wirdt der jenige, qui scientiam habuit et reticuit, gestrafft; hat aber der Ankhlager dise umbständt wider mich erwisen? Item decidirt diser author den casum nicht, ubi denuncians deficeret in probatione. Der allegirte Menochius aber (de arbitor. jud. lib. 2. cont: 4. C. 355: n. 9.) hat diese formalia: si quis scit aliquos contra principem suum conspirasse, eos detegere debet, alioquin punitur"; et subjungit paulo post (ad num 10) hanc declarationem: nita demum verum nostri omnes intelligunt, quando sic concins criminis laesae Majestatis potest illud crimen detectum a se probare, secus si non potest." Auss den Perezio (in tit: cod ad leg. Jul. Majestat. n. 11) allegirt der fiscus oben C. wass ihme gefallet,

herentzegen bleibt in der Feder, wass seinem asserto a medio numero 110 usque ad finem wiederstrebt, videlicet hoc: "nihil magis necessarium est, quam enjurationem in principem aut patriae proditionem a quovis detegi, (N. B.) dummodo ea probari possit; nam si conscius criminis id probare nequeat, rectius sibi et suae saluti consulet reticendo." Der Julius Clarus (in pract. crimin: lib: 5. §. fin: versu punctus est tintum ad finem) sagt zwar gantz veränderlich: "teneo ego cum Bartolo in duobus casibus," gehet aber baldt darauff in sein gewissen subjungendo: "consulo tamen principibus, ut in hujusmodi casibus potius humanitate quam severitate utantur, et ix quacunque justa vel probabili causa illos excusent. "Gleichergestalt int der oben B fol 6 von mir allegirte Alciatus clar, und spieglen sich alle, ques enumerare nimis longum foret, an dem ex Rolando oben B. fol 6. beygelrachten exempl: "quod anima cuiusdam judicis et assessorum,

qui damnarunt ex sola scientia, ardeat in inferno."

Sechzehenden, ist ja auss denen Zrinischen oder Bukowatzkischen blendereyen ken Unhaill gefolget, weder gesehen noch gehöret, vihl weniger mir in mein Hertz gestigen, wofür mich Gott bhüette, die geringste würkhlichkeit oder müssfälligkheit contra sacratissimam Majestatem vestram ejusve statum zu begehen; dass ich zu dem Zerin gerathen und in fine finali dessen, so nan von ihme spargirt und Euren Khays. Mayst. vorhin allergnädigst wissendt gewessen, benachrichtiget worden, auch bey demselben, usque dum illum Viennam commoverem. gebliben, ist kein Laster der belaydigten Mijestät, wan schon offt gedachter Zrinius ein Feindt gewessen ware, nam "si quis fuit jussus permanere cum hostibus, non tamen in damnum principii, quia non armando, non pugnando, nec aliter illis opem praestando, non dictur committere crimen laesae Majestatis, quia tunc dolo caruisse dicitur. " (Gammat. decis. 15. n. 6.) Der Ankhlager replicirt weiter ex Brunemanno et Perezio, mir ware obgelegen per modum simplicis suggestionis et admonitionis die beuorstehendte gefahr dem khayserlichen Hoff zu hinterbringen; ich habe aber omnia divertens von kainer gefahr gewust, in deme, wie oben gelört, der Zrin tacto pectore, fide nobili et quasi sub iuramento in gegenwarh meiner betheuert, er wölle threu bleiben, von Ihr Mayst. auf kein weiss abfallen, noch des Türkhen offerta amplectiren; neben disem allen bleibt alzeit in confesso und wahr, das nach Inhalt des Zrinischen aussagen Eure Klays. Mayst. umb alles Kundschafft getragen. Ursach dessen alle denuncitionen vergebentlich gewessen wären.

Sibetzehntenss, will offt gedachter Ankhlager oben C. fol. 10. von deine ein adminiculun putativi reatus entlehnen, dass ich in B. fol. 6. fac 2da S. beede haubhuth etc. gemeldet, mir seye den 12. Martii, da ich den Bukovatzkischen Nebel zu Ciakathurn vernomben, auch beygefallen, wie dass ich ainer haubtminschafft entsetzet, und die andere nicht wider bekhomben, also zwischen zween stuehlen nidergesessen; woraus er ainen raucorem, der mich zu der ermainthen rebellion bewogen haben solle, zu eruiren vermeinet, exprobranco: es stehe einem Landsfürsten frey seine gaben und gnaden aigenem lelieben nach zu conferiren, wer ihme Lieb und angen mib, und solle kein Diener falsch werden, wan gleich der Herr gueth ist. Hierauf andtworte ich und bezeuge es mit Gott, dass ich weder dazumahlen den 12 Martii, noch die Zeit meines Lebens den geringsten einfahl gehabt, Euer Khays. Mayst. unthreu zu werdten, in einige würck-

lichkeit mit dem Zerinio oder sonsten jemandt mich einzulassen; gesomerzet hat es mich, non nego, dass etliche privat passionirte zu Grätz mr Unrecht gethan und dardurch ein Ursach gewesen, dass ich, allermasen in G. zu sehen, baldt zu dissem, baldt zu jenem, entlich auch zum Zrin komben; von Euer Khay. Mayst. habe ich alle gnaden heufig empfangen, privath passionirte aber den effectum verhindert, so ihnen nicht gebühret, weilen sie dass jenige, so ich ohne ruemb zu melden, für Eure Khayss. Mayst. und pro incolumitate patriae per varia discrimina gelitter und meritirt, weder effectuiren noch meritiren khönen. Es fahret der Ankhlager oben C. fol. 10 und 11 noch weiter fort, allegando: ich hette die conspiration pro viribus meis promoviren helffen. Die lex: "qui ea pente (ff. de furtis") seve wider mich, und darauss zu infeririren, quod neglidem poenitentiae locus sit. Nun weiss ich per deducta von keiner solhen angegebenen conspiration, die in effectum hette redigirt werden sollen; thue auch billich widersprechen, dass ich ainige befürdern helffen; es ist ja weder conatus, weder tumultus, weder aufstandt, weder zusamben-otirung, weder Soldaten-werbungen, weder ainiger feindtseeliger actus wide mich erwiesen. Die Rechtssatzung in L. "qui ea mente" redet de delicto onsummato, und daher in contrarium übel applicirt; gesezt und nicht gestandten: ich hette mit dem Zerinio wass Übelss in Sunn und vorgehabt, in hac data hypothesi würdte hoffentlich die khayserliche Clemenz bewegen, dass ich in tempore abgestandten, keine würkhlikheit verübet, den 6. April ein cartham biancam naher Wienn geschickht, den 18 eiusdem menis darauf selbsten persönlich hinkhomben, vorhin den 30 Martii per genenlia völliger perdon versprochen - nichts destoweniger erst ex post facto die guetter apprehendirt, ich persöhnlich in einen nunmehr gantz jährigen harten arrest angehalten; und da ich gleich consentiendo oder compacendo, wie es der Fiscus haben will, gesündiget, poenitendo zu genuege abgebüsssset, "contra nimium rigorosam enim fisci mentem juris est, quod etiam in crimine laesae Majestatis locum habeat poenitentia, quando ddictum non fuit consummatum. (Far. de crim. laesae Majestatis q. 116. n. 152 et seq..) ,Et licet in hoc crimine dicatur puniri solus affectus efectu non secuto, glossa tamen in extravagante (qui sint rebelles in verb. nachinatur) dicit: quod machinatio de non obediendo principi puniatur segruta inobedientia," quasi vellet dicere: (sunt verba Follerii in pract. crim in verb. "Item quod commisit crimere laesae Majestatis" ante num. 9/ fol. mihi 243) "quod si sequatur postea obedientia, illa machinatio non punitur pro crimine laesae Majestatis, et ita, inquit Follerius, intelligo inomnibus machinationibus, ut comittatur crimen laesae Majestatis, si ad aiguem actum sit processum, et appareat factum esse. quidquid fieri potui!" Mit dem erst angeregten Follerio stimbt über ains der Farinaceus (de crim laesae Majestatis q. CXVI n. 156) in haec formalia: a si tractatus et machinatiosteterit in puris terminis verbalis consilii et resolutionis de occidendo principen, sive etiam ultra fuerit deventum ad alium actum extrinsecum, puta ad invotionem personae quae ipsum principem occideret, utroque casu si machinato potuit ad effectum deduci, et non fuit perducta, quia quis poenitens omna revocavit et ad meliorem vitae frugem et majorem obedientiam rejectus est, is minime punitur." Weillen und aber ich dise enormia nicht begangen, so werdte ich auch hoffentlich umb desto weniger zu bestrafen sein.

Achtzehntenss: will man oben C. fol. 11 fac. 2da die in B fol. 7 et 8 geschribene Wahrheit impugniren, wie ich nemblichen per bonam politicam allem Unhaill vorgebauet, und nie keinen bösen gedankhen fovirt. Nun mag Aukhlager einwenden, was ihme geföllig, so ehrhellet doch die per meam dexteritatem effectuirte divertirung ab effectu, und laugnet es der Zrinius in kainer aussag, dass in fine finali, da es mit dem Schrökhen und Verzweiflung gerungen, ainig und allein ich denselben abgehalten, damit weder er sich selbsten verliehren, weder mit hostilitet fergreifen, und ein Feuer anzunden solte, benebenst ich Gott zum Zeugen und ist meinem Erlöser bekhanndt. dass ich, wie vorgedacht, nie in dolo oder die geringste würkhlihkeit einzuwilligen intentionirt gewessen. "Carenti autem dolo non imputatur crimen laesae Majestatis, imo qualitas scientiae et probanda est per fiscum, est quidem per testes, qui viderunt actus exteriores." (Follerios in pract. crimin. in verb: item quod commisit crimen laesae majestatis, n. 78.) Imo in delictis non exitus rei, sed voluntas spectatur (Farina: q. 118 n: 18) adeo, ut extra titulus coloratus excusat (Menoch: cons: 28. n. 13 et ibid. lib 1.), et causa etiam levis" (Decian: lib: 7.cap: 15. n: 4.)

Neunzehntes: Lähnet der Ankhlager oben C. fol. 5. fac: 1a et fol. 12. sich auff das Ciolnitzische schreiben L. ich hette mit hertzlicher freudt des Bukovatski Verrichtung gehöret, und wäre es ein machiavellischer handl, dass ich in B. die ergründtung des Zerinischen intents und mein zuwegen gerichtete divertirung pro bona politica interpretiren wölle. Andtworte hierauf, und ist, fürs erste, in confesso, dass ich erst den 12 Martij zu Ciakaturn die particularia dess Buckowatzkischen Anstrichs erfahren. herentgegen ist der Brieff den 9 Martij geschriben, ubi ex post facto referenda Bukovatzkii adhuc ignoravi, wie dan dieses der Ankhlager hoc ipso geständig, indem er nicht verneint, ich habe den grafen Orpheum umb Gewisscheit und Nachricht der Bukovatzkischen ablegation zubriugen umb selbige zeit vor den 12 Martij auf Ciakathurm geschikt, dass ich aber vorher umb einige faction oder particularitete gewusst haben solle, ist widersprochen; und wie hete ich juxta allegata Fisci umb Verrichtung des Bukowatzkischen schiken wissen können, weillen derselbe dazumahlen nicht in Landt gewessen? 2do in confesso und nicht wiedersprochen, dass Zrinius und andere seine haubleuth mir nicht getrauet, auch eben desswegen die ablegation in Turciam verschwiegen imo gelaugnet. Stens saltem in confesso, dass etliche contenta dises schreibens bloss zum schein, und in rei veritate nichts, inter caetera hoc, ich wöllte mit 300 man hinter meiner bey Carlstadt voriber reithen, da doch nach aigner bekhantnüss dess Ankhlagers nichts dergleichen beschehen. 4to bekhene ich ultro. dass ich diss orths die Feder gar zu weit aussgelassen, und mit derselben in breviori linea bleiben sollen; unterdessen aber ist kein dolus darunter verborgen, weder von dem Ankhlager erweislich, dass ich die contenta ins werkh zu setzen die geringste anstaldt gemacht, quae ratio per deducta excusat a dolo; machiavelli politicam ejusve generalia principia, videlicet calide dissimulare fidem et promissum frangere, non didici; wie und welcher gestalt aber zu weilen in Statt- und Kriegssachen zu begegnen seye, dass mögte bei der Replic C. wohl haissen: ignoti nulla cupido. Keine fürstliche oder khönigliche Hoffe habe ich mehrers practicirt, alss den österreichischen, ubi justitia et veritas, pietas et clementia, consilium et industria und keine machiavellische politic, welche mit negstem anderstwo a capite medusae wirdt yberschattet werden, zu finden ist. 5to, muess der Ankhlager nicht nur dass schreiben L. sondern auch umb die umbständt; utrum nempe secutus sit effectus vel sequi potuerit, beobachten; jura enim dicunt: "considerandam esse personarum qualitatem, quia ex personis hominum dicta pensamus " (Nicol. Boër: de seditiosis in praemittendo quarto etc. fol.) Ich bin die Zeit meines Lebeus niemahlen in ea qualitate et apparatu gewesen. weder zu sein einigen gedankhen gehabt anstatt der beschuldigten unthreu threu und gehorsamb verbleiben, persuadendo et divertendo des Zerinij Desperation remedirt. Dess Zerinischen Stallmaisters Rudolphi Aussagen K. wie selbe vom 23. Augusti 1670 mir bevgeschlossen wordten, melden bloss sovihl ad interrogat. 18. ich seye vor Ostern, id est circa 12. Martii, zu Ciakathurn bey dem Zrin gewesen, quod non nego; bin auch hieroben verstandten, wass ich alda gehört, dardurch aber kein crimen perduellionis begangen. In yberigen verlühret sich die replic C. fol. 13. fac. 2da ad finem, dass sie alda controvertirt, ob die Zerinische Aussag J ad interrogat 3. et 4. von dem schreiben L zuverstehen seve oder nicht, weillen ich in meiner erleutterung B. dissorths kein Wordt gemeldet, weder etwass dergleichen zu evinciren mich bemüehet. Dises aber lasset sich cum fundamento auss des Grafens Zrinii seiner anderten Aussag ad interrogat. 3tium et quartum eruiren, dass gedachter Zrinius nach den 10 Martii, da er dem Ragozi geschriben, keine particularia noch aigentliche tractatus mit dem Türkhen gewust, die formalia interrogatorii 4ti seint dise;, weillen er auch in bedeuten schreiben vermelde, dass der türkische Keyser schon alle bevelch allenthalben ausgeschickht ihme zu helffen, wass er dan darmit vor ein bewenden habt? Respondet: waiss von nichts, habe es nur inventirt, den Ragozi dardurch auf sein seithen zu bringen." Hat nun der Zerinius selbsten den 10 Martii keine particularia gewust, so folgt auch, dass ich den 9. ejusdem weniger etwass wissen khönnen, consequenter dass Ciolnitzische schreiben L nur in fictionibus bestandten seye.

Zwantzigisten impugnirt man oben C. fol. 14 mit allem gewaldt meine in B. fol. 11 auf das Zerinische schreiben M bevgebrachte einreden, es were nemblich bemeltes schreiben auff meinen guettern gefunden, folglichen muesste mir selbiges eingehendtiget sein. Inanis replica: ernenntes ist datirt den 21. Martii 1670, atqui ich bin weder umb selbige Zeit, weder hernacher auf meinen guettern gewesen, ergo implicat, dass weilen diser Brief, juxta allegationem Fisci, auf den Guettern gefunden, derselbe nur zuekhomben seye; der graff Zrin aber erleuttert die beschaffenheit dieses schreibenss selbst, und sagt in der ersten Aussag H. interrogat: 37. circa medium: er habe es in hegster noth und ängsten gethan; verstehet dardurch finem finalem, alss der General von Carlstatt mit sengen und brennen eingefallen, und der General Spankhau mit der khayserlichen Armee ihme beraiths auf den Ruckhen gesessen. So hette auch der Zerin schreiben mögen, wass er gewölt; daraus lasset sich nicht also inferiren, dass ich gleich reus seve, der Brief inculpiert mich ainer Langsambhbeit und zaiget mit Fingern, dass ich in divertendo malo alle mögliche dexteritet angewendet und den Zrinium, si quid etiam in sinu mali fouisset, gleichwohlen der Gestalten stringirt, dass er von seiner Verzweiflung abgestandten und Euere Khay. Mayst. ultro devotissime in die handt gangen.

Ainudzwantzigsten nennetes der Ankhläger oben C. fol. 13 grundlose einreden, wass wegen meines dieners Zeverovich ad exculpandum in B. fol. 12 fac: 2da angebracht, vnd will der Ankhlager nimium incredulus weder fassen noch glauben, dass der Zeverovich ein idiot und einfältiger mensch, oder auch darumben geschikht seye, damit er etwass schrifftliches mitbringe, so man Euer Khays. Mayst. pro detegendis Turcarum dolis allerunterthänigst vorweisen möge. Nur bin ich, pro 1mo, disorths in meiner Erleutterung B. vernomben, quod juxta Gigantem (lib. Imo. quaest. 20 n. 4.) etiam hostibus mittentes litteras inconsulto principe non committant crimen laesae Majestatis. Hinwider thut zwar der Ankhlager neue glossas formiren, und will den Giganten zu ainen gewissen Verstandt ziehen, weillen aber seine glossae nicht des Accursij weder authentisch, alss brauchen sie auch keiner weiteren antwortdt. Pro 2do qualitates et indelem betreffend dess Zeverovich, ist derselbe ein Laggey, so gahr dess Lesen und schreibens vnerfahren, und kan weiter nihts, alss anstatt seiner handtschrift mit der Feder ein Kreutz ziehen; lasse also erwegen, wass dieser für ein qualificirter abgesandter sein müesse. Pro 3tio ist dieser Zewerowich den 14. Martii thails wegen in meiner schrift B. eingeführten Ursachen, thails auch darumben zum Bassa geschikht, weilen der Bischoff von Agramb beraiths vorhin auf der Raiss nacher Wien, und der Zerinius der Mainung gewesen, auf erst erwenten Bischofs Denuntiation und anzaigen der türkischen offerten wurdten Euer Khay. Mays. denen nudis relatis keinen glauben beymessen, sondern etwass schriftliches zu sehen allergnedigst verlangen; damit also einfahl der Bukowatzki vera referirt hette, der Bassa sich in etwas herauss lassen und solches ex post facto Euer Khays. Mays. cum meliori fundamento allerunterthänigst hinterbracht werden mögte, der Ursachen willen ist gemelter Zeverovich hineingeschikht, welcher aber einen blossen mündlichen gruess, der Bassa seye guetter Freundt undt nachbahr. in ibrigen durch den Bukovatzki verstandten, zurukh getragen.

Zwayundzwanzigsten ist von geringer erheblichkheit, was oben C. fol. 16. contra exceptionem meam fol. 13. §. ad 3tium von dem wallachischen Bischoff, dem Zerinischen privilegio, vermeintlicher correspondenz, und denen chartis biancis inaniter regerirt werden will. In bedenkhen, pro 1mo, selbiges von Zrinio, nicht aber von mir, gefertiget worden; pro 2do juxta confessionem accusatoris nie ad effectum noch in behalt komben, sondern verbreunet wordten; pro 3tio solemnissime widersprochen, dass ich jemahlen mit dem Bischoffen correspondirt oder geschriben, ausser ain aintziges mahl, in welchem schreiben kein gefahrlichkheit, weder ainige machination gewesen; der Ankhlager gestehet ultro oben C. fol. 16. fac. 2da, dass er so wenig auss disem alss denen chartis biancis crimen laesae Majestatis erwaisen, sondern alles pro adminiculis et putativa conjectura scientiae cumulire; derentwilen ich beraiths, quomodo et quando venerim in cognitionem relatorum Bukowatzki in antecedentibus zu genüegen abgehört.

Dreyundzwanzigsten die graff Zrinischen Aussagen khönen simpliciter wider mich nicht allegiert werden, weilen der Zerin eben der jenige, welcher ihme sein onus ab- und mir aufladen will. Der ankhlager regerirt, quod in crimine laesae Majestatis socio criminis contra socium credatur; ich aber (pro 1mo) negire ihme sein suppositum, dass ich socius einiger

rebellion oder perduellis seye; pro 2do geben es die Zerinischen aussagen, dass derselbe auss Feindtschafft alles auf mich schiebe, quo casu, posito non concesso ich wäre schuldig, gleichwohl quod "socius criminis non admitatur in crimine laesae Majestatis ad testificandum, quando est inimicus ejus contra quem deponit." (Gigas de crim. laesae Majest. sub rubrica; quomodo et per quos crimen laesae Majest. probetur, quaest. 7. n. 6.) So bekhenet auch der Zrin in seiner Aussag H. interrogat, 37. er habe selbst hin und her in Thürkhey und auf Ofen geschrieben; interrog. 39 er habe alles selbsten gemacht und geschrieben; interogat. 45. keiner habe umb die Verschickhung in Türkhey gewust, als der Mallinitz und Ciolnitz, wie auch die zween so mit geraiset; des Stallmaisters Rudolphi Aussagen K. bestettigen eben dises, dass ich weder mit dem Zrin interessirt gewesen, weder umb die ablegation gewusst, weder schreiben verfasset; interogat. 9. et 10. oben K. der graff mache alles concipire selbsten, und brauche keinen secretari; et iterum interrogat. 18. ich seye vor den Osterfeiertagen und widerumben ex post facto, id est allberaith in fine finali der geklagten convolution, sonsten nie zum Graffen Zrin hin komben. Quid clarius? so verificirt sich in hoc ipso, dass necessario unbegründtet sein müesse, wass Zrinius meldet: ich were an allem ein Ursach, hette mich darumb angenomben, und die Brieff in Türkhey geschrieben.

Vierundzwanzigsten hat es mit dem Gerezi, Cernkochy und Gothal kein andere bewandtnuss, dan dise, dass alss ich den 12. Martij naher Ciakathurn gewölt, dieselben mir ad ripam Drau begegnet, und waiss nicht wass für ordre von dem Zrinio zu haben vermeldet, worauff ich sie wiederumben zurukh zu dem Banum, von welchem sie recta via komben waren, beredtet; sie seint noch alle drey beym leben und mögen ad animam et honorem befragt werdten, ob ich sie in böser mainung zurukh geführt, oder auch zum geringsten unheill bewögen wöllen. In yberigem bleibt in confesso, dass oben A. der Ankhlager mich deferirt, ich hette zu Agramb homagium extorquirt, und anjetzo über meine erleutterung in replica dauon abstehet; anlangendt aber die öffentlich beschehene und in B. fol. 15. fac. 2da mit mehreren beschribene divulgation zu Agramb, ist daraus ainiges crimen laesae Majestatis auf kein weis zu evinciren, dan weilen der Bischoff von Agramb alberaith nacher Wien verraiset, umb die von dem Bukowatzki referirte Offerta Euer Mayst. andeutten wollen, bin ich der Mainung gewesen, mittelst solcher divulgation wenigst souihl zu wegen zu bringen, dass die Gränitzer und Grätzer de certitudine rerum mich ersuchten, ad comparendum citirten und gleichwohlen erkhenneten, dass sie des jenigen pro medela mali bedörfften, denen sie die khayserliche allergnedigst erthailte gnaden suspendirt; so ferne nur ich ad factam citationem ausgeblieben, und, wie oben gemeldet, ab obedientia mich subtrahirt hette, in hoc casu konte der Ankhlager de crimine rebellionis anregung thun; herrentgegen wer will glauben oder vernünftig erachten, dass wan ich ein rechter rebell gewessen wäre und ainigen dolum, wofür mich Gott behüette, wieder Euer Khay. Mays. und deroselben status in hertzen gebrütet, solches zu Agramb vor geistlichen und weltlichen, veluti tubis et sono campanarum, aussgebreittet und nicht vihl ehender, biss der Zerinius ad resistendum fertig, alles verborgen haben würdte? Diejenige textus juris, "quod crimen laesae Majestatis puniatur etiam non secuto effectu", seindt oben berührt, und dahero widerumben zu reasumiren verdriesslich.

Fünfundzwanzigsten: nembe ich vor bekhandt an, dass der fiscus meine an Ihre Khay. Mayst. und dero herrn Obristhoffmaistern den 6. April 1670 allerunterthänigst eingeschickte schreiben N. O. nicht widerspreche, in welchem ich pro exterminanda omni sinistra existimatione, pro devotissima subjectione, wie es einem treuen Vasalen obligt, mich erklärt potius mile mortes subire quam vel in levissimam Majestatis vestrae offensionem aut disgratiam incidere, welches allain, esto per inconcessum extitissem perduellis, cum per deducta poenitentiae locus sit, mich salvirte.

Mit dem provianth zu Agramb will man zwar annoch dass Werkh aggraviren und verschersen; so contradicirt aber der fiscus nicht, dass oben B. liberirter massen alles und jedes ganzt vnverruekhten in salvo gefundten worden, der Bukovatzki und andere schwierige haubtleuth hetten dassselbige seindtselig hinwekhgenomben und distrahirt, deme vorzukomben habe ich es durch Zrinische bauer auf Agramb führen und deme Petrinern sagen lassen, ut sibi provideant de secura transportandi occasione. So serne ich seindselige gedankhen sovirt, währe es vihl nahender auf die Zrinische güetter alss auf Agramb gewesen. Der Fiscus regerirt aber, mir ligge die weisung diser und dergleichen circumstantias ob. Barmhertziger Gott! wo habe ich zwischen einer zwey Klaster dikhen gemauer, omni hominum consortio destitutus, probandi facultatem! Und de reliquo wan erlaubet wäre testimonia beyzubringen, und um Zeugnissen mich zu bewerben, solte gewisslich nihts ermanglen.

Sechsundzwanzigsten: thue ich nochmahlen selemnissime widersprechen, das die hechst schimpfliche instruction P. von mir adinventirt worden seye. Die translation auss dem croatischen ins wallische laugne ich nicht, bekhene auch hierinfahls mein schuldt Vnderdessen acceptirt der Ankhlager die Erleuterung oben B. fol. 17. 18. 19. et 20 und meldet mit keinem wordt von meiner weiteren information in B. mit 2. die mir anjetzo mit der replic nicht zurukh komben. In simili habe ich aus denen bevlagen oben B. mit M. N. einer bargilischen oder so genandten palmerinischen relation oder khöniglichen schreiben ad oculum eruirt, dass die instruction nicht mein sondern eines andern adinventum seve. welche beede beylagen M. N. ebenfahls in der replic C. aus- und zurukh geblieben; dass allso ich auf die in B. fol. 18. 19. et 20 gehandtelte und gantz fundirte Notturfiten mich berueffen muess; habe demenach, weilen der Ankhlager in C. fol. 20. loco notato gestendtig, quod ego dictam instructionem non adinvenerim, weither nicht zuverfechten, ob dieselbe ein crimen laesae Majestatis in sich begreifte, dessen wiederspiehl der fiscus doch selbsten affirmiren muess. (p. l. unic. cod. si quis Imperat. maledixerit.)

Obwohlen nun der Ankhlager disen ersten theill und wagschallen meiner erleitterung B. vorwürfft, auch mit seinem crucifige dahin zihlet, alss hette meine erleuterung kein gewicht, und die per totum obangezogene jura wenig beobachtet, exclamando: "positum me in statera inventum esse minus habeutem", welcher Ausspruch dan 5to wider einen Kürchenrauber geführet wordten, so lebe ich gleichwohlen der tröstlichen Hoffnung, Euer Kays. Mayst. werden so wenig dero angebohrene Clemenz alss der oben B. in 2do membro meiner schrifft eingeführten, thails aigenen thails meiner voreltern, meriten in Vergessenheit stellen, welcher gestalten ich, prout eventus docuit, bey dem croatischen handl alle hostiliteten und widerstandt.

zu welchem die haubtleuth durch dess Carlstetterischen Generalen alzu gewaltigen einfahls desperabunde mit sambt den Zrin entlichen woren getrungen worden, verhindert, den Zrinium zu Ciakaturn, da er mit der in E. beschriebenen Verzweiflung und Kleinmüetighait gerungen, ad pedes suae Majestatis zu komben beredet, ich selbsten nicht allein den 18. April persöhnlich auf Wien komben, sondern auch vorhero pro demonstranda humillima subjectione mea den 6. ejusdem mensis Euer Khais. Mayst. und dero Herrn Obrist-Hoffmaistern geschriben, wie auch eine chartam biancam zu dero khayserl, und khöniglichen Thron gelegt; mit dem hochlöblichsten Ertzhauss meine Voreltern eandem originem haben; die Annicij und Michieletti den Khönig Belam, gantz Vngerlandt, die ungarische Kron, ja die gantze Christenheit mit einem dreytägigen bluetbad praeliando cum Turca erhalten, vihl herrschafften und guetter, wiederumb pro fide Austriaca, verlohren; ich selbst, ohne ruemb zu melden, in allen türkischen occasionen nie einige gefahr gescheuet, Leib und Lebeu, gueth und blueth treulich gewagt. Welche merita hoffentlich dass jenige überwegen, wass der Ankhlager bloss ratione putativae scientivae ejus, quod suam majestatem sacratissimam per deducta non latuit, oben A. C. so starkh und scharff mit seinem freifliegendem crucifige wider mich anziehet; und muess dem Fisco in memoria meritorum die Wahrheit nicht odios sein, weilen er meine meritis nichts ausszustellen hatt, alss welcher einfahl dess unglaubens mit der gränitzer und den ganzen land erwiesen werden könten. Ich lebe widerumben der allerunterthänigsten Hoffnung, Euer Khays. Majestät werden allergnädigst behertzigen, dass ich nun mehr fast ein ganzes Jahr in so harter gefengnuss stekhe, anjetzo omni saeculari et spirituali consortio destitutus, dass den 30. Martij per generalia allen Zrinischen interessirten (welches ich ex superabundanti, wan ich gleich pro supremo reo gehalten werden solte, beybringe) veniam principali et imperatoria voce plenissime versprochen, so der Fiscus in meiner schrifft B. fol. 11. bey dem (N. B.) mit kainem jota verneinet, und deswegen pro confesso zu halten, dass ungehindert solchen kayserlichen, ad instar Evangelii vnueränderlichen perdons, vngehindert auf meiner selbst aigen persöhnlichen Stellung nach Wien, erst hernacher die guetter aprehendirt, die khöstliche mobillien, waiss Gott wohin, verruckhet und distrahirt wordten. Ist Euer khavs. Mavst. allergnadigstes belieben, dass ich schuldig et victima sacratissimae voluntatis sein soll? Tribulatio et angustia inveuerunt me (Psalm 118. v. 143), non contradico, wie anfangs gemeldet, responsio mollis frangit iram, sermo durus suscitat furorem (prov 15); getraue mir aber von der österreichischen und khavserlichen Güettigkheit solches concept nicht zu schöpfen, dass sie anstadt der gnaden bev meinen elenden Zustandt principium rigoris, sondern in allergnedigste erwegung und obacht nemben werdte, wass vor Zeiten dass Reich von dem Cajo Caesare geredet: "Nihil eum magis oblivisci quam injuriarum." Isocrates regi praecepit: "ut delicta non culpae magnitudine sed clementia misericordiaque demetiatur." Titus, Vespasiani filius, cum duos haberet patricii generis juvenes de affectato imperio convictos, utrumque clementia liberavit, ideosque dictus amor et deliciae humani generis. Rudolphus gloriosissimae memoriae imperator Austriacus suscepto imperio factus clementior, reprehensus de nimia clementia in hunc sermonem erupit: , severum et immitem fuisse me aliquando poenituit, lenem et placabilem nunquam". Glorwirdtiger ist es dem höchstseeligsten Khayser Ferdinando secundo, und gibt desselben Clemenz eine unsterbliche gedechtnuss, dass er auch dem jenigen, der ihme allberaith angegriffen und die Knöpf am Khlaidern umgedrähet, begnadet, alss wan er denselben, der schuldt und dem abscheulichen Verbrechen gemäss, hette in Öel sieden und hinrichten lassen. "Majestati Regnantis nihil tam proprium est, quam rigoris asperique juris moderatio et temperatio, per quam solam servatur dei imitatio." (L. fin. cod. de donat. inter vir. et uxor.) "Misericordia et veritas custodiunt regem et clementia roboratur thronus ejus. (Proverb. 18.)

Diesem allem nach, weillen hoffentlich die Ankhag erleuttert, und der Fiscus mit lautern per figuras exagerirten, in rei veritate aber bodenlosen suppositis aufziehet, gelangt an Euer khay. Mayst. mein widerholt allerunterthänigst hechstbewegliches bitten, die geruehen doch ohne Richter und process sich meiner allergnädigst zuerbarmen, dass arrest oben B. gebettenermassen zu entmüessigen, die vorige Freycheit cum restitutione honorum et officiorum zuvergönen und dermahlen widerumben die verrigelt gewesten gnadenthür der österreichischen güettigkheit zu eröffnen; thue hierüber abermahlen dise ferer erleuterung neben meiner betrangten persohn ad pedes suae sacratissimae Majestatis caesareae niderlegen, und bleibe so lang ich lebe Euer khayserl. Mayestät allerunterthänigster Vasal undt threu gehorsambster Diener Franz Mahrgraff Frangepani, Graff zu Thersatz. (L. S.)

Na hrbtu: An die Röm. Kays. auch zu Hungarn und Böhaimb Kön. Mayst. Erzherzogen zu Oesterreich, wiederholt allerunterthänigst fuessfallendes bitten Francisci Frangepan Graffens zu Thersatz, ingebettene begnadigung und erledigung betreffend. Praesent. 28. Martij 1671. nr. 4tus.

Ibid.

### 613.

# 1671, 30 ožujka. Beč.

U ime njegova c. kr. veličanstva naloženo kanceliru bar. J. P. Hocheru, da pospieši priesudu u parnici proti gr. Nadasdiu, P. Zrinskom i Fr. Frankopanu.

Ibid.

### 614.

1671, 11. travnja. Beč. Votum Abelesa: je li i koliko je knez Fr. Frankopan krivac veleizdaje.

Votum in causa Francisci comitis de Frangepau: An et quatenus sit reus criminis laesae majestatis, et qua poena afficiendus?

"Spiritus sancti gratia illuminet sensus et corda nostra." Nach angehörten völligen Process und abgelesenen vier Schriften, als 2 von dem Herrn Cammer-Procurator und 2 vom ihme, Graffen Frangepan, finde ich:

Erstlich, das er in seiner anderten Schrifft, Duplic oder Schluss nr. 40. declinatoria fori wider dises löbl. iudicium delegatum einwendet mit Anziehung der für sein Geschlecht habenden Privilegien und immediat-subjection dem König in Hungarn allein, welche aber umb so vill weniger zu attendiren, weillen schon in der ersten Session den 7. Nov. 1670 mit mehreren deducirt worden, wie ansehentlich dises löbl. iuditij iurisdiction wider ihne, alss einen kays. I. O. Hoff-Kriegs-Rath, Cammerern, Ober-

haubtman zu Zeng, einen wirklichen V. und I. Oest. Landtmann fundiert, und dahero solche declinatoria keines weegs zu attendiern seye; zu dem so seint dergleichen privilegia nicht exhibiert, und da eines vorhanden, gleichwohl nicht in crimine laesae Majestatis gültig, durch welches er, reus, ejusdem alle Privilegia verlihrt. (Gigas fol. 292) So ist auch eben dieses inditium für ein immediat, und für ein solches kays. Gericht zu halten, ac si ipse imperator vel rex judicaret, welches dan auch durch dero über die Relation dises löbl. iudicii delegati folgenden allergnädigsten endtlichen resolution geschehen wirdet.

Secundo, finde ich, dass er crimen laesae Maiestatis et perduellionis in nachfolgenten stückhen omittendo begangen: dan, primo, ist er diser Zrinischen Rebellion conscius gewesen, so aus deme abzunemben: 1mo dan wan er gleich die schickhung des Wukowatzky anfänglich nicht gewusst, so hat er doch aigen bekantnus nach in sua relatione prima solcher 3 Wochen nacher seiner Ankunfft von Wienn durch seine correspondenz auss Türckhey, hernach durch sein Schwester, die Gräfin von Zrin, und mehr andere gewust. 2do. Bekent der Zrin, dass er ihme, Frangepan, solche nach seiner, des Frangepan, Ankunfft von Wien dahin nacher Tschakhaturn in Now. 1669 angedeutet. 30, dass er zwar solches ratione temporis laügnet und hingegen bestehet, das er selbige erst in medio Februario oder Martio gewusst und sowohl von dem Zrin alss von deme 2 Haubthleuthen Maleniz und Ciolniz gehört und vernomben habe; es seve nun wie undt wan es wolle, so ist es doch klar, quod in Februario sciverit, adeoque fuerit conscius und dahero reus criminis laesae Majestatis eo, quod non revelaverit (l. quisquis §. d. quod C. ad. L. Jul. Maiestatis.) Vnd patrociniern ihme die für sich allegirte iura nichts: si quis secreto talem tractatum sciat, quia ei secreto ac sub fide fuerit revelatus, et sic illum certo docere nequeat, ipsum non teneri ad revelandum, quia in defectu probationis forte subjiceretur carceribus vel torturae, (l. 3. C. eodem.) vel alias immineret periculum in corpus suum". (l. 2. ff. de parri). So werden doch alle dise iura dahin erleutert, quod haec tantum procedant in accusatione, quam non tenetur instituere etiam in crimine laesae Maiestatis ille, qui deinde probare nequeat; e contra vero tenetur simpliciter denuntiare seu potius admonere ad hoc, ut princeps sibi cavere possit. (Mynsing. C. 5. obs. 4. nr. 6.) Verers bekent er selbsten, dass er von dem Pogledich die von deme Wukowatzky mitgebrachte conditionen vernomben, und sagt er in dem Schreiben an Chiolnitz vom 9. Martij 1670.: "Gott seye gedankht, dass unsere Leuthe aus Türkhey mit so gueter verrichtung zurückh komben"; ergo scivit ante 12. Martij Vnd ist der modus manifestandi und revelandi, so er zu Agramb gebraucht und vermeldet, indeme er denen Ständen die Proposition gethan, das solches allein zu dem Ende geschehen seye, auf das solche hernach auf Grätz und weiters auf Wien komben, und man dardurch des Zrins Anschlag imer werden sollte, gar zu schlim und verbotten, wie hierunden mit mehrern zu vernemben, dan er eben durch selbigen actum crimen laesae Majestatis begangen. Es ist auch nicht erheblich, dass er sagt, dass er a vel in die scientiae keinen brieff an Ihre Kay. Masyt. schikhen können; weilen er under ihnen, Rebellen, stets gewesen und keine sichere Gelegenheit zum schikhen gehabt, und dergleichen mehr; dan es ist zu wissen, nachdem er selbsten bekenet, das er schon

darvon in Februar gewusst, er auch darauff sodan den Brieff an den Ciolniz von Novigrad aus undern 9. Martij 1670 geschriben; ergo weiln er solchen an den Ciolniz schreiben können, hette er damalln wohl auch solche Rebellion des Zrin durch Schreiben an Ihro Kay. May. oder deren Stellen nacher Grätz oder wenigst dem Generaln nacher Carlstatt, herrn Johann Josephen Graffen von Herberstain, revelieren können. Wan er gleich die Condition von dem Wukowatzky nicht schrifftlich gesehen, wenigst er dass offenbahren sollen, wass er gehört hat. Item, ist das tempus wohl zu distinguiren litterarum Wukovatzky und adventus ipsius; dan derselbe 3 oder 4 Wochen vor seiner Ankunfft die Schreiben geschriben, und er, Frangepan, ist gleich damahlen zu Tschakathurn gewesen: und wie der Wukowatzky zuruckh komben, so hat ihne der Zrin durch den Orpheum Frangepan widerumb nacher Tschakathurn hollen lassen; ergo diu et cito scivit.

Seine Relationen und Confessionen underm dato Wien 2. 3. et 4. May. 1670. seind keines Wegss zu attendiern, dan er damahlen in Wien schon in Arrest gewesen, und dahero seint solche Confessiones ex carcere keines Weegs spontaneae, sondern nur violentae adeoquo nihil gratiae merentes. (Hippolitus de Marsil in tractat. Crim. §. expedita nr. 11.) Sonsten aber hat er daruon nie nichts, neque in exordio sed postea, a Zrinio ipso per episcopum Zagrabiensem potius denuntiative bellum factum, detectum, neque rebus integris, neque serio rebellione adhuc incognita sed cognita, entdeckht.

Verers hat er dises Crimen laesae Majestatis begangen omittendo, quod non restiterit hostibus, vel illos dehortatus sit, vel impediverit. (Salicet l. 1. c. de seditionibus.)

Er berühmt sich zwar, dass er solche verhindert, indeme er den Zrin daruon abgemahnt, desswegen zulezt stets bey im verblieben, von allen aussbruch divertirt, und dergleichen mehr. Es wirdet aber das Wiederspill durch des Zrinij aigene bekanntnus, und seine gleich jezo folgente facta clar demonstriert.

Dan er hat crimen lassae Majestatis committendo in nachstehenden stückhen begangen: 10. das er dem Zrin gerathen, wie er allarme machen, und die Sachen angreiffen solle. "Qui rebellibus consilium et favorem ad rebellionem praebet, committit crimen lassae Majestatis (l. 11. ff. ad L. Jul. Maiestatis.) Secundo, bey Berathschlagung wegen Einnembung Pettau, Radkerspurg und Graz gewesen, und darin consentiert; "qui assentiens, vel consulens vel consentiens, ut aliquod castrum, civitas seu locus, subjectus alicui domino, alteri eripiatur vel subjiciatur, Maiestatis laesae crimen committit, etiam si effectus non sequatur" (l. quisquis in princ. C. ad L. Juliam).

"Ille enim contra principis statum facere dicitur, qui loca illius in alterius regimen dirigere conatur, et alieno principi vel domino subjicere." (Gigas q. 30. fol. 68. nr. 2.) Tertio: in die, von dem Zrin ihme aufgetragene Direction eingewilliget, des Zrini credentionalia angenomben, die Direction würklich verrichtet, zu seiner mehrern Authorität bey dem Volkh Cartas biancas vom Zrin begehrt und genomben, bey der Abschickhung des Ivanovich und des Franciscaners nacher Canischa gewesen. "Qui a rebelle accipit rectoratum vel directionem falsis litteris vel alio dolo malo,

eumque actualiter exercet; item nuntiis mittendis ad hostes consentit, interest, et proprios ad eorum missionem adhibet servos, incidit in crimen laesae Majestatis et perduellionis\*. (L. 3. ff. ad L. Jul. Maiestatis.) "Imo etiam is, qui non fecit, sed facere curaverit". (Bald. in d. L. 3. ad L. Jul. Maiestatis) Quarto, zu Agram die Stände ad rebellionem concitiert, und inen die angenombene türkische Protection erindert. "Qui concitat vel sollicitat civitatem vel subditos vel milites, ut contra principem rebellent. (L. 1. et 2. fl. eodem.) Quinto: Ihre Khay. Mayst. verachtet und spötlich daruon mündlich und schrifftlich geredt. "Qui maledixerit principi vel recitaverit falsum ad damnum principis (l. 2. ff. eodem). Sexto, das saubere schreiben an den Ciolniz gemacht. "Qui scripserit, et hoc numeratur in primo capite criminis laesae Majestatis (d. l. 2. ff. eodem.) Septimo, dass nacher Petrinia gehendte Landtsfürstliche Profiant weggenomben, und nacher Agramb geführt, "qui arma sumit, et quid principi erripit". (Dict. 1. 1. 2. 3. et 4. ff. c. eodem.) 8o. Aldahin 200 man pro praesidio einlegen wollen. "Qui eongregat milites in civitate contra principem et patriam (L. 1. ff. eodem.) 90. die Brieff in Namben des Zrin an den Vezier zu Offen und Bassa zu Kanischa und den zu Bosnia pro maturanda ope aufgesezt. "Qui litteras ad hostes componit pro ope rebellibus ferenda." (L. 1. ff. eodem). 10mo. Sein aigenen Franciscaner P. Thomasi mit dem ersten, mit dem anderen sein aigenen diener Zeverovich dahin geschikht. tios et similes litteras ad hostes per se vel per suos vel per alios mittit". (L. 1. ff. eodem). 11o. Ingleichen das Privilegium des Tituls, so denen Türkhen gegeben, auffgesagt, und durch erwehnten Franciscaner dem wallachischen Bischoffen zuegesendet; "qui tantae est temeritatis et dederit operam, ne subditi eorum regi obediant, sed ab illo deficiant" (l. cujusq. ibi ff. ad L. Jul. Majestatis.) 120. Auch denselben selbsten durch aigene Correspondenz ad accessionem ad rebellionem stimuliert, alle verdächtige acta vor ihrer Flucht verbrent. "Qui rebellionem non tantum non revelat, sed et instrumenta et acta ejusdem comburit, quo minus prodi aut innotescere possint." (d. ll. ff. eodem.) Das Schreiben an Tscholniz aber ist dises (v. nr. 108). Und releviert nichts, das er dass Schreiben an den Ciolniz und diese obige actus nicht animo doloso oder nocendi principi, sondern ex politica penetrandi causa, ad apparentiam und sub aliis bonis praetextibus gethan; dan die verba et protestatio sunt actui contraria; "dedit operam rei illicitae, et in notoriis negatio non habet locum, et verba ex hominum personis pensanda sunt." (Tabor in suis locis commun. in verba negativo axiomate 13. Gigas fol. 88.)

Zudem, so bestehet er selbsten, und contradiciert ja, dan er sagt, dass er es auch ex rancore et disgustu wegen weggenombener Haubtmanschafft zu Touin, und noch nicht beschehener Installierung zu Zeng gethan, "ergo ad vindictam, quae est summe prohibita." (Tabor in locis commun in verbo vindicta axiom. 20.) Hindert auch nichts, dass dise rebellion iren effectum nicht gehabt, dan sufficit conatus, qui in hoc atrocissimo crimine pro effectu consumato puniendus, maxime si ad actus externos perventum." (Treull. vol. 2. Disput. 32 de specieb. publ. Indit. thesi 1. litt. h.) Vnd ist Gott an Verhinderung und Zernichtung diser Rebellion allein schuldig, quia illi fecerunt quod potuerunt. Er sagt selbsten: "in maleficiis voluntas, non exitus spectandus". (Gigas de Crim. laesae Majestatis q. 66. nr. 4.)

Ebenermassen hat er durch die wo nicht gemachte, doch in das Wällisch transferirte und widerumb corrigirte saubere Instruction des Bargilii nacher Poln das crimen laesae majestatis begangen; dan solche nicht allein wegen Verhinderung der Heirath mit der serenissima archiducissa Eleonora, quod tamen etiam contra ipsum statum gelauffen, sondern auch und principaliter, licet successive, zu Vnderwerffung und Vndergebung des Königreichs Poln ihme, König in Polln, wie auch Anhezung Polln contra Oesterreich angesehen gewessen, welches er nie reveliert oder entdeckht, nisi constitutus et durch fürweisung des Original coactus; und ob zwar der Cammer-Procurator in seiner Clag nur gesagt, das durch gleiche Lasterschrifften das crimen laesae Majestatis exacerbiert, so ist es doch gewiss, »quod scribens mala de principe, vel maledicens principi offendat majestatem illius, et quoties laeditur majestas principis dictum crimen committitur; maxime si fiat animo doloso, deliberato, ex proposito damnificandi principem, se ipsi subtrahendi, regnum alii subjiciendi"; als wie allhin, erstlich, abgeschriben, 20 abgeschriebenes widerumb corrigiert. 30. Also corrigiertes nacher Oseil mitgenomben und fleissig auffbehalten. (Gig. de crim. laesae majestatis q. 40. nr. 1.)

Folgen nun seine Defensionalien so einer consideration würdig. Primo, hat er den 6. April 1670 durch den P. Forstal ein carta bianca und litteras submissionales, veniamque petentes hergeschikht, welche ich aber darumben nicht für genug halte, dan solche nicht mehr re integra sondern nach vernombenen Anzug der kays. Völkher in die Insl, also zu spat; auch nicht sponte aut poenitentia ductus, aut studio devotionis accensus, sondern desperate, coacte beschehen, in welchen Fall die iura clar "quod reus criminis laesae majestatis puniatur poena ordinaria, nisi quis rebus integris libere et sponte resipiscat vel veniam petat. " (Farinac. quaest. 116. memb. 4. nr. 156). Zu dem so ist auch von Irer Kays. Mayst. dise carta bianca nie angenomben, sondern expresse verworffen worden, weilen der P. Forstall selbsten die resolvierte Deprecation darauff nicht schreiben

wollen, sondern ine pro vipera pessima incorrigibilique gehalten.

Secundo, hat er das Proclama vom 30. Martij 1670 für sich, crafft welchen illis venia et gratia versprochen worden, qui audito et intelecto Proclamate vel arma deposuerint vel Zrinium descruerint und dergleichen, und er sich nun gestraggs demselben accomodiert, alles verlassen und hieher komben; welches ihme aber auch nicht patreciniern kan, dan er tempore fugae suae von disen Proclamate nichts gehört oder gewusst, in deme er den General-Wachtmaister Spankhau in der Insl nicht erwartet, sondern in Nacht zuvor mit und neben dem Graffen von Zrin weggeloffen und geflohen. Dises Proclama hat der Spankhau bey sich gehabt, und erst bey ataquierung Czakathurn publiciern sollen, und also nicht publiciert; folgendis nichts daruon in sein, des Frangepan, Wissen gewessen, weillen er vor der Publication desselben, wie erwent, bereit in der Flucht begriffen.

Tertio, das er selbsten hieher komben undt sich zu Füessen Irer Kays. Mayst. gelegt; nun ist weniger nicht, als dass dergleichen comparitio rei valde sit favorabilis, cum per illam purgetur vitium, ich finde aber dass solche spontanea und nicht coacta rebus integris et non desperatis sein muess. (Rosbach in suo Criminal. Proces. l. 1. c. 4. n. 9.) Welche nicht alda ist, dan sy sich rebus desperatis, adventante exercitu caesareo, et ad evitandam capturam, adeoque rebellione fracta, diruta, inversa, eversa, aus den Staub gemacht; und klar ist, wan sy den damalligen wirklichen Bruch der Ober-Hungarn gewusst, wann sy sich dahin zu komben getrauet und ihr Erdappung nicht besorgt hetten, dass sy gewis nicht hieher komben, sondern nacher Ober-Hungarn entsprungen und geflochen weren.

Quarto, das er den Graffen von Zrin hergeführt, so aber derselbe laugnet, und also auf diese 4tam circumstantiam minuentem kein reflexion

zu machen.

Quinto, das er sich laut seiner aigenen bekantnuss dem Türkhen desswegen vodergeben, weiln Ihre Kays. Mayst. sie nicht mehr defendiern könen; "subditi imperatore negligente eos defendere, nec valentes ipsi eorum viribus se tueri, possunt se submittere alteri domino potentiori, qui eos defendat nec propterea crimen laesae Majestatis commiti«. (Dict. Gig. q. 56. nr. 1. tol. 103.) Welches aber mit dem Matthaeo de criminibus alsobald refutiert und demonstriert wirdet, das er eben durch dise subjection besagtes crimen laesae majestatis begangen. "Violatur enim principis majestas et scelesta conspiratio dicitur, si quis alieni principis patrocinio se commendat sine sui principis voluntate, et non extrema necessitate compulsus", welche requisita nicht vorhanden. "Item si non exteri, minus Turcae, sed indigenae et christiani patrocinio se commendaverit." (d. Malt. fol. 330.)

Sexto, das dem Graffen von Zrin als socio criminis und dem Graf Tattenpachischen Stallmaister als testi singulari nichts zu glauben, welches aber abermaln nicht zu beobachten, dan clar, quod in crimine laesae majestatis auch socio criminis credatur, et per testes singulares probetur cri-

men laesae Majestatis. (Gig. fol. 230 nr. 2.)

Septimo, seiner vor- und Eltern, auch seine aigene merita, so auch in disen nicht zu bedenkhen, dan es ist ihr Schuldigkeit, und sonsten aus dem Bonfinio rerum Hungaricarum (D. 5. 1.3. pag. 706) von 2 Frangepani eben dise rebellion zu sehen. Anno 1493 die 1. Augusti Joannes Frangepanus primus rebellionis tubicen in Croatia et Dalmatia cum Turcarum Bassa secrete foedus pepegit in damnum Carnioliae et Carinthiae, et Turca octo millibus usque Petoviam praedas fecit, ac Cilensem cemitatum abducendo in servitutem christianos destruxit. - Friderico Imperatore caesare mortuo, Maximilianus filius, quem pater vivens regem Romanorum declarandum curaverat, imperium excepit. Per quos eosdem dies insignem atque adeo memorabilem in Croatia cladem nostri a Turcis accepe-Croatise, Dalmatiaeque reguli jam pridem Corvini ducis imperium detrectantes, et se regi duntaxat obsequuturos affirmantes, novarum rerum cupidi partim finitimis vim inferre, partim oppida, majorum ignavia amissa, armis recuperare vel ipso duce invito instituerant. Initio a Joanne Frangepano, qui principatum quondam in provincia obtinuerat, introducto, quibus Corvinus conflictatus incommodis provinciae imperium regi renuntiarat, Jaizae maxime periculo conturbatus, quam se adversus quotidianum imminentium Turcarum imperium posse defendere desperaverat. Ita provincia Emerico Derenceno, summae industriae, singularisque consilii viro, a rege commissa, bellum vehementer utrinquo genio erat coeptum. Cum autem Emericus Bernardinum Frangepanum, in lapidea maritima regione castellis qua-

tuor occupatis, adjuncto fratre ad obsidionem Segniae profectum, magna vi ad sua inde se oppida recipere coegisset, universam inde in Frangepanum belli molem apparatumque converterat, qui Briniam ut antiquam posessionem, per dolum occupatam, se repetenti regi rediturum esse negarat, motisque adversus eum castris Briniam obsidione premere, rebus in eum annum cum proximo Turcarum praefecto compositis, instituerat. Dum autem arcem, quae natura magis quam arte munita oppido imminebat, diligentius ipse cum collega suo Both-bano opugnat, factum est, ut Both-banus pila aenei tormenti percussus misere occubuerit, cujus morte ipse aliique omnes gravissime perturbati, majoribus opibus animisque oppidum oppugnandum aggressi eo Frangepanum adduxerunt, ut postquam se resistere diu non posse vidit, cum proximo Turcarum Bassa pepigerit, ut si avertendos a Brinial obsidione Hungaros cum delectis equitum turmis Carnioliae et Carinthiae fines populabundus inisset, ipse pro tanto beneficio in perpetuum Bajasetis ditioni imperioque subjectus esset. Tum Bassa, haud sibi tanta spe objecta cessandum ratus, confestim cum octo millibus expeditissimorum equitum per Croatiam regnicolas Germanorum infestus incursat, et ad Juliam et Petoviam usque praedas facit, ac Cilianum agrum continenti prope populatione deformat." - Von seinen aigenen meriten waiss ich nichts; ist auch nie nichts einkomben.

Schliesse also dahin, das ihme als conscio consorti, participi, socio principaliori, adeoque multis nominibus reo criminis laesae majestatis et perduellionis die hand abgeschlagen, der Kopf abgehauen, and alle seine Güetter confisciert werden sollen. Und dieses vngehindert des heutigen Memorials, als welches allein auff die Gnadt zillet, doch in selbigen kein verum cor contritum, keine rechte Bezeugnuss sondern mehrers malitiam, mehrers arrogantiam und dergleichen sihe, dan er sagt: "opto potius me pro reo denuntiare cum fiducia eliciendae caesareae clementiae et gratiae recuperandae, quam pro innocenti depraedicare cum dubio ac metu conciliandae gravioris indignationis in Maiestate Vestra", also nicht vera poenitentia sed formidine poenae ductus, und vill dergleichen mehr. Abgelegt Wien den 11. April 1671. Cr. Abele.

Na hrbtu: Votum in causa Francisci comitis de Frangepan: "An et quatenus sit reus criminis laesae majestatis, et qua poena afficiendus." Abgelegt Wien den 11. April 1671.

U c. drž. arkivu u Beču.

## 615.

1671. 11 travnja. Midling (Mödling). Marino Zorsi isvješćuje, da se parnice proti Nadasdiu, Tattenbachu, Zrinskomu i Frankopanu primiču kraju.

"Si comprende necessaria l'ultimatione d'alcuno de processi contro gl'arrestati. In Possonia incaminandosi inquisittioni contro li rei nell' Ungheria retenti; qui sì sono formate al Nadasdi, Tatempach, Zrinio et Frangipani le colpe et offese. Si procura, che segua il giuditio del Nadasti. Il tribunale destinato s' unisse mattina et sera. Il Hocher non interompe il presieder. Li giorni passati chiamato alle conferenze de negotij politici, sua Maestà con la propria voce li disse: non tralasciate di ritrovarvi alla lettura del processo del Nadasti, che mia intentione è di terminar in pochi giorni. La Corte con curiosità attende l'esitó et la sentenza. Il reo

nelle giustificationi scansò d'inoltrarsi, rimettendo alla benignità et misericordia l'infelicissima sua conditione. L'imperatore ha commandato, che in termine di giustitia s'esamini la causa et diino il voto, secondo insegna la verità et la conscienza. Li giudici sono altrettant' esperimentati, quanto pieni d'integrità et de primi nella cognitione delle materie scabrose et de punti difficili criminali".

U mlet. arkivu.

### 616.

1671, 12 travnja. Beč. Papinski poslanik kod c. dvora isvješćuje, da su gr. Nadasdi i njegovi drugovi pronadjeni krivci smrti, ali se čeka carska odluka.

Doppo essersi da questa corte usata qualche aggevolezza col conte Nadasti, e che si pensava a pratticarsene dell'altre, essendo state trasmesse quà dall' Ungheria superiore alcune lettere originali scritte, per quanto dicono. di proprio pugno del sudetto conte, il quale nel proposito dell'avisata congiura ordina tra l'altre barbarie a due capi, che havevano l'incombenza di prender queste maestà cesaree nel tempo che sogliono divertirsi fuori nelle caccie, che fussero con i ministri insieme della corte mandati tutti a fil di sciabla. Restano per tanto sifattamente esasperati gli animi di questi principali signori e delle maestà loro medesime, che stimasi sia hora per prender poco buona piega la causa di lui, che, seben giudicato per altro ancora reo di morte, potea molto sperar dalla clemenza cesarea.

Doppo essersi tenute varie sessioni sopra la causa del Nadasti e degli altri ribelli, che si trovano prigioni, da diversi consiglieri di S. M. ces. tanto di guerra che di stato, che sono giudici delegati per la sudetta causa, si è poi finalmente conchiuso, che tutti siano rei di morte. Onde hora si attenderà di sentire le risoluzioni che si prenderanno dalla clemenza cesarea, della quale, vogliono, alcuni se ne possano ripromettere abbondantemente, et altri che sieno per pagarne la pena a costo della propria vita e nelle forme più rigorose ad esempio degli altri.

U vatik, arkivu. Germania vol 186.

### 617.

1671, 18 travnja. Midling (Mödling). Marino Zorzi o stanju stvari u Ugarskoj.

In posta è venuto a Vienna il conte Rotal. Per informationi necessarie a notitia del progresso, che prende la commissione, ha fatt' il viaggio. Espone l'avanzamento dell' inquisitioni, et ridotti li processi a spedirsi. Li principali già terminati, ha messo sotto l'occhio di Sua Maestà un metodo compendioso et succinto. Carica di colpe intendo essere la vedova Vessellina; altri di minor nome et conditione rei convinti et in arresto meritare gl' estremi suplicij a memoria et essempio. Delle resolutioni dell' imperatore niente traspira. La brevità del tempo non haverà servito alle decisioni. Quallche rigore vien suggerito per atto di virtù necessario. L'animo di Cesare è altretanto pieno di bontà quanto d' impareggiabile clemenza. Tuttavia la gravità del delitto et l'obligatione di non lasciar impuniti li delinquenti per le consequenze, lo trasportarà forse a confermare qualche sentenza di sangue et di morte.

Ha inveito acremente il Rotal contro l'arcives covo. La doppiezza de suoi fini rimane indagata con accortissimo stratagemma. Fù indotto il conte Forgaz in publica riduttione a parlare contro li decreti cesarei pesanti et severi. L'arcivescovo, che non previdde l'artificio, prorupe con sincerità il suo interno sentimento. Abbracciando il Forgaz con tenerezza et lachrime li disse: Figliolo, meritate ogni bene per il zelo verso la vostra patria et natione; io parimento son Unghero, appasionato per li nostri privilegij et libertà, che godemo hereditata da maggiori et conservata con il sangue. Sofrire, che sia rapita con disshonor et pregiuditio, repugna alla generosità, che professiamo, et al giuramento, che s' astringe per lasciar immuni et indemni li nostri posteri. Il Forgaz riferì con pontualità le parole candide et il cuor aperto dell'arcivescovo. Tardi fù avisato dell'ingann' ordito et della rete da suoi emuli tesa Pieno d'afflitioni in se stesso le nasconde con dissimulatione profondissima, interpretando con esplicationi soavi il suo discorso. Quì all'incontro sen'è prevalso il Rotal a guisa d'arma, acutissima per offesa et ferita.

Altamente è rincresciuto il diportarsi dell' arcivescovo; appresso alcuni non correva in opinion di fedel et sincero. Il carattere suo di primate e la dignità, che l'illustra et qualifica, nella natione instillò dubbij delle sue massime. Nell'ordine ecclesiastico pare s'osservorono certi scansi et ragiri a lui attribuiti per autore et capo. Non ostante quest'ombre si giudica di correre con confidenza per dar dell'occhio et penetrare nel cupo delli suoi arcani. Non si vorrà ne anco per tale successo imbarazzarsi con deliberationi estreme, ne con adoprare strepitosi ripieghi. Curioso sarà il temperamento, perchè egli non peggiori con li suoi consegli, dificulti l'adempimento di quanto Sua Maestà ha prestamente bisogno per la provisione et mantenimento delle truppe.

U mlet, arkivu.

### 618.

1671, 18 travnja. Beč. Votum dra. Abelesa: jeda li je i koliko Petar Zrinski krivac veleizdaje.

Votum in causa Petri comitis de Zrin: An et quatenus sit reus criminis laesae majestatis et perduellionis, ac proinde, an et quae poena de illo sumenda.

Nachdem auch dieser Process, oder eigentlich zu nennen die in solchen Process einkombenen 4 Schrifften vergangenen Pfingsttag, als den 16. Aprillis in 2 Sessionen mit allem Fleiss und Aufmerksamkeit abgehört, von ihro Excel. herrn Praeside auch in dem Schluss veranlasst worden, anheint mit denen votis zum Sentenz zu schreiten: also will auch ich zu gehorsambsten Vollzug dessen meine wenige Mainung dahin erstattet haben.

Undt, erstlich, zwar finde ich, dass er, Graff von Zrin, erst in seiner lezten Schrifft oder dem Gegenschluss declinatoriam fori eingewendet, und auf dass königliche Recht in Hungarn provociert. Nun ist, erstlich, solche eingewendte exceptio zu spaht, weilen er durch sein eigenhändige Antworth oder replic auf die Cammer-Procuratorische Klag schon de facto litem contestiert, und auch eben in diesen seinen Gegenschluss das petitum an dises iuditium delegatum gestellt; mithin dises iudicium delegatum pro competente iudice erkent, dan die Rechten vermögen klar, "quod post

litem contestatam non possit amplius iudex recusari (I. Apertissima c. de. iud.) et per litis contestationem subjicitur quis iuditio et instantia quasi obligatur" (Gail. lib. 1. obs. 74.) 2do ist solche eingelegte declinatoria fori darumben nicht zu beobachten, sondern zu verwerfen, weilen gleich anfangs und in der ersten Session am 7. Nov. fertige 1670 Jar dises löbl. iuditii delegati wol fundierte iurisdiction wider ine, als einen wissentlichen Cammerern, Haubtman zu Lägradt, Landtman in Steyr, Kärndten, Krain, und das er auchewider besagte österreichische Erblande gesündiget, mit mehreren dargethan worden, und dan das auch vigore legum hungaricarum rebellis in et extra regnum iudiciert und exequiret werden kan. Dahin ich mich so wohl als auch auf meine andere in causa Nadasdi und Frangepani undern 8 und 11 dis abgelegte vota allerdings beziehe.

Praemissis his befinde ich, das er, graf von Zrin, das crimen laesae Majestatis et perduellionis in nachfolgen-

den Stückhen begangen:

10. das er anno 1666 die confoederationen mit dem Wesseleni und Nadasdi eingangen und er zwar desswegen von Euer Kays. Mays. durch den Graffen von Rottal mündlich perdoniert worden, das er jedoch hernach wiederumb relapsus worden.

20. das er für den Bargili anno 1669 die saubere instruction bestettiget und bekräfftiget, auch solche ime nach Polen wirklich mitgeben; "qui falsa et ignominiosa contra principem scribit, committit crimen laesae

Maiestatis". (l. 2. ff. ad legem Jul.)

30. das er anno 1669 einen Pollakhen, Nambens Giska, von Eperies aus mit Klagen wider Ire Kay. Mays. nacher Frankreich geschickht und zugleich Gelt begert. (Joh. Pin. in fract. de Mag. Rom. p. 2. in rub. de

quaest. Mag. nr. 3.)

40. das er den Wukowatsky zu Martini 1669 in die Türkey mit einem Credential und umb hilf hineingeschikht, demselben ein mündliche Instruction und sein Sigill ad tractandum et concludendum mitgegeben; auch ihme noch 2 andere, als den Pogledich und Berislavich, zuegesellet, in welchen Fall die iura klar: "qui nuntios litterasve inimico mittunt, ut ab illis contra principem adjuventur, incidunt in crimen laesae majestatis (l. 1. ff. ad Leg. Jul. Maiestatis).

50. Dass er solche Abschickhung, solche Hilfssuhung, solche Instruction in gehaimb gehalten, und auch inen dreyen abgeordneten selbige in der höchsten Enge zu erhalten versprochen, in welchen Fall iura klar: "Sciens et non revelans, imo in secreto tenens et jubens, ut in secreto teneatur, committit crimen laesae majestatis. (Azo in sua Summa C. ad l.

Jul. Maiestatis.)

60. das er umb besagte Hilff zu verschiedenen malen auch nacher Canischa, Bosnia und Offen geschikht in welchen Fall die iura Clar, wie

sub nr. 40. hin oben zu sehen. (l. 1. ff. ad Jul. Maiestatis)

70 das er laut seiner aigenen bekantnuss 1669 als gewester kays. und königl. Commissarius die Ober-Hungarn zu Eperiess concitiert, dass sy mit Irer Kays. Mays. nicht accordieren sollen; ein solches auh in seinen 2 Schreiben von 10. und 20. Marty 1670 an seinen Tochterman, den Ragoczi, widerholt und durch selbige ine und die Ober-Hungarn nicht allein zu bestendiger continuierung der Rebellion sondern auch zum wirklichen

sus- und Vorbruch ermahnet. "Mea servitia dilecte domine fili." (Vidi br. 110.) "Dignissime domine fili! Accepi litteras (V. br. 127.) In welchen Fallen abermalls claren Rechtens: "quod ex concitatione ad rebellionem committatur crimen laesae maiestatis." (Alb. Brun. Cons. 28. col. 11.)

8. das er sich wider den Spankhau und also wider seinen Herrn wehren wollen, zu dem endte Wachten ausgestellt, die Stück zu Chiakhathurn ausgefürt, lauth seiner aigenen bekhantnus in dem constituto undern 26. Junii 1670 interrogatorio 5to. In welchem Fall abermahlen die iura clar: "qui arma movet, vel se defendere vult contra principem, incidit in crimen laesae Maiest. (l. 1. ff. ad Leg. Jul. Maiest. §. quoq. armati homines.)

9. das er Interrogatorio 13. selbsten bekent, von dem Zuruckhkombenen und von ime nacher Bosnia zu selbig Bassa umb Hilff geschikhten Zeverovich vernomben zu haben, das der Einfall an drey orthen, als von dem Grosstürkhen nacher Wien, von dem Bassa in Bosnia in Croaten, und von einen Bassa in Hungarn geschehen solle, und solches gleiehwoln nicht angezaigt; in welchen Fall die iura clar, "quod sciens talia et non revelans incidat in crimen laesae Maiestatis. (dict. A 20.)

10. das er Chur-Mainz und den französischen Residenten in Venedig wie auch besagten Ragoczi umb gelt zuegeschriben, zu dem Ende damit er solches zu diser Rebellion hette gebrauchen mögen; in welchen Fall die iura clar. "quod sollicitans pecuniam pro rebellione promovenda incidat in crimen laesae Maiestatis. (Joh. Pirg. in tractat. de Magist. Rom. p. 2. in

rub. de quaest. May. nr. 3.)

11. das er sowohl selbsten, als auch durch den Franciscaner Thomasi, und durch den Frangepan dem wallachischen Bischoffen zu der Rebellion und Abfall instigiert; "qui sollicitat aut concitat subditos ut rebellent contra principem, committit crimen laesae Maiestatis (l. 1. 2. et

11. ff. ad Leg. Jul. Maiestatis)

12. Das er dem Ober-Leutenand zu Koprainiz, dem von Lobenegg, zu gleichmessigen Abfall und Übergebung selbigen Posto durch sich selbsten und abermallen durch einen Franciscaner, den Vicarium alda, tentiert und angesprochen hat. "Qui solicitat milites ad defectionem et traditionem castri, committit crimen laesae Maiestatis (l. 3. ff. ad Leg. Jul. Maiest.)

130 das er dem Frangepan credentiales und chartas biancas zu desto besserer Fortsetzung diser Rebellion mitgegebenen und denselben zugleich pro directore derselben verordnet. "Qui constituit directores et tribunos rebellionis, commitit crimen laesae Maiestatis. (d. l. 3. ff. ad Leg. Jul. Maiest.)

140 das er alle verdächtige Schrifften verbrant umb nicht reveliert; "qui instrumenta rebellionis comburit, ne inotescant, commitit crimen lae-

sae Majestatis (d. ll. ff. eodem.)

150. das er die von dem Wukovatzkio mit dem Türkhen gemachte und von dem Pogledich ime referierte infame und execrable conditionen approbiert, auch in filium mittendum in Turciam pro obside gewilligt, laut seiner bekantnuss in dem constituto von 26. Junij 1670 interr. 48. "Qui contrahit eum hostibus, et init cum iis conditiones adversus principem, committit crimen laesae maiestatis." (d. 11. ff. eodem.)

160 dass er diese seine Rebelion endlich nicht mehr in der still gehalten, sondern solche extollendo offen gemacht, damit sich zu demselben desto mehreres schlagen sollen. "Qui se jactat de rebellione, commitit

crimen laesae maiestatis.«

170 das er das saubere Schreiben an den Frangepan unterm 21.

Martii 1670 abgehen lassen: "Mein Herr Bruder (nr. 138.)

180 das er die Sollicitirung des Czarchan ad defectionem, item des Tättenbachs versprochene Hilff und eingerathene attaquirung Grätz und Pettau bekennt, und also darein gewilligt. "Qui sollicitat alios ad defectionem et opem ferendam contra principem, committit crimen laesae Maiestatis (d. ll. et ff. eodem.)

190 das er über den erlangten perdon widerumb ad vomitum gangen; und also relapsus ist. "Qui secundo depréhensus in rebellione, gravius punitur, quam qui semel tantum eandem commisit (d. ll. ff. eodem.)

20 dass er nichts sponte oder libere, sondern coacte ex metu necessitateque etwas, aber zu spatt und erst in carceribus, auch nicht alles eröffnet; dan ante carceres hat er durch den Bischoffen von Agramb und P. Forsthall allein die angenombene protectionen turcicam, die tentata derselben, und deren grosse Versprechungen, nicht aber dieses revelliert, dass er die commitatus superiores Hungariae concitiert, den Giska nacher Frankhreich, den Bargilli nacher Polln mit der saubern Instruction geschikht, den Ivanovich, den Franciscaner Thomasi, und den Szeverovich nacher Kanischa, Bosnia und Offen gesendtet; dass er den Wukowatzky, Pogledich et Berislavich auch in die Türkhey abgeordnet, und auch wie schändliche conditiones eingangen und das er ins Reich und sonsten umb hilff und Gelt geschrieben. "Qui non revelat integre et debito tempore, committit crimen laesae maiestatis (d. ll. ff. eodem.)

210 das er author et caput rebellionis gewesen; "qui author est re-

bellionis, rebellium dicitur maximus. (D. ll. ff. eodem.)

Denique, dass er selbsten bekent: "fecisse se et movisse, quod potuit."

(D. ll. ff. eodem.)

Über welches alles ime auch nachfolgendes sehr hoch graviert, sowohl in Acht zu nemben sein wirdet, dass nemblich das iuditium delegatum ime für den fürnembsten, für den gefährlichsten, für den schädlichsten Rebellen undter allen dissen 3 findet, und dachero gar keiner Gnad würdig achtet; dan erstlich, ist kein Rebellion gewesen, dern er sich nicht theilhaftig gemacht, als mit dem Wesseleni, nach dessen Tod mit dem Fürsten in Siebenbürgen, mit dem Nadasdi, mit denen Ober-Hungarn. 2. dass er, Zrin, vill allein, und sine consensu et scitu Nadasdii et Frangepani gethan, als die Abschickhung des Wukowatzkii sub falso nomine suo et regni. 30. Wie inen der Abaffy wegen Verbotts des Türkhen nicht helffen können, hat er sein Intent durch die Heyrath seiner Tochter mit dem Ragotzy zu weg richten wollen. 40. Obgleich der Nadasdi mit dem Gremoviell tractiert, so hat er doch von demselben kein Gelt, woll aber der Zrin auff zway mahl 12 m. fr. bekomben und angenomben. 50. dass er, graf Zrin, ohne Vorwissen undt Einwilligung des Nadasdi und Frangepani seinen aigenen Tochtermann, den Ragozi, durch die oben eingeführte 2 Schreiben von 10. und 20. Marz 1670. und dreymallige Abschickung betrogen. 60. dass er den Giska nacher Frankreich und den Bargillium nacher Polln abgeschikht; so Nadasdi und Frangepan nicht gethan. 70. habe zwar der Nadasdi oben angezogene abscheuliche orationem gemacht, es weichet aber des Zrinii Instruction für den Bargili derselben in der Infamitet auch nicht. 80. habe in denen examinibus keiner impudentius gelaugnet als er, Zrin. 90. hat keiner auss dem carcere arrogantius geschrieben als er. 10 keiner den Perdon von Irer Kay. Mayst. 1669 erlangt, als er, und gleichwohln keiner geschwinder widerumb relapsus alss er. 110. Keiner Euer Kay. Mayst. mit denen Tractaten durch den Bischoffen von Agramb und P. Forstall ärger und schändlicher betrogen und belogen, alss er; wie unten mit mehrern; und dachero 120 et finaliter keiner kein ärgerer schelmb, Verräther und Rebell alss er.

Folgen nun was er pro sua defensione angebracht:

Primo, das er solche Correspondenz mit denen Türckhen aus dem durch den Grafen von Rottal empfangenen kays. Befelh angehebt: "adeoque qui correspondet cum hostibus ex mandato principis, non committit crimen laesae maiestatis. (D. l. ff. eodem argumento sumpto a contrario sensu.) Darauf antwortte ich, dass Ire Kays. Mayst. ime durch besagten Grafen von Rottal 1669 sagen lassen, dass er dem Türkhen also schreiben, dass er mit inen nicht mehr halten könne; weilen sich Ire Kays. Mayst. und die Christen miteinander verglichen, und also inen absagen und renuntieren, nicht aber erst solche Correspondenz anfangen, einen aigenen hinein-

schickhen, und so gefährliche Conditionen eingehen sollen.

20. Dass er die von dem Wukovatskio gemachte Conditionen nie gesehen, sondern ime solche der Pogledich allein mündlich referiert, und zugleich nie plene concluserit, "adeoque qui non plene concludit tractatus, non committit crimen laesae maiestatis. (D. ll. ff. eodem.) Darauf antwortte ich, dass solches schon genueg, und zugleich dieses alles wahr seye, dan der Pogledich und Berislavich wehrn socii legationis gewesen, und er dem Wukovatzky schon zu Anfang plene et libere concludendi die Vollmacht gegeben, undt hetten inen solche ime zu referiren der Wukowatzky auffgegeben; item bekent er, Graf, sich zu solchen Conditionen in Constituto von 26. Juni interrogat. 48. und in sein Schreiben von 20. Martij 1870: "uti voluimus, convenimus in omnibus rebus cum potente Turcarum caesare."

Tertio: das er solche Schikhung und conditionen darumben heimblich gehalten, weiln damahln die Muhr gefroren, und also die Türkhen im widrigen in die Insel gefallen, und also ime und den Wukowatzky aufgerieben hetten. Darauf antworte ich, dass er eben zur Verhüetung alles türkhischen Einfalls und seines Ruins diese sein abscheuliche machination

alsobald hete anzaigen sollen.

Quarto, dass er dieses alles die Türkhen anzuführen und Ihrer Kay. Kön. Mays. sodan alles zeitlich anzuzeigen gethan. Darauf antwortte ich: dieses seye protestatio actui contrario, und er eben dieses gleich Anfangs Ire Kay. May. sagen sollen, ehe er solche Schickhung angefangen, wie solches in dem von Iro Excellenz dem Herrn Praeside in seinen höchst vernünftigen Schluss und Urtl über den Frangepan angeführten exempla mit dem Cusai, der Judith, dem Odokia, Marches Pescaro, und dem Spindleto mit mehrern demonstriert worden, und auch die iura diessfahls klar sind.

Quinto: das er dieses alles aus Zorn und Rachgier, nicht wieder Ihre Kays. Mays. sondern wider den Fürsten von Auersperg, wieder die Steellen zu Grätz, wider den Herberstain, Breüner und Spankau, und dan aus Verzweiflung gethan. "Nam qui aliquid facit contra officiales principis

ob privatam injuriam, non committit crimen laesae majestatis." (Oldradus Consil. 43.) Darauf autwortte ich, dass solches nicht genug und eben er darumben crimen laesae maiestatis et perduelionis begangen, dan er wider dise Officiales und ministros "in his rebelavit, quae ad commissa iis officia et statum ipsum principis pertinebant, et eos offendere voluit in contemptum et damnum ipsius principis". (Uti habetur in extravagante: qui sint rebelles.)

Sexto, dass er in die conditiones und sonderlich in die hineinschickhung seines Sohnes nicht consentiert, qui non consentit in conditiones rebellionis, videtur deserere rebellionem et ei renuntiare. (D. ll. ff. eodem.) Darauff antwortte ich, dass er diessfals mit seiner eigenen bekant-

nuss überwiesen worden.

Septimo, dass er diese Schickhung nacher Canisae, Bosniae und Offen nur animi expiscandi, und des Wukowatsky Verrichtungen zuerforschen gethan. Darauf antwortte ich, dass er mit dem Widerspill abermallen durch sein aigene bekantnuss überwisen worden; "quae est probationum

optima, et negatio in notoriis non habet locum.«

Ot avo, das er die 2 Schreiben an den Ragotzi nur fingiert und kein effectus von den Ober-Hungarn erfolget, dan sy schon ohne das in bereitschafft gestanden. Darauf antworte ich, das er selbsten bekent, solches gethan zu haben, das er ine auf seiner Seiten bringen und Gelt von ime haben möge; ja in Ober-Hungarn durch bruch gefolgt, lauth der Ragozin als seine Tochter Schreiben, von 22. April 1670 das sie auf sein begern und befelich schon gebrochen, und die Sachen guet von staten gehen. Und hat er eben dardurch crimen laesae maiestatis et perduellionis begangen, cum concitaverit illum ad rebellionem.

Nono, das er den Bischoffen von Agramb zu Ihrer Kays. Mayst. geschickht und durch selbigen Ihro alles offenbahren und abbitten lässt: "qui mittit nuntios ad principem deprecatum, veniam meretur". (D. ll. eodem.) Darauf antwortte ich, dass zwar solche Abschickhung, nicht aber veniam petendi, vel desistendi, sondern eo animo geschehen, auff dass Ihre Kay. Mayst. sich mit ime vergleichen solle, in welchem er eben das crimen laesae maiestatis begangen; dan "rebellis subditus a principe conditiones extorquere volens, perseverat in rebellione"; forderist und weillen er entzwischen alles gethan, wass er gekönt: als die Abschickhung und sonsten, so er nicht thuen sondern stillstehen, und völlig ablassen sollen, "si vere veniam petiiset, vel habere, vel se emendare voluisset". (D. ll. ff. eodem.)

10. Das er nach den Bischoffen von Agramb den P. Forstall zu Irer Kays. Mayst. geschicht, und auch durch ime Ire Kays. Mayst. alles anzaigen lassen, "quod reiterata petitio veniae gratiam mereatur". (D. ll. ff. eodem.) Darauff antwortte ich, dass eben er durch diese anderte Schickhung das crimen laesae maiestatis et perduellionis begangen, weiln er durch selbige auch die conditiones mitgesendet, welche er als ein diener mit Ire Kay. Mayst. als seinen Hern pacisciren wollen, dardurch er nun firmam perseverantiam in rebellione gezaigt, und gleichsamb fecialiter den Krieg wieder Ire Kay. Mayst. denuntiert, im Fall Ire Kay. May. ime solche conditionen nicht eingehen wollen, die iura seind klar und sie oben allegiert. Conditiones, so der Zrin dem P. Forstall dictiert. (Vidi br. 170).

11. Das Ire Kay. May. an ime nachfolgendes handbriefen vom 21. Martij 1670 abgehen und darin Gnad versprochen haben lassen: comes a Zrin! Redeunti episcopo Zagrabiensi etc. (nr. 136.) Darauf antwortte ich, dass durch die Wörter "gratia nostra caesarea propensus permaneo kein perdon zu erzwingen, dan 10 solcher muss in dergleichen Fällen specialiter und expresse ausgetrückht und dessen specialis mentio gemacht werden. 20 so ist secundum iura gegen denen rebellibus gar billich und recht, der alte stylus quoad titulum et honores so lange zu gebrauchen, als bis man irer mächtig ist, oder sie durch Sentenz pro talibus declarirt hat. Item nachfolgendes Schreiben an den Bischoff underm besagten 21. Martii 1670. LEOPOLDUS. Percepisti a nobis etc. (nr. 135.) Daraus aber zu sehen, das solche promissio conditionata: sie monitis nostris obsecundaverit", item dass Ihre Kay. May. nur versprochen ine und die seinigen commendierter zu haben: "Nostramque benevolentiam factis demonstraturos". Vorrers dass Ire Kay. May. über dieses dero Schreiben von dem Grafen ein Antworth erwarteten, mit welcher aber Ire Kay. May gar nicht gewürdigt, weniger monitis suis obsecundavit, dan er her hernach und erst von neuen nacher Canischa, Bosnia und Offen geschickht, und alles gethan, wass er gekont; kan Irer Kay. May. Wille oder Mainung nicht gewesen sein, ime durch dise 2 Schreiben Perdon zu ertheilen, weilen sie eodem dato als den 21. Martii 1670 zugleich den Spankhau beordret, ime über den Hauffen zu werffen, tod oder lebendig zu liefern; und wan alles dises nicht wehre, dissimulavit augustissimus, ut prius securitati quam ultioni consuleret. So hat er, Graf von Zrin, auch auf dise 2 Schreiben nicht libere oder absolute, sondern allein conditionate Irer Kay. May. treu zu verbleiben versprochen: "modo sibi et regno ab augustissima Mte. Vestra spectatis temporum circumstantiis provideatur, wie er den Bischoff von Agramb in seiner relation von 29. Martii 1670 an Ire Kay. Mays. iisdem formalibus angezogen. (nr. 175.)

120. Dass er sein Sohn pro pignore suae fidelitatis hergeschikht, und durch sein Schreiben unterm dato Tschakathurn vom 7. Aprilis 1679 solche seine excess abgebetten, und sich auf Gnad und Ungnad ergeben. "Augustissime caesar etc. (nr. 250.) Darauf antwortte ich, dass solches zwar wahr zu spath und von Ihr Kay. Mayst. nie angenomben, ja verworffen, und ime erst conditiones vorgeschrieben, auch von dem Forstall, laut seines hiebey kommenden revers, nur versprochen worden, sich zu bemühen, dass er ine, Zrin, zu solchen conditiones bewegen könne. "Ego pater magister Forstall etc. (nr. 301). Diese conditiones hat er nie erfüllt, auch nicht erfüllen können; weilen er inmitls von dem Spankhau in die Flucht gebracht, und alles dasseinige über den Hauffen geworffen worden. Der P. Forstall auch nicht mehr zu ime komben oder komben können; undt gesezt, es were ime von dem Bischoff zu Agramb und dem P. Forstall die Gnad austrückhentlich versprochen worden: so hetten sie doch hiezu von Irer

Kays. Mays. kein befelh gehabt.

130. Das der Frangepan socius criminis et simul inimicus, dan sein Stallmeister testis singularis. Darauf autwortte ich, dass ratione inimicitiae das Widerspill am Tag, sonsten auch inimicus socius criminis et testis singularis in hoc crimine laesae mayestatis et perduellionis ad testandum

admittuntur.

140. Dass er nicht ad actum proximum komben. Darauf antworthe ich, dass abermallen das Widerspil clar am Tag durch seine Schreiben an Ragotzi und Frangepan, durch seine Abschickhung in Bosniam, nacher Canischa undt Offen, durch Ire Kay. May. selbst hinausgeschickhte Condition, durch die bestellte Wachten, auffgeführte Stückh, resolvierte Wehrung, ud durch die andern seine obigen actus, fecit quod potuit; und wan gleich dieses alles nicht were "sufficit conatus licet non sequatur effectus", als welchen Gott allein verhindert hat.

150. Das er in seinem jezigen Gegenschluss das maiste, was er vorhero bekent, läugnet; in welchen Fall die iura klar "quod negans rem jam confessam, faciat dubiam." So ist doch hinwiederumb clar, quod negatio non habeat locum, si praesumptio sit contra negantem, si in contrarium adsit evidens probatio, si contrarium notorium, si confessionem jam una vel aliis vicibus reiterirt, sich darzue bekent, wie er solches mit seiner aigenhändigen Confession vom 2 May in seinen beeden confessionibus indicialibus und zweyen constitutis vom 26. Junij und 24. Julij 1670 gethan, et denique si confessio jam fuit per accusatorem acceptata.

160. Dass er sich selbsten hieher gestellt und compariert, quae comparitio minuit et purgat vitium. Darauf antworthe ich, dass solches nicht mehr re integra vel in exordio, sed in epilogo et ex summa necessitate in summis angustiis beschehen; da ime der Spankau schon in Rückhen, und alle anderwertige hilff umsonst gewesen; auch da er, wie er selbst bekent, von dem wirklichen bruch der Ober-Hungarn nichts gewusst.

170. Das er für sich merita majorum, generis nobilitatem et ingenii imbecilitatem habe. Darauf antworte ich, dass eben die majorum merita und nobilitas ime zu der treu, und nicht zu der rebellion hetten bewegen sollen, wie er solches selbsten hinc et inde in den Schreiben an Ire Kay. Mayestät und andere abgelesene Schrifften angezogen. So ist auch wissent, das er kein imbecille, sondern nequam, perfidum, rebelle, ambitiosum in-

genium hat.

Schliese also dahin, das er, Graf von Zrin, sum Tod verurtheilt, ime das Haubt neben der rechten hand abgeschlagen, und sugleich alle seine Güeter confisciert und eingesogen, wie su mahln das Haubt auf der Gräns in seiner Insel auffgestschht werden solle; dan er unter andern in deme mehr als die andern gesündigt, das er sich Irer Kay. May. gleicher als die andern machen wollen, nempe principem Croatiae, also gar billich, dass seinem Kopf anstat der Kron der Spis oder palus gegeben werde. Ut et poena eo loco pertranseat et a sociis et aliis videatur, in quo peccavit. Salvo tamen melius sentientis iuditio.

Abgelegt Wien den 18. April 1671, in quo ante annum cum comite Frangepano huc Vienam venerat, adeoque anniversario comparitionis die. Epithaphium Zrinij, so ich in ipsa sessione, nach abgelegten diesen

meinen wenigen voto, per dei gratiam ex tempore gemacht:

Mirandum! ante annum venisti hac luce Viennam,
Nunc in ea ad mortem diceris esse reus.
"Sors bona", nil aliud quondam proferre solebas,
Dicere nunc poteris: "mors bona" nil aliud.
Hic jacet in tumulo Petrus cognomine Zrinus,
Qui fuit ante heros, proditor ast patriae.

Ergo diem ante occasum non laudare viator.
Convenit, est etenim regula falsa, semel
Qui bonus existit, quod talis desinat essse.
Felix perpetuo, qui bonus et pius est.

Christoph Abele.

Nadpis: Christophori Abele votum de et in Lilienberger. In causa Petri comitis de Zrin: An et quatenus sit reus criminis laesae majestatis et perduellionis, ac proinde, an et quae poenae de illo suimenda. Abgelegt Wien den 18. April 1671.

U c. drž. arkivu u Beču,

#### 619.

1671, 18 travnja. Beč. Votum iudicii delegati u parnici Petra Zrinskoga, da se ovaj nije učinio dostojnim curske milostl.

Allergnädigster Kaysser und Herr! Weilen auf diesse gleich iezo abgehörte Schreiben, nicht allein er, Zrin, sondern auch die ganze Weldt ein grosses Fundamentum und geschray machet, alss wan Euer Kayserliche Mayestät ime dardurch und auch bey- oder gegen Vberschickung des Sohns einen perdon versprochen, oder er wenigist durch Überschickung des Sohns, tanquam pignoris charissimi, ein gnadt verdinet, alss hat dass iuditium delegatum für eine Notthurfft zu sein erachtet, hierinen die sachen in etwass mehrers ausszuführen und zu zaigen, dass obige wahr zu sein, dass er nemblichen eben in dissen tractaten mit Euer Kayserlichen Mayestät fraudulentissime vmbgangen, vnd dachero ganz keiner gnad würdtig ist; darbey dan auf die Data, Tag und Zeit, in welchen eines und dass andere sowohll alhier in der anwesenheit dess Bischoffens von Agramb und dess P. Forstals, alss von ime entzwischen zu Tschkathurn vorgangen, haubtsächlich die gebürendte reflexion zu machen, und in indicando woll zubeobachten sein wirdet.

Primo, hat er den 10. Marty den ersten Brieff dem Ragozi geschrieben, und ime zu der Ruptur angemahnet und zugleich geldt begert. 2do hat er den 12. Martii die Zrinische wittib von Tschakathurn wekingeschafft. 3tio den 16. Marty den Bischoffen von Agramb an Euer Kays. Mays. abgeordnet, ime aber verbotten zu sagen, dass er von ime geschikht wordten, wie dann er, Bischoff, auch solches in der Conferenz mit ime geleugnet und vermeldet, dass er motu proprio herauss komben. Ecce prima frans! So hat er 4to den Bischoffen keine Credentialien mitgegeben, sondern ime allein darumben abgeordnet, damit derselbe alhier ein schrekhen machen, und er, Zrin, dardurch zu seinem Begehren und Verlangen desto ehendter komben mögen. Dahero er, Bischoff, zwar woll gerathen, dass Euer Kays. May. die Völkher, da sy ainige haben, wider ine anziehen; da aber keine bey der handt waren, wie es dan auch damallen also gewesen, mit dem Zrin omni possibili modo accordiren sollen. Also dass dess Zrins Mainung nicht gewessen, dass er, Bischoff, die aussöhnung bey Euer Kays. May. für ime zuwegen bringen solle. Et haec fuit intentio Zrinij; ecce secunda fraus! 5to. Da der Bischoff schon den 19. aprillis alhier gewesen, hat er inmittels underm 20. Martii, den anderten oben abgelesenen Brieff an dem Ragozi, und dan sub eodem dato an einen gewissen Churfürsten im Reich umb geldt geschriben; wan nun er vermittels dess Bischoffens hete

recht resipisciren oder Euer Kay. May. abbiten wollen, bete er underm 20ten Martii und inmittels dess Bischoffens alhie sein und Tractierens weder dem Ragozi, weder bedeutem Churfürsten, also schliemb zueschreiben sollen. Ecce tertia fraus! 6to hat er in dess Bischoffens von Agramb hiersein, weiters den 21. Martii 1670. dem Frangepan obstehendtes verfluechte Schreiben zuegefertiget. Ecce quarta frans! 7mo. Hat er 3. Tag hernach, alss den 23. Martii den P. Forstall an Euer Kays. Mays. mit oberwendten infamisten conditionen herauss geschikht; ubi resipiscentia, ubi veniae petitio? Ecce quinta fraus! 8vo. hat er den 24. Martii 1670 und also gleich den anderten Tag nach des Patris Forstals abraiss, nachfolgendte plenipotenz an die croatische Stendte für den Frangepani gegeben: "Nos comes Petrus perpetuus à Zrinio etc. (vidi br. 154.) Darinen er sich sogar Euer Kays. May. weder in seinen eigenen Titul, noch sonsten zugedenkhen gewirdiget. Ecce sexta fraus! 9no. Ist der Bischoff von Agramb den 21ten Martii von hir wegg, und also den 3ten Tag nach dess Patris Forstals abraiss zu ime nacher Tschakaturn komben, und hat bey ime nichts anderst, als conditionatam submissionem, "modo sibi et regno ab augustissima maiestate vestra spectatis temporum circumstantiis provideatur", dass er schon gleichsamb in wirklichen anzug wider Euer Kay. May. und also zu sagen sey: "Friss Vogl oder stirb". Ecce septima fraus, et nulla resipiscentia vel veniae petitio, sed maior semper arrogantia! 10mo hat er lauth seiner ersten Aussag vom 28ten Juny interrogatorio 130 acht Tag vor dem grünen Donnerstag, alss den 27. Martii, und also gleich den anderten Tag, nach sein, dess Bischoffens, zuesprechen, und Vorrichtung und den 5ten Tag nach dass P. Forstals abraiss, und undter dessen wehrendten Tractieren alhin, dess Frangepans diener Szeverovich zu dem Bassa nacher Bosnia umb Hilff geschikht. Ecce 8va fraus! 11mo. Hatt er lauth besagter seiner ersten Bekandtnus von 28. Juny 1670 interrogatorio nono, den 2. Aprilis in der Charwochen, und also aylff Tag nach dess P. Forstals Abraiss, und under dessen wirklichen Tractieren albin, den Ivanovich zum anderten mall nacher Canischa umb Hilff geschickht. Ecce nona fraus! Item 12mo. Hat er lauth besagter Aussag, interrogatorio 16to den 5ten April, den 14. Tag nach dess Patris Forstals Abrais, und under dessen wirklichen Tractieren alhin, den Franciscaner Tomasi, nacher Offen umb Hilff geschikht. Ecce decima fraus! und ist disse die lezte abschikhung selbigen Tag geschehen, wie der P. Forstal von seiner den 3. April 1670 von hier beschehenen abraiss nach Tschakathurn widerumben auf den hayligen Oster-Sambstag oder Abendt zurukhomben. 13. den 16ten Aprilis, als den Ostertag und ain tag nach dess P. Forstals widerumben ankunfft, hat der P. Forstall aus Befelch dess Zrins Euer Kays. Mays. geheimben Rath den alten Maxen Graffen von Herberstein aus Tschakathurn geschrieben, dass er den an-March der Teutschen in die Insul sistiren wolle, damit auch die zu Canischa beysamben stehenden Türkhen widerumben nacher Hauss gehen könten, dan sich der graff von Zrin accomodieren würdtet. Ecce undecima fraus et arrogantia! mit denen zu Canischa imaginarie versambleten Türkhen zu trohen. 14to den 7. April, alss am Oster-Montag ist der P. Forstall mit dem Sohn-wegg, und den 13. April albin ankhomben, und ob er zwar von besagtem graffen von Zrin obenerwendtes Schreiben an Euer Kay. May. vom 7. eiusdem mitgebracht, und sich derselbe

Iro darinen auf Gnadt und Ungnadt ergeben, so ist doch auch solches schreiben alles falsch gewesst, dan der P. Fostall besagte ime zuegemuettete condition nicht über sich nemben wollen, sondern expresse vermeldtet, dass er anderst instruirt were, und dachero in seinen reuers nur versprochen, se omnem ea procurandi diligentiam adhibiturum". Ergo hat er, graff von Zrin, sich nicht absolute oder inconditionate auf gnadt und Vngnadt ergeben, sondern gleichsamb leges et conditiones noch vorschreiben wollen. Ecce duodecima fraue.

Auss welchem allem dan clar zu sehen, quam fraudulenter und proterue er dan in allen seinen Tractaten mit Euer Kays. Mays. gehandlet, da er entzwischen, und im wehrendten selbigen alhier, nicht allein den Ragozi nicht von seinem Vorhaben ab- sondern mehrers darzue angemahnet, und noch darzue allenthalben in die Türkhey nmb Hilff ausgeschikht; dachero wan Euer Kays. Mayestät ime, Zrin, gleich durch dass Handbrieffl vom 21. Martii 1670 perdoniert, welches aber keines weegs beschehen, so hete er doch denselben durch disse darauf gefolgte actus widerumben verwürkht, "quia venia non datur reoque dari non potest ad futura delicta et futurum dolum, cum per eam inuitarentur ad peccatum". Dass er den Sohn hieher gesendtet, thut man solches allenthalben für ine sehr aufnemben; das unterthänigste iuditium delegatum aber haltet dises pro nulla circumstantia minuente, dan wohin hete er ine damalen sicherer und besser alss zu Euer Kays. Mays. schikhen sollen? zu dem Türkhen zwar woll, were aber alda weiter schlechter alss bey Euer Kay. May. tractiert wordten; zu deme so hat zu dem Türkhen der Sohn selbsten nicht gewolt. und seint sonsten schon damallen alle strassen versus meridiem et occidentem wolbesezter, auch er, graff von Zrin, allenthalben ohne Hilff undt folgents in summa necessitate, confussione et angustia begriffen gewesst. Und wan er gleich den Sohn geschikht, so hat er, graf Zrin, gleichwollen dem P. Forstal die instruction nicht mitzugeben, dass er alles, wass Euer Kay. Mays. schaffen werdten, eingehen solle, dan er offternente conditionen über sich zunemben nicht getrauet. Ergo hat Euer Kay. May. er sich falsch, auf gnadt und Vngnadt, in seinen Schreiben von 7ten Aprilis ergeben. Ibid.

620.

1671, 19 travnja. Beč. Papinski poslanik izvješćuje, da su svršene parnice proti Nadasdiu i Fr. Frankopanu te kralju predložena odsuda na smrt. Čeka se konac parnice proti Zrinskom, koj će biti po svoj prilici odsudjen samo na doživotnu tamnicu.

Fin nel cader della decorsa setimana restò, come appunto si disse colle passate, terminato il processo del conte Nadasti, accompagnato dal decreto d' un horribil sentenza di morte, la quale però si rimette alla cesarea ratificatione. Tutto fù confermato dal medesimo Nadasti, che sottoscrisse lo stesso processo, e cola riflessione a tanti suoi gravi misfatti confessò d' esser indegno di più sopraviver nel mondo: e raccommandando insieme alla somma clemenza dell' Imperatore gl' innocenti suoi figli d'altro hora egli non supplica che per la presta esecuzione della sudetta sentenza.

Del tenore della medesima è stata anche quella del conte di Tatten-

bach e Frangipani, ne' processi de' quali si contengono parimente gli stessi eccessi; onde restando pur questi intieramente finiti, e rimessa a cessare la ratificazione, comme sopra. Altro pare che hora non si attenda dalla S. M. che la terminazione di quello del conte de Zrin, la sentenza di cui vogliono non sia per esser che di carcere perpetua, stimandosi da giudici delegati, per quanto può ricavarsi fin quì, che a lui solo debba farsi grazia della vita, come a chi fù l'unico fra tanti ribelli in persistere sempre in

non voler assentir che si togliesse quella delle maestà cessaree.

Intanto il conte di Rotthal, che domenica sera capitò quà di Possonia, di dove ha recato il processo ivi fabricatosi contro la contessa Vesselina, che fù moglie del defonto palatino, autore della prima ribellione, che poi svanì colla morte di lui, et altri ribelli ritenuti prigioni in quella città, farà la publicazione delle sentenze definitive decretate già come dicono, ratificate da S. M. cesarea ripassandosene anche per questo fine all' accenata commissione. In questa restano hora i deputati d'Ungheria sì fattamente intimoriti nell' udir le sudette sentenze, che si mostrano humiliati a segno da potersi sperar ben presto ogni buona risoluzione di loro intorno a ciò che si desidera dalla M. S. havendo già promesso di voler dar alle soldatesche Alemanne di presidio per il loro vitto tre libre di carne e tre boccali di vino overo sei boccali di birra per ciaschedun soldato e la solita razione di pane.

U vatik. arkivu. Germania vol. 186.

### 621.

1671, 21 travnja. Beč. Votum carem odredjene konferencije na pitanje: imadu li se i kako obaviti odsude smrti, koje su izrečene proti Nadasdu, Zrinskomu i Frankopanu. Predlaže se kazna smrti pooštrena odsječenjem desnice i gubitak njihova imetka.

Allergnädigster Kayser und Herr etc. Folgt nun aniezo das underthenigiste Guettachten der über dise 3 Process und darüber abgelegte Votum des iuditii delegati von Euer Kayserlichen Mayestät allergnädigist verordneten conferenz.

Gleichwie Euer Kayserliche Mayestät in disser ganzen Hungarischen Rebellion durch Verleyhung göttlicher Gnaden iederzeit eine besondere grosse Fürsichtigkeit und gesicherte Sicherheit gezaigt und erwisen: als haben sie auch ein solche in disen dreyen schweren Criminal-Process sehen lassen, in dem sie allergnedigst anbefohlen, das solche noch vor dem Vortrag derselben Euer Kayserlichen Mayestät in dem Geheimben Rath, durch dero sonsten in diser hungarischen Sachen verordnete und zu End dises underthenigsten Guttachtens benente gehorsambiste gehaimbe Räthe abgehört, durchgegangen, wol examiniert und darauf der befund der Sachen mit Guettachten Euer Kays. Mayestät gehorsambist hinderbracht werden sollen.

Deme nun zu gehorsambisten Vollzug ist man bey dero gehaimben Rath und dessen Obrist-Hoffmaistern Iro fürstlichen Gnaden dem Herrn Herzogen von Sagan den 21. Aprillis 1671 umb 7 Uhr Fruehe bis halbe 2 Vhr Nachmittag wie auch gleich umb halbe 4 Uhr hernach Nachmittag bis ungefehr 9 Vhr Abendts zusamben komben, und befunden: dass erstlich dise 3 Process durch Euer Kayserlichen Mayestät ge-

haimben Rath und Hoff-Canzler, dem Baron Hocher, und durch dessen vernünfftige Direction, Praesidium und Dexteritet, mit solchen Methodo, legalitet und Ordnung abgeführt, das darinen nicht allein nichts zu verändern oder auszustellen, sondern auch nichts zu verbessern, oder hinzuezusezen gewesen ist. 20. Dass Euer Kayserliche Mayestät zu disem iuditio delegato neben seiner aus allen dero hiesigen Iustiti-Mitln als den Reichs-Hoff-Kriegs-Rath, Hoff-Rath, und Regierung, von Herrn Ritter und Gelehrten-Stand ohne Underschied der Religion, solche gelehrte, erfahrne, treue, gewissenhaffte und gerechte Subiecta und Räthe genomben, dass auch-selbige nicht zu verbessern, oder inen etwas auszustellen gewesen, undt also von Euer Kayserlichen Mayestät hierinnen alle erfordernte gebührende Formalitet ad amussim gehalten worden.

Quoad Materialia findet man ieglichen dieselbe so wohl eingerichtet, dass man darinen nichts auszustellen gewusst; darbey man forderist des Allmächtigen sonderbahren Beystandt (so er dem iuditio delegato gelaistet) in deme wahrgenomben, dass alle vota unanimia, und von jedem Rathe die Process mit so grossem Fleis und Aufmerckhsambkeit angehört und gefasst, auch in deme nur ein Tag nach der völligen Ablesung und Ablegung des voti entzwischen geloffen, in so kurzer Zeit mit grosser Soliditet ausgearbeitet und fundamentaliter votiert worden.

Ad specialia Processuum dictorum aber zu komben, da hat die gehorsambiste Conferenz zu praemitiren für richtig erachtet, dass Euer Kayserliche Mayestät gegen allen disen dreyen Reis noch vor dern respective über Hauff- werff- und incaptirung noch folgende grosse Gnadens uud Mildigkeits Zaichen erweisen und vorlaufen lassen; und zwar dem Nadasdi, in deme ungeachtet Euer Kays. Mays. auf deroselben im September 1668. in disser Rebelions-Sachen underthenigist vorgetragenen ersten conferenz, und auf des verstorbenen Tekele Laslo abgelegte Bekanntnus, Euer Kays. Mays. gleich damahlen zu sein, des Nadasdi, Captur genuegsambe iuditia, Zueg und Macht gehabt hetten, das sie gleichwohln solche Captur solang underlassen und steets gehofft, er wurde inmitls vor sich selbsten ad saniorem viam reduciert werden; weilen aber selches nicht allein nicht geschehen, sondern herausskomben ist, das er darinen und mit diser Rebellion sich nur mehrers und mehrers eingewickhlet; benebens auch die empfangene so hohe Gnaden, Ehr und Würde, so undanckbar und unverantwortlich vergessen hat, als ist gar billich dessen Gefängnuss so dan erfolgt und beschehn ist. Gegen dem Zrin haben Eure Kays. Mays. dise sonderbabre Clemenz vor seiner Uberhaufwerffung an deme sehen lassen, das sie ime ein halbes Jahr ungefehr zuvor die anteactam infidelitatem (so weit er selbige eröffnet, und wan er sich fürdershin rain und eiferig in Euer Kays. Mays. Dienst befinden, und seine Pflicht, Schuldigkeit gebührend beobachten wirdet) mildreichst nachzusehen die Vertröstung gegeben. Gegen dem Frangepan haben Euer Kays. Mays. dise sonderbare Güetigkeit in deme blickhen lassen, das Sie ime die Oberhaubtmanschafft zu Zeng gnedigist verleyhen. Und darbey erachtet haben, das durch dise Clemenz, eines, des andern, und des dritten falsches und rebellisches Gemüth erwaichet, und auf den vorigen gueten Weeg gebracht werden solle, aber dises alles umbsonst; dahero die geborsambiste Conferenz gleich von und in der ersten Conferenz (v. nr. 130) den 20. Martii fertigen 1670. Jars unanimiter

darfür gehalten, das Euer Kay. Mays. nunmehr dero angeborne Clemenz in etwas zuruckh und auf die Seith legen, und doch ein Exempl statuiren möchten, "ut ii, quos tam insignia clementiae vincula ad obsequium pertrahere nequierunt, ad id iustitia, dextram fulmine instruente, perducantur".

Diser underthenigsten Mainung ist die gehorsambiste Conferenz nochmallen bestendig, dan sie wais gar wol, quod clementia summum principis et vel maxime augustissimae domus austriacae, sit ornamentum, allein sey solche in detrimentum rei publicae et boni communis nicht zu exerciern; zumallen, alwo die incorigibilitet mit underlaufet, lenitate erga factionis et rebellionis duces periculosum aduersus rempublicam induente crudelitatem, et qui parcit malis nocet bonis, und glaubt man das Eure Kays. Mays der ganzen Christenheit, irem statui publico und privato ein grosse Gefahr und Schaden zuefügen würden, wan sie nicht wider dise 3 capita rebellium ein Exempl statuiren solten, "sentiant pauci poenam, ut multi terreantur."

Dahero wan sich mit allen dissen dreyen Sentenzen und gehaltenen Vrtheyl des iuditii delegati wider den Nadasdi, Frangepan und Zrin allerdings vergleichet, das nemblich inen dreyen die Köpf sambt der rechten handt abgeschlagen, und zugleich alle ire Güeter confiscirt und eingezogen werden sollen; dan man sich auf besagtes iuditii delegati gethanen Ausspruch ganz billich auch gewissens halber fundiern und hierinfals ganz sicher verlassen kann; gestalt dan Ferdinandus secundus, seeligen Angedenckhens, auch auf das in causa rebellionis bohemicae delegierte und nidergesezte iuditium allerdings gegründet, auch alle sententias, wie sy Seyner Kays. Mays. damaln gehorsambist überschickht worden, ohne zue- oder Absaz in terminis genemb gehalten, und solche selbigen noch haben publicieren und exequiren lassen.

Und zwar umb so vill mehrers, dass dise 3 Sentenzen und Urtheyl respectu irer criminum tam atrocium gleichwohln infia condignum geföhlt wirdet, und inen eben darduch ein gewisse Güete und Milde erzaigt wirdet, dan wan dem rigori iuris, und denen in selbigen ausgesezten strafen nachgegangen werden solln, welche auf dergleichen Haubt-Rebellen und Perduelln gehörn, würden sy noch vill mit einer grössern und schärferen Straff angesehen werden müessten.

Und dieses quoad punctum iuridicum et iustitiam, darüber sy, gehorsambste gehaimbe Räthe, allein zu votieren gehabt, und auch anderst nicht, als wie iezo gemeldet, in iren gewissen votieren kön-

nen; dan die Gnad stehet bey Euer Kays. Mays. allein.

Ferrers und nach deren erledigten Frag: an diese drey Sentenz zu bestättigen und folgents zu exequiren, haben ire fürstliche Gnaden der Herr Herzog von Sagan die quaestion: quomodo solche execution bey- und mit ein und andern zuvollziehen sein möchte? ad consultandum vorgestelt und nachfolgendte puncta aufgegeben: Wass vor und bey, auch nach der Execution zuvolziehen? sonderlich, erstens, durch wemb der Todt den condemnatis anzukhündigen? 2do. welche Geistliche zu ienen zulassen? 3do. ob zugestatten, dass sie, Condemnati, von iren Kindern, negsten Befreundten, oder anderen besucht werden? 40 welcher tag zur execution zu benennen, und ob alle auf einen tag, und an welchem orth, publice aut privatim zu richten? 5do. wer den Sentenz vorzulesen, wer den Staab zu führen und zu brechen? 60. Wass zur Ordnung bey der militia zu thuen?

und ob inen 70. zuelassen, dass die Condemnati vor der Execution in publico reden mögen? und wie solches zu verhindern? und wass endtlichen, nach der Execution, wegen der todten Cörper und Begrebnus vorzunemben? Haubtsächlih aber, wie Ihr Kays. Mays. Persohn, von allen begebenden schedlichen Fählen, gefährlichen Machinationibus, alss etwo gelegten Feuers-Brunsten und angespunnenen tumulten, in gezimbender huet und Sicherheit zu erhalten? und wass füer diligentien hierinfahls vorzukheren wehren, das alles ohne ainziger confusion möge volzogen werdten? Worüber dan auch der herr Praeses delegati iudicii sein Information, wass es hierinen herkhombens ist quoad stylum executionis wider den Adl, und wass Gestallt etwo die Bürgerschafft wegen der Feurordnung und sonnsten gueter Verfassung sine strepitu undter der handt sollte zu gebüehrender Obsicht vermöget werden, vorhero zuvernemben, souil aber die Soldatesca, so in alss auss der Statt hierzue vonnoten betrifft wüerde, der Herr Hoff-Kriegs-Raths-Praesident seine Meinung zuerstehen haben.

Quoad primum hat man gehorsambist erachtet, dass inen durch 2 Räthen aus dem iuditio delegato, alss von einem des Ritter- und gelehrten-standt der Todt angekündiget, und denselben aufgetragen werden möchte, dass sie hernach stetts bey inen verbleiben und auf alles fleisige acht haben, wie zumalln aber sich beflaissen sollen, von jenen noch eines und anderes zuerhöben, doch behutsamb umb alle weiterung zu verhüetten, darzue dan der Abele und der Grünpach in Vorschlag komben; daruon der erste bey allen examinibus und consultationibus gewesen, und durch welchen villeicht Euer Kays. Mayst. sie noch etwa andeuten un erindern las-

sen möchten.

Quoad secundum solle inen die Freyheit in Erwehlung des Beicht-Vaters gelassen werden, iedoch dergestalt, dass sie ein solchen erwehlen, der gar nicht suspectus sein möchte, deme auch woll in die augen zusehen sein, sowoll im hienein- alss herausgehen; dahero zu dem Nadasdi weder der P. Donellan noch sonsten kein anderer Augustiner von der Landtstrassen herein gelassen werden solle, und werdten beedte abgeordnete Räthe sich schon bey dem Hoff-Canzlern beschaidts erhollen können, wan er, Graff Nadasdi, nicht sein bissherigen Beicht-Vatter, sonsten einen guten und fromben Pater von den Paarfüssern Augustinern sondern ein andern begern sollte; und hat man bey dissen 2 puncten darfürgehalten; wan ime, Nadasdi, der Tod angekindigt wirdet, dass entweder der Beicht-Vatter vorhero zu ine hineinkomben und denselben a longe darzue snaviter disponieren, oder aber derselbe mit inen, 2 Rathen, zugleich zu ine, Nadasdi, hineingehen und zuesprechen, und diese 2 kennten ihn auf sein Gewissen in beysein des Patris erinnern, er wolle, weilen er doch sterben müsse, wen etwo einige vor noch unentdekte gefahr, machination oder andere com-plices vorhanden keinen, zu lieb oder leid, bloss seiner Seele zum besten, umbstendiglich eröffnen solle. Ob sie, 2 Rathe, neben Ankundtigung des Todts auch zugleich und alssbald dass genus mortis anzaigen sollen, da steht man an; doch, wan er solches von inen begerte, sie ime selbiges gar woll sagen, doch darbey vermelden sollten, ob sy zwar woll in hoc atrocissimo crimine ein weit mehrers verdient, dass doch gleichwollen Euer Kays. Mays. mitiorem poenam auss angeborner milde vorgezogen hetten.

Quoad tertium, findet man unnöthig et nulli bono zu sein, dass

zu inen einiche freind oder gute Bekandte ad valedicendum gelassen werden solten, welches zwar bei denen in der Neustatt nicht zu besorgen, da sie fast kein in der nehe, dahero auch der Nadasdi durch sie, 2 Rathe, mit guter manier darvon zu divertiren, dan es in dergleichen politice contagiosischen verbrechen nit woll rathsamb; doch wan er endlich den grössern Sohn, oder auch die verheuratete hisige Tochter begern möchte, köndten endlich solche zuegelassen werdten, doch dergestalt dass sy mit ime weder etwass heimbliches noch in der hungarischen Sprach, sondern vor inen, 2 Rathen, und Teutsch reden, hingegen wäre weder der Draskovitsch noch der Palffy zu ime zu lassen.

Quoad quartum, kondte die execution mit dem Nadasdio alhie folgenter gestalt: also die Ankundtigung des Todts am Montag abendts, am Erstag die Beraitung darzue, und am Mitwoch die execution darauf. Hingegen mit dem Zrin und Frangepan zu Neustatt also: die Ankundtigung des Todts am Pfingstag abendts, die Beraitung darzue am Freitag,

und dan die Execution am Sambstag beschehen.

An publice, vel privatim? da were zwar woll guth und auch den wider sie ganz verbiterten gemainen Volkh ein mehrere satisfaction, wan er, Nadasdi, öffentlich und zwar auf den hohen markt, und nit auf dem Hoff ob statuam deiparae, gerichtet würdte; allein es ist bewust, dass er von ein grossem geschlecht, fürnembe befreindte habe, ihr bebstliche Heyligkeit vor ihn intercediert, alss die semipublica executio inen auch pro aliquali gratia vorzustellen, und zugleich dass vill ausslender alchie vorhandten, er auch in publico entweder vere vel fictè widerum in die maniam fallen, sich närrisch stellen und also dass juditium eludiern; oder dass woll auch tumultus in populo werdten möchte; sonderlich wan der Scharffrichter etwo wider verhoffen einen falschen Streich thuen sollte, so durch ein zuken oder zuegehendten ohnmacht leicht geschehen kan. Dahero derselbe alchie in den Rath-hauss, wie der obrist Cral (?), auf einer mit schwarzen Tuch bedekten Bünn hingerichtet, doch dass dises in hechster stille gehalten, und dass Volkh bey dem Wahn gelassen werdte, dass er offentlich werdte gerichtet werden doch dass dise gnadt ime, Nadasdi, bei dem Zrin und Frangepan in kein consequenz gezogen werdten, zumahlen Zdrini notorie das haubt der Rebellion gewesen, und ist die execution mit den 2 Lezten, wie oben gemeldet, 3 Tag nach dem Nadasdi, under andern auch destwegen in der Neustatt zubeschehen, damit man die jenigen Volter auch daselbsten gebrauchen könne, welche man alhie zu des Nadasdi execution gebrauchen wirdtet, wie hie undten mit mehrerm zuvernemben, und dass villeicht der Zrin inmitls noch mehrers zur Sachen aussagen möchte.

Quoad quintum erachtet man, so bald man inen 3 den Todt angekundtet, dass sie auch zugleich als schon aller wurde und alls verlustige dem Statt-Gericht, respective alhie und zu Neustatt überliffert, und sodan von selbigen gebreuchigermassen dass Urtl durch den Urtl- und Gerichtsschreibern in pleno magistratus consessu abgelessen, auch von den Statt-Richtern dass Stabl gebrochen werdten möchte.

Quoad sextum, ratione militae hat man befunden, dass nachstehendte ordnung und bestellung beschehen möchten: 10 dass der Statt-Obrister Graff de Souches sein Regiment auf dem Graben oder ein anderem Plaz stellen, 20 die Wachten aller orten duplieren, 30 dass man von dem ohne das zu Laxenburg stehendte Pijsche Regiment zu Fuess 5 Compagnien in die Statt, wie auch 4 Compagnien zu Pferdt von Heister, so ingleichen zu Laxenburg campiert, ingleichen hieher komben lassen möchten, dergestalt dass disse 5 Compagnien vom Pio gleichergestalt in der Statt auf dem Platz und sonsten aussgetheilt, von den 4 Compagnien zu Pferd 2 ausser der Statt und 2 in die Statt gezogen, und von solchen 4 inmitls und in wehrender Execution die Strassen und Gassen battiert. Ingleichen dass die Bürgerschafft wennigist mit 2 Compagnien aufziehen und sich gehöriger und gebrauchiger orten absonderlich aber deren theils in dem Rathhauss et loco supplicij drinnen sich stellen, allso daselbsten kein andere Guardi eingenommen, wie auch selbigen Morgen, und sobald die Völker herein, die Staatt-thör gespert und so lang gespörter gehalten werdten, alss bis die Execution völlig vorüber sein wirdtet.

Quoad septimum, kan man den reis bey und in der Execution. woll zuredten erlauben, so lang sie de salute animae und andere pia redten; so bald sie aber de statu publico zu reden anfangen theten, solte soliches durch die zu dem Endte hierzue bestelledte Trommell gestrags verhindert

und sie darauf exequiert werdten.

Quoad octavum, konen die Leiber auf begeren der Freundschafft denen selben erfolgt, oder sonsten ehrlich, doch in der Stille ohne einigen Pracht und Pomp, begraben werdten. Es solle auch sie der Henker nicht anrüren, es were dan die höchste Noth vorhandten, oder sie es selbsten begeren theten; sonsten beschicht die Abschneidung der Haar und Ausziehung der klaidter gemainiglich bey dergleichen adelichen Personen durch ire Camer- oder andere diener, so inen nit zu verweigern. (NB. Iste punctus soli maiestati ad legendum dandus, non in pleno referendus videtur ob varias considerationes.)

Gehorsambst unmassgebig Euer. Kays. Mays. höchste Person betreffendt, möchten Euer Kays. Mays. selbigen Tag zu Laxenburg bey hauss verbleiben und Rath halten, auch da si auf die — hinauss wollten, sich sowoll durch die übrigen darausten verbleibenden Völkern von Pio und Heister alss auch von dero eigenen Guardia (welche damalen völlig hinauss zu beordren sein wirdtet) wolbeobachten lassen. (Hoc modo posset referri: Ihr Kays. Mays. höchste Persohn beten werden, selbe unterthänigst gebeten, dieselbe under guete huet und acht zuenemen, an dero der ganzen Christenheit alles gelegen.

Zu Verhüetung alles Feuers wirdet, über die obigen diligentien, auch die N.-Oest. Regierung die hiesige Bürgerschafft dahin zeittlich zuermahnen sein, dass si dassjenige vorkeren sollen, wass inen ditsfalss die Feuer-ord-

nung vorschreiben thuet

Bey disen puncten ist auch eine Frag wegen des Landthauss alhie und privierung des Nadasti der Landtmanschafft vorgefallen, darmit es die Beschaffenheit hat, wan die Landtschafft durch dero bestellendtes Criminal-Gericht alhie ein Landtman zum Todt verurtheilt, und solches von dem Landts-Fürsten bekrefftigt wirdtet, dass hernach derselbe vor Übergebung an dass Stattgericht der Landtmanschafft durch gewisse Solemnitet priviert und auss derselben consortio gestossen wirdtet; ob nun zwar die Landtschafft in diessen casu criminis laesae maiestatis et perduellionis nicht, sondern Euer Kay. Kays. Mays. und dero Reg. alleyn zu iudiciren, und

es auch in diesem cassu von Euer Kay. May. wirklich beschicht, so kan doch er, Nadasdi, gleichwollen noch dissen publicierten Sentenz von iro Landtschafft ante executionem der Landtmanschafft gebreichiger massen priviert werdten, und wirdtet ditsfalss dero gehaimber Rath und Landtmarschall schon sein Ambt zu rechter Zeit gebürendt zu beobachten undt zu handlen wissen.

Weiters ist auch disse schwere Frag an die Baan komben, weilen der Bischoff Garsoni gesagt, von dem Nadasdi gehört zu haben, dass noch über 50 Personen Euer Kays. Mays. nach dem Leben trachten sollen, und doch noch andere complices in dissem und andern Fählen vorhandten seis möchten: ob nicht gut were sieevel ante vel post sententiam ante executionem zu torquieren, darbey dan zu betrachten komben, an possit hoc fieri et an expediat? Circa posse hat schon dass juditium delegatum zunegst in affirmativam unanimiter gesprochen, und die hierinen haubtsächlich alle-giert, und kan sie darvon die generis claritas nicht entziehen, sonderlich in deme sie post sententiam filii mortis et cadavera zu sein anheben; mit welcher Mainung sich auch offtbesagte gehorsambiste gehaimbe Rathe verglichen. Allein circa secundam questionem: an expediat? Da seindt sie, geheimbe, in die negativam aussgefallen, dan erstlich würdte ein weitleuffigkeit darauss und zugleich die Execution, folgents die Repartition und andere gute Dispositionen in Hungarn gehindert. 20, etwo sie durch den bösen Feindt ad nominandum innocentissimos in den Schmerzen verführt, wie solches zu Weiss und anderwerts beschehen. 30. dass geschehen möchte, dass sy entweder die tortur aussstehen und nichts bekommen, oder aber in der Tortur sterben möchten, wie übl würdte man in beedten daruon sagen, nemblich dass sy die tortur ausgestanden, darin nichts bekendt, und gleichwollen gerichtet wordten, ungehindert disse tortur nicht in merito principali sondern allein in accessorio quoad complices ad eruendam et indagandam veritatem beschehen were; im anderten aber dass man von inen in der Güte nichts bringen, und also nur inen in der tortur das Leben nemben müssen, wie man dan glaubte, dass der Nadasdi soliche, wegen seiner üblen complexion und durch das Podagra zerissene und geschwechte glider, nicht aussstehen köndte. Dahero man erachtet, dass inen solche tortur auss gnadte nachgelassen, hingegen der Nadasdi durch den Canzler Abele nochmalln, auch mit betrohung der tortur, de complicibus et ulterioribus periculis et moliminibus, maxime versus Poloniam, befragt. Ein gleiches auch bey dem Zrin durch ein dachin abschickendte Person vorgekert, inen auch mit gefahr irer Seellen beweglich zuegesprochen werdten.

Man verhofft, dass bey inen ditsfalls und in den iezigen circumstantien die etwelche tortura spiritus nit wenig aussrichten wie zumallen aber die Execution disser dreyen, und der darauf allenthalben folgentter terror allein Euer Kays. Mays. die sicherheit genuegsamb verschaffen werdte. Wie zumalln aber Euer Kay. May. vor der ganzen welt ein grosse applausum und eine sondere Liebe überkomben werdten, dass sie disse drey ohne einige Tortura auf aigene bekendtnusse hinrichten lassen, et justitiam cle-

mentia attemperiert haben.

Und disses ist, wass denen gehorsambisten gehaimben Rathen in gemelter Conferenz in ein und anderen vnderthenigst beygehalten.

Ita conclusum apud celsissimum ducem Saganensem Viennae 21. Aprilis

1671. Praesentibus excellentissimis dd. comitibus: Schwarzenberg, Lamberg, Obristen Burggraffen in Behaimb Bernhardten Ignatio Graffen von Martiniz, Nostitz, Montecucoli, Hoffkammer-Praesident von Sintzendorff, et Parone Hocher. Secretariis Dorsch et Abele. Horis ante et promeridianis. C. bele.

Na hrbtu: Relatio der bey irer fürstlichen gnaden dem herrn Herzogen von Sagan in Wien den 21. Aprilis 1671 horis ante et promeridianis durch 12 Stundt über die 3 Criminal-Process der Graffen Nadasdi, Zrinij und Frangepani gehaltene Conferenz: an et quomodo sententiae mortis in illos latae sint exequendae. Aufgesetzt den 23 und 24. Aprilis 1671. Allezeit und in 2mall von 2 biss 7 Uhr Frühe.

U c. tajnom drž. arkivu u Beču.

### 622.

1671, 21 travnja Beč. Isvještaj povjerenstva kod knesa Lobkovica na cara: da se i Petar Zrinski jednako s Frankopanom i Nadasdiem smrću kasni, a ne samo, kako je manjina konferencije glasovala, doživotnom tamnicom.

Allergnädigister Kaysser und Herr etc. Euer Kaysserliche Mayestät werdten aus einer andern besondern underthänigisten Relation (nr. 621) allergnädigist vernemben, wassgestalten sich die bey deroselben Geheimben Rath vnd Obristen Hoffmaistern, Ihro Fürstliche Gnaden dem Herrn Herzogen von Sagan den 21 April 1671 den ganzen Tag beysamben geweste gehorsamste Conferenz, die von dem juditio delegato wider den Nadasdj, Frangepan, vnnd Zrin ergangene Vrthl vnndt Sentenz für gerecht gefölter beffundten unndt erkanndt; sich auch in dem ersten wider den Nadasdi durchgehandt gehorsamst verglichen, dass ihme nemblich der Kopf vnndt handt abgeschlagen, auch die Güetter confiscirt vnnd eingezogen werdten sollen, darbey es auch sein verbleiben hat; vnnd hat man allein durch dises besonderes Referat Euer Kaysserlichen Mayestät die jenigen discrepirendten Mainungen vorstellen wollen, welche sich in beedten andern Vrthlen eraignet; unndt zwar hat man auch dass Vrthl wider den Frang e pan gar gerecht gefundten, vnndt dahero sich auch mit selbigem souill die abschlagung des Kopfs anbetrifft aus denen von dem iuditio delegato angefüehrten vrsachen unanimiter verglichen, wegen Abhauung der Handt aber einige vermaint dass solche underlassen werdten möchte aus Vrsachen, weillen er von des Wittnedj vermaledeyten Anschlag wider Euer Kaysserlichen Mayestöt Allerhöchste Persohn nichts, als wie es der Nadasdj, gewusst; allein haben die Maiora dass widerige gegeben, vnnd ist auch darauf von Ihro Fürstlichen Gnaden dem Herrn Herzoge von Sägän auf abschlagung beeder geschlossen wordten aus Vrsachen, dass das iuditium delegatum dem Nadasdj die straff der handt maistens destwegen aussgesprochen, weillen er mit derselben die verfluechte oration wider Euer Kaysserlichen Mayestät, höchste Kaysserliche unndt Konigliche Regierung unnd dero ganzes Hochlöblichen Erzhausses Hochheit an alle 4. Ständte des Königreiches Hungarn gemacht, welche circumstantia unnd also paritas auch bey dem Frangepan wegen der geschribenen unnd corrigierten hochst lästerlichen Instruction des Bargilij vorhandten unndt zu fündten ist; also ubi paritas rationis, ibi idem sit iuditium.

Nicht weniger hat man den Sentenz wider den Zrin für gar gerecht

befundten, allein seindt ratione des Zrinij in 3. Votis dise mainung vorgefallen, ob er nicht bei dem leben erhalten vnnd neben Confiscierung der Güetter, prinierung aller Chargen, auch declarierung pro inhabili ad omnes dignitates, ad perpetuos carceres, unnd zwar auf ein solches orth relegiert werdten möchte, alwo seines ausskhombens kein Gefahr were. Die Vrsachen seindt gewesen 10 maiorum merita. 20 obbesagte Kaysserliches Handtbrieffl an ihme unndt den bischoffen von Agramb de dato Wienn den 21 Martij 1670. 30 seine, des Zrins, deprecationsschreiben vom 7. Aprilis 1670. 40 die schikhung seines einigen Sohns, als charissimi pignoris, dan Euer Kayserliche Mayestät bewusst were, was für ein grosse Reflexion auf diese Abschikhung des Sohns in der zeith gemacht unndt darfür gehalten, auch steths gesagt wordten, wann man den Sohn haben würdtet, dass man seiner, des Vatters, sodan halb mächtig, da aber derselbe solchen in die Türkhey schikhen solte, der Vatter ganz desperat vnndt implacabl sein wurdte. 5to dass man dem P. Forstall wegen Verrichtung ein guete recompens versprochen, unndt er auch darauf ein Bistumb bekomben, unndt ist eben dieser Münich von Euer Kayserlichen Mayestät vnderschidlichen Ministris hoch accogliert; vnndt consequenter weillen der Jenige recompensiert wordten, qui effecit, multo magis derselbe zu compensieren, unndt zu begnädigen sein würdtet, qui fecit. 60 dass er, vom Zrin, sich gleichwollen selbsten hieher gestelt, vnnd von Ihrer Fürstlichen Gnaden dem Herrn Herrzogen von Sägän in seinem aigenen Waagen von denen Augustinern auf der Landstrassen in die Statt geführt wordten. 70 Expedire, ut alicui saltem ex his parcatur, ne dicatur, nemini penitus parsum fuisse.

Andere vand die Maiora aber haben hingegen vermaint, vand ist auch vom seiner Fürstlichen Gnaden darauf geschossen wordten, dass hierinnen vnder dissen 3. kein distinction gemacht, sondern wider ein so wohl als die anderen die gestölte sentenz exequiert werdten möchten. Die Vrsach waren 10 die Maiorum merita et generis claritas waren auch bey beeden anderen, unnd dahero eben wegen solcher desto mehrers zu straffen, quanto maior, qui peccat, habetur; dann der Politicus sagt: Frustra familiae magnitudinem ac splendorem in medium adferri; quo illustrior persona, tanto maius et illustrius, faciliusque in inferiores iturum poenae exemplum; similia enim crimina ei magis euadunt enormia, quod conditio eminentior plurimum addat, crimine periculosiorem trahente catenam, natalium et munerum splendor non eximit a suppliciis per immania crimina contractis" 20 were in besagtem handtbrieffl underm 21ten Martij 1670. kein perdon expresse begriffen, vnnd bereith von dem iudicio delegato in ihrem voto vber den Criminal-Process des Graffens von Zrin dise vnnd andere Kavserliche auch des Zrins schreiben mit mehrerem fundamentaliter refutiert, unndt 40 (3) gezeigt wordten, dass er den Sohn ex necessitate, vnndt weillen er anderstwo nicht hingewusst, auch der Sohn selbstem zum Türkhen gewolt, geschikht; er, Vatter, auch 5to (4) dergestaltt aus höchster Angst unnd Noth bey Verschlieseng aller Aussflucht vnndt Paasses hieher khomben. Vnndt eben ex promissa Remuneratione des Forstalls erhellet, mit was Müche, Arbeith, unnd dexteritet von dem wüethendten vnndt seinen aigenen Sohn in die partes Infidelium abzuordnen entschlossen gewessten Vatter, er, Forstall, aus dessen furore zu Euer Kayserliechen Mayestät Gnadten füessen heraus gebracht, vnnd zu der überschikhten carta bianca

persuadirt habe; 60 (5) weren in solchen fällen, dergleichen Leuthen, als wie diser Forstall ist, solche Versprechungen gebreuchig, 70 (6) dass ihme, Forstall, auf sein eigenes begehren nichts anderst, als ein Recommendationsschreiben an Ihre Bäpstliche Heiligkheit auf ein Bistumb in Yrrlandt mitgegeben vnnd zu gleich zu seiner Wegg-Rais aus denen Erblandten 500 f. angeschafft wordten; der waagen Ihrer fürstlichen Gnaden were pro 8to (7) wegen der damahligen Schwürigkeit des volckhs pro asilo gebraucht, solches auch öffters bey anderen potentaten also obseruiert wordten; haubtsächlich aber ob reverentiam loci consecrati, vnnd damit er alda nicht etwo verklaideter auf anlaithung seiner Confidenten entweichen, vnnd fewer widerumb, wie vorhero anschüren, vnnd in die 3te recidiuam fallen möchte; dahero es zu Euer Kayserlichen Mayestät vnnd des gemainen weesens grossen dienst vnnd fromben also geschehen, dass er in Ansehung selbigen Waagens herfürgekomben, vnnd zur Hafft gebracht worden seye. 90 (8) were wohl zu betrachten, was der Politicus abermahlen von dergleichen perpetuis carceribus sagen thuet: "poenam perpetui carceris esse nimis leuem propter magnitudinem talis delicti; hac ratione non tam poenam imponi quam ueniam tantum fermè differre, nam post longos carceres ad misericordiam saepe flecti regum animos, è carcere liberatos eadem ausuros, et in authores qualiscunque nunc poenae (NB.) iniquissimos et noues motus puniendus sit, semel cum illo transigi et sceleris debere magnum imponi diem, pro superstite et in carcere seruato quoduis ausuros, tentaturosque potentes amicos, fautores, et alias eius vastas et potentes clientelas, morte autem iustissime promerita sublati nullam memoriam futuram aut curam. Denique aeterni carceris poenam esse repertam et saepius usurpatam, cum ea mali conatus in totum possunt cohiberi, at uero hic eam uanam et inutilem esse, cum tamdiu in pectore fouerit rebellionem, adeoque eius seruatione non nisi malum ali et augeri. 10mo (9) were zu bedenkhen, dass auch der Nadasdi das Billiet von Euer Kayserlichen Mayestät an Ihre fürstliche Gnaden von Sägän für sich habe, vnnd wie Übel dahero von Euer Kayserlichen Mayestät sowohl durch dessen gleichwohlen grosse freundschafft, vand von welcher noch guethe dienste zuhoffen, als auch durch die ganze erbare Welth aufgenomben werdten wurdte, wann ditsfahls vnud hingegen der Zrin bey dem leben in ewiger gefängnus erhalten werdten solle; ille, der, wie in dem iuditio delegato mit mehrerm angezogen wordten, der ärgiste Rebell, der zum üblisten gehandlet, vnd so verrätherisch vnnd betrügerisch bis auf den tag seiner flucht mit Euer Kayserlichen Mayestät vmbgangen; der Nadasdi als caput non quidem in ultima rebellione, unnd der Frangepan, als nur complex solte sterben, hingegen der Zrin als caput nouissime rebellionis et principalis leben. 110 (10) was wurdten Ihre Bäpstliche Heyligkeit sagen, si ab illo recommendatus plecteretur, alter verò a Saxone proximè recommendandus uitae seruretur. Es wurdte durch dise mitigierung, 120 (11) die in Hungarn gemachte Repartition vandt noch folgendte mehr andere guete dispositionen gehündert, denen Hungarn von newem zu Erhebung Ihrer freyen schwungfedern der Anlaass gegeben, Euer Kayserliche Mayestat mit Intercessionen von allen orth in künfftigen (gebets Gott) verhoffenden friedens-zeithen steths starckh vndd beweglich angeloffen, in einem betrüebten Türckhischen Kriegs oder andern Vnglükhs-fahl aber ihnen, Hun-

garn, die Gelegenheit ertheilt ihne, Zrin, inter alias conditiones widerumb auf freyen fues zu begehren; dann so lang er lebt, werdten sie auf ihne pochen unud steths pro illorum capite halten. 130 (12) ist kein Corrigibilitet vnd kein besserung von ihme zu hoffen: redibit ad vomitum et fieret 140 (13) summum scandalum et damnum in Republica, et magnus contemptus Suae Majestatis, et nunquam augustum Maiestatis Vestrae Caput ab insidijs esset securum. Euer Kayserliche Mayestät wüssen pro 150 (14) die schädliche practiquen des Nicolaj, vnndt dieses Petri, mit Euer Kayserlichen Mayestat widerwartigen; et denique ad tyrannidem transiret, si quocumque modo in libertatem assereretur, vnnd ist 160 (15) ein, für alle mahl vnmöglich, dass sein, des Zrinij, leben unnd Euer Kayserlichen Mayestät Sicherheit zugleich durch sein ewige gefängnus wohl vnnd zuuerlässig erhebt, oder miteinander bestehen können; der Politicus sagt: "Princeps capiti rebellionis parcens nunquam civilibus carebit bellis; qui serpentem semel noxium alit, invitat alteram noxam, viam ad scelus sternere, impunitatem, redireque infallibiliter ad patratum facinus, quisquis remissam iudicis expertus est manum; quia semel malus, semper praesumitur malus in eodem genere delicti et praesertim relapsus; wie solches eben an ihme, grafen Zrin, als schon recidivo clar zu sehen. 170 (16) der Nadasdj hat alles freywilliger bekendt, die maiste Rheu gezaigt, vand sich am mehristem submittiert; unnd der solle sterben, hingegen Zrin leben, der zum wenigistem bekendt, zum stärckhistem gelaugnet, zum vermesssisten aus der Gefängnus geschriben; es seye schon genueg, dass der Ragozi mit seiner Mutter bütt bey dem leben erhalten, als welche Euer Kayserlichen Mayestät ihres aigenen Sohns Rebellion vnnd infidelitet eröffnet, vnd ihne, so vill es an Ihr gewesen, von dem so grausamben Vornemben zuruckhzuziehen dass eusserste gethan, auch sonsten Euer Kayserlichen Mayestät Ihre Threw vnnd Eyffer zu des gemainen Weesens sicherheit, Erhaltung allen Vleisss fürgekhert; et sic prodigus ille filius matri fideli quasi donatus fuit. Dahero, was wurdte die erbare weldt sagen, wann neben dem Ragozi (so auch caput nouissimae rebellionis gewesen) noch darzue der Zrin, unnd also die 2 Capita dictae nouissimae rebellionis, bevm leben erhalten werdten solten?

In Summa: Euer Kayserliche Mayestät werdte Ihro ein grosses odium durchgehendt undt zugleich ein grosse Vnsicherheit in Statu publico et prinato auf sich laden; dachero imponendum videri omnibus tribus eorumque malitiae inemendabili, et omni venia indignae, supremum diem; und werdten Euer Kayserliche Mayestät mit Gottes Hülff dessen gewünschte effectus, domi, forisque, totiusque christianitatis et securitatis mit grosser aplaudirung der erbaren weldt verspüren und wahrnemben.

Damit auch Euer Kayserliche Mayestet gnedigst sehen, dass die gehorsambste Conferenz auf die beschehene herausschickung des Sohns offtgemelten Zrins nie kein sonderbahre Reflexion gemacht, und solche für gar kein meritum des Vatters angezogen, ja nicht wahr seye, dass Euer Kayserliche Mayestät ihme ein gnadt versprochen, da er seinen Sohn hieher schikhen werdte, wan gleich ein solches der P. Forstall ausgeben hatte, oder solte: alss hat man für ein Nothwendigkheit erachtet, die formalien aus denen gethanen Referaten vom fertigen 1670 Jar heraus zu ziehen: Als primo, aus der Conferenz vom 10. April, wie der P. Forstal zum ersten Mall widerumb von alhie abgereist und die Vertrostung gegeben,

dass er in baldte widerumb zuruck hieher komben, und den Zrins Sohn und ein carta bianca mitbringen wolle. "Dass er carta bianca undt zugleich den Sohn Zrins mitbringen wolle" etc. (nr. 262, s. 164.) Verrers haben die geheimbe Rathe damalln gesagt: "Wegen des Zrins anerbitten undt submission" etc. (ibid. S. 165). In der Conferenz den 12. Aprilis 1670 nach beschehener Ankunfft des Forstalls und seines Sohns, auch mitgebrachte Submission, hat man befundten, dass disse sein, des Graffens von Zrin, anjezo suchendte Rheu und begehendte Gnadt nicht ein freve, aufrichtige, oder wohlgemainte, sondern ein, von Euer Kays. Mays. wider im ganz unverhofft gefelte, gerechte und generose Resolution, undt von derselben wider ihne gantz unversehens undt allzugeschwündt anziehendte tapfere Wassen, und hingegen seinerseiths noch nicht habendten genuegsamben widerwöhr, auch noch nicht ankombendten türckischen Succurs, und andere ihme umbgekherten und verhinderte schlimben anbegünnen und also terrore, vi metuque extorquierte Rheu, buess und Poenitenz, consequenter auf selbiges sein Schreiben, und des Forstalls vernehmben, auch des Sohns Ankhunfft (NB.) kein Reflexion zu machen; zumahlen Euer Kay. Mayestat bewusst, dass er, Graff von Zrin, selbiger Zeith nach continuirlich umb beförderung des türkischen sucurs nacher Bosnia, Canischa und Offen, auch umb assistenz zu dem Ragozi geschickht, die ober-Hungarn concitiert, ein Pruggen über die Muehr gegen Canischa zuschlagen resoluirt, ja der Forstall selbsten noch darzue mit denen Türckhen gethroet (NB.) undt also, wie gemelt, disse alles nur ein gezwungenes Weesen und voluntas seu velleitas, non libera sed coacta gewesen. Verrers hat man damahlen gesagt, es seye zwar etwas, dass er den Sohn hieher geschickht, den er solchen seinen Sohn nicht pro pignore submissionis, sondern pro securitate pactorum hieher geschikht.

Im gemelten Referat vom 12. April 1670 haben die gehorsambsten Rathe damahlen auch dises Euer Kays. Mays. gesagt, und könen Euer Kays. Mays. sicherlich glauben, dass er den Sohn nicht desstwegen oder in der Mainung hergeschickht, dass er alles thuen oder Euer Kays. Mayestät überlegen wollen, was sye an ihme begehren werdten, sondern villmehrers dass er vermittls desselben seine Conditionen und Patti desto sicherer machen möge, dann man sich des jenigen impertinenten discurs, so vor Seiner fürstlichen Gnaden von Sagan und dem Hoffkanzler, er, Mönich Forstall, nechstmahls geführt, gar wohl zu erindern waiss, dass er durch schickhung des Sohns seine Conditionen besser zu machen verhofft, undt dachero sich der Mönich vermessen: wan er seinen Sohn hieher schickht, wass Euer Kayserliche Mayestät ihme hingegen für eine Versicherung geben werdten dassjenige zu halten, was Euer Kay. May. ihme, Zrin, versprochen werdten? (NB.) darauff Seine fürstliche Gnaden ihme solches verwüsen, und gesagt haben, er könne seinen Sohn schickhen oder nicht. Item hat damalen der bey ihme sich befündtendte Dominicaner, so er aniezo zu einen Abbate gemacht, geschriben; dass er, Zrin, sich accomodieren werdte: "Si l'imperatore farà buoni patti"; darzue kombt dass einkombene schreiben des Bischoffens von Agramb, vom 7ten April 1670 darinnen er auf die accomodation sein, des Zrins, einrathet; also dass man glaubt, wann er iezo die Operation wider ihne sehen werdte, dass es ihne über die massen rheuen, dass er seinen Sohn, hieher geschickht, und dahero auf

alle weiss dahin trachten werdte, wie er ihne widerumb heimblich von hie practicieren köndte; dahero auch sein Sohn nicht länger in den öffentlichen Würths-Hauss bey dem Wilden Mann zu lassen, sendern etwo vermitls des hiesigen Statt-Obrist-Leuthenants oder Obrist-Wachtmaisters in ein guetes und sicheres ehrliches Orth zu accommodieren, und auf ihne wohl acht zu geben sein würdtet; so auch beschehen.

Verers aus welchem allem dem für sich selbsten die vüerte haubtfrag erledigt würdtet; ob nemlich die wieder ihne angeordnete execution wegen des hiehergeschickten Sohns inmitls zu sistieren? die gehorsambste geheimbe Räthe erachten von nein, undt halten darfür, dass selbiger in

Gottes Namben der ungehünderte lauff zuelassen seye.

Weiters haben damalen die gehorsambsten geheimben Rathe underthanigist vermeldet, die Wahrheit zu bekhenen, dass besste wehre es wohl und dass sicherste, wan er und der Frangepan aus dem Weg geraumbt würdten, dan so lang diese beedte leben, sie leben wo und wie sie wollen, undt sie seindt wo sy wollen, so werdten sy Eure Kays. Mays. undt dem statui publico bestendtig graues, gefährlich und beschwärlich sein; ergo ist ja damahlen wegen des hiehergeschickhten Sohns die Gnadt nicht versprochen wordten; in deme man Eure Kays. May. gehorsambst eingerathen, dass ungehindert des hieher geschickhten Sohns die resolvirte Execution und operation wider ihne gleichwohlen worgenombem werdten solle; und wan ihme, Zrin, gleich durch den Forstall gegen hieherbringung des Sohns die Gnad versprochen wordten were, so were doch solche allein auf diejenigen facta zuverstehen, die Euer Kays. Mays. damahlen gewusst, nicht aber die jenigen, so man ex post facto inen wordten, alss wie solche in den obigen Zrinischen Process mit mehrerm angeführt wordten. Dachero, wie gemelt, aus disem und anderen Vrsachen ihre fürstliche Gnaden der Herr Herrzog von Sagan auf die maiora dahin geschlossen, dass auch den Grafen von Zrin, denen ergangenen Vrthlen gemäss, der Kopf uud die rechte Handt abgeschlagen, und seine Güetter confiscirt und eingezogen werdten sollen.

Na hrbtu: Relatio Conferentiae habitae apud celsissimum ducem Saganensem Viennae 21. Aprilis 1671: an et quae gratia sit danda Nadasdio, Frangepanio et Zrnio? Aufgesezt 24. April 1671 von 8 biss 12 Uhr Frühe. Praesentibus dd. principibus Lobkoviz et Dietrichstein, dd. commitibus: Schwarzenberg, Lamberg, Obristen Burggraffen in Böhaimb Martiniz, Nostiz, Obristen Hoff-Marschall Stahrnberg, Montecucoli, Hoff-Cammer Praesident Sinzendorff, L. H. in Crain Auersperg, Obristen Stallmaister Dietrichstein, Statthalter Stahrenberg, Souches, Albrecht von Zinzendorff, L. H. in Steyr Trautmannstorff, Hoff-Canzler Hocher, Springenstein, Königseg. Et placet, wie gerathen. Wien 21. April 1671. Christoph Abele m. p. Ibid.

## **623.**

1671, 24 travnja. Karlovac. General J. J. Herberstein piše knesu V. Lobkovicu, da po njegovu nalogu odusta tjerati za sada na kraj pitanje o odcjepljenju Hrvatske od Ugarske, za koje su se mnogi hrvatski plemići podpisali; šalje mu spis, kojim jih pozva na podpisivanje. Nikola Erdödi ide u Beč.

Graziosissimo principe! Colla benignissima di V. A. stante me veggio continuati gli onori delle sue pregiatissime grazie, per il che, si come li

fò il più divoto ringraziamento. . . . To potrei ora dare a V. A. il pegno motivato le da Zagabria, essendosi molti de questi regnicoli sottoscriti; ma doppo i di lei commandi non gli incalorisco più al proseguimento, bensì mi affatico a tener gli ben affetti e disposti ad ogni cenno, che sarà loro proposto da parte di Sua Maestà, Per levar a V. A. il tedio d'una lunga lettura, mando con quest' ordinamento al sign. bar. Hocher, cancellier maggiore, la scrittura di soggezione, ch' io haveva premesso all'avenuta sottoscrizione, essendosi compiaciuto il medessimo signore di prevenirme coi favori delle sue lettere; e quindi vedranno lo scopo de' miei pensieri. Illustrissimo conte Nicolò Erdödi sta per passare alla Corte, i cui fini ne per anco intieramente ho penetrati, parmi però, che vedendo avanzata l'ardenza ossequiosa di questo regno verso S. M. a segno di non poter esser più turbata voglia in ciò essebirsi alla S. M. e coll' offrir ciò che non può torre, pensi obligar la corte, e render se grande. Io ne porto a. A. V. Herberstain.

U roudničkom arkivu.

### 624.

1671, 25 travnja. Beč. Priesuda i riešenje cara i kralja Leopolda nu izvještaj konferencije od 21 travnja glede kazne proti gr. Nadasdu, gr. Petru Zrinskomu i Fr. Frankopanu.

Relatum Augustissimo Vienae 25 aprilis 1671 horis pomeridianis, praesentibus: Lobkovic, Dietrichstein, principibus, comitibus: Schwarzenberg, Lamberg, Martinitz, Nostitz, Obristen Hoffmarschall Stahrenberg, Montecucoli, Cammer-Praesident Sinzendorff, L. H. in Crain Auersperg, Obristen Stallmeister Dietrichstein, Statthalter Stahrenberg, Souches, Albrecht von Zinzendorff, L. H. in Steuer Graf von Trautmanstorff, Hoff-Canzler Hocher, Sprinzenstein, Königs-Egg.

Und placet wie in ein und andern gerathen; ausser dass resoluiert wordten: dass inermeltd drey rei auf ein Tag, als konftigen Pfingstag den 30 Aprilis, der Nadasdi allhie, und beedte andere in Neustatt gerichtet; durch mich Abele und dem Krumpach dem Nadasdio, durch den Leopoldt von Molitor aber beedten andern in der Newstatt der Todt angekündigt. Sonsten aber die Formaliteten sowohl mit den hiesigen als den Newstetterischen Bürgermeistern und Stattrichtern von diesser Stelle aus weiters conferirt, wie auch sonsten die weitern Expeditionen an den Hoffkriegs-Rath und Regiment forderlich expediert werden sollen. Ch. Abele m. p.

Odluka na hrbtu votuma od 21 travnja. Br. 621.

# 625.

1671, 25 travnja. Midling. Marino Zorsi isvješćuje, da isaslani sudovi u parnici proti Nadasdiu, Frankopanu i Zrinskomu svršiše svoj posao i da se sada pripravlja priesuda caru.

"Terminata è la visione del processo dalli giudicii delegati del Nadasti, Frangipani et Zrino. Lunghissima conferenza si riduss' in casa del principe di Locoviz de' principali ministri per sentire la relatione difusa. All' imperatore deve essere quanto prima riferito. Si procura la brevità.

Essend' assai voluminosa, si richiedono quasi giorni invece d' hore. L'opinione universale li condana per li gravissimi delitti all' ultimo suplicio. In ciò concorrono gl'effetti della giustitia osservati dalli giudici criminali. Resta da intendere che parere sarà proposto et abbraciato dalli ministri di stato. A'loro l'imperatore adherirà per l'importanza della materia, et per le consequenze rilevanti, che scaturiranno dal giuditio, che si prevede severo et funesto."

U mlet. arkivu.

### 626.

1671, 25 travnja. Beč. Papinski poslanik kod c. dvora izvješćuje, da je dan prije (24 r. m.) držano u prisutnosti cara vieće, u kojem da je car potvrdio smrtnu odsudu proti Nadusdiu, Frankopanu i Tattenbachu.

Si tenne hieri mattina appunto avanti la Majestà dell' imperadore un pienissimo e lungo consiglio, in cui vogliono già sia seguita la ratificazione cesarea della scritta sentenza di morte contro il Nadasdi, Frangipani Tattenbach, a quali tutti sarà tagliata la testa, e solo il primo per degni rispetti godrà la prerogativa di morir in privato, e segvirà nella casa, detta quì, del paese.

Sotto il ritratto del Nadasdi in rame si leggono le sequenti parole:

Milt ist das Haus von Österreich,

Von dem nur hönig fliesset,
Durch Zwang gibt ez aniezo streich,
Das schuldig bluet vergiesset;
Bist du auch nit, bekhenne frey,
In rosen nest gesessen,

Nadasti, dein Verratherei,

Thuet dich selbst nieder pressen.

Ist mit dem Schwert von dem Leben zum Tod gericht worden den 30. April anno 1671.

U vatik. arkivu. Germania vol. 186.

### **627**.

1671, 28 travnja. Bečko Novo mjesto. Izpitivanje Petra Zrinskoga o učestnicih i sukrivcih.

Examen mit Peter Graffen von Zrin super Complices. Praesentibus domino Abele et domino Molitore, domino Secretario Podesta. Neüstat den 28. Aprilis 1671.

Dominus Abele: Es haben lhre kayserliche Mayestät uns allergnädigst anbefohlen, uns zu ihme hieher zuverfüegen, und denselben anzudeüten, dass Seine Kayserliche Mayestät von ihme nachfolgendte puncta die Wahrheit zuvernemben verlangen Respondet: er verhoffe, es bisshero gethan zu haben, und wolle es auch ins künttige allzeit thuen.

Dominus Abele: Damit nun solches desto sicherer beschehe, als haben Ihre Kayserliche Mayestät verers gnedigst anbefohlen, von ihme ein Jürament, und zwar nachfolgendtes Jurament aufzunemben: Ich schwere hiemit zu Gott dem Allmächtigen, der mich erschaffen und erlöset hat, dass ich in allen und jedten, wass mir gegenwärtige von Irer Kayser-

lichen Mayestät abgeordnete Herrn Räthe und Commissarien vorhalten werdten, die raine und unbeflekhte Wahrheit sagen will, der gestallt und also, wie ich es heüet oder morgen vor dem gestrengen Gericht Gottes in der Ewigkheit zuverantworthen mir getrauen werdte. So wahr mir Gott helfe, seyne gebenedeyte Muetter Gottes Maria und alle liebe Heyllige. Respondet: gar gern; wie er dan auch solches Jurament würkhlich abgelegt hat.

Interrogatorium primum: Weilen vorkhombt, dass underschidliche Persohn noch vorhandten, welche Ihrer Kayserlichen Mayestät nach den Leben trachten sollen, ob er etwas darvon wisse? und wer solche sein möchten? Respondet: Wisse von keinem nicht, ausser wass er ain mall dem Herrn Graffen von Rotall anvertraut, so er sonders Zweifel Ihrer Kayserlichen Mayestät allerunderthänigist referirt haben würdtet; und wass er, Graff von Zrin, sonsten bei Ihrer fürstlichen Gnaden von Lobkowiz in Gegenwarth des Herrn Graffen von Schwarzenberg, Herrn Graffen von Montecucoli, Herrn Hoff-Canzlern und Herrn von Dorsch und anderen vor

seiner hinein- oder Zurukhreiss von Eperies aussgesagt hat.

Interogatorium tertium: wass dann seve wass er Ihro fürstlichen Gnaden von Lobkowiz und Herrn Graffen von Rothal anvertrauet? Respondet: Es hete ihme der Graff Nadasdi ainmal zu Pottendorff, aber nicht deliberative, gesagt, es möchte gar leicht geschehen, dass Ihre Kayserliche Mayestät von einem resolvirten Kerl auf einen gueten türkischen Ross, sonderlich auf der Raigerpäss, über den Hauffen geschossen werdten möchte, weillen Ire Kayserliche Mayestät auf solchen Raigerpässen, wegen nachreitung nach den Raigern, offt kaumb ein paar Cavalier hinder sich haben. 2. dass ainmall ein unbekandter wakherer Kerl und seinem bedenkhen nach ein hungarischer Gränizer under dem Namben des Widnedi Diener zu ihme nacher Chakathurn komben, und in Namben dess Widnedi 40 oder 50 Hussaren von ihme begehrt mit Vermelden, dass er darmit Euer Kayserlichen Mayestät gefangen nemben wollte, welchen er gestraggs abgewisen und fortgeschafft, auch ime solche seine Vermessenheit alss einen Narren sehr verwissen; darauf seye derselbe nach Legrad zu den Joann Schelley und Georg Nidrey, alss seinen damalln gewesten Stallmeister und aniezo Vaivoden zu Cotoriba, komben und von denenselben 40 oder 50 Hussaren begert under dem Vorwandt, alss wann solches er, Graff, schon bewilliget hete, welches sie aber nicht gethan, sondern sich der Nydrey zu ime alsobaldt nacher Chakathurn verfüegt, und ime, Graffen, solches den andern Tag, da er auf der Jagt und bei denen Wündtspillen gewesst were, mit Forcht erzelt; er, Graff, auch inen gar recht gegeben, dass sie es nicht gethan haben, und den Nidrey alsobaldt widerumb eyllends zurukhgeschikht mit Beselch, wan sy obgemeldten frembten Kerl erdappen, dass sy ihn entweder in die Eyssen oder gar in die Traa werffen sollten. welchen si aber weiters nicht angetroffen.

Interrogatorium quartum: Ob er, Graff, wegen disses anschlags dess Widnedi nicht mit andern, auch mit weme geredt? Respondet: Er habe es seinen Bedünkhen nach dem Graffen von Rothall, Nadasdi, Nagi Ferenz, item dem jezigen oder dem verstorbenen Bischoffen zu Agram und anderen in Croatien, nicht ernst- sondern scherz- und lachendter weiss, auch den Witnedi nur auszufoppen gesagt, und darmit gar

für kein secretum gehalten, und seye sonsten ihme der Witnedi alzeit zuwider und er, Herr Graff, ihme hingegen von Natur jederzeit spinner Feindt gewessen; verners habe er von Graffen von Rothal gehört, auch nur lachendter, ob der Witnedi Ihre Mayestät habe gefangen nemben, und auf ein gewisses Schloss, mit namben Scascha, führen wollen; wie ime der Graff von Rothall solches auf ainmall gezaigt, wie sie einmall auf der Waag auf den Floss gefahren.

Interogatorium quintum: Weillen der Graff Nadasdi in seinem ersten examine underm 18. Septembris anno 1670. interrogatorio 47. vermeldet, dass der Witnedi Ihre Kayserliche Mayestät umbs leben bringen wollen, von wemb er, Graff, solches gehört? Respondet: wisse sich dessen anderst nit zuerinnern alss dessen, wass er berait hie oben aussgesagt.

Interrogatorium sextum: Ob der Herr Graff von Zrin mit dem Witnedi auss dieser sachen nie selbst geredet? Respondet: Von nein, ausser einmal zu ihme, Graffen, zu Ödenburg gesagt, warumb er ihme auch also lachender geantwortet: wann er, graff, ein solcher Narr währe,

wie er, Witnedi, so hete er ihme solche geschikht.

Interrogatorium septimum: weillen der Graff Nadasdi dicto interogatorio 47. vermeldet, es hette der Witnedi dem Nadasdi gesagt, dass der Herr Graff von Zriu gegen ihme, Witnedi, vermeldet, er, herr Graff von Zrin, (wolle) Ihre Kayserl. Mayestät umbbringen, wie dann seine vorige aussaag bestehn, das er mit dem Witnedi nie solte geredet haben. Respondet: er will darauff sterben, dass er es nit allein nit geredt,

sondern auch gar nie in sine gehabt habe.

Interrogatorium octavum: Weilen der Graff Nadasdi ferrers bekennt, das der herr Graff von Zrin den Witnedi selbsten umb dass leben bringen lassen wollen, wass es dan darmit für eine beschaffenheit hat? Respondet: der Witnedi hat sich offt baldt mit dem Nadasdi und andern abgeworffen, baldt aber mit demselben widerumb guet freundt worden; wie er, graff von Zrin, einmal bey dem Palatino zu Lipsche oder in Stubner-Padt gewesen, und er, Palatinus, gleich damallen auf ihne disgustiert war, hette er, Palatinus, ihme, Graffen von Zrin, gebetten, dass er ihne, Witnedi, umbs leben bringen lassen wollte; welches er ihme zwar nit abgeschlagen, sondern vermeldet, wan er, Witnedi, zu ihme einmal in die Insul und nacher Ciakaturn komben solte, dass er darauff gedacht sein wollte, doch in seinem herzen nie darein gewilliget; wie solches aus deme su sehen, nachdem der verstorbene Palatinus ihne, Herrn Graffen v. Zrin, durch schreiben erindert, dass er mit negsten ihne, Witnedi, zu ihme zu dem Ende schickhen wollte, derselbe auch darauff in die Insul kommen, dass er, Herr Graff, alsobaldt nach empfangenen solchen schreiben von Ciakathurn alsobaldt nacher Buccari begeben habe, nur damit er dardurch dises, dess Palatini, begehren entfliehen, und er, Witnedi, nit ihme kommben können; allermassen es dann also beschehen und Witnedi, auf sein selbst aigene hinderlassenen Wahrung alsobalden sich von Ciakathur hinwegg und nacher Hauss begeben. Vnd hat solches der Witnedi hernach selbst erfahren und ihme, Graffen von Zrin, folgendts vorgeworffen; er aber ihme geantwortet, wann er es hette thuen wollen. hette er es lengst thuen können.

Interrogatorium nonum: Weillen in denen von ihme, Graffen.

mit dem verstorbenen Palatino Wesseleni dem Graffen Nadasdi, und der verwittibten Palatinusin aufgerichten Confoederationen auch von anderen Magnaten und gueten Freundten meldung beschicht, alss solle er zu entfliehung seines gewissens sagen, wass dann für Magnaten und gueten Freundt under disen Confoederationen gewesen, und wass er darüber wisse? Respondet: Er wisse von keinem in specie nicht, ausser es möchte der Graff Nadasdi von solchen Confoederationen den Bischoffen von Vesprim, der alle weill bey ihme, und ein Vollsauffer, item jenen Aiden, dem Draschowich, der alss ein Paggi in der zusambenkunfft mit dem Gramonuill bei Hochau in dem Wäldtl die Pferdt gehalten und einen ander befreündten und bekandten gesagt, und sie mit ihme gehalten, haben, welches er aber nit wisse, auch nit sagen könne.

Interrogatorium decimum: Mit wass er für Magnaten, Ministris und Ständen Ihrer Kayserlichen Mayestät in Hungarn, Croaten, Oesterreich, Steyr, und andern Erblandten auss disser Materi geredt habe? Respondet: betheürts gar hoch, und wolle gar gern darauff sterben, dass er mit keinen Magnaten, Ministris oder Standt in bedeüten Provinzien, ja sogar mit seinen aigenen officiern auss diser sachen niemallen geredet weniger correspondiert; könne auch von dem jenigen nichts sagen, welches in rerum natura gewessen; in Ober-Hungarn aber seye der Bockay, Szuhai, Szepesi, und andere interessiert, wie Euer Kayserliche Mayestät solches vorhin schon wisse.

Interrog. undecimum: Ob Ihme, herrn Zrini, alhie in Oesterreich, oder in Hungarn, oder in Croaten oder sonsten, nicht etwo umb dise Confoederationen jemandt gefragt? Respondet: er wisse von keinem, alss dass er mit dem Draschowich, dess Nadasdi seinem Aiden, zu underschidlich mallen, sowoll zu Csakathurn, in den lezten larma, und wie er, Drascowich, seines Bruedern Weib nacher Olsniz oder Bellatinz convoyrt, und sonsten auch vorhero von disen sachen nachfolgendes geredet; dass nemblichen ihme, Herrn Graffen von Zrin, der Draskowich gefragt, wass dises für ein Commotion seye? deme derselbe geandtwortet: der Türkh seye wider ihme in anzueg; wan Ihre Kayserliche Mayestät ihne nit verlassen, so wolle er gar gern bei Ihro verbleiben, undt leib undt leben lassen; wann aber Ihre Kayserliche Mayestat ihne verlassen sollte, so würde er sich nothwendig dem Türkhen ergeben, und zu ihme fallen müessen; darauff der Drasckowich vermeldet, wann Euer Kayserliche Mayestät Ihne verlassen, so wehre kein anderes Mitl, als sich dem Türckhen zu ergeben. seye auch solches bey so beschaffenen sachen nothwendig. Sonsten hette er, von Zrin, mit dem Nadasdi, wie sie noch mit einander guet gewesen, in Gegenwarth des Draschowich, von dem Ober-Hungarischen weesen, aber nur in genere und in specie, auch nur lachender und scherzweise geredet.

Interrogatorium duodecimum: Weillen er, Herr Graff von Zrin, hievor selbsten bekändt, dass er von Frankreich zu zwei underschiedlichen mahlen 12 mf. paar empfangen, alss solle er sagen: vom wemb, in wass für einem Hauss, auch wo er solches empfangen? Respondet: Die ersten 6000 fl. habe er durch seinen Diener auf ordre des Grammouill bey einem ihme unbekandten Kauffman empfangen; die andern 6000 fl. wehren ihme durh den Graffen Nadasdi zuegestöllt worden, hat auch dise gelter auss freyen willen und affection des Königs in Frankreich gegen ihme,

Graffen von Zrin, und denen seinigen gegeben und järlich mit 6000 fl. zu

continuiren versprochen.

Interrogatorium decimum tertium: Weillen des H. Graffens zu Wienn verarestirter Stallmeister von Laan in seinen Aussaagen bekennt, dass durch ihne, Stallmeistern, ihme, herrn Graffen von Zrin, der Graff Tattenbach alle anschläg von Gräz wider ihme, Graffen, entdekht und zugleich zu Überrumplung Gräz und Pettau eingerathen, er, Herr Graff, auch in dem Schreiben an den Frangepan underm dato Czakathurn den 21. Marty 1670. ihme, graffen Frangepan, solches erindert; und dan dass lauth besagten Stalmeisters ferrern aussag der Graff Tattenbach ihme mit dem seinigen zuhelffen versprochen, jedoch nit alsobaldt sondern erst wan vorhero dass aufboth in Steyr ergangen sein wirdet, ob er, herr Graff, noch bey disem bestehen thuet? Respondet: bekennt sich zu allem disem, dass obige durch den Stallmeistern entbiten und zugleich die Graffschafft Cillee anerbieten lassen, wann er, graff, desistieren werde, dass er solche graffschafft bei Ikrer Kayserlichen Mayestät für ihme ausbringen wolle, habe aber auf dises sein An- und zuerbieten niemallen kein reflexion nicht gemacht oder wass gehalten.

Zum beschluss ist demselben vorgehalten worden, wie dass aus Verordnung ihrer Kayserlichen Mayestet gewissen verstendigten und unpartheischen Personen dises Werkh, ratione complicum, und wegen der wider ihre Kayserliche Mayestet aigenen Persohn gemachte entsezliche Anschläg reifflich zu überlegen übergeben, und von dem befunden worden, dass er, Graff, von rechts wegen hierüber peinlich befragt werden könne; solle also er. Her Graff, zu entfliehung der tortur, alss welche ihme schmerzlich. auch höchst schimpslich sein würde, sich hierinen besser besinnen, und dass jenige, wass ihme beyfallet, aufrichtig au tag geben; dann mann ihme nit bergen kann, dass wegen der tortur alles schon in bereitschafft ist. Respondet: Ihre Kayserliche Mayestät können thuen wass sie wollen, sie seien sein Herr, er könne nichts mehrers bekhennen, alss wass hie oben und er vorhero gesagt hat. Und sey berait auch darüber alle augenblikh zu sterben, und mit disem ist disem Examini ein Endt gemacht worden. Beschehen Neustatt den 28. Aprilis 1671 von 8 Uhr bis 12 Uhr Früehe. Petrus v. Zrin m. p.

U c. tajnom drž. arkivu u Beču.

# 628.

1671, 28 travvja, u 11 uri noćju. Bečko novo mjesto. Pismo kneza Franje Frankopana na kralja i cara Leopolda za pomilovanje.

Sacratissima caes. reg. maiestas, domine domine clementissime! Prae horrore tremendae maiestatis vestrae sententiae vix calamum regere possum; desunt mihi vires, clementissime imperator! pro debito submissum conceptum formandi ad eliciendam scintillam unam augustissimae clementiae et pietatis christianae. Unde humillime rogo, hanc spiritu languido confectam supplicationem connaturali sua benignitate perlegere clementissime dignetur.

En genu flexus procido ante augustissimum thronum sacrat. maiestatis vestrae, et lacrymis defluentibus, incessantibusque singultibus rogo per

quinque vulnera Christi, per merita deiparae virginis omniumque sanctorum, dignetur maiestas vestra parcere unico iuventutis meae delicto et imaturi iudicii transgressioni. Respiciat, clementissime imperator! suo gratiosissimo oculo floridam aetatem meam, quam imperative perdere debeo. Ponderet, clementissime imperator! me miserandum unicum familiae meae superstitem extare, quae ab olim, innumerabilibus annis, augustissimae suae domui totique christianitati incontaminata fidelitate ac devotione semper inservivit; et in quantum merita maiorum non sufficiant nec mea personalia, deum testor, fidelissime praestita servitia maiestati vestrae sacratissimae, perficiat incomparabilis et ubique terrarum depraedicata clementia et misericordia maiestatis vestrae; et me, iam mortuum, ad vitam restituere gratiosissime concedat.

Non abhorreo mortem in exequendo mandato maiestatis vestrae sacratissimae et contestanda immutabili devotione mea erga meum clementissimum dominum; semper enim paratus essem ad minimum maiestatis vestrae sacrat. nutum ultimam gutam sanguinis mei profundere. Sed, clementissime imperator! contremisco in sola contemplatione ignominiosissimi transitus ex hac vita per manus sicarii. Eheu me miserum et infelicem; utinam nunquam natus vel iam ante e vivis deletus fuissem!

Clementissime imperator! Carolus ille magnus in comprobationem suae immensae bonitatis et misericordiae exclamare solebat: "vellem et mortuos ad vitam evocare." Non minor in maiestate vestra sacratissima cognita et comperta semper fuit clementia. Nunc, clementissime imperator! exerceat gloriosissimam magnanimitatem suam in resuscitando miserrime perituro. Agnoscam vitam et esse meum totaliter debita post deum misericordiae maiestatis vestrae; sacrosancte spondeo, nec in posterun mihi sed maiestati vestrae vivam devotissime. Gratia, pietas, misericordia, clementissime imperator! Hac solum vice, per sacratissimam trinitatem obtestor, transeat a me calix iste; impossibile enim est, ut spatio aliquot horarum, viribus et spiritu derelictus, animae saluti ad sufficientam providere valeam.

Clementissime imperator! suscipiat flebiles deprecationes meas, et gratiam vitae in qualemcunque aliam poenam pro libitu benignissime com-

mutare dignetur.

Vellem, clementissime imperator! plura perscribere et misericordiam implorare; ast prae lassitudine miser nequeo Finio; ac vitam et finem vitae meae maiestatis vestrae sacr. clementiae et pietati submitto et committo, cupiens vivere et mori maiestatis vestrae sacr. humillimus servus et fidelissimus subditus, umbra mortis, Franciscus Frangepani.

P. S. Die martis hora sexta noctis: in potestatem iudicii civitatensis hodie consignatus sum et pro die iovis proximo ad mortem migraturus, nisi deus et gratia maiestatis vestrae sacr. his superresiduis horis me redemerit. Neostadii 28 aprilis, hora 11 noctis 1671.

Priepis u knjižnici jugoslav, akademije u Zagrebu,

### 629.

1670/1. U Bečkom novom mjestu. Vlastoručne bilježke Petra Zrinskoga za njegova tamnovanja o sebi, svojih djelih i sudbini.

Sa 1000 vojnika potukao u Medjumurju 2000 Turaka, od kojih 80

pade mrtvih a 30 uhvatì; nocju utjera Turke u Muru, koju on sam preplovi. Kod Kaniže potuče 2000 Turaka sa 500 momaka vojske svoje; ubì od prvih do 60. Liku poplieni, u Širokoj Kuli sruši dvorac jednoga bega, zaplieni do 300 obitelji i 1000 glava marve; potuče 600 Turaka, koji su bili na nj udarili i zaplieni jim barjake. Kod Otočca uhvati 300 Turaka. U različitih bojevih zaplieni 43 barjaka, "quae nunc etiam extant hinc inde in viennensibus templis." U vrieme, kada je gr. Adam Forgač kod Parkanja bitku izgubio (kolov. 1663), predje Petar sa 1500 vojnika u Tursku prama Bišću; porobi 4 sela, zaplieni do 4000 porodica i 6000 glava marve. S tim plienom poslà 1200 momaka u Hrvatsku, a sam ostadè sa 300 konjanika. Izmedju turskoga Drežnika i Slunja sastadė se s 1300 Turaka, koje je deli-paša Radanković, kapetan Krupe, vodio i koj pozove Petra na megdan. Deli-pašu, koj na Petra idućega mu 200-300 koraka u susret navali žestoko ("cum impetu contra me hastam torquendo pleno cursu irruit"), svali kuburom mrtva; poslije pošav za Turci bježećimi u potjeru, poubija njih do 200, zaplieni 104 i 5 barjaka, izgubiv od svojih samo 7-8 momaka vrati se pobjedonosno u Karlovac. - Ratovao takodjer u Českoj i bio kod krunitbe u Frankfurtu, "cum nullus nationalis fuit ibi."

"Paulo ante meum commissariatum in Hungariam dum fuissem Venetiis, praetereundo versus Padovam, est allocutus me procurator Sagredo, si aliquam diversionem possem facere, operando aliquid contra Turcas; cui respondi: mihi hoc esse impossibile; nihilominus tamen iter meum erit in Ungariam superiorem, et videbo, si futurum regem Poloniae inducere potue-

rimus, cum adiuto Galliae regis cooperabo".

"Vidi autem familiae nostrae res in aula Suae Maiestatis semper in peius ire. Vidi condam meum fratrem, dum maxime christianitati et Suae Maiestati servire potuisset, post exantlatos labores suos, post tot demonstrata acta heroica vilipensum et derelictum. Haec eadem mihi contigi con-

sideravi; sed adhuc peius evenit."

Kada je Petar dopao tamnice, dolazile su mnoge tražbine na njegov imetak; medju ovakovimi on navodi Gjuru Cindrića, kojega bješe učinio kapetanom legradskim, ali kašnje otjerao, na dalje Petra Fodrocia, takodjer otjerana iz Medjumurja po Petrovu bratu Nikoli, nadalje Nikolu Desića, Ivana Tuškanića, Vuka Mihačevića, Anu Balagovičku i bar. Franju Čikulina, o kojem piše, da je njegov otac, rodom Talijan, bio "officialis bonorum maritimorum patrui mei comitis Nicolai", koj, pošto "erat plurimum deditus Bacho", došav jednom u Primorje, dade u pijanstvu Čikulinovu otcu darovnicu na Grobnik, a kašnje za 12.000 for. "bona quaedem sub dominio Ozalj nomine Pribich", koja je Petar odkupio.

U c. drž arkivu u Beču. Varii ad varios conceptus, memorialia et lit-

terae c. Petri Zrini.

# 630.

1671, 29 travnja. Bečko novo mjesto. Njeke od vlastoručnih odredaba grofa Petra Zrinskoga.

Filio relinquo "frameam, quam in occasionibus portavi; fuit Szolimani imperatoris, demum Bathorii regis Poloniae, et per Rakoczium devenerat in meas manus; est apud d. colonellum tenentem civitatis guard. vienen. Petrum Hugart". Praeterea "clavam argenteam", quae est apud

Spankau, "a sua maiestate mihi donatam, quam avus meus Georgius Zrin, parens Georgii, patris mei, a Sassuar-passa in conflictu est lucratus".

"Ephebo meo Georgio Pakkodi sum debitor 500 talerorum"; prae-

ter hos adhuc 500 tal. illi dentur.

"Rudolpho von Laan, meo olim stabuli magistro, rogo, ut illius

damna (ad 1000 tal.) resarciantur", addanturque 500 tal.

Aedi b. M. V. Laureti 6.000 fl. pro sustentatione duorum sacerdotum vovet, qui pro illo et familia sacra celebrent. Monasterio s. Leonardi in Croatia donat apparatum missae ad 200 tal."; patribus Capucinis in diversis conventibus elemosynas. Penultima die vitae meae. Petrus a Zrin." Ibid.

#### 631.

1671, 29 travnja. U bečkom novom mjestu. Oprostna pisma P. Zrinskoga i Fr. Frankopana na njihove supruge.

Pismo P. Zrinskoga A. Katarini rodjenoj Frankopanki.

Moje drago srce! nemoj se žalostiti svrhu ovoga moga pisma, niti burkati. Polag božjega dokončanja sutra o deseti ore budu mene glavu sekli, i tulikajše naukupe tvojemu bratcu. Danas smo mi jedan od drugoga srčeno prošćenje uzeli. Zato jemljem ja sada po ovom listu i od tebe jedan vekovečni valete, tebe proseći, ako sam te u čem zbantuval ali ti se u čem zameril (koje ja dobro znam): oprosti mi. Budi bog hvaljen, ja sam k smrti dobro pripravan, niti se plašim; ja se ufam u Boga vsamogućega, koj me je na ovom svitu ponizil, da se tulikajše mene hoće smiluvati, i ja ga budem molil i prosil (komu sutra dojti ufam se), da se mi naukupe pred njegovem svetem thronušem u diki vekovečne sastanemo. Veče ništar neznam ti pisati, nit za sina niti za druga dokončanja našega siromaštva; ja sam se vse na božju volju ostavil. Ti se ništar nežalosti, ar je to tak moralo biti. V Novom mestu pred zadnjem dnevom mojega življenja, 29 dan aprila meseca o sedme ore pred večer, leta 1671. Naj te gosp. bog s mojum kćerju Auroru Veroniku blagoslovi. Grof Zrini Petar.

Nadpis: Moje najdragše gospe, hižne tovarušice, za sada udove, gospe

Annae Catharinae grofinae Zrinske.

U nadb. arkivu zagr. epistolae ad diversos, vol. CXLI. nr. 167, t. VIII.

# 2. Pismo Fr. Frankopana Juliji rodj. kneginji Nari.

Carissima et amatissima Giulia, mia cara! Giachè per volontà del Cielo e per divina dispositione debbo passar da questa all' altra vita in sodisfattione de miei commessi mancamenti contro la sovrana maestà del mio clementissimo imperatore, ho voluto con queste poche righe abraciar ti di cuore e dar ti l'ultimo addio, pregando ti Giulia mia cara! per le viscere di Christo a volermi con pietà christiana perdonare, se per caggione della mia inavertenza fosti necessitata a sopportare oltraggi e patimenti. Similmente Giulia mia cara! ti chiedo devotissimo perdono di qualunque benchè minima offesa, che nel tempo del nostro maritaggio t'havessi fatto. Io per mia parte con tutto il cuore e con tutta l'anima ti condono e rimetto ogni occasione di disgusto, che m' havesti dato; se bene non furono che affetti zelanti del tuo puro e vero amore verso di me. Da tutti

i miei parenti et amici prendo l'ultima licenza, e mi raccomando per la carità d'un requiem all anima mia, la quale, con l'aiuto ed assistenza divina, spera fra poche hore di godere il godimento eterno del suo santissimo. aspetto. Giulia mia cara! vorrei con tutte le viscere dell' anima lasciarti l'ultimo riccordo del mio svisceratissimo affetto, ma mi trovo nudo e povero del tutto. Ho bensì supplicato con il più vivo del mio cuore la Maestà cesarea, che voglia con la sua innata bontà e clemenza usar verso di te un atto di generosità per parte e testimonianza della mia gratificazione alla fedeltà tua; ne dubito punto, che sarai per esperimentare ogni effetto di gloriosa munificenza. Da Orfeo Frangipane prendo medesimamente licenza, e lo prego a condonarmi qualunque mancamento gli havessi comesso; e lo scongiuro per l'amore che sempre m' ha portato, se in veruna cosa ha offeso o dato cagione di sdegno alla Maestà dell' imperadore, voglia con umilissime supliche chiederne clementissimo perdono e sottomettersi a piedi dell' augustissimo cesare, che non gli sarà chiusa la porta della gratia e fors' anche con la participacione di qualche cesarea beneficenza; per la qual cosa ne ho portate a S. M. C. ossequiosissime preghiere. Mi compatisca, se con nissuna memoria me gli dimostro grato, non havendo cosa per lui decente in mia dispositione. Senza più, Giulia mia cara! addio; mondo! addio. Io ti vissi affettionato consorte in questo mondo, ti sarò nell' altro fedelissimo intercessore apresso la Maestà divina. Resto per sempre, Giulia mia cara! tuo affettionatissimo e fedelissimo consorte. Francesco Frangipane. Di Neustadt li 29 d'aprille 1671.

P. S. Se il paggio Bernardino capitasse da te, di gratia, Giulia mia cara! l'habbi raccomandato per amor mio e della fedel servitù, che m'ha

prestato.

Nadpis: All' illustrissima Signora marchesa Giulia Nari Frangepani. Perfetta e veridica Relatione delli Processi criminalli etc. In Vienna d' Austria 1671. M. A. Pandolfo Malatesta.

# 632.

1671, 30 travnja. Odsuda Petra Zrinskoga po predlogu Krištofa Abelesa od 23 r. m. i ublažena carskom milosti od 29 r. m. a proglašena dne 30 r. m. na stratištu u Bečkom novom mjestu.

In der auf befelh Ihrer Kays. auch zu Hungarn und Böhaimb Kön. Mayestät wider den Erb-Vasallen Petrum von Zrin, in puncto rebellionis oder perduellionis allergnedigst anbefohlenen Iuquisitionssach, und dem albereith geschlossenen auch zum Endt gebrachten, der ordnung nach collationirten Criminal-Process.

Nachdem besagter Zrin in dene mit seiner Persohn in der Güette vorgehabten mehrmahligen Examinationen, selbst eingeraichten aigenen schrüfftlichen Erkandtnüssen freywillig bekent undt gestandten, auch theils durch seine aigenhendtige schreiben, auch andere wider ihme in vorgehabter inquisition eingeloffenen schrüftlichen Zeugnussen zu genüege überwüssen, und klar gezaigt wordten, dass er aller und jeden von Ihrer Kay. May. und dero glorwürdigsten Herrn Vorfahren empfangenen grossen Ehrwürden, Dignitäten und anderen Kays. Königl. und Landtsfürstlichen hohen Gnaden, wie zumahlen seines deroselbst gelaiste und abgelegte Aydts und

Pflicht ganz vergessendt und undankhbar aus lauther unzulässigen ambition überbothenen Ehrgeiz auch verdambte Vermessenheit und Rachgürigkheit dass Crimen laesae Mayestatis und perduellionis in nachfolgende stückh

begangen.

Als 1. in deme er sich mit anderen in einem gewissen zu schaden und wider seinen gesalbten, natürlichen, rechtmässigen König und Landtsfürsten, die röm. Kays. auch zu Hungarn, und Böhaimb königl. Mavestät, unsern allergnädigsten Hernn, angesehenen höchst verbothenen Aufstandt vermessentlich eingelassen, und so gar nach dem erlangten perdon von neuwem höchst verbothenen machinationes anzuspünnen, und zu werckhstellung solche rebellische Vorhabens mit abschickhung gewisser Persohnen auss des Königs Reichs, und in anderweg, wass er geköndt, gethan; auch darüber zu Chiakathurn, wider die auf ihne angezogene kays. Soldatesca das Geschüz auf die Pasteye und wall geführt, und besondere wachten gegen die Teutschen Christen verordnet, nit wenig solche gepflogene handlung in Ober-Hungarn geschickht, dieselbe extolliert und zu vollziehung seines verdambten beginnens vill andere angeraizt und zu sich gezogen; desgleichen den Franz Frangepani, nachdem er ihme solche, zu Erhöhung seiner und seiner Familie angesehen geweste höhststraffmässige pactatate und machinationes, auch die derenthalben beschehene waithere Absendung, und verhofften gueten effect mit Freude entdeckht, dass Directorium zu Vollziehung seines entsezlichen beginnens aufgetragen, und mit deme folgendts Ihrer Kays. Mayestät Erbkönigreich und Länder erbärmlich und unchristlich anzugraiffen, zu überfallen, und in Werkh begriffen gewesen. Zu solchen Endte auch an verschiedene orth, endlich in Türkey umb verbothene Völckher- und Geldthülffe geschickht, nit weniger von einem, Ihrer Kays. Mayestat Kriegs-Oberofficiern hülff begehrt, und demselben auf seine Seithe gebracht; benebens die Vestung Copreiniz aus Ihrer Kay. Mays. devotion und gehorsamb in seine Gewalt zu bringen sich mit falschen Vorwandt stark bemühet, dan zu der in Martio anno 1670 zu Neusoll gehaltene Commission und Zusambenkhunfft eine mit briffen an etliche Vornehmbere abgeordnet, und sy nit allein ermahnt nicht zu accordieren, sondern auch die selbe incitiert und deme sein gottlosses Vorhaben ganz deutlich eröffnet, auch die an sie beweglichst und eyfrigste zu den Waffen instigiert und zu ebenmässigen aufstandt wider Ihre Kays. Mays. vermögt, also dass hierauf gedachte seine complices wider allerhöhst gedachte Kay. Mays. die Waffen würklich ergriffen und allerhand hostiliteten verübt, und unschuldiges blueth vergossen; dan auch er, Zrin, ingleichen die Wallachen und ihme vermainten Bischoffen zur Verbündnuss und Mithaltung mit ihme öffters inständig sollicitiert; über diss ein gewisse Persohn mit einer infamen schmählichsten Instruction wider Ihrer Kay. Mays. aigene höchste Persohn, dero hohlöblichen Erzhaus und glorwürdige Regierung, wie auch mehr andere aus den actis und process erscheinendte ehrvergessene und straffmässige Verbrechen begangen, deren er theils durch seine aigene schreiben, theils durch seine aigene bekantnussen, und andere in denen actis befündliche probationen überwüssen worden, wie er dan auch, dass er solche schwere Verbrechen, ohngeachtet der ihme gestatheten Defension, mit ainigen Bestandt nit verantworthen kündt, mehrmahlig bekhandt. Und nun offtgedachter Zrin alle hievor mentionirte schwere Verbrechen, und in vill weg begangenes crimen laesae maiestatis et perduelionis in dem, ihme von Ihrer Kays. Mays. aus lauther Gnade zuegelassene, nunmehr aber geschlossene und der Ordnung nach collationirten Purgations-Process nit purgirt oder

purgiren künde:

Als ist durch das von allerhöchst gedachten Ihro Kay. May. in sachen verordnete iuditium delegatum zu Vrtl und Recht erkendt, von Irer Kay. May. auch der Iustitii ihrem lauff zulassen, resolviert wordten: nemblich der Peter Zrin seye mit leib und leben, Ehr und Gueth in Ihr Kays. auch Königl. Mayestät straff gefallen, disemnach solle er aller Ehren entsest, seine Güetter confisciert, dessen gedächtnüs vor der welt ausgetilgt, und endlich seine Persohn dem Freymann oder Scharffrichter überantworthet werdten, welcher ihme am Endt und orth, da es sich gebüehrt, seine Rechte handt sambt dem Kopf sugleich ubschlage, und ihme also vom Leben zum Todt hinrichten solle; und dieses ihme, Zrin, zu seiner wohlverdienten Straff, andern aber seines gleichens zu einem Greuel und abscheulichen Exempl. Wien 23 April 1671.

Folgt nun di Gnad: Ihre kays. Mayestätt haben obgemeltes Urtl aus purer kays. und königl. Gnadt dahin limitirt, dass ihme der Kopf allein abgeschlagen, hingegen ime die Abhauung der rechten Handt nachgesehen werden solle. Wien 29 April 1671.

U c. drž. arkivu u Beču.

## 633.

1671, 30 travnja. Odsuda Fr. Frankopana po predlogu Kr. Abelesa od 25 r. m. ublažena carskom milošću od 29 r. m. a proglašena dne 30 r. m. na stratištu u bečkom Novom mjestu.

In der auf bevelch Ihrer kays. auch zu Hungarn undt Böhaimb königl. Mayestät wider dero Erb-Vasalen Franciscum Frangepan von Thersatz in puncto rebellionis et perduellionis allergnädigst anbeuolchenen Inquisitions-Sach, und dem allberaith geschlossenen auch zu Endt gebrachten, der Ord-

nung nach collationirten Criminal-Process.

Nachdem besagter Frangepan in denen, mit seiner Person in der Güete vorgehabten mehrmaligen Examinationen, selbst eingeraichten aigenen schriftlichen Erkantnussen freywillig bekennt und gestandten, auch theils durch seine handtbriefe, auch andere wider ihne in vorgehabter Inquisition eingeloffenen schriftlichen Zeugnüssen zu genüegen überwisen, und klar gezaigt worden, dass er aller und jeder von Ihrer Kays. Mays. und dero glorwirdigsten herrn Vorfahrern empfangenen grossen Ehren, würden, digniteten, und anderen kays. königl. undt landtsfürstlichen hohen Gnaden, wie zumallen seines deroselben gelaisten und abgelegten Aydts und Pflicht ganz vergessendt undt undankhbar auss lauter unzuelässsigen ambition, verbottenen Ehrgeiz, auch verdambten Vermessenheit und Rachgürigkeit dass erimen laesae maiestatis und perduellionis in nachfolgenden stückhen begangen:

Als, primo, durch Verschweigung der zeitlich gehabten wissenschafft der vom Peter Zrin angesponnenen entsezlichen und rebelischen machinationen mit den Türken und sonsten Verbündtnuss seiner zu haltung des Secreti und annembung des Zrinischen Gewaldts zu bestellung seiner für

ainen Directoren dieser rebellion.

Secundo. Durch Ablassung eines underm dato Novigrad den 9. Martii 1670 geschriebenen verdambten Brieffs an Haubtman Tscholnitz mit Verachtung der kayserlichen waffen und gesambten Teutschen Nation; mit Eröffnung seinens üblen Intents gegen seinen allergnädigsten herrn und eyfrig gesuechten werkhstelligmachung angedeuter Zrinischen machinationen.

Tertio, durch offentlich tentirte beredung der Statt Agramb und der anderen geistlichen und weltlichen Ständte und Vnderthanen in Croaten zu gleichmässiger Miteinstimmung mit dem Zrin, auch darbey vorgehabter einlegung einer besazung von 200 Mann in selbige Statt zu deren Bemächtigung.

Quarto, durch hinwegnembung des für die Petrianische Gränizer auf

dem Fluss Save abgeführten kays. Prouianths.

Quinto, durch verschidene Abschickhungen umb verbottene hülff in

Türkey.

Sexto, Durch die Versuchung und tentirung der Wallachen und ihres vermainten Bischoffs zu gleichmessigen abfall von Ihrer kays. Mays. und hingegen hinumbfall zu dem von Zrin.

Septimo, Durch ein gewisse von ime mit andern geschmidete in die wälsche sprach übersezte abscheuliche und mit unerhörten ärgerlichen schmachwortten wider Ihrer Kays. Mays. aigene höchste Persohn, dero Regierung und Ministros angefülte, auch mit seiner aigenen handt verschärpfte, durch eine gewisse Persohn auf ein gewisses orth verschikhte Instruction, und sonsten in vill anderen weeg ganz ehrvergessen und straffmessig würklichen begangen hat.

Und nun offtgedachter Frangepan alle hievor mentionirte schwäre Verbrechen, und in vilweeg begangenes crimen laesae maiestatis et perduellionis, in dem ihme von Ihr kays. mays. auss lautern gnaden zuegelassenen, nunmehr aber geschlossenen und der ordnung nach collationirten

Purgations-Process nicht purgiert oder purgiren künde:

Alss ist durch dass von allerhöchsgedacht Ihro Kay. Mays. in sachen verordnete indicium delegatum zu Vrtl und Recht erkennt, von Ihrer kay. auch der Iustizi ihren lauff zulassen resolviert worden: nemblichen der Frans Frangepan seye mit Leib und Leben, Ehr und Guet in Ihr kays. und kön. Mayestätt straff gefallen; disemnach solle er aller Ehren entsest, seine Güetter confisciert, dessen gedächtnuss vor der Weldt aussgedilgt, und entlich seine Person dem Freyman oder Scharffrichter überantwortet werden, welcher ihme an Endt und orth, da es sich gebührt, seine rechte handt, sambt den Kopf zugleich abschlagen, und ihme alss vom Leben sum Todt hinrichten solle; und dieses ihme, Frangepan, zu einer wolverdienten Straff, andern aber seines gleichens zu einem Greuel und abscheulichen Exempl. Wien 25 April 1671.

Folgt nun die Gnad: Ihre Kays. Mayestät haben obgemeltes Vrtl auss purer kays. und königlichen Gnadt dahin limitirt, dass ime der Kopf allein abgeschlagen, hingegen ime die Abhauung der rechten handt nachgesehen werden solle. Wien 29 April 1671.

U c. tajnom drž. arkivu u Beču.

Isvještaj Petra Prašinskoga i Franje Spoljarića, punomoćnika kr. fiscusa, o konfiskaciji dobara i imetka Petra Zrinskoga i Fr. Frankopana, i njihovih pristaša: Stjepana i Franje Ivanovića, Petra Osvalda, Stjepana Verebelja, Gjure Malenića, Baltasara Pogledića, Franje Bukovačkoga, Franje Berislavića i Gašpara Čolnića, koja je konfiskacija isvedena od 19 svibnja do 2 kolovoza 1670 godine.

Relatio confiscationis universorum bonorum comitum Petri a Zrin, et Francisci a Terzacz, nonnullorumque aliorum, iisdem comitibus in detestabili rebellione contra suam sacratissimam Maiestatem adhaerentium, per nos Petrum Prasinzky et Franciscum Spoliarich, sacrae caesareae regiaeque maiestatis capitalis tricesimae Nedelicensis exactorem et contrascribam, velut fisci regii mandatorios, cum patentibus litteris praefatae suae sacratissimae maiestatis nec non inclytae camerae hungaricae posoniensis commissione ac instructione ad id specialiter exmissos et delegatos, modo et ordine infrascripto, partim simul, partim vero divisim peractae.

Quae quidem, confiscatio attactorum bonorum tali modo inchoata exstitisset.

Et primo in regno Slavoniae in campo Varasdiensi, extra bona pignoratitia Stephani Ivanovich, curiam videlicet nobilitarem, curiam Stephani Ivanovich cum colonis quindecim in possessione Nedeliancz, omnino in comitatu Varasdiensi existentem et habitam, praesente egregio Joanne Kyss, iudlium ejusdem comitatus Varasdiensis et egregio Ludovico Savor, aliisque eotum et ibidem existentibus et constitutis, die 19a Mensis Maij in anno currenti 1670. aprehendimus et confiscavimus. Eadem curia et bona ante nostram confiscationem per milites confiniarios confinii Ivanicensis sunt devastata. Unde res mobiles ibidem aliae non sunt inventae, praeter quinque acervos siliginis, frumenti vero milii in granis constitutis metrettae nro. 12, item panici metrettae nro. 25. Officialis est ibidem constitutus providus Mathias Spancz. Praemissa curia Nedeliancz cum colonis decem nobili dominae Annae Rassauor, consorti Stephani Ivanovich, quam ad se pertinere comprobasset, ex comissione inclyti consistorii die 28a mensis Julii remissa et resignata est. \*) Eodem die praesentibus iisdem iudlium et nobilibus certam aliam curiam et bona pignoratitia Francisci Ivanovich in possossione Jalkoucz, curiam Francisci Ivanovich, cum colonis ibidem, omnino in dicto comitatu Varasdiensi existentem et habitam confiscavimus. Haec quoque curia per milites confinii Crisiensis vastata et tota desolata est. Res mobiles ex eadem curiam, uti vinum, frumentum, mensae, sellae, imagines et reliqua universa suppellex, praeter ea, quae paulo post specificabuntur, per eosdem confiniarios sunt ablata. Officialis in iisdem bonis constitutus providus. . . Reperti autem ibidem sunt boni 6 boves, una caballa cum hinulo et pannici metrettae 28.

<sup>\*)</sup> Ovdje priobćujem pismo Stjepana Ivanovića iz Leskovca od 6 kolovoza 1672, odnoseće se na konfiskaciju njegova imetka i na urotu Zrinsko-Frankopansku:

Humillime illustrissimae dominationi vestrae per presentes informationem quandam et servitium suae sacr. maiestatis quam fideliter fuisse

His bonis ita confiscatis sequenti immediate die, quae erat dies 20a mensis Maij, traiecimus Dravum et venimus Chaktorniam, ibique ad sanctam Helenam in claustro fratrum Paulinorum convenimus reverendissimum dominum Martinum Borkovich, episcopum Zagrabiensem, qui Viennam ad suam sacratissimam Maiestatem proficiscebatur: is circa confiscationem bonorum memoratorum seditiosorum hominum modum et ordinem servandum penes suam opinionem nobis declaravit. Inde circa horam decimam, cum

a me erga meum clementissimum dominum ac inclytam domum austriacam praestitum, tempore videlicet intentatae seditionis Zrinianae notificare, ac ad tollendam quorumvis centra me sinistre fabricatam interpretationem declarare volo. . . Deum trinum ac unum testor et beatissimam virginem Mariam, me nunquam prius de intentata praedicta seditione Zriniana scivisse aut vel in minimo cognitum fuisse. nisi 10 martii eiusdem mensis et anni, quo sum protestatus, tandem perfidus ille Bukovachky foras venerat ex Turcia, ac statim post aliquot dies, facto cum d. Svaztouich maturo consilio in succursum, huicque malo obveniendum, provocandum qantocius excellentissimum c. generalem Carlostadiensem iudicavi, et svasi, suae sacr. quoque maiestati ut perscribat idem dominus Svastovich, uti et fecit; nunciavitque ex meo instinctu per unum monachum suae excellentiae (aulae cancellario) et suae sacr. maiestati perscripsit, quod totum scripto declaravit idem d. Svastovich, transmisitque iam dudum ante conspectum suae sacr. maiestatis. Qua de causa sinistre ac ex intrinseco quodam contra me iam fabricato odio Franciscus Spoliarich me decolorare facit, qui primo curiam meam spoliavit (me tandem plane in servitio suae maiestatis cum illustrissimo comite Nicolao Erdody, in andaginibus nimirum secandis fuisse trans Colapim), ac ex eadem curia mea absque ullo mandato ullius superioris res universas mobiles, ad valorem 500 imperialium per d. protonotharium regni limitatas, ad se idem Spoliarich deportari ac distrahi curavit, quas et de facto neque mihi restituit, nec ad partem fisci suae maiestatis, conscripsit, sed pro se usurpavit; postmodum meam curiam pro se habere volens, et solum ex hoc proposito, non alicuius noxae aut delicti mei ergo aut vero praestandi servitium suae maiestatis, circa ullum camerale aut suae maiestatis mandatum confiscaverat; quae quidem curia cum consortis meae peccunia empta fuisset, uti comprobatum est, eandem inclyta camera restituit, visa innocentiae meae proba ac contestatione. . . Opponeret fors aliquis, quod ecce frater meus in qua nota fuisset me etiam simili gradu, siquidem frater suus essem, notitiam fors habuissem delicti sui, praecessisse; cui me ita explico: si unquam de aliqua seditione frater meus est locutus, minus quidpiam mihi revellasset, caput absque ulla gratia dono; nam solus dicat ad puritatem suae conscientiae, si sum, iam tertius annus nunc agitur, unquam cum ipso locutus, minus tandem tempore seditionis neque locutus cum ipso. Sic me deus adiuvet et omnes sancti. Datum in curia mea Leskovacs die 6 mensis Augusti 1672. Stephanus Ivanovich, suae sacr. maiestatis presidio Zredezko regni vice-capitaneus. U nadbisk, arkivu, Epist. ad episcopos Zagrab, tom. VI. nr. 62.

licentia et insinuatione domini colloneli Zeis intravimus ad arcem Chaktornja, ad portionem illustrissimae comitissae viduae; deinde circa horam primam pomeridianam cum dicto collonello Zeis convenimus, eidemque patentes suae sacratissimae Maiestatis et literam ipsi sonantem super resignatione arcis Chaktornia et bonorum totius insulae Murakoz, portionis comitis Petri a Zrin, praesentavimus. Quibus visis idem dominus collonelus Zeis arcem Chaktornia, veluti caput bonorum insulanorum mox et ipso facto nobis resignavit; nos autem dictae arcis Chaktornia portionem antelati comitis Petri a Zrinio coram egregio Stephano Godina, iudlium comittus Szaladiensis, tanquam collaudatarii fiscalis, apprehendimus et confiscavimus. Eadem die res mobiles in dicta arce inventare et conscribere sine mora incepimus. Et primo quidem in domibus mediocris contignationis, ubi et comitissa, memorati comitis Petri a Zrinio conthoralis, decumbebat, res huiusmodi erant inventae: 1. cista minor, una pelle obducta, in qua continentur quidam libri. — 2. alia similis cista, in qua continetur purum duntaxat linum. — 3 item certae quaedam telae pro cervicalibus et pulvinaribus nobilioribus aptae, diversi coloris petiae 18. — 4. telae caeruleae in globum convolutae petiae 4. — 5. cista similis prioribus pelle obducta plena materia, vulgo cvilih dicta, pro pulvinaribus et cervicalibus apta. — 6. cistula una nigra lignea res exiguas continens nohezait dicta. — 7. una parvula cista pro viatica apotheca. - 8. cista una magna continens res lineas pro usu quotidiano dinae comitissae. — 9. cistula parva una vacua domicellae comitissae. — 10. cista una magna lignea, continens aliqua linteamina et aliquas res lineas, etiam pro usu domestico. — 11. cista per omnia similis praecedenti, continens telam novam bonam et sat in magna quantitate, unam praeterea pulchram pelvim argenteam albam cum fusorio; deinde parvos argenteos scyphos seu amphorulas aliquot, nec non cistulam unam pulchram ex alabastro continens ex ligaminibus pretiosis pro capite muliebri ornamento. — 12. cista una exiguas aliquas dominae comitissae vestes continens. — 13. alia similiter magna cista, continens aliquot ornatus exiguos. — 14. cista una magna plena quibusdam litteris et libris. — 15. cista una vacua magna. — 16. in lecto uno pulvinaria quatuor, matracz dicta praestantiora et in eodem lecto velenicza una rubra, coopertura desuper sericea vario colore contexta. — 17. tapetes simplices duo; 18. Pincernula una parvula, continens vitra preciosa sex. — 19. speculum pulchrum unum. - 20. supra lectum coopertum instar throni factum sericeum, plane ad tabulatum ex materia quadam vulgo kamuka dicta. — 21. lectulus unus ferieus in una sublonga cista occlusus. — 22. sedes pulchrae sex, sed aliquantisper attritae; 23. speculum unum magnum ultra unum reff longum. - 24. imagines ad unum reff longae pulchrae varii generis in domo ultima, octo. 25. tapetia circumcirca muro affixa turcica, varias pugnas exprimentia; 26. duae magnae mensae panno viridi involutae, super qua una lecti epheborum exstant, in quo unum pulvinar et duo linteamina, tertia mensa in medio, super qua tapes exstat unus. - 27. in domo mediocri imagines duae. — 2x. mensula una viridi panno involuta in domo mediocri. — 29. cistula una vacua duarum circiter spitamarum longa pro variis medicinis apta. — 30. mensula parva pulchra gyöngyhazas rakot una. - 31. cistae duae fererae mediocres, varii generis res intus existentes exiguae. 32. cistula una parvula, vitris et aquis adimpleta. — Ex quibus

quidem rebus mobilibus sequentes ad nostram potestatem accepimus et in aliam deportari fecimus: Ĉista minor una, pelle obducta, in qua continentur quidam libri. Alia similis cista in qua continetar purum linum; item certae ajusdem telae variati coloris pro matracis et pulvinaribus aptae petiae octodecim; item caeruleae telae in globum convulatae petiae 4; îtem cista alia similis prioribus pelle obducta in qua continetur tela, cvilih dicta, pro cervicalibus, matracis et pulvinaribus; item cistula una res exiguas continens; item cista una vacua magna; item cista una vacua; item sedes pulchrae, sed jam aliquantum attritae sex. — Reliquae vero res universae supra declaratae prae manibus memoratae dnae comitissae usque ad ipsius ex arce Chaktornia discessum remanserunt, quas illa deinde partim aliis donavit, partim secum abstulit; unde post illius discessum in praescripta domo illius, praesenti domino Collonelo Zeis nec non egregio Stephano Godina judlium comittus szaladiensis, haec sunt inventata et consripta: in prima domo imago principis Saxoniae; in alia domo piae imagines n. 5; aliae vero imagines diversi generis n. 13; item spanisse bont sive cortinae n. 2; item baldakin rubrum ex kamuka rubra cum dependenti cortina una n. 1; item tapes söllyem szönyeg dictus n. 1; tapes alter simplex major ad duas mensas n. 1; item sellae pelle szattran obductae n. 7.; item sellae viridi pelle obductae n. 3.; item ex bisso rubro sellae 2; item cistulae parvi momenti pro apotheca parvulae 2; item mensulae parvulae ornatae silkrot tis dictae 2; item tapetia ex pelle deaurata in uno parvo cubicello sub turri; item similis tapecia in alia domo; item matracz 1, lectus ex ferro 1, item lectus portabilis pro homine uno 1; item cistula ferrea parvula vacua 1, item armariolum duplicatum pro recludendis reculis muliebribus, anulis, monilibus et similibus 1; item panni viridis in mensis 3; item cista una major lignea, in qua res exiguae uti quaedam antiquae plumeae strutionis, deinde fimbriae aliquae similiter exigui momenti antiquae, partim sericeae, partim ex filo factae, omnia quidem in exigua quantitate existentia. — Quae autem in superiori contignatione sunt inventa, nobisque per dnum collonelum Zeis tempore confiscationis arcis Chaktornia in aliqua parte resignata ac per nos inventata et conscripta, hoc ordine adnotantur. In dicta superiori contignatione tres sunt domus consequenter, quarum nulla est peristromatibus obducta, in iisdem domibus res mobiles sequenti ordine sunt inventatae: Nr. 1. sellae magnae majori ex parte attritae florida materia obductae 6; item lectus ferreus sub prominentibus pro ornamento aquilis deauratis 1; in eodem lecto matracae magnae 3; item sellae parvae demissae sine inclinatrio, sericeae satis pulchrae acu pictae persico labore 12; item arcus cum fasciculo sagitarum uno, tharis vero acu cum strophio pictis duobus 1; item tapes sericus ad mensas tres 1; item tapetes minores skarlat szynygs dicti 2; item ephipium sine stapedibus, claviculis argenteis aliquantisper ornatum 1; item cista ferrea, in qua exstat unum pulchrum pensile horologium forinsecus deauratum. Nr. 2. item cistula parva conservandis necessariis instrumentis aliquibus argenteis domicellae pro ornamento capitis ejusdem adhibitis; item in cista una sceptra deaurata duo, unum cum manubrio hebani 2; item diversi generis telae domesticae frustula 20; item cingulus sericeus antiquus ruber 1; telae ceruleae petiae 5; item pro cervicalibus alterius telae variati coloris petiae 15; item extra cistam gladii antiqui deaurati 2; item fraena argentea

deaurata turcici operis cum antilenis duabus argenteis deauratis 2; item aliud fraenum similiter argenteum deauratum 1; item telae perkhalo dictae frustra 3; item fasciculi sericeae zonae simplicis pro usu cortinarum 6; item pincerna sive pinczetok parvula aere forinsecus circumdata, habens lagenulas sex 1; item pistolarum, flink nuncupatarum, par 1; item pileus muliebris hyemalis cum plumis structionis 1; item agnus dei vitreus 1; item crux turibiana 1. aliaeque res villissimi momenti. Item cista, in qua continentur libri diversi generis, scilicet historici, croatici libri, pro pictura, et tabula una cosmographica regni Hungariae 1; item in eadem domo exstat cista lino elaborato plena 1; item sclopi oblongi 2; item tegumentum sive czaprag ex tarzanel 1; item vexillum albo-caeruleum 1; item vestes quaedam germanicae exigui momenti 4; item caligae sive brachae germanicae 3; item pallium simplex cujusdam servitoris 1; item cista mediocris plena quadam tela, diverso colore contexta, apta pro cervicalibus, matracis, aliisque rebus similibus 1; item ovum strutionis pendens in pariete 1; item pani lati finiodis dicti ulnae aliquot et petiae 6; item cista mediocris plena variorum librorum pelle obducta 1; item alia simplex cista mediocris lignea sine cooperculo plena similiter variorum librorum 1; item cista continens lagenulas aliquas vacuas vitreas 1; item cista continens telam caeruleam et aliam materiam pro pulvinaribus aptam 1; item alia cista continens cingulos aliquot lineos 1; item cista sine cooperculo plena tela aliqua caerulaea, continens similiter petias 8; item cista similis lignea vacua 1; item specula magna 3; item torcularia ferrea pro faciliori obsignatione literarum facta 2; item culcitrae simplices rusticanae, lapnagh dictae, quarum quaelibet constat talerum unum, 16; item thoraces simplices rusticani 3; item bombices thoraces simplices et antiqui 2; item chlamys sacerdotalis nigra 1; item similis alia cinerei coloris pele lupina subducta 1; item subducturae agninae 10; item armaria ex hebano ligno sat magna et pulchia aeris circumferentiis obducta 2; item matracza caerulea ex tela simplicissima 1; item ad portam cortina ex simplici panno 1; item magnus lapis in quantitate unius panui mediocris 1; item cutis magna crassa alba exigui celoris 1; item cortinae spanisse bont dictae 2; item ex bysso rubro cervicalia ad unum carpentum 2; item instrumentum aliquod parvum simplex pro musica kobos dictum 1; item ustra sive perspicillia argentea circulo exigui valoris obducta 2; item campanula aerea exigua 1; item imagines diversi generis manu pictae 42; item cortinae spanisse bont dictae 3; item pantalor ex corio rubro pro portandis sclopis 3; item tegumentum unum ad ephipium chultar dictum rubrum 1; item ex corio cinguli tapkor dicti 4; item antilinae ex corio rubro 4; item pelles karmasin dictae rubrae 4; item panni merasei coloris granati ulnae parvae 12; item pelles pro obducendis frameis chapkat dictae 8; item speculum ad spitamam longum cum aliquot circumstantiis argenteis in ligno hebani 1; item postilenae coreae 10; item certae materiae nigrae antiquae szörös barson dictae ulnae 20; item cinguli linei turcici simplices 10; item pixis seu lagena ex cornu cervino pro pulveribus intertenendis 1; item candelabra vitrea 2; praeterea exstant res atiquae viles minimi momenti; item clamys ex bysso nigro muliebris parva subducta pelle vulpina, cum fymbriis ex auree et argenteo filo contextis, satque latis 1; item certa peristromatum laneorum semiattritorum ad varias figuras contextorum frustra 7: item peristromatum turcici operis pulchri laneorum rubrorum per modum tapetis frustra magna 2; item ephipium dominae comitissae bysso nigro obductum cum fymbriis galon dictis, ex argenteo filo contextis 1; item ad mensam unam panni septuh dicti frustrum 1; item pellis tygris cum alis aquilae antiqua et valde attrita 1; item pellis ad unam mensam ex karmasin rubro pro mensa usurpata, sat antiqua et in locis plurimis lacera et a muribus destructa 1. In memorata arce Chaktornia, in portione illustrissimae dominae comitissae Mariae Sophiae a Löbl, illustrissimi olim domini comitis Nicolai a Zrynio relictae viduae a Zrinio, statim ab initio confiscationis res mobiles sequenti ordine per nos sunt inventatae et conscriptae, atque ad unam cistam inclusae: scutellae argenteae maiores duodecim, orbes similiter argentei duodecim, pelves magnae argenteae duae absque fusoriis, quae pro ornamento domus stabant supra abacum; item pelvis una profunda cum fusorio ad instar testudinis facta, item salinaria argentea majora duo, deinde alia salinaria argentea minora, candelabra argentea majora duo, item orbis argenteus unus; item poculum unum argenteum deauratum, rotundum, unius circiter mediae mensurae germanicae; deinde lagena argentea una tantae quantitatis; item pyxis una pro intertenendo sacharo, item parvum unum fusorium argenteum, quod erat domicellae; item coclearia argentea decem, fuscillae argenteae pro mensa undecim. — Sub finem confiscationis, posteaquam ex partibus maritimis reversi sumus, inventae sunt plures res mobiles prae manibus memoratae dominae comitissae viduae, quae inferius suo ordine sunt conscriptae, ex quibus pelvis una deaurata cum fusorio similiter deaurato sed inaequali; alia item pelvis una cum fusorio deaurato; clamys byssina una flava, cum nodis ex scophio confectis et lyncea pelle subducta; item clamys ex skarlatt rubro subducta pelle vulpina pura alba, cum nodis oblongis ex schophio confectis; haec clamys licet hoc ordine in una cista cum istis aliis rebus exstittisset, prouti jam antea particulariter inclyto consistorio relatum est, ex hac tamen cista excepta est, et posita ad aliam cistam tertiam nigra pelle obductam, loco cujus chlamydis impositae sunt duae pelves argenteae cum fusoriis deauratis; item vestis una auro contexta flava, sive vontarany dicta, cum nodis parvulis aureis, lapillis rubin ornatis; item thorax unus similiter ex vontarany confectus, auro et argento contextus, cum nodis argenteis deauratis parvulis; item vestis alia ex panno sericeo coloris rosei cum modis argenteis; item vestis ex italico rubro, cum nodis argenteis deauratis; item vestis byssina una flava sine nodis; item caligae binae ex panno anglico, cinguli sericei duo; item pilei parvi duo; item vestis muliebris vulgo valo dicta ex materia vontarany contexta, cum fibulis aureis, in quavis fibula rubinii lapides tres parvi continentur; item vestis inferior ex simili materia, ornata inferius latis ad spitamam unam fymbriis aureis et argenteis, consuta filis; item vestis alia muliebris inferior ex bysso nigro fimbriis tribus instar rosa acu pictis; item vestis alia muliebris inferior ex bysso nigro, fymbriis tribus galon dictis ornata; item vestis muliebris ex bysso nigro ornata argenteis fymbriis; item vestis superior vulgo valo dicta ad eandem vestem spectans ex bysso similiter nigro cum fymbriis argenteis; item vestis una ex bysso florido cinerei coloris ornata, fymbriis sericeis nigris cum valo dictis ad eandem pertinent. Conscriptio variarum rerum in propugnaculo: Lapides salis inventi sunt 24; item in quadam cista instrumenta fabri lignarii dletua dicta 10; item cista clavorum pro tecto 1; item cista plena candelarum pro usu quotidiano 1; item mellis tunella media; item de droth cumuli 2; ferri centenarii 2; item ligones ferrei 3, pro aratro feramenta 3; item mellis vasa stertinjak dicta plena 4; damarum pelles 16, pelles bubulinae minores 6; item pelles ovinae 2, bubulina pellis magna 1; item ovinae, caprinae et vitulinae inventae sunt 146. — Currus conscripti: Carpenta magna 2; item currus novus magnus kochi dictus 1; item alter currus kochi dictus 1; item currus kochi dictus 1; otem currus kochi dictus 1; item currus kochi dictus 1; otem currus kochi dictus 1; item currus kochi dict

Anno domini 1670. die 21. mensis iulii in arce Chaktornia per Petrum Prasinsky et Franciscum Spoliarich, suae sacratissimae majestatis fisci regii mandatarios, praesenti egregio Stephano Godina, iudlium comittus zaladiensis, et infrascriptis nobilibus facta est conscriptio et inventatio rerum mobilium comitum Petri a Zrinio et conthoralis ejusdem, alioquin in conservatione et potestate praefatae illustrissimae dominae comitissae viduae Zrinianae repositarum et productarum. In cista prima nigra pelle obducta majori: primo, framea cum manubrio ex jaspide, tyrkisiis et rubinis, granatisque auro sive argento elaborata et ornata, in qua nonnisi in cuspide et extremitate unicus et medius deest et desideratur lapis, noviter elaborata cum ferro damasceno. 2. alia framea argento inaurato obducta, lata cum lapide granato sive sanguineo zlustin dicto, in manubrio ejusdem frameae habito et cum zona sericea caerulea novi operis cum ferrro. 3. Framea cum ferro damasceno, argento albo et in rosis deaurato obducta, antiquioris laboris cum simili sericea zona. 4. Duae aequales frameae sive chordae noviter factae et argento inaurato, in manubriis et extremitatibus copiose circumductae, in quarum cujuslibet manubrio similis lapis ruber Pluestein dictus habetur, cum coreis sive ligaminibus ex bagaria, ferrum autem utriusque vel damascenum vel turcicum. Framea argento inaurato elaborata nova habens manubrium ex cornu bubaly, ferrum turcicum et zona nova sericea caerulea. 6. Framea cum ferro damasceno, in qua duo tyrkissi et unus rubin lapilli eidem ferro impositi, imediate praecedenti consimilis, praeter crucem et manubrium etiam ex cornu bubali, crux vero argentea antiqui operis, in extremitatibus solum pridem inaurata sine omni ligatura et zona. 7. Framea, cujus manubrium et extremitates argento inaurato obductae sunt, ferrum turcicum, zona caerulea sericea sed et cum framea atrita. 8. Framea in extremitatibus et per totum manubrium in portarum forma antiqua argento inaurato, obducta, cum ligatura similiter argento inaurato, in certis locis ornato cum ferro fringia gemma. 9. Duae aequales fere frameae argento inaurato in locis debitis obductae. ligaturae earum aequales et coreo argento inaurato ornatae, unius ferrum turcicum, aliud latius antiquum ferrum. 10. Framea simplicissimi antiqui operis argento sicut et corei ligatura inaurato, quidem ornata sed valde attrita cum ferro turcico. 11. Framea cum ferro antiquo brevis, albo argento prouti et liga ejusdem coreacea simpliciter ornata. 12. gladius pulchri antiqui

ferritura sub manubrio in parte inferiori sat per longum et in medio in duobus locis quantitate parva cum cruce argentea argento inaurato factus pro ephippio cum ligatura nova serici caerulei. 13. Gladius similiter, cujus vagina praeter manubrium in sex locis argento inaurato ornata et crux similis argentea similiter pro ephippio cum ligatura ex corrio, ferrum antiquum et bonum. 14. Gladius cum ferro exigui valoris, supra vaginam in medio solum byssus ruber et lacer ac attritus, in extremitatibus vagina solum lignea, nec ullo ornata argento, manubrium totum argenteum parvulis. tirkissiis (quorum tres desunt) ornatum, in extremitate superiori caput draconis, in ore granum corallae sive claris rubrum gestans, sine omni ligatura. 15. Sarculum ex albo argento unum, in extremitatibus et rosis ferri totum argento inaurato obductum. 16. Apparatus equestris cum antilena et postilena, sed sine capistro, argento albo cum inauratis rosis et catenis in zona sericea, aureo filo intertexta, integer et novus unus, in eujus fraeno in extremis quatuor rosae, in qualibet unus ruber lapis granatus habetur, in superficie frontis deest, in medio antilenae lapis unus et postilenae similiter unus. 17. Alter apparatus ad latitudinem parvi digiti in corio simplici ex argento inaurato factus, cui rosae dependere debentes desunt, similem habens antilenam sine capistro tamen et postilena. 18. Tertius apparatus latitudinis medii digiti ex argento inaurato factus, attritus sine catenula in superficie media, cujus antilena lacera, desuntque dependentiae et aliquot argenti frustilla. 19. Quartus apparatus attritus, operis et argenti turcici, inauratus quidem sed lacer, cum antilena in quo etiam aliquot frustilla et media in superficie catena desideratur. 20. Quintus apparatus latitudinis duorum circiter digitorum lacer et vetustus, cui in fronte rosa seu circulus rotundus cum dependetiis, zonarum sericiarum solum cum antilena simili in cujus medio lapis ruber Izlaustein, lora habet sericea auro intertexta attrita et aliquot frusta argenti ex eodem apparatu desunt. 21. Antilena equestris una medii circiter digiti. argento inaurato elaborata, sed attrita et reliquis requisitis destituta. 22. Horologium argenteum unum cum theca similiter argentea. 23. Orbiculi argentei dissimiles, quibus candela in candelabra imponitur, duo pendentes lotones sex cum dimidio 24. speculum unum rubro bysso obductum cum fibulis aeris interea falsis lapidibus seu vitri frustis 18. circumornatum. 24. Paplon seu tegumentum sericeum ex materia circumcingenti albi et rubri coloris, media flavi cum rosis acu pictis, aureo et argenteo filo intermixtis. 26. Aliud tegumentum violaceo italico circa et in medio rubris et aureis diversique coloris distinctum tabulis. 27. Item tegumentum ex materia rubra, flava alia subducta materia sericea. 28. Item tegumentum cum corde italici, merasei coloris et circa idem taffora flava consutum. 29. Item tegumentum aestivale ex ittalico rubro cum corda albi tarcanelli subductum flavi coloris tela. 30. Item aliud simile coelestini coloris ex ittalico, rubra colorata tela subductum. 31. Item simile rubri carmasini ittalici, flava tela subductum, ac inferne lapidibus preciosis ornatum. Item unum hyemale tegumentum, ex rubro damasco, rubra etiam tella subductum. Haec praemissa in una cista nigra pelle obducta majori. 33. In cista altera ex bysso nigro in duobus frustis ulnae 34. Coloris merasei in frustis ulnae septemdecim. 34. Ex bysso itidem nigro ad flotos contexto ulnae novem. 35. Item ex bysso taffota barson similiter nigro in quatuor

frustis ulnae sexaginta. 36. In duabus particulis ex rubro bysso ulnae duae et mediae. 37. Item ex viridi bysso ulnae quartale unum cum dimidio. Ex rubro tarcenal ulnae duodecim cum dimidio; item in alio frustilo ulna una; item ex flavo tarcenal aureis et argenteis filis contexto ulnae quatuor cum dimidia. 38. Item ex tarcenelo merasei coloris ulnae quatuor, quartale medium. 39. Item ex altero consimili ulnae duodecim quartalia tria. 40. Item ex simili in diversis tribus frustis ulnae sex, quartale unum. 41. Item italico caeruleo ulnae quindecim cum dimidia. 42. Item ex caeruleo simplici tarcenello ullnae duae. 43. Item ex ittalico rubro ulnae novemdecim quartalia tria. 44. Item ex flavo italico ulnae sex. 45. Item ex rubro italico ulnae tres. 46. Item ex rubro tarcenello ulnae tres cum dimidia. 47. Item ex rubro gubar barson ulnae duae. 48. Item ex duplo taffot flavi coloris ulnae viginti quinque cum dimidia. 50. Item ex simili caelestini coloris taffota ulnae viginti sex. 51. Item ex simili taffota viridi ulnae 32½. 52. Item ex simili taffota alba ulnae 28½. 53. Item ex dupplik taffota alba ulna 1. 54. Item pro ornamento domus tapoetia seu peristromata ex materia damascena frusta 30. 55. Item ex materia semi damascena rubra brocatott vocata, in tribus frustis ulnae 16 1/2. 56. Item ex eadem materia unius lecti ornamentorum frustra 5. — 57. Item ex rubro semi ittalico spallier atlasz dicto ulnae 71/2. 58. Item sericei tapetis venetiani 5. 59. Item domestici operis ex lana diversi coloris elaborati 2. 60. Item ex bysso rubro thecae pro tribus cervicalibus. 61. Item una petia ex materia puh. 62. Item ad unam fenestram cortinae simplices duae. 63. Item una pro circumferentia et baldacino lecti ex rubro ittalico frusta duo et ad idem requisita alia frusta quinque in flavea sericea materia, acu ad rosas elaborata. 64. Item ex materia tok vocata auro intextae ulnae tres. 65. Item tegumentum unum venetianum ex flavo attalico acu eleganter elaboratum. — In tertia cista nigra pelle obducta majori: 1. unum ephipii tegumentum aureo scophio totum elaboratum in flavo ittalico. 2. Aliud in bysso rubro simili arte elaboratum. 3. Item tertium in rubro vontarany similis operis. 4. Item quartum in bysso rubro simili opere elaboratum. 5. Item tegumentum unum turcicum pro ephipio operis turcici cum circumferentiis aureis elaboratum coloris marasci. 6. Item bursa venatoria pro deponendis perdicibus, auro et argento picta cum circulo argenteo. 7. Item corona una pulchro labore sed auro et argento falso elaborata cum zona sericea rubra et dependentiis. 8. Subductura una pro clamyde aestiva ex tarcanello. 9. Item clamis una aestiva ex panno sericeo. 10. Item altera clamys ex bysso nigro flavo tarcenello subducta cum sex nodis aureis, in quorum quolibet minores adamantes septem, horum autem medius reliquis major. 11. Item chlamys una ex bysso rubro sive regii coloris cum subductura sub flavo tarcellino, cum sex nodis quolibet septem instructo rubinis, medio praeeminente. 12. Item vestis una ex rubro bysso, albo in extremitatibus subducta tarcellino, cum nodis parvulis ex filo aureo. 13. Item alia vestis ex caeruleo italico cum 29 nodis ex gyöngyhaz, in quorum quolibet lapis parvus rubin in auro exstat. 14. Item alia vestis ex panno sericeo rubro cum parvis nodis ex schophio, in extremitatibus flava taffota subducta. 15. Item vestis ex panno sericeo rubro cum nodis parvis ex schophio. 16. Item vestis una ex panno sericeo rosei coloris cum nodis argenteis subtilis laboris 17. Deinde chlamis una ex panno sericeo subalbo cum nodis ex argenteo filo sine subductura. 18. Item chlamys una ex rubro skarlett cum nodis ex scophio gutture

vulpino subducta. 19. Item chlamys una ex bysso rubro, folsoruha dicta, sine nodis et subductura. 20. Item subductura una ex tarcenal ad thoracem unum. 21. Item thorax unus parvus ex nigro bysso. 22. Item thorax aestivus ex tarcanello flavo cum nodis fili aurei. 23. Item ternae caligae rubrae comitis. 24. Item vestis una domicellae ex vontarany flavo, cum una aurea fimbriarum circumferentia et thorax consimilis cum fibulis argenteis. 25. Item vestis una comitissae ex bysso violacei coloris cum tribus ordinibus fimbriarum cum suo thorace. 26. Item vestis alias comitissae ex bysso rubro cum septem ordinibus fimbreis aureis. 27. Item chlamys una magna hyemalis ex rubro bysso cum nodis magnis ex scophio subducta ventribus lynceis. 28, Item antiqua et attrita vestis domicellae ex tarcenallo flavo, cum thorace sibi simili. 29. Item clamis una ex panno sericeo merasei coloris guture vulpino subducta sine nodis. 30. Item clamis ex rubro skarlatt subducta pelle vulpina, pure alba cum nodis oblongis ex schofio confectis. 31. Item tapes una turcici operis rubei ad mensam unam sericeus dictus. — Continuatio ejusdem inventarii:

Sequentes res lineae cum tela impositae sunt ad unam cistam, quae habet clavim signatam 1; telae domesticae in una petia ulnae viennenses. 35; telae similis iterum in alia petia ulnae 52; telae ejusdem generis in alia petia ulnae 41; telae similis in alia petia ulnae 43; telae turcicae albae ex bombice contextae in quinque frustis ulnae 83; pro mensalibus strophiolis telae petiae integrae 2; item telae pro faciendis mappis petia integra 1; item telae adsunt belgicae pro mensalibus strophiolis in duabus petiis ulnae vienenses 140. Item telae belgicae latae pro mappis faciendis in duabus partibus ulnae 38; telae sat tenuis in frustis octo, ulnae 58; linteamina inconsuta ex tela domestica 6: linteaminum ex domestica tela paria 12; ex tela clariori germanica linteaminum albis fymbriis circumdatorum par 1; item duo paria linteaminum rubro serico picta, aliud vero par aureo et argenteo duntaxat filo ad magnas rosas pictum; item duo paria linteaminum pulchra, unum aureo filo et rubro serico pictum aliud vero par aureo et argenteo duntaxat filo ad magnas rosas pictum; item ad tria linteamina pulchrae rosae in tela unius spitamae lata, aureo et argenteo filo atque serico depictae; item similes rosae ad sex linteamina aureo filo atque serico depictae; mantilia duo aureo filo et serico depicta, duae rosae in tela, aureo filo depictae in duobus frustis telae in quantitate unius spitamae, quo fine et ad quid consutae ignoratur; item quatuor frusta ad cervicalia aureo filo depicta. In alia vero cista: mapae ex tela damask laimbant dicta 5; item strophiola mensalia ex tela belgica 36; item mantilia ex simili belgica tela 5; item ex tela germanica simplicia 76; item ex tela germanica mantilia 11; item ex tela domestica mappae adhuc inconsutae 8; item ex simili tela domestica strophiola mensalia 24; item mappae acupictae filo et serico consutae 2; item linteaminum par unum aureo filo pictum nimirum pro duobus cervicalibus, tela superior aureo filo picta 2; linteamina ex domestica tela inconsuta 2; item de syndone turcica petiae 4; item de alia subtili ex bombice et strophiolis petiae 2; item certa materia lintuh dicta pro antipendiis muliebribus 5; item petiae telae czinadoff dictae 2; item telae belgicae pro vestitu muliebri necessariae ulnae 2; item paria cabellinarum 2; item ex bysso flavo pileus cum petibus cabellinis; item chlamis una ex nigro bysso, cum

subductura cabellina et fimbriis argenteis circumdata, cum nodis parvis aureis, in quovis est lapis parvus unus, rubin dictus 1; item magnus cingulus ex albo serico 1; item alter cingulus ad instar mantilis argento intertextus 1; item alter cingulus caeruleus turcicus similis 1; item ventilabrum muliebre unum plumis strutionis nigris, cujus manubrium ex jaspide 1; tapes operis germanici ad formam turcicam acu factus 1; tegumentum sericeum parvulum unum ex partibus ex ittalico rubro et in medio ex flavo, acu ad rosas admixtus etiam unionibus elaboratus 1; item labor germanicus in panno subviridi pro duodecim sellis acu factus, nec non ex panno simili et cum eodem opere tapes; item similis cingulus turcicus sericeus ruber. In tertia cista nigra pelle obducta minori: quatuor rosae, schophio aureo et argenteo in districtis plicis acu pictae pro mappa 4: item lanae non filatae pro acu pingendo librae 2; item pro ornatu muliebri certae fimbriae aureo filo et albo pictae ulnae 1 1/2 item aliae similes pro muliebri ornatu fimbriae uluae 1; itemnovi sericei diversi coloris pro ornamento lecti et peristromate domus ponderans 41/e; item ornatus unus pro linteamine uno ex filo simplici et simul verticari factus 1; item zonae cusae filo albo rubro intertextae pro ornatu mappae, korez 1; item certi nodi argentei deaurati parvi ponderis lotones 10; item alii nodi majores argentei deaurati ponderant lottones 141/2; item capistra argentea alba ponderantia lotones 37; item cochlearia argentea deaurata in una theca et karmasin in auro et argento contexta 2; item nodi argentei diversi generis pond. lott. 38; item chyrotecarum simplicium paria 10; item reliquarum cum lapidibus granatis 1; item crux argentea deaurata 1; item pixis una argentea intrinsece deaurata, in qua imperialis unus et quinquenarii 3; item nodi argentei deaurati magni ponderantes lottones 28; item theca argentea pro ala plumea deaurata 1; item kochak tria, duo majora unum praestantius cum theca argentea deaurata et minoribus octodecim ornata 1: item certi nodi pro vestibus germanicis sericei 5; item fila belgica lottonum 5: item cuspis aerea deaurata 1; fimbriae rubrae et albae sericeae ex carmasin ulnae 74; fimbriae rubrae sericeae ex carmasin ulnae 21; fimbriae majores ex serico persici coloris et argenteo filo intertextae ulnae 21; serici filati diversi coloris librae 7 lott. 21; serici simplicis librae 3 lott. 24 fimbriae ex leonis boll. ulnae 11; item zonae leonis boll. ulnae 21; item zonae sericeae rubre et albae ulnae 7; item zonae sericeae rotundae rubrae et albae ulnae 29; fimbriae longiores ex serico albo et rubro ulnae 21; zonae ex serico rubro et flavo rotundae ulnae 59; cuspides flavi lanei et falsi auri librae 2 lott. 10; zonae ex filo albo, auroque et argento falso Pf. 1 lott 10; fimbriae ex flavo, rubro et albo serico ulnae 23; zonae rubrae rotundae sericeae ulnae 32; fimbriae minores ex serico merasi coloris et argento ulnae 35; fimbriae aureae, argenteae pro veste muliebri latitudinis unius spitamae, ulnae 21/2; disciplina argentea cum nodis aureis et serico caeruleo; zonae boni argenti lottones 9; cuspides pro muliebri vestitu argenteo sed potius falsi vel leonini argenti lott 8; ornamentum muliebre latitudinis mediae spitamae ex auro et argento ulnae 1½; fimbriae ex argento et auro bono ulnae 6½; cuspides majores serici nigri ulnae 21/2; mediocris ulnae 1/2; minoris itidem nigri serici ulnae 7; item ex minutis et jam laceris nigris cuspidibus lott. 2; item tibialia sericea diversi coloris paria 15. Conscriptio s cloporum in cista una: Sclopi

longi cum fistulis ductilibus 23; sclopi karabin dicti 16, alii sclopi lessiny inaurati 2; pistolarum cum nebano et in extremitatibus argento inaurato ornatarum par 1; item pistolarum gallici et germanici operis simplicium 29. item cum hebano paria 2; omnia rubigine valde consumpta ferramenta pro portandis karabinis pantlor dicta in uno cumulo; item scutellae staneae majores 9; ex cupro lagenae magnae 2, minores autem 4; pistolarum paria 199; item karabinae 270; sclopi longiores 5; panniseptus petiae 9.

Tres cistae simplices et asseribus indolatis compactae, certa arma continentes, in libera regia civitate varasdinensi, in hospicio et prae manibus illustrissimae dominae comitissae Mariae Sophiae a Löbl, illustrissimi condam comitis Nicolai perpetui a Zrinio et bani relictae viduae, per comitissam, comitis Petri a Zrinio conthoralem, repositae, per nos die 2. monsis Augusti, in anno currenti 1670. praesentibus egregiis et nobilibus Ioanne Kyss iudlium comitatus varasdinensis, Stephano Breztovsky et aliis ibidem existentibus in dicto hospicio memoratae dominae comitiesae viduae, conscriptae sunt et inventatae. In cista prima: sclopi longi novi cum fistulis ductilibus 20; in cista secunda: sclopus unus oblongus laboris italici, argenteis circumferenteis in locis oportunis ornatus 1; item sclopus alter oblongus similiter italici laboris simplex 1; item similis minor sclopus italici operis 1; item alii sclopi oblongi simplices cum fistulis ductilibus 2; item solopus karabin dictus cum duabus fistulis 1; in tertia cista: sclopi italici operis brassan(iensis) 2; item sclopi alii oblongi et breves cum ductilibus fistulis 18; item sclopus bohemici operis karabin dictus 1; item pistolarum operis germanici nobiliorum paria 6.

Sequitur deinde conscriptio vini tam in arce quam externis in aliis cellariis constituti et primo in cellario majori arcensi: Vasa majora vini ex promontorio budinensi stertin dicta 20; item in uno magno vase domestici vini exstant cubuli circiter 8; item medium vas holbstertin dictum plenum ex vino domestico 1; item vasa oblonga ex bonis Bosjakovina adducta 31/2; item vini boni ex uvis siccis cubuli circiter 3; aliud vasculum similis vini parum valentis cubuli circiter 1; item vas vini stertin dictum ex vinea domestica. Conscriptio vini extra arcem in promontorio Sztanetincz, monte Pernjak, vinea Popovschak, in coellario ibidem existente, Vasa stertin dicta boni vini in eodem cellario existentis 11. In alio cellario in promontorio majoris Leskovecz, monte vero Globoko, vinea autem Ztermecz nuncupata exstant adhuc vini 1667. vini semicorupti et vix alicujus valoris vasa 10; ibidem boni vini vasculum unum cubulorum 4. In tertio cellario Skledar dicto in eodem promontorio vasa boni vini stertin dicta 10. In quarto cellario Banffiano în promontorio et monte Strigo in cellario murato majori banfiano vasa tam antiqui quam novi vini stertin dicta 32; item in cellario dominae comitissae viduae proxime praecedenti novo, eodem in monte et promontorio: vasa vini boni stertin dicta 14; item in eodem cellario vasculum parvum unum urnarum 4. In cellario quinto mlinarova klet dicto: in eodem cellario prioribus quasi contiguo vasa vini boni novi 3; item vasculum unum cubulorum 3; item in cellario sub eodem tecto vasa vini boni novi 21. In cellario Szlatinschak et cellario Krivak dicto in promontorio Strigo: vasa vini boni novi stertin dicta 121/2. In cellario strigonsky verh, Sainovicheva klet dicto, jus montanum proveniens: vasa vini boni stertin dicta 2; item vasa vini majora polovinjak dicta boni vini novi  $3\frac{1}{2}$ . In cellario Cziganschak in eodem cellario vas vini urnarum 13 n. 1; item vas urnarum sex 1; item vas vini urnarum 6 n. 4; item vas vini urnarum 7 n. 1; item vasa vini urnarum 5 n. 2; item vasa urnarum 3 n. 3; item vasa vini urnarum 7 n. 2; item vas vini urnarum  $3\frac{1}{2}$  n. 1; item vas urnarum 4 n. 1; item vas urnarum  $4\frac{1}{2}$  n. 1; item vas urnarum  $6\frac{1}{2}$  n. 1; item vas urnarum 9 nr. 1; item vas urnar.  $5\frac{1}{2}$  n. 1.

Sequitur ordo allo diorum et inventatio atque conscriptio animalium aliarumque rerum mobilium in iisdem allodiis habitarum: in alodio magno arci csaktorniensi vicino: bubali tauri 2, vaccae cum juvencis de eodem genere 44, vituli bubali 11, porci, porcelli minores 8, anseres 27, galinae indiacae 40, anates 12, galinae 15, portae ferro obductae 5, vasa vacua 6. Allodium Vularia: in eodem allodio inventa sunt animalia majora 22, vituli mensium duorum 3, porci 12, anseres antiqui 22, juvenes anseres 18, galli indiaci antiqui 6, juvenes galli indiaci 21. acervus sigilinis parvus, alvearia antiqua 26, alvearia hujus anni 4, sclopi barbati 2. Allodium Nagy Mezo: in eoddem allodio inventi sunt panici acervi 5, item panici acervi in cumulos oblongos congesti 11/2, item boves jugales sub breztt 6. Allodium Chukovcz: in eodem allodio vaccae et alia universa pecora majora et minora 50, vituli mensium duorum 9, taurus apud modernum spanum 1, item apud Blasium Pongracz i Mihaloc vacca 1, anseres majores 5, juvenes anseres 5, porci secundi anni 14. Allodium Legrad: in dicto allodio inventi sunt anates 21, anseres 16. Allodium Turnische: in eodem allodio inventi sunt unius anni vituli 8, vaccae 46, boves 7, hujus anni vituli 7, bubali hujus anni 17, porci majores 20, porci minores 16, anseres antiqui 24, juvenes anseres 36, serrae magnae pro scindendis arboribus 2, rotae pro curru ferro obductae 4, aratra 2, occa 1, siliginis acervi 2, tritici acervus 1. Allodium Fölsö Kraljocz: in eodem sunt inventae oves 303, agnelli 24, boves 12, vaccae mugiles 6, porci majores 9, porci minores 5, anseres antiqui 8, hujus anni anseres 12, pecora majora et minora 15, siliginis acervi 9, siliginis modi kobol dicti 17, rotae ferro obductae 4, aratra 2, occa 1.

Restabant adhuc in insula confiscanda certa bona perfidi Petri Osualt sliter Eördögh, domus videlicet una simplex lignea demissa, in oppido Nedelišće, cum octo inquilinis in pertinentiis arcis Csaktornja et cottu zaladiensi existens et habita, quae bona eidem Petro Osualt aliter Eōrdogh antea pro certa summa pecuniaria hypothecata et impignorata erant: verum quia ante decem circiter annos idem Petrus Osualt aliter Eördögh grande quodam scelus commiserat, pro quo morti quoque adjudicatus fuerat; tum deinde memoratus Petrus Osualt aliter Erdögh hypothecam illam pro redentione sui capitis defuncto olim comiti Nicolao Zrinio, alias bano, cesserat cum resignatione oralium instrumentorum, bonaque illa idem Petrus Erdögh titulo dantaxat beneplacentario possidebat; haec vero bona nos die ultima mensis maii praesente egregio Stephano Godina judlium comitatus szaladiensis cum universis eorundem bonorum pertinentiis confiscavimus. Res mobiles ibidem inventae sunt: vaccae mulgibiles 6, item juvenci et juvencae alii duorum, aliae trium annorum 8, item boves 2, item vini in uno vase circiter cubuli 8, item in alio vase cisciter cubuli 3, item frumenti pannici metretae 9, item milji mettretae circiter 10, item ex suppelec-

tili sunt aliqua valde exigui momenti. Praespecificata animalia exstant omnia; quantum vero ad vinum et frumentum, illud milites germani absumpse-Separatim erant Varasdini binae cistae ejusdem Petri Erdögh: una currulis cista, altera vero parva cistula; quae etiam per nos sunt confiscatae, et res mobiles in iisdem contentae coram egregiis Gabriele Jurievics, Joanne Somogy et Georgio Szaich inventatae et conscriptae die 5. augusti anno domini 1670 suprascriptae: In cista prima curruli kochy lada dicta res sunt sequentes: primo panni granati merasi coloris ulnae parvae 6, item cistula parvula continens quaedam literalia instrumenta et tres annulos, quorum unus est aureus mediocris cum parvo lapide adamanti, in quantitate unius grani triticei, alter annulus similiter anreus parvus cum tribus rubinis, duobus quidem parvis tertio vero majore, in medio exstant. Tertius deinde annulus similiter aureus cum lapidibus granatis, uno quidem majori in medio aliis autem minoribus sex in circulum collocatis, deinde certi tres nodi argentei, et tres similes noduli gombaz ravaso dicti ponderantes circiter lottonem 1; item scatula plena variarum litterarum missilium 1, item cingulus muliebris argenteis intermixtis duodecim deauratis rosis vulgo boglar dictis 1, item cothurnorum ex flavo karmazin paria 3, item sandaliorum cum socis par 1, item cochlearia argentea 3, item poculum unum argenteum deauratum instar molae factum lotonum circiter 10, item aliud argentenum album poculum lotonum circiter 10, item frena duo antiqua cum antilenis duabus argento ornata et inaurata 2, item capistrum argenteum 1, item ejusdem Petri Eördögh armales cum lamineo cooperculo 1, item indusium attritum sericeum panczer ümegh dictum 1. In alia minori cista: cochlearia argentea 2, crux parva argentea 1, item agnus argenteus parvus 1, item thecha plumarum vulgo tolzok dictum argenteum, in parte deauratum lottonum circiter 2, item fibulae argenteae pro vestitu muliebri 32, item attramentum argenteum parvum oblongum lotonum circiter 1, serici viridis et violacei coloris lot. 3, item strophiola mensalia 8, mattae simplices domesticae telae 3, linteaminum similiter simplicium paria 3, strophiola serico et aliquantisper peraureo filo acu picta 2. — Sunt et alia bona ejusdem Petri Osualt aliter Eördögh in partibus turcicis dedititiis, ad quorum confiscationem siquidem accessus non pateat, eadem nihilominus pro confiscatis palam declaravimus. Ex supra attactis rebus mobilibus exstat etiam una parva framea argento inaurato simpliciter circumdata. Deinde unus gladiolus in extremitatibus vaginae argenteis laminibus albis aliquantisper involutus.

Absoluta bonorum insulanorum confiscatione atque aeconomiae institutione facta, Dravum iterato trajecimus et directe perreximus ad liberam regiam civitatem varas dinensem, ubi die 2. mensis julii in anno currenti 1670 praesentibus duobus juratis senatoribus, nobilibus utpote Andrea et Georgio Horwath, primo fundum Stephani et Francisci Ivanovich inter eosdem indivisum, intra moenia ejusdem civitatis varasdinensis, deinde vero extra moenia in territorio ejusdem civitatis certum eorundem allodium in platea dravichka vulica dicta, nempe universas terras arabiles eorundem Stephani et Francisci Ivanovich in territorio dictae civitatis varasdinensis existenes et habitas, pro parte fisci

regii confiscavimus.

Inde vero sequenti imediate die profecti sumus ad bona comitis

Petri a Zrinio Bosjako nuncupata, in cottu zagrabiensi existentia et habita, assumptis nobiscum egregiis Nicolao Pisachich et Joanne Osegovich, uno crisiensis, altero zagrabiensis commitatuum vice judlium aliisque nobilibus ibidem existentibus et constitutis die 4. praedicti mensis junii in anno 1670 primo curiam unam in possesione sanctae Helenae, pertinentiis castelli Bosjako, in dicto cottu zagrabiensi existentem et habitam confiscavimus; ad eandem curiam coloni per tres dies in aestate, in hyeme vero per duos des servientes sunt numero 14; per duos vero dies in aestate, et in hieme per unum diem servientes sunt numero 20. Vineae autem ad dictam curiam spectantes tres sunt, in toto ad fossores circiter 90. In ista curia res mobiles nullae plane sunt inventae; nam per dominum Tieffepoch, colonellum ivanicensem, et homines ejusdem omnes tam ex curia, quam vero aliis pertinentiis ad castellum Bosjako prout ex ipso etiam castello sunt direptae, quae infra uberius specificabuntur. Officialem vero ibidem constituimus providum... Inde ivimus ad aliam curiam Maikovcz quam pari modo confiscavimus, nullis ibidem quoque rebus mobilibus repertis. Ad hanc curiam coloni per tres dies in aestate, in hieme vero per duos dies servientes sunt numero 4, per duos vero dies in aestate per unum in hieme servientes sunt numero 13. Vineae ad eandem curiam spectantes sunt ad fossores circiter 60. Officialem ibidem constituimus providum . . . .

Quia vero etiam adhaerentium comitibus Petro a Zrin et Francisco a Tersacz bona confiscari in comissis habuimus, Stephanus autem Verebely in possessione Stakoroucz, pertinentiis castri Bosjako, certam curiam non procul ab ipso castello distantem cum aliquot colonis possidebat, ideo per transitum eam quoque curiam cum suis pertinentiis confiscavimus. Verum quia idem Stephanus Verebely inclyto consistorio pro remissione et reexecutione eorundem bonorum tanquam uxoreorum demissam fecisset instantiam, nosque superinde comissionem ab inclyto consistorio recepissemus, ut rebus sic stantibus consorti ejusdem Stephani Verebely praescripta bona reexequeremur, quae nos comperta rei veritate bona sumus executi.

Pari passu eadem die et coram iisdem V. Judlium certam quandam curiam Sztanich nuncupatam, prope castelum Bosjako, cum octo colonis in aestate per tres in hyeme vero per duos dies servientes, confiscavimus; haec bona antecedenter fuerunt Sigismundi Szantohazy, deinde per comitem Petrum a Zrinio occupata et Georgio Malinichio tradita et collata fuere, deinde tempore illius seditionis, in mense aprilianno curenti 1670, per dominum colonellum Ivanicensem resignata sunt vice capitaneo Petriniae, qui relictam Sigismundi Szantohazy in uxorem duxit. Et siquidem bona ista prae manibus fisci regii essent, perlustranda essent prius literalia instrumentia memorati vice-capitanei Petriniae, antequam illibona ista resignarentur; nam non nisi sic dicuntur bona illa, etiam per defectum seminis illius familiae, a qua dictus Sigismundus Szantohazy eadem bona sibi comparaerat, jure quidem perenuali sed sine consensu regio, omnino esse devoluta in fiscum regium.

Confiscatis praecedentibus curiis et bonis, adhuc illa eadem die ingressi sumus castellum Bosjako, quod cum universis ejusdem pertinentiis confiscavimus. Coloni ad idem castellum spectantes mediae sessionis per quatuor dies eum duobus jumentis servientes sunt 25. Alii coloni per tres

dies in aestate, in hieme per duos similiter cum duobus jumentis servientes sunt circiter 24. Deinde coloni per duos dies in aestate, in hyeme vero per unum diem servientes sunt 65; deinde coloni per unum diem servientes sunt 7. Item colonus unus qui per mensem unum laboratorem prae-stat, praeterea sex domus separatim pro jumentis pascendis deputatae; demum libertini in possessione Kusarovcz, qui tlakam quidem non praestant sed annuatim quator metretas tritici, quatuor autem avenae et pecuniae paratae florenos hungaricales duos et porcum unum praestant. Sunt etiam alii aliquot libertini, qui servitia duntaxat praestant. Decimae de omni frumento, vino et alveariis proveniunt, et quidem dum fertilitas vini est, provenire solent ex decimis vini cubuli 600. Porci sive majales quovis anno 112, qui autem porcum non habet nunc flor hung, unum praestat. Proveniunt deinde capones annuatim circiter 500. Paratae pecuniae parúm, septem circiter floreni renenses veniunt. A molis in teritorio Bosjakovinensi existentibus anuatim dacia ad quatuor duntaxat florenos hungaricales et libram unam piperis se extendit. Avenae, a sylvis paliferis proventus, annuatim facit metretas circiter 50. Ex sylvis pro succisione arborum proventus annuatim facit metretas avenae circiter 100 plus minus. Paratae vero pecuniae ab iisdem silvis proveniunt interdum floreni hung. 40 plus minus. Telonii anuatim proventus extendit se aliquando ad florenos rhenenses 100 aliquando vero etiam plus; sunt et alii proventus minoris momenti, videlicet pulorum, piscium et similium etc. In eodem castelo Bosjako invenimus frumenti milii metrettas illius loci vagan dictas circiter 200. Pannici similiter metrettas circiter 28. Tritici metrettas ejusdem generis circiter 12. Siliginis metretas circiter 68. Siliginis acervum unum. Vivi cubulos circiter 3. Reliquas autem universas res mobiles, jumenta, vinum, frumentum, pecuniam et aliam universam suppellectilem, suprafatus colonellus ivanicencis cum suis hominibus abduci et auferri curavit infra (uti praemissum est) uberius specificandas. In praescripto autem castello Bosjako officialem constituimus agillem Antonium Funtek.

Sequenti porro imediate die, quae erat 5 m e n sis junii anni praeteriti 1670, venimus Zagrabiam, ibique habita cum reverendissimo domino episcopo zagrabiensi mutua correspondentia die 6. ejusdem mensis praesentibus egregio Michaele Szokolovics, judlium ejusdem comitatus za-grabiensis egregiis item et circumspectis Blasio Ztepanich, Mathia Fabry et Georgio Mikos, juratis senatoribus ejusdem liberae regiae civitatis zagrabiensis, primo domum muratam comitis Petri a Zrin intra moenia ejusdem civitatis zagrabiensis confiscavimus, cum duobus hortis extra moenia in suburbio dictae civitatis ejusdem habitis, nullis plane in ea domo rebus mobilibus inventis, omnes namque per illustrissimum dominum comitem Nicolaum Erdödy antecedenter ablatae sunt, prouti inferius declarabitur. Praescriptus autem miner unus hortus ex comissione inclyti consistorii resignatus est egregio Stephano Szily, cum et antea ad socerum ejusdem pertinuiset, ad manus vero comitis Petri a Zrinio taliter qualiter devenisset, quem et ipse, cum advertisset bono jure non possedisse, eidem Stephano Szily medio sui officialis resignare omnino voluisset, immo et demandasset, quod idem dominus Stephanus Szily sufficienti humano testimonio comprobasset.

Eadem die 6a. junii cum memorato judlium aliisque nobilibus ivi-

mus ad curiam Seszttine, sub diruto castro Medvevara, in saepe fato comitatu zagr. existentem et habitam, quam curiam una cum suis pertinentiis universis confiscavimus. In ea quoque curia nullas res mobiles invenimus, praeter sellas, mensas, portas et fenestras integras, reliquas autem universas res mobiles memoratus dominus Nicolaus Erdody cum suis aulae familiaribus auferri et abduci curavit uti infra. His bonis tali modo confiscatis, variisque difficultatibus circa confiscationem nobis comissam coram reverendissimo domino episcopo zagrabiensi propositis et agitatis, die 9a mensis junii anni praescripti 1670 Savum fluvium trajecimus et venimus in campum Zagrabiensem Turopolja dictum; assumptoque ibidem nobiscum generoso domino Stephano Svasztovich, comite terestri nobilium ejusdem campi Turopolja et vcomite comitatus zagrabiensis, pereximus sd possessionem Kurilovecz, ubi confiscavimus curiam nobilitarem Balthasaris Pogledich cum universis ejusdem curiae pertinentiis. Ad hanc curiam coloni duo tantum spectant, in eadem possessione Kurilovecz comorantes, qui per septimanam duos pedestres laboratores praestant, cum nonnullis exigui momenti obventionibus. Unus illorum vocatur Michael Matak, alter vero Georgius Czetina. Exstat adhuc unus colonus in possessione Lukavecz, in qua sextam duntaxat portionem memoratus Balthasar Pogledich habebat. Terrae autem arabiles ad eandem curiam spectantes extendunt se ad jugera circiter 20, ex quibus sunt inseminata siligine jugera 3. Foenile unum est ad falcatores circiter 6. Officialem autem ibidem constituimus providum Georgium Czetina.

Sequenti imediate die, quae fuit 10 mensis junii, cum memorato domino vice-comite venimus ad possesionem Lomnicza et consequenter curiam Francisci Bukovachky ibidem exstructam, quam cum universis ejusdem curiae pertinentiis confiscavimus. Ad eandem curiam spectant coloni servientes per septimanam duabus quidem diebus cum jumentis, tertio vero die pedester, suntque numero circiter 23. Hi vero coloni omnes praestant decimam vini tempore vindemiae; sunt et alii montanistae numero circiter 30, qui similiter decimam quotanis administrant. Terrarum arabilium ad praemissam curiam spectantium sunt jugera circiter 80. Foenilia ad falcatores circiter 40. Sylvarum quantitatis, una quidem ad jugera circiter 90. majori parte jam exstirpata, alia item silva ad jugera circiter

centum.\*)

In proxima deinde possessione Kys-mlaka nuncupata, uno quadrante milliaris a praecedenti pago seu possessione distante, in praecitato campo Turopolja, dicto omnino in comitatu zagrabiensi existente et habita, est curia et bona alterius Francisci Berislavich, quam similiter suprascripta die 10 mensis junii coram eodem domino vice comite cum univer-

<sup>\*)</sup> Bukovački uživaše takodjer "praedium Berkissevina, in pertinentiis castri Pokupsko", koji je pripadao topuskoj opatiji, i koji je on dobio kano "co-mes curialis et praedialis abbatiae thopuskensis." Pošto je Bukovački bio umiešan u tu urotu, pripade Berkisevina opet zagrebačkomu biskupu. Martin Borković odstupi ju još 1670. god. gr. Nikoli Erdödiu uz dužnost, da mu ovaj plaća na godinu dva dukata i daje za biskupski banderij dva konjanika, a da podanici predija plaćaju desetine. Donationale u nadbisk. arkivu. Vol. XIII., nr. 320.

sis ejusdem pertinentiis confiscavimus. Ad eandem curiam coloni per duos dies in septimana servientes sunt numero 6; item alii per tres dies in septimana servientes sunt nr. 18, omnes modo animalibus destituti, pedestres duntaxat laboratores praestant. Terrae arabiles ad eandem curiam spectantas extendunt se ad jugera circiter 50, viginti quidem vacua triginta vero siligine inseminata; in possessione Lusnicza sessio una deserta ad praedictam curiam spectans. Foenilia ad plaustra circiter 60. Vineae duae utraque ad fossores circiter 140. Decimae vini cubuli circiter 20. Sylvae aliquae paliferae cum Joanne Berislavich, fratre memorati Francisci, adhuc indivisae. In possessione et promontorio Lusnicza juris montani cubuli circiter 25. Acervi siliginis integri 3. et unius ferre medietas, avenae acervus parvus medius, frumentum in grano existens, millii et avenae metrettae illius loci circiter 60. Oves ibidem sunt quinque. Officiales in iisdem bonis constituti sunt: provisor providus Georgius Kovachich, spanus

vero Nicolaus Kerpichak.

Ex praescriptis deinde bonis eadem die 10. mensis junii pervenimus ad bona in castellum Brezovicza in saepefato comitatu zagrabiensi existens et habitum, quae bona alias ad illustrissimam comitissam Mariam Sophiam a Löbl, illustrissimi quondam domini comitis Nicolai a Zrinio relictam viduam, uti tutricem et curatricem legitimam et naturalem suorum orphanorum spectantia, comes Petrus a Zrinio ab anno 1665 titulo duntaxat beneplacentario, sibi ab eadem domina comitissa relicta vidua pro defensione et protectione sui memoratorumque orphanorum suorum ad certum tempus data et cessa, possidet. Et licet eadem bona juxta primam inclyti consistorii resolutionem pro parte fisci regii confiscari debuissent, quia tamen ad mandatum suae sacratissimae maiestatis alia comissio inclyti consistorii subsecuta fuisset, ne bona eadem Brezovicensia ullatenus confiscarentur: ideo nos eadem bona (alioquin per praefatam dominam comitissam viduam eotum aprehensa) inconfiscata et intacta prae manibus ejusdem dominae comitissae reliquimus. Res tamen mobiles ibidem habitas inventavimus et conscripsimus tali modo. Et primo quidem in cellario primum vas vini cubulorum 28, ex quo vase desunt cubuli circiter 2. Deinde alia vasa vini plena duo, continens quodvis vas cubulos circiter 15. Quartum praeterea vas vini cubulor circiter 34, cujus tertia ferre pars deest. Quintum vas magnum cubulorum 36, in quo sunt adhuc vini cubuli circiter 13 et sic in universum essent vini illius loci cubuli circiter 82. Frumenti vero millii metrettae ejusdem loci vagan dictae nr. circiter 800. Panici metrettae 16. Item laridum unum, pulvinaria matracz dicta 6. ex quibus una est sericea, altera vero simplex, reliquae comunes; pulvinaria simplicia 5, cervicalia 3, cista una magna continens in se res exigui momenti. Scutellae staneae tres, scutellae albae mediocres ex terra italici laboris nr. 16. Orbes ejusdem generis 24. Pelvis magna cum fusorio ejusdem operis 1. labra aenea 6. Sclopi barbati nr. 5, pincerna simplex parva 1, butyri ollae magnae, continens quaelibet cubulum circiter medium, nr. 3, cortina spanise bont dicta nr. 1, cistae magnae vacuae nr. 2, salis modii circiter 2, pulvinaria attrita 3, cervicalia similiter attrita 2. In allodio ejusdem castelli vaccae nr. 23, juvencae 2, vituli unius anni 17, hujus anni 5, anseres 20, anates 11, porci magni 71, minores porci 9, nefrendes vero 11. Exinde vero adhuc eadem, videlicet 10. j u n i i, movimus et ad oppi-

dum Jazka pertigimus. Inde sequenti immediate die 11 mensis ejusdem junii assumto nobiscum egregio Christophoro Znika, v. judlium saepe fati comitatus zagrabiensis, pervenimus ad bona antea Francisci Bukovachky Turan nuncupata, omnino in praedicto comitatu existentia, habita, ibidemque praesenti memorato vice judlium ac aliis pluribus gloriosis et nobilibus viris curiam et bona supratacta Turan, cum universis eorundem bonorum pertinentiis, confiscavimus. Ad eandem curiam coloni et inquilini 42; de rebus vero mobilibus praeter vinum infrascriptum nihil reperimus; omnia namque per officiales et confinarios, nempe egregium Stephanum Jellačić, sunt accepta, divecta, ablata et abacta. Vini vero in eadem Turan in cellario primo vas unum cubulorum illius loci 18. Aliud vas cubulor circiter 26, quartum vas cubulorum 36, quintum vas cubulorum 26, sextum vas cubulorum 36, septimum vas cubulorum 18. Proxime vero praecedentia per omnia plena non sunt, nam cujusvis deesset vini in quantitate unius spitamae. In alio quoque cellario equidem contiguo extant vasa vini plena parva cubulorum circiter septem nr. 13. Officialis eorundem bonorum constitutus et adjuratus nobilis Petrus Martinkovich.

Inde vero adhuc e a de m die profecti Carolostadium versus sumus, volentes ibidem sequenti imediate die, habita cum ejusdem praesidii officialibus mutua correspondentia, primo domos comitum Petri a Zrin et Francisci Tersachky in eodem praesidio existentes confiscare; deinde ordine ad alia bona eorundem comitum progredi; verum quia officiales ejusdem praesidii praescriptarum domerum confiscationem admittere nullatenus voluissent, asserentes fiscum regium suae sacratissimae maiestatis in eodem praesidio nihil praetendere, multo minus habere posse, ex quo idem praesidium ad suam sacratissimam maiestatem non tanquam regem regnorum Hungariae, Dalmatiae et Croatiae, sed tamquam imperatorem et archiducem Austriae, ducem vero Stiriae spectaret, ubi diu multumque nobis cum iisdem officialibus ea de re disputantibus efficere nihil

potuimus. Tunc ad bona ozaliensia pervenimus. Et primo die 13 mensis junii arce'm ipsam Ozaly, uti caput eorum bonorum, coram memorato vice judlium cum comissione supra tacti vice comitis exmisso, ac coram aliis pluribus nobilibus ibidem existentibus, aprehendimus et con-. fiscavimus; in qua apprehensione et confiscatione illustrissimus dominus comes Joanes Ernestus Paradaiser, uti pro tunc in praesidio carolostadiensi comendans et vicegeneralis, cum magnifico domino batone Sauer, ejusdem praesidii vexillifero, ex ordinatione illustrissimi domini comitis generalis carlostadiensis, tam in praedicta arce Ozaly, quam vero aliis bonis confiscatis ubique militiam et stipendarios existentes eduçere nullo modo voluisset; verum ubique in expensis fisci regii reliquisset, et justitiae administrationem tam in civilibus quam vero militaribus pro eodem domino generali ac confinio reservasset. In eadem arce res mobiles plane nullae sunt inventae sed omnes per officiales dicti praesidii, hominesque eorum. ablatae, distractae et abductae sunt, immo nec portae nec fenestrae intactae remansissent, verum serae, reliquaque feramenta cum summo damno sunt ablata. Eodem die, videlicet, 13. mens s junii, allodium Kerch vocatum, proximum dictae arcis Ozaly, confiscatam est, et in eodem allodio reperti sunt porci nr. 12. Alia vero animalia neque res mobiles ullae sunt inven-

tae. Eodem die curia Hrastje in comitatu zagrab. pertinentiisque dictae arcis Ozaly confiscata est. In eadem curia res mobiles inventae sunt: Frumenti millii metrettae illius loci kuplenik dictae nr. 43. Panici similes metrettae 23, anseres 20, gallinae 20, praetereaque nihil. Item aliam curiam Szlapno nuncupatam, pertinentiis ejusdem arcis Ozaly, eadem die confiscavimus, in qua de rebus mobilibus, frumenti videlicet millii metrettae illius loci kuplenik dictae inventae sunt. nr. 70, anseres antiqui et hujus anni nr. 35, gallinae indiacae antiquae 6, earum pulli 36. Die eodem curiam Trescheno dictam, in pertinentiis et comitatu, uti praemissum est, existentem confiscavimus: in hac curia de rebus mobilibus frumenti scilicet millii repertae sunt metr. kuplenik dictae nr. 100, tritici mett. 30, pannici mett. 9. et praeter haec nihil. Deinde curiam et bona Pribich nuncupata, in pertinentiis similiter et comittatu uti supra, cum universis ejusdem curiae et bonorum pertinentiis die 14. mensis ejusdem junii confiscavimus ad quam curiam coloni per integram septimanam servientes sunt nr. 6. Alii vero per dies quatuor sunt nr. 9, item coloni per tres dies in septimana servientes sunt or. 5, deinde alii per duos dies sunt nr. 16, demum coloni per unum diem servientes sunt nr. 4. Res autem mobiles in eadem curia, praeter tres vaccas, taurum biennem unum, vitulos unius anni duos, nullae sunt. Demum curia Podbrežje vocata, penes fluvium Colapim, in pertinentiis et comitatu uti supra, die 14. praedicti mensis junii cum pertinentiis ejusdem confiscata est. Ista curia tota quanta depopulata praeter gallinas indiacas 8, pullos earum 50. res mobiles nullae inventae sunt.

Absoluta praemissorum bonorum ozaliensium confiscatione assumpto nobiscum eodem vice judlium die 15. mensis junii venimus ad castelum Ribnik, quod antea comitis Petri a Zrinio fuisset, idemque comes in medietate jure haereditario, in alia vero medietate jure arendae possedisset, que bona eodem die cum universis ejusdem castelli bonis et pertinentiis in comitatu suprascripto zagr. confiscavimus. In eodem castello res mobiles (praeter octuaginta circiter illius loci metrettas kuplenik dictae

et aliquot metrettae pannici) nullae inventae sunt.

Sequenti immediate die, videlices 16 mensis junii ad castellum Boszilievo venimus, quod antea comitis Francisci Tersachky marchionis erat, idemque castellum, praesenti memorato vice judlium aliisque quamplurimis nobilibus, cum curia eidem castello adjacente, aliisque universis pertinentiis per nos confiscata sunt. Ad idem castelum Boszilievo sunt coloni ducenti nonaginta quatuor, qui per septimanam administrant laboratores 557. Libertinorum domus sunt 93, proventus pecuniarum eorundem bonorum renen. 305. Aliorum deinde libertinorum valachorum domus 70, inter quos valachos libertinos sunt domus croatarum 20, qui insimul annuatim certum censum 180 fluminor rhenensium praestabant ac insuper a quavis domo croatica ex illis viginti laborator unus per septimanam administratur. Decimam frumenti, ovium, caprarum ac aliorum universorum animalium, praeter boves et vaccas, valachi a centum jumentis annuatim duo praestare tenentur, ex quo proventu oves perveniunt 150. Ex teloniorum et vadorum proventibus veniunt circiter rhenenses 164, birsagia per annum extendunt se ad rhenenses 500. Tritici metrettae illius loci kuplenik 111. De alio separato millii similis metrettae pari modo 111 metrettae. De alio separato proventu tritici metrettae 122. milii metrettae similiter 122. Avenae ex proventu ellos et zablovina dicto. mettae 126. Res vero mobiles universae per officiales et confinarios Carolostadienses ablatae sunt, praeter-certos ferreos thoraces antiquos, nulliusque valoris cum galleis ibidem relictis.

Inde profecti sumus ad castellum antea memorati Francisci Tersachky Szeverin nuncupatum, in praefato comitatu zagrabiensi existens, quod pari modo praesente memorato v. judlium aliisque plurimis nobilibus ibidem praesentibus, per nos confiscatum et pro parte, fisci suae sacratissimae maiestatis regii apprehensum est; nullis ibidem rebus mobilibus repertis; omnes namque per recensitos officiales carlostadienses abstractae sunt.

Ex memorato vero castello processimus ad curiam Brod, antea comitis Petri a Zrinio, quam die 17 mensis saepedicti junii praesente eodem vice judlium, aliisque ibidem existentibus cum universis ejusdem curiae pertinentiis confiscavimus. Ad eandem curiam sunt coloni in universum 600, onnes in sessionibus centum locati, a quavis sessione pendunt iidem coloni florenos hung. 8, qui proventus annuatim facit florenos hung.

1800. — Officialis ibidem constitutus egregius Franciscus Tausz.

Inde vero progredimur ad curiam et bona ibidemque ferrifodinas Chabar, nuncupatas, quas die 19. mensis junii, praesente saepe fato vice judlium, cum universis ejusdem curiae bonorum atque ferrifodinarum pertinentiis confiscavimus. Quantum vero ferri in iisdem fodinis inventum est, hoc ordine adnotatur. Magna frusta ferri, cujus adhuc tertia comburetur et in nihilum redigetur, sunt frusta ejusdem ferri 109. Quodvis autem tale frustum continet cent. 4, libras mensurae germanicae 55, in toto facit centenarios 495, libras 95. In aliis locis similis ferri groll nuncupatum cent. 69, item ferri in virgis longis czanie vocatis pro cudendis clavis accomodati centenarii 106, librae 20. Item ferri alterius generis finaliter elaborati in diversa forma et necdum accomodati centenar. 90 lib. 80 Item materiae praeparatae est copia magna, et cuditur atque liquefit continuo, artifices ibidem continuo laborantes sunt 200. Officialis, qui praest reliquis officialibus et laboratoribus prior confirmatus, nomine Josephus Benagh.

Peracta in praeatactis bonis Chabar et ferrifodinis confiscatione, inventatione atque ea, quae potuit esse, dispositione peracta, transivimus magnos montes et pervenimus ad mare adriaticum, primo ad arcem Grobnik, quae antea comitis Petri a Zrinio praefuisset eademque die 21 mensis junii, praesente memorato vice judlium ac aliis plurimis nobilibus eotum ibidem existentibus, cum oppido ejusdem arcis Grobnik aliisque universis pertinentiis pari modo confiscavimus. Rerum porro mobilium ibidem existentium inventarium ordine, quo infra, est peractum. Primo in dicta arceinventa sunt vinivasa nr. 2, item in uno vase vini cubuli circiter 5, item in alio vase vini cubuli circiter 3, item tormenta magna 2, 'item alia tormenta minora 3, item mortaria oblongiora ad instar navalium tormentorum facta 38, item sclopus barbatus 1, item picae sive hastae germanicae, item sclopi musketae dicti 17, item tormenta soregsbonto dicta 2. Reliquae autem res mobiles per officiales et milites carolostadienses ablatae sunt. Officialis ibidem constitutus Franciscus Kukuljević.

Sequenti imediate die pervenimus ad arcem et oppidum Buc-

cari, quam die 22. mensis junii una cum portu ejusdem ac aliis universis arcis, oppidi ac portus pertinentiis coram saepe fato vicejudlium pro parte suae sacratissimae maiestatis fisci regii modo debito apprehendimus et confiscavimus. Res mobiles in eadem arce Buccary inventae sunt ordine sequenti; Tria vasa boni vini ex domesticis vineis provenientis, quodvis vas continet cubulos illius loci 12; item in vase uno cubulorum 12 vini boni domestici reperti sunt cubuli circiter 4; item in alio vase reperti sunt similiter cubuli circiter 4, item aceti in diversis vasis cubuli circiter 10, item vini corrupti in tribus vasis cubulorum circiter 30, item carnis bubulae salsae in tribus vasculis librae 130, item tormenta majora aenea 4, item certae parvae navales bombardae perollae dictae 32, item mortaria 7, item lecti ferrei magni 2, item lebes ex ferrea lamina magnus 1, item pulvinaria simplicia 6, item cistae ex arbore nucis cum seris 4, item pro culina ferramenta necessaria, item sclopi barbati szakalos dicti 45, item globi ferrei pro tormentis majoribus circiter 300, item globorum ferreorum minorum metrettae illius loci 5, item librorum croaticorum Venetiis impressorum de expugnatione Szigethana cistae magnae 3, item scutellae magnae 24, item matraczae 4, item tapes magnus atrittus 1, item ferrum sive compedes pro captivis 9. Inventarium extra arcem et oppidum in litore maris adriatici in portu Buccary tali modo factum et conscriptum est. Et primo in uno magno salino seu conservatorio salis marini magazin dicto inventae sunt metrettae salis illius loci circiter köbell dictae 6000; item in alio salino seu conservatorio salis itidem magazin extant similes metrettae illius loci circiter 3000; in alio conservatorio tritici metrettae illius loci circiter 30; in officina et conservatorio ferri aliarumque rerum, quae officina antea ecclesia fuisset, res ejusmodi sunt inventae: ferri ad formam quae vocatur brasana librae 8185, item ferri in forma stricano librae 6850, item ferri in forma marsolada librae 950, item ferri in forma lata pro faciendo vomere librae 9348; summa ferri librae italicae facit 25.333. In eadem officina clavorum pro tegendis tectis plena vascula nr. 126 quodvis vasculum venditur rhenen. 11 circiter, quorum valor et summa faceret rhenenses 1411; item solearum et clavorum pro soleandis equis vascula nr. 3, item ferri antiqui frustatini habentur librae 427, item ferrei circuli 14 ad vasa, qui ponderant librae 166, ferri praeterea antiqui simul cum certis mortariis ferreis destruendis ac ad alium usum convertendis librae 663; item sclopi aliqui ferrei instar falconum ad naves spectantes 6; item quaedam pelles crudae ponderantes libr. 218, item pix pro mola necessaria in pondere libr. 31. In arce et portu Buccary officiales constituti sund admodum reverendus dominus Mathias Turina, vicarius modrusiensis, gubernator universorum bonorum maritimorum, Michael Benchich castellanus Buccari, Mathias Stiglich, fabresso dictus, judex Buccari, qui causas judicaret secundum morem antiquum ibidem habitum. Deinde satelites sunt Buccari nr. 4. In portu, qui salem et ferum vendunt, aliarumque rerum curam gerunt: Paulus Karina, salem vendit, Thomas Matich, arbores percipit, curamque illarum habet. Alexander Karina ferrum ex ferrifodinis percipit et vendit, Bartholomeus Charina, contrascriba dicti Alexandri Karina. Nautae duo.

Est alter quoque portus Baccaricza dictus, vicinus bucarensi, ubi curia et domus salinariae, aliaque aedificia exstant, quae omnia die 23. mensis junii coram eodem, quo supra, vice judlium aliisque ibidem existentibus per nos saepe fati fisci regii mandatarios legitime sunt confiscata; ibidem rerum mobilium facta inventatione et confiscatione reperta sunt in duobus cellariis vasa plena vini 4 continentia barillas veneticas 40, nostrates autem cubulos circiter 60. Item in una domo salinaria magazin dicta tritici metrettae kuplenik nominatae circiter 130, millii metrettae similes circiter, item in uno magno salino seu conservatorio salis maritimi metrettae illius loci köböl dictae circiter 3000, item in secundo salino seu conservatorio salis antiqui metrettae circiter 3000, item in tertio salino seu conservatorio magazin dicto salis maritimi metrettae 1500; sal totum ibidem existens constitueret metrettas 7.500. In eodem portu arbores diversi generis prouti ibidem denominantur remes quidem antiqui 200, item in una magna domo seu conservatorio remes 15, item aliae arbores trinae vulgo tretaki dictae 129, item aliae arbores pinus vulgo šestaki dictae 32, item arbores quaedam mernica dictae antiquae ex pinu 200, item trabes ex pinu 46, item arbores pinus bakaroli dictae 40, ibidem in rippa maris arbores sat multae. Officialem, qui curam habet arborum in emendo et vendendo, constituimus Babtistam Navara. Alter officialis per nos constiutus, qui salem vendit ibidem et in arcibus subsequentibus Kralievicza uuncupatis vocatur Mathias Matich.

A praecedenti portu non procul distant'duae arces: una nova alia vetus Kralievicza dictae, utraque est in rippa maris adriatici sita, inque comitatu zagrab. existens et habita. Antiqua quidem ruinosa et per milites segnienses magis desolata, in qua aliae res mobiles nullae sunt inventae, praeter marinum salem in duobus salinis sive conservatoriis magazin dictis, in uno quidem, quod plenum est, metrettae sunt nr. circiter 8000, in alio vero, cuius medietas vacua existeret, metretae sunt 4000. Nova quidem praedicta arx Kralievicza, quae magno sumptu fuit exstructa, statuis diversis et januis, pavimentisque marmoreis exquisito labore ornata, ast per milites, et potissimum vice capitaneum ejusdem praesidii segniensis Gall nuncupatum, non minus desoluta et ruinata; omnes namque illas statuas marmoreas, immo et pavimenti marmorei unam partem, cum aliis universis rebus mobilibus magni valoris nec non salis maritimi naves aliquot onustas Segniam abduxerunt, nec aliud reliquerunt praeter salis triginta circiter metrettas, quem nos inventavimus et conscripsimus; sed nec rebus illis mobilibus per se ablatis fuere contenti, verum perfractis portis atque seris, aliisque feramentis ex iisdem detractis et ablatis, arx tota est desolata, atque ruinata; quam nos nibilominus prouti et aliam suprascriptam antiquam arcem cum portu (qui "regius" nuncupatur) ibidem habito, alliisque apertinentiis universis, praesente toties fato vice judlium suprascripta die 23. mensis junii pro parte fisci regii confiscavimus et apprehendimus. In praemissis bonis et portubus modo praemisso confiscatis dispositione peracta adhuc ulterius progrediendum nobis erat, ad bona saepefati comitis Petri a Zrin.

Per mare itaque profecti sumus ad certum alium portum et bona Szelca nuncupata, similiter in rippa adriatici maris in comitatu zagrabiensi existentia et habita quae bona et portum die 26. mensis junii praesente toties repetito vice judlium ac aliis ibidem existentibus viris no-

bilibus similiter confiscavimus. In eodem porta Szelcza est una domus murata, pertinens ad portum et dominium; deinde duo salina seu conservatoria salis magazin dicta. Res mobiles ibidem repertae sunt certorum piscium salsorum marinorum, vulgo locardae nuncupaturum tunellae 6, item lapis unus excavatus pro conservatione olei, item remes magni antiqui pro galeris apti 300, item certorum asserum (pro faciendis quibusdam vasculis vulgo barillae dictis) sat magna quantitas. Ad praedicta bona Szelcza sunt coloni 23, item locus unus tunera dictus, ad portum et dominium spectans, pro capiendis piscibus. Alter similis locus ibidem cum colonis communis, medietas enim piscium in illa tunera captorum cedit domino terestri, altera vero medictas colonis.

Ex inde profecti sumus ad quandam arcem Novi dictam, quae antea comitis Francisci a Tersacz fuisset. Haec etiam arx in litore maris adriatici sita est in comitatu, quo supra, zagrabiensi. Ad eandem arcem spectat una mola magni valoris. Ibi quoque est portus in mari. licet ex comissione illustrissimi domini generalis carolostadiensis praedictam arcem Novi, prouti alia quoque certa bona inferius specificanda, per dominum Joanem Ernestum Paradaiser seu per vicegeneralem carolostadiensem confiscare non sumus permissi, quia tamen sub alio praetextu, nimirum videndae ejusdem arcis gratia, idem dominus Paradaiser ad memoratam arcem nos cum praelibato Christophoro Znika, vicejudlium saepefati comitatus zagrabiensis, intromisisset, ubi nos nihilominus, officio nostro satisfacere volentes, arcem eandem cum universis ejusdem pertinentiis pro confiscata haberi declaravimus; super quo a memorato vicejudlium litteras testimoniales postulavimus. Praemissa solenissima ex parte fisci regii superinde protestatione, quod idem dominus comes Joannes Ernestus Paradaiser confiscationem ejusdem arcis contra tenorem suae sacratissimae maiestatis et cameralis comissionis impedivisset, reservando cum protestatione fiscales cautellas suo loco et tempore confiscanda confiscandi, agendaque agendi.

Rebus sic, uti declaratum est, peractis ad unum tractum bonorum Vinodol vocatorum, antea comitis Petria Zrinio, profecti et venimus primo ad oppidum et castellum Bribir, quod die 27 praescripti mensis junii cum universis ejusdem castelli pertinentiis confiscavimus. Ad castellum istud coloni sunt circiter nr. 260. Certus annuus proventus pecuniarius facit rhenenses circiter 240; proventus deinde vini constitut illius loci mensuras barillae dictas numero 150, totidem scudatos facientes. Item tritici illius loci metretas vulgo sztarichi dictas 100, quarum metrettarum quaelibet uno floreno rhenensi venditur; pecora majora et minora, oves, boves, et alia jumenta 120. Castellanus sive officialis ibidem constitutus est Michael Kallafatich.

Inde profecti sumus ad oppidum et castellum Grisan in districtu Vinodol et comitatu zagrabiensi existens et habitum, quod castellum cum universis ejusdem pertinentiis suprascripta die 27. mensis junii coram iisdem, quibus supra, et per eosdem, quos supra, confiscatum est; ad idem castellum coloni sunt 360; certus annuus proventus pecuniarius facit rhenenses 200, alter similis pecuniarius proventus flor. hunglium 25; item certus vini proventus anuatim facit mensuras illius loci barillae dictas 150, scudatos totidem constituentes. Item triticum quod coloni praestant, facit metretas ilius loci 165; certum praeterea datium a praemissis distinctum

facit rhenenses 20, aliud item datium a piscibus proveniens flor. hungles 10. Officialis ibidem constitutus est Andreas Kukuljevich.

Peracta et hac praecedenti confiscatione pervenimus ad castellum Drivenik, in districtu similiter Vinodol et comitatu ut supra. Per eosdem, quos supra, et coram eodem, quo supra, vice judlium die praescripta 27. junii idem castellum cum universis suis pertinentiis pro parte fisci regii confiscatum est. Ad castellum hoc coloni sunt 140, certus annuus proventus facit rhenenses 160, proventus deinde vini constituit annuatim mensuras illius loci barillae venetianae vocatas 90, totidem scudatos constituentes 90, tritici metrettae illius loci starichi dictae 40, totidem florenos rhenenses constituentes 40, item majora et minora pecora, oves, boves, ac alia similia jumenta veniunt 50, certus item proventus a decimis provenies facit rhenenses 20. Officialis ibidem constitutus est Gaspar Benkovich.

Tandem pervenimus ad oppidum et castelum Hrellin, in eodem districtu Vinodol et comitatu zagrabiensis; per eosdem quos supra et coram eodem, quo supra, vicejudlium, eodem die 27. junii suprascriptum castellum cum universis ejusdem pertinentiis confiscatum est. Ad idem castellum coloni sunt 180, certus annuus proventus vulgo bir dictus facit rhenenses 200, proventus vini annuatim facit cubulos 200, ab ovibus certus pecuniarius proventus facit rhenenses 24, a pecoribus majoribus proventus pecuniarius facit rhenenses 10. Tenentur deinde omnes oppidani et coloni ad idem dominium spectantes exceptis suis consvetis laboribus, datiis et proventibus omnes vineas ad castellum pertinentes simul totaliter elaborare. Deinde tenentur armati tempore necessitatis servire ad confinia et alio ire, quando illis demandatur. Officialis ibidem est constitutus reverendus dominus Mattias Grubissich.

Finita praemissa bonorum et portuum penes mare adriaticum confiscatione in reditu transivimus unum ingentem montem et venimus ad unam vallem ad bona quaedam antea comitis Petri a Zrinio Lich nuncupata, quae praesente toties repetito vice judlium nos die 1. mensis julii cum universis eorum bonorum pertinentiis pro parte fisci regii confiscavimus, solenni protestatione et fiscalium cautellarum reservatione praemissis super eo, quod illustrissimus dominus comes Joannes Ernestus Paradaiser ex comissione illustrissimi domini comitis generalis carolostadiensis certorum valachorum ad eadem, bona Lich pertinentium confiscationem admittere nullatenus volluiset. In iisdem bonis Lich domus est una, sat magna, lignea et honesta, ubi comes condescendere consveverat. Sunt deinde alia aedificia lignea super aquis, ubi seris scinduntur asseres, unde alias magnum lucrum fieri posset, nisi ferra ef alia instrumenta atque ferramenta per milites confinarios confinii carolostadiensis distracta, direpta, confracta et ruinata extitissent. Res mobiles in iisdem bonis nullae sunt inventae, praeter arbores hoc ordine conscriptas: apud serram unam, quae postmodum magno labore est refecta, inventae sunt arbores novae et veteres pro asseribus scindendis praeparate 470. Apud aliam seram totam quantam destructam inventae sunt emptitiae arbores similes prioribus 200. Apud tertiam seram, totam alias destructam, dissectam, desolatam et ruinatam inventae sunt emptitiae arbores similes praecedentibus 500, deinde asseres majores novi 20.

Et licet memoratus dominus comes Joannes Ernestus Paradaiser ex

comissione domini generalis carolostadiensis ad confiscanda bona comitis Francisi a Tersaz Szvechai et Novigrad, prouti alia quoque bona comitis Petri a Zrin Szvarcha vocata, quae bona idem dominus generalis a regno avellere et confinio carolostadiensi applicare niteretur, accessum nobis inhibuisset, nos nihilominus die 4. mensis julii ad confiscationem ejusdem castelli Szvechai pervenimus, ad quod castellum per confiniarios carolostadienses, ibidem excubias agentes, non sumus intromissi, idem tamen castellum nos, ante ipsam portam existentes, praesente memorato vicejudlium cum universis suis pertinentiis pro parte fisci regii confiscavimus, praemissa solenni protestatione super non intromissione in idem castellum mandatariorum fiscalium, reservatisque fiscalibus cautellis contra ejusmodi impeditores confiscationis talium bonorum infiscum regium devolutorum, suo loco et tempore agendi et procedendi. Ad idem castellum et bona Szvechai exstant coloninr. 118, separatim vero libertini nr. 10. Res mobiles omnes sunt ablatae et distractae, praeter frumenti aliquam partem, exstant enim in quodam conservatorio extra castellum metrettae illius loci tritici kuplenik dictae circiter 1000, itidem exstant ibidem sclopi barbati 5, item mortarium unum. Officialis ibidem constitutus est Georgius senior Tergovecz.

Eadam die 4. mensis julii pervenimus ad praescriptam arcem, antea comitis Francisci a Tersacz, Novigrad vocatam, ubi occurerit nobis dominus baro Saurer, praesidii carolostadiensis vexillifer, qui nos ad praedictam arcem neutiquam intrare permisit, verum in loco tricessimae sub ipsa arce Novigrad parumque diverteramus, arcem nihilominus et bona pro confiscatis coram praememorato vicejudlium habere nos palam declaravimus, cum protestatione et fiscalium cautellarum reservatione uti supra.

Inde profecti sumus ad dirutam arcem Szvarcsa, veluti caput bonorum eorundem Szvarcsa nuncupatorum, quae nos praescripta die 4. mensis julii, praesente suprafato vice judlium, domino vero barone Saurer vexiliffero nimium indignante, immo et arma contra nos capiente, pro parte fisci regii omnino confiscavimus et officialem bonorum eorundem ac fidelitatem adjuravimus. In bonis Szvarcsa coloni, qui per septimanam unum laboratorem praestant, sunt 168. Qui vero per septimanam duos laboratores praestant sunt 46; annuus proventus pecuniarius rheneses 81 cr. 13, capones annuatim proveniunt 202, pulli annuatim proveniunt 47, ova gallinaria 816.

Tandem declaranda sunt quoque damna in acceptione et distractione diversarum rerum mobilium, nec non desolatione et ruina arcium, castellorum et curiarum nimis indecenter per milites, officiales et confiniarios in praemissis confiscatis diversimode illata, in quantum videlicet nos ex relatione officialium bonorum confiscatorum, nec non aliorum proborum et conscientiosiorum virorum eorundem damnorum notitiam habere potuimus, ordine infrascripto adnotantur.

Et primo quidem, quae et quanta in arce Chaktornja damna sunt illata, in distractione et acceptione tot tantarumque rerum mobilium in valore multorum millium, per milites germanos sub comanda generalis Sponko, videlicet universorum ferme equorum curulium, aliorumque equorum praestantiorum cum omni apparatu et ornatu equestri abductione, item acceptione et ablatione panni lati fioko dicti et panni granat atque padnai petiarum circiter 70. Item peristromatum aliquot magni valoris, item argenti, clenodiorum, pecuniae, armorum, aliarumque pretiosarum ablatione,

quae hactenus inclyto consistorio innotuisse haud dubitamus.

Deinde ex castello et bonis Bosjakovinensibus specificatio rerum mobilium distractarum, ablatarum et abductarum per dominum Joannem Jacobum liberum baronem Tiffenbach, collonellum confinii Ivanicensis, et homines ejusdem ablatae sunt: vaccae 28, vituli hujus anni 20, vituli praeteriti anni 21, boves 6, taurus 1, equi currules 7, porci 300. Officialis ejusdem castelli Antonius Funtek. Equus unus cum omni apparatu equestri valens scudatos 30, larida 21, capones 500, anseres 43, galli et gallinae indiacae 36, anates 34, frumenti diversi generis ex dicto castello Bosjako et ex curiis sanctae Helenae et Maikovcz metrettae zagrabienses vagan dictae 4400, vini ex solo castello Bosjako cubuli 600, vini ex curiis Maikovcz et Helenae 200 cub., jumenta ex curiis St. Helenae et Maikovcz 70, item ex curia St. Helenae galli indiaci 60, item anseres 66, capones 35, anates 34, gallinae 150, paratae pecuniae rhenenses 222, salis turcici lapides 67, quilibet constat imperialem 1 f. 10 den, magna vasa vacua, quodvis continens cubulos 50 nr. 2. culcitrae poplon dictae 3, tapes 1, linteamina 3, pulvinar 1, aratrum 1, occa 1, culinaria instrumeata, veru scilicet sartagines, craticulae et similia, sclopi barbati 10, tormentum magnum 1, butyri urnae 2, olei vasculum lodricza dictum 1, serae ex portis 8, retia pro capiendis damis et leporibus 40.

Deinde vero ex curia et bonis Seztine per illustrissimum dominum comitem Nicolaum Erdödy et homines ejusdem res mobiles abductae et acceptae. Et primo vini boni cubuli 1707, frumenti millii et siliginis metrettae illius loci vagan dictae 424, avenae metrettae 22, boves 4, vaccae mulgibiles 5, ex aliis vero animalibus vaccis et bobus 19, anseres juvenes 29, anseres antiqui 19, ex allodio Chernomerecz gallinae 24, gallinae indiacae antiquae 20, pulli earundem 104, galli indiaci 2.

Item dominus comes Nicolaus Erdödy cum praedictis hominibus suis ex domo zagrabiensi, antea comitis Petri a Zrin, res mobiles diversi generis accepit, uti peristromata aliquot, tapetes, scutellas stannneas, frumentum, vinum, paratam pecuniam florenos utpote rhenenses circiter 300, vini cubulos circiter 100, ac denique universam suppelectilem.

Ex bonis vero antea Francisci Bukovachky Lomnica nuncupatis in campo Turopolja et comitatu zagrabiensi existentibus et habitis generosus Stephanus Svaztovics comes terrestris campi zagrabiensis Turopolja dicti et vicecomes dicti comitatus accepit frumenti millii metrettas vagan dictas 100. Item vasa vini sex in toto cubulos circiter 60. Acervos siliginis 4 et columbarium 1, conservatorium pro frumento 1, item aliam suppellectilem, uti vasa magna vacua, scrinia et similia. Sunt et alii uti Blasius Chonchich, fabei Paulich ex Kussanz, Magachich ex Verhonija, Petrus Kokotonich, omnes in dicto campo Turopolja comorantes, qui plurimas res et animalia tam ex curia praedicta quam a colonis vi acceperunt uti animalia 22 etc. Ex aliis bonis memorati Francisci Bukovach ky Turan nuncupatis, egregius Stephanus Jellachich universa animalia, aliasque res mobiles, frumentum, tapetes, culcitras, aliamque suppelectilem, uti oves circiter ducentas, et reliqua universa peccora accepit et abegit.

Rerum mobilium ex dicta arce Ozaly, aliisque bonis comitis Petri a

Zrin per dominum Saurer, sacrae caesareae regiaeque maiestatis praesidii Carolostadiensis vexiliferum, nonnullosque alios officiales et praesidiarios acceptarum consignatio. Et primo apparamenta equestria, fraenum utpote, antilena et postilena argentea deaurata, continentia in se lapides türkos nominatos 74, item parvi rubini et smaragdi 139, item unum capistrum continens in se lapides türkos 59; item mediocres rubini et smaragdi 166. item ornamentum pensile super frontem equinam per modum lunae argenteum deauratum continens in se diversi generis lapides minores 32; item capistrum sericeum argenteis boglaris ornatum 1, item cingula sericea auro texta vulgo tapkor dicta 1, item gladius totus argenteus deauratus 1, item alii gladii argentei deaurati 2, pelves staneae cum futoriis 3, porcellanae holandici laboris cum cooperculis 3, porcellanae majolikae dictae 18, scutellae de terra holandici laboris 30, pelves de terra holandici laboris cum futoriis 3, bombicis pro candellis praeparatis librae 20, opertorium ad tumbam adhiberi solitum ex nigro holoserico taffota subductum, aureis circumferentiis ornatum 1, capitium ex flavo italico 1, tapes ad quatuor mensas 1, tapetes majores et minores 8, culcitrae turcicae paplan dictae 15, tegumenta dupla velencze nominata 40, tegumenta parast velencze nuncupata 20, tegumenta sellyem velencze dicta 2, tibialium bombaceorum paria 40, thecae cum sagitis auro texto 3, lorum pro gladio germanico auro pictum 1, subucula jecerma dicta ex rubro italico 1, theca lagenaria pinczetok dicta rubra pelle obducta 1, cavae lagenulae 5, thuris lagenula 1, turcici chilling 6, cingulus sericeus 1, ephipium germanicum 1, ephipia thurcica et tartarica 6, cingula 112, antilenae 20, ligamina sericea szablja szy dicta 20, tentoria ornatissimi laboris, empta tribus millibus tallerorum imperialium 2, tentoria minora 2, tegumenta cherge dicta 2, tegumenta ex crassiori tela 4, tegumenta chiling nominata 2, lodices 3, cutes czapa dictae ad frameas 200, panni lati fiorer dicti ballae 6, vestis germanica goliar nominata 1, candelabra aerea cum emunctoriis 20, mortarium aereum pro culina magnum 1, scutellae stanneae 52, orbes similiter stannei 24, ollae turcicae ferreae 10, lebetes turcici 7, ocrearum germanicarum par 1, carpentum parvum cum sex cervicalibus ex viridi bysso, ad praescriptum carpentum pertinentia alia cervicalia ex rubra pelle confecta 6, cortinae ex viridi taffota confectae 6, culcitrae sericeae paplan nuncupatae 2, valisia ex cute facta 3, bissareus ex pelle bagaria confectus 1, pallium sive gausape gabanica dictum 1, caerae flavae centenariorum 1 1/2, lampades vitreae magnae 6, lampades ex ossibus piscium 3, vexilla rubra magna 2, cornetae 2, libra mercatoria 1, peristromata ex quinque hypocaustis, inter quae nonnulla erant ex rubro atallico argenteis et aureis circumferentiis ornata 6, tegumenta ex rubro cimazim, sericeis circumferentiis ornata ad terram usque, ad mensas 3, tormenta magna 7, tormenta minora taraczk vocata 8, tormenta porgo taracz dicta 8, tympana aenea 2, serae ex portis et armaribus detractae 30, folles cum duobus incudibus reliquisque fabrilibus instrumentis 2, compedes 20, manicae ferreae 35, catenae magnae 4, item plumbi centenarii circiter 4, pulveris tormentarii librae circiter 20, captivi turcae duo, quorum litrum extendeba se ad talleros imperiales 2300, tertius captivus valachus, cujus lytrum facit talleros imperiales 300, item fideiiusio ejusdem pro talleris 100, quartus captivus valachus necdum appretiatus, redentio quinque captivorum alias criminaliter convictorum extendit se ad rhenenses 500, mollis tunellae lodricze dictae 37,

lectus ferreus deauratus 1, cortina sericea ad eundem lectum spectens 1, lecti ferrei simplices 6, coclearia argentea 5, specula magna 2, specula minora 2, sellae pelle bagaria obductae 8, item sellae sericea materia obductae 4, item sellae ex ligno nucis factae 8, item aliae cute obductae 4,

mensae communes magnae.

Ex arcibus Ozaly, Zvarcha, diversisque curiis et bonis ablata sunt: tritici metrettae kuplenik dictae 1744, farinae triticeae metrettae 128, avenae metrettae 2347, millii metrettae 5288, farinae de millio metrettae 25, siliginis metrettae 424½, certi pabuli szirok dicti metrettae 141, pannici metrettae 114, hordei metrettae 30. Vini ex praescriptis arcibus Ozaly et Szvarcha ac reliquis curiis ablati sunt cubuli 8110, boves vaccae aliaque pecora 181, oves decimales et propriae allodiaturae 337, agni decimales et domesticae allodiaturae 136, capri et caprae 120, cutes bovinae 10, cutes ovinae et agninae 101, larida sicca 20; paratae pecuniae per quemdam Hresztak domino vexilifero Sauer coactive datae rhenenses 85 xr. 24. Claviger dictae arcis Osaliensis debuit dare suprafato vexillifero Sauere duos pulchros sclopos tessenko dictos, alter item juvenis Zebich dictus eidem domino vexilifero debuit dare similes aliquot schlopos testenkae nominatos et unum sclopum karabin dictum, ornatum variis or-

namentis, quae antea Chingics passae fuisset.

Ex curia Pribich, in pertinentiis arcis Ozaly in dicto comitatu zagrabiensi, per dominos capitaneos Dellisimonovich et Stephanum Jelachich, generum ejusdem, ablata sunt: vasa vini septem continentia in toto cubulos circiter 210, deinde animalia, boves, vacae ac juvenci 30, vituli 5, galli indiaci cum gallinis ejusdem generis 26, anseres 19, tritici metrettae ejusdem loci kuplenik dictas 147, siliginis similes metrettae 15, millii similes metrettae 350, frumenti certi generis szirok dicti metrettae 2, avenae metrettae circiter 70. Ex curia Trescheno abducta sunt: animalia in toto 60. millii metrettae 400. avenae metrettae 300, tritici metrettae 200, ex genere szirok 20. Ex curia Szlapno abducta sunt: animalia majora 44, vituli unius anni 11, spani vero nomen et cognomen Georgius Lovrich. Ex curia deinde Berlogh, pertinentiis arcis Ozaly in eodem comitatu zagrabiensi, abducta sunt: vasa vini magna alia 40, alia 50 cub. nr. 15, tritici metrettae kuplenik dictae 30, millii similes metretae 250, avenae metrettae similes 250, pannici metretae 8, siliginis metrettae 16, frumenti certi generis szirok dicti metrettae 30, oves 100, caprae 95, galli indiaci cum gallinis ejusdem generis  $\mathcal{E}8$ , anseres 12, anates 18, vasa vacua 11, cadi 3, capones cum galinis gallinaceis 130. Ex arce Ribnik res mobiles per confinarios carolostadienses potissimum peri dominum vexilliferum Saurer abductae et ablatae: tritici metrettae kuplenk dictae 700, milii metretae similes 1300, avenae similes metrettae 1400, panici metrettae ejusdem nominis 100, vini cubuli 500, capones 100, gallinae galinaceae 50. Ex allodio arcensi animalia majora 28, vituli parvi 11, porci majales 47, anseres 65, galli indiaci cum gallinis ejusdem generis 52, annates 23, capones 36, gallinae gallinaceae 120. Ex allodio Podlipnik vocato abducta sunt animalia 16, vituli parvi 8, capones 65, galinae 40, oves 248, agnelli 120. Ex allodio Prantina abducti sunt vituli unius anni 31, vacca 1, taurus 1, item taurus 1, anseres 20, galli indiaci 16, annates 13, capones 40, gallinae 28.

Ex arce deinde Boszilievo, quae marchionis Francisci a Tersacz erat, res mobiles per suprafatos confiniarios et principalem vexilliferum Saurer ablatae et abductae: et primo tapetes magni 4, alii tapetes 20, pelles pantherae parducz bor vocatae 9, chlamydes ex bysso sine subductura 2, gnaphala argento circumdata ad ephipium spectantia, valentia taleros centum 2, culcitrae novae rubrae velenche dictae 6, thecarum novarum pro pistolis paria 4, tentoria pulchra et magna 2. Item ex dicta Bosiljevo et Novigrad equi currules 20; magni, pulchri et praestantes equi 5, inter quos erat unus ducentis aureis ducatis comparatus, item alii equi ex Boszilievo et Novigrad 7, deinde carpenta 5, item alter currus kochy dictus 1, tormenta mediocria 5, mortaria 2, barbati sclopi 58, alii deinde minores 120, item peristromata ex taffo in Boszilievo quidem ex una domo, in nova vero curia pone Boszilievo et domibus seu hypocaustis sex sunt ablata, item culcitrae paplan dictae sericeae 3, simplices 8, aliae culcitrae velencze dictae 8, ferrei thoraces cum galeis similiter ferreis pro 50 cataphractis militibus equitibus, ephestris pulchra deaurata vas panczer dicta 1, captivi turcici pro taleris 15.328, pulvinaria et matracae ad lectos 30.

Ex castello Szeveriny per memoratos officiales et confiniarios carolostadienses res mobiles ablatae: Vasa vini quatuor continentia in toto cub. 60, vaccae cum juvencis unius anni 8, tritici metretae kuplenik dictae  $132^{1}/_{2}$ , milii similes metrettae 200, paunici metrettae 140, siliginis similes metrettae 45, galli indiaci cum gallinis ejusdem generis 8.

Ex ferrifodinis illustrissimus dominus comes Joannes Ernestus Paradaizer curavit accipi ferri et clavorum ferreorum quantitatem tali ordine specificatam: quinque onera clavorum ponderantia centenar. 10, clavorum et solearum onera duo libras 541 ponderantia, facit centenar nr. 5. ft. 41, diversi generis ferri onera ponderantia c. 8 ft. 28, ferrum pro duabus culinis ponderans cent. 4 ft. 83, mille clavi in uno vasculo compositi ponderantes ft. 61, ferrum pro una culina per Grobnichium ad rationem Joannis Felicis Renier transmissum, ferrum diversi generis pro una culina ponderans centenar 1 ft. 40.

Ex arce Grobnik accepta sunt tormenta 4; item culcitrae aliquot, linteamina aliquot, et de alia suppellectili non contemnenda moles et quantitas.

Ex arce Buccari ablatae res mobiles per dominum comitem generalem carolostadiensem aliosque officiales et confiniarios ejusdem praesidii carolostadiensis Buccari: in quadam cista ferrea fuerunt paratae pecuniae floreni hungarici 200, quos accepit dominus generalis carolostadiensis; item certi panni italici petiae viginti, quaevis per scudatos 680, constitueret summa totius panni scudatos 12.800, florenos autem rhenenses 25.600, item telae onus unum, quod videlicet unus equus portare potest, quae tela constituit rhenenses 60, item matracae 42 omnes novae, quaevis matracza constat. flor. rhenenses 7, faceret 294 rhen., item sclopi pulchri oblongi babarske dicti 400, constat quivis sclopus rhenenses 6, summa et valor faceret rhenenses 2400. Ive, tubicen ex praesidio carolostadiensi, accepit cochlearia argentea 15, vini illius loci mensurae barilo di venetia 2000, qualibet talis barilla scudatum unum constat, essent ergo totidem scudata 2000, rhenenses autem 4000; item lebetes 42, item tapetes sericei 8, constabant scudatos 180, rhenenses autem 260, serae ex omnibus ferme portis detractae, quaevis sera, alias pleh dicta, constabat rhenenses 4, item

de rebus et mercibus ex officinis pelles et alia pro scudatis 1000 continentes rhenenses 2000, clavorum vascula plena 300, quodvis vasculum constat et venditur florenis rhenensibus 11 et 12, suma et valor clavor faceret rhenenses 3360, item ferri diversi generis librarum octuaginta millia, quodvis mille librar constituit flor. 46, tota ergo suma et valor constitueret florenos hung. 3360, item larida 30, item oryzae pro scudatis 15, facit rhenenses 30, item vela pro duabus navibus tartarae dictis empta pro florenis hung. 600, item navalia tormenta parva perere dicta 6, quodvis tale tormentum constat rhenenses 20, summa et valor esset rhenenses 120; item minora aenea tormenta 2, tritici metrettas illius loci 120. Lecti ferrei ex arce Kraljevicza 15, quisque lectus constat rhenenses 60. Domini reverendissimi Mathiae Turina, gubernatoris bonorum suae sacratissimae maiestatis maritimorum et portus Buccari, equos, boves 4, alia animalia 22, praeterea bovem unum, vacam unam, agnos sex, deinde recia pro florenis hung. 6. Res item alias oppidanorum et colonorum in officina aliisque conservatoriis in portu depositas in valore scudator 4000, vini pro scudatis 2000 constituentes rhenenses 4000.

Postremo Zagrabiae illustrissimum dominum comitem Nicolaum Erdody, officii banalis locumtenentem accedendo, requisivimus, quatenus manibus nostris, tanquam fiscalibus, primo quidem certa bona et jura possessionaria Caspari Cholnich in civitate zagrabiensi existentia et habita, per se, velut eorundem bonorum proprietarium, apprehensa remmitteret; deinde universas et quaslibet res mobiles tam comitis Petri a Zrinio ex domo zagrabiensi et curia Sestinensi, nec non officinam certam sub administratione Joannis Ozolin habitam, demum Francisci Bukovachky a patribus capucinis zagrab. cistas tam pecuniis quam diversis rebus mobilibus repletas, nec non mobilia ejusdem Cholnichii et Georgii Mallenichii, per se vel homines suos usurpata, restitueret. quam nostram requisitionem bona quidem dicti Gaspar Cholnics se ultra ad manus nostras, veluti fiscales, remittere declarasset; administrationem tamen eorum sine omni fisci regii praejudicio et detrimento, prouti et res mobiles, quarum exiguam quantitatem dicebat, ad ulteriorem usque suae sacratissimae maiest. ordinem, cum ea pro se solicitaturus sit, retenturum respondit.

Haec est series confiscationis breviter concinata et ulterius, si necessum fuerit, oraliter declaranda.\*) Petrus Prasinszky, m. p. Franciscus Spolarich m. p. L. S.

Na hrbiu: Conscriptio bonorum comitum Petri Zrinyi et Francisci Tersatzky, nec non Francisci Bukovazky et aliorum intro denotatorum notoriorum, anno 1670 peracta.

U zemaljskom arkivu: Urbar. et cons. fasc. 142. nr. 8. Priepis u knjižnici jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Br. CCXXX.

<sup>\*)</sup> Ovomu izvješću može se dodati: "Specificatio omnium Chaktornyae inventatarum et pro s. c. r. maiestate reservatarum mobilium quon dam comitis a Zrin Chaktornyae die 30 mensis Octobris 1671, item specificatio rerum praestantiorum Zrinianarum, Tersachkyanarum et Bukovachkyanarum pro ss. c. maiestate reservatarum, item mobilium rerum per dd. Commissarios aestimatarum, ac ad exc. cameram hungaricam expeditarum.

Arkiv za jugoslavensku poviest. knj. I., str. 157—67.

1671, 2 svibnja. Mödling. Mletački izvieštaj o tečaju i svršetku parnice proti Nadasdiu, Zrinskomu i Frankopanu s opisom njihova pogubljenja.

Il caso funesto delli tre principali soggetti Ungheri decapitati giovedi mattina: Nadasti, Zrino et Frangipani, ha dato motivo alla corte più di curiosità che di compatimento. Rappresentai a vostre eccellenze che formato il parere da giudici delegati doveva alla presenza dell' imperatore essere sentito et essaminato; il medesimo fù di giudicarli rei di ribellione, pienamente gonvinti.

In succinto dirò le colpe principali et gravissime che hanno indotto a rigorosa sentenza et al severo estremo suplitio senz' adito di perdono et di gratia: tradimento contro la persona dell' imperatore medesimo resoluto in occasione di caccia o d'altro viaggio, farlo con imboscata et sorpresa nel camino prigione, havutolo nelle mani consultorono et conclusero di levarli la vita. Sollevarsi per scuotere l'ubidienza et constituirsi in qualità de signori indipendenti et sovrani, con piccolo tributo goder solo dell' ombra di qualche principe grande, che contro gl' Alemanni l' impartisse protettione et soccorso. A tal effetto havere tenuto conventicole con Cremoville secretissime, ricevuto promesse, denari, et stabilito concerti. Non bastando l' autorità della Turcia, o non confidando a sufficienza alle sue assistenze lontane ricorsero alli Pollachi et Turchi, come li più pronti et vicini. Sopra tali fondamenti ma debolissime et vanamente fondati fabricando aeree grandezze si sono precipitati nella mossa strepitosa, che cominciarono l'anno passato. Delusi così dagli Ottomani come d'altre potenze, rimasero con la nota facilità subito confusi et eppressi da poche militie in momenti. La maggior parte fuggiti, gl' arrestati doppo inquisitione pontuale soccombono alla pena per formar essempio et imponere freno alla contumacia et dissobedienza. Il Nadasti in oltre è convinto d'aver rivelati gl'arcani del governo a suoi corispondenti alla Porta. Di ciò, che scriveva il residente sopra le pratiche introdotte da Crovati et da Ungheri manifestava le particolarità celeremente; havere scritto, che si procurasse di levare 'l Panagiotti di vita, mentre rivelava al ressidente li loro progetti, et al residente stesso in qualche modo si bramasse la morte. Con la propria confessione hanno confermato li delitti, non sapend'addurre difese in confionto delle lettere, scritture in originale ritrovate. Concesse l' imperatore, che si valessero d' un avocato per addurre le giustificazioni et risolvere la reità validamente; ma il Nadasti credendo la strada dell' humiltà et della rassegnazione più giovarli, che pretendere discolpa et innocenza non ha voluto o non seppe che produrre per l'indemnità della sua fama et preservazione della vita. Lo stesso camino preso dagl' altri due li ha ugualmente condotti alla meta delli disastri et delle rovine. Introdotta dunque la sentenza delli giudici delegati, prima in una conferenza de' principali ministri s'approvò la condanna et la morte. Poi riferito all' imperatore con pontualità et distintione nel conseglio di stato la narrativa con le circostanze precise, concorsero con voti uniformi li ministri, che fossero indegni di sopraviver et anco di rimanere le memorie. Così l' imperatore, non ostante la repugnanza della sua naturale clemenza, si lasciò persvadere, che

morissero con spettacolo di servire ne tempi presenti a gloria della giustitia et a terrore de sudditi torbidi et inquieti. S' estese la condanna al taglio della mano et a perdere la testa con la confiscatione delli beni, perdita di titoli et della nobiltà.

Ritrovandosi in Vienna il Nadasti et prigione nella casa del paese, come nobile, si commandò al Maresciale della Provincia, che portandosi alla di lui stanza facesse la cerimonia di degradarlo de carattere sì pretioso; si cassò dal libro il suo nome con parole di obrobrio infacciandoli l' enormità de' delitti, li publicarono di constituirlo nell'essere di vilissimo huomo, deponerlo dalla condicione del suo sangue trasfusali da suoi maggiori più degna. La sera al tardi lo levorono dalla casa, che non era luoco più proportionato al suo stato, in carozza serrata, cinto da numerosissime guardie lo condussero alla casa del conseglio de Borghesi, consegnandole al magistrato de' cittadini, per essere custodito nel breve periodo de' suoi giorni, oltre la guardia honorevole della militia se li aggiunse numero di sbirraglia solita ad haver in mano le persone ignobili et quasi incivili. Il giorno appresso comparvero due secretarij per intimarli la morte. Egli oltre certa commotione, che l'impeto della natura promove, non s'alterò straordinariamente, anzi con tranquillità rassegnata disse, che alli suoi peccati non una ma mille morti si dovevano; subito principiando a disponersi, applicò alle rimostranze di pietà et di contrittione. Scrisse qualche foglio di carta all' imperatore. Parte del contenuto è nota: raccomandando suoi figli, implorando misericordia, perdono, et risparmiar la vita. Sopra questo punto non si mutò il decreto, solo nel taglio della mano si rescrisse in mederatione la sentenza. In altre estese intercessioni per essere sepolto in un monasterio da lui fabricato, et perche si compiacesse distribuire 10.000 fni in opere pie a sollievo dell' anima sua, se bene stant' il Fisco di niente è padrone, si crede, che l'animo generoso dell'imperatore allarghi la mano. Delli figli non si parla sin hora oltre il somministrarli il necessario all' educatione et alli studij. S' effettuò la morte in gran sala, senz' admettere concorso di gente a vedere sì tragica scena. Seguì l'essecutione tre hore avanti mezzo giorno in circa. Entrorono nella città quatro compagnie de cavalli, s'armorono le piazze, le principali venute, impiegando oltre il regimento tedesco tutti li borghesi; truppe di soldatesca batterono le strade, et ne' luoghi vicini alla casa della città si posero catene con sentinelle, le porte stando chiuse, hebbero indoppiate le guardie, niuna bottega s'aperse; l'universal della moltitudine stand in attention del successo, et forse in timore di qualche innopinato pericolo. Spedì da Lassemburg l'imperatore il prencipe Pio per assister et riparar occorendo li disordini; oltre la presenza del Susa, che come governatore della città invigila a simili gran incombenze, si ritrovo' pur in Vienna il prencipe Locoviz et il Tenente General Montecucoli. Da preventioni sì pontuali s' argomenta che avessero delli sospeti, ancorche non vi fosse a mio giuditio tanto fondamento d'aprenderli con ragione. Il chiaus Turco, desideroso di vedere sì mesta funtione fù sodisfatto per imprimerli concetto, che il Capo della ribellione rimane castigato et estinto. Per breve tempo ottennero li suoi parenti, che il corpo si lasciasse in publico et esposto. Così terminò la vita il conte Nadasti, principalissimo seggetto per il sangue, per le richezze et per gli Stati nell' Ungheria. Di costumi nell' apparenza moderati, religiosi et

essemplari, altretanto ingrato all' imperatore quanto che beneficato con

gratie et honori.

A Naistot si spedì con titolo di comissario il secretario Abel. Riuscì l'intimatione della sentenza al Zrino tormentosa, ma il Frangipani proruppe quasi negli eccessi. Ardente per lo spirito et per l'età di trent' anni non sapeva accomondarsi a perdere la riputatione, la robba et la vita. Finalmente da religiosi persvaso et aquietato, pensò all'anima et a Dio. Volse veder il Conte di Zrino, suo cognato. S'abbracciorono con tenerezza, conpiangendo reciprocamente il colpo funesto et fatale, che soprastava; con parole deplorabili, se bene modestissime si licentiorono. Primo fù il Zrino condotto nell'Arsenale sopra un'alto palco in publica vista ad essere colpito dal carnefice miseramente. Il Frangipani fece l'ultimo atto con generosità et con corraggio. Parlò al popolo con energia, con espressioni devote verso il cielo, humilissime verso l'imperatore, senz' incolpar alcuno che la propria malitia et contraria fortuna. Aggiunse, che per suggestione altrui entrato nell'operationi cattive meritava a egni modo il castigo et il suplitio. Provò doppio crucio, rimanendo dal carnefice malamente percosso con pena crucciosa nel morire.

Quest' è il fine infausto di due sì cospicui soggetti. Zrino in particolare tanto avanzato nell' applauso et nell' estimatione, sedeci Vice-Rè o Bani ha fregiato con decoro la sua casa in Croatia. Egli ha oscurato le glorie de' suoi insigni maggiori, costituendo se stesso in una memoria in-

felice, et il suo figlio in conditione miserabile.

Di due altri principali soggetti si doveva in Possonia far correr il sangue con capitale sentenza. Quì non sarà finita la tragedia, anzi è il principio di lodevole necessaria giustitia. Gratie etc.

U mlet. arkivu.

# 636.

1671, 3 svibnja. Beč. Papinski poslanik kod c. dvora šalje u Rim u prepisu odsude proti Zrinskom i Frankopanu.

Trovandosi hoggi il sign. cancelliere di corte e tutti quelli, che sono come capi della cancellaria, in villa, non è statto possibile di poter far autenticare questa sera le ingiunte copie delle sentenze, esequitesi già contro il Nadasti, Zrin e Frangipani, nelle quali sono anche comprese le confiscazioni de' loro beni; nen ho voluto per questo mancare di trasmetterle sta sera.

U vatik. arkivu. Germania vol. 186.

#### 637.

# 1671, 9 svibnja. Beč.

Mletački poslanik izvješćuje, da je gr. Bonisu, vjerom kalvinu, a inače veoma poštovanomu, odsječena glava u Požunu. On je na stratištu očitovao, da je vjeran kralju i povlastim zemlje, a da će kralj naći jednake u tom sve Ugrine, "koji su nadjeni krivci s onih čina, radi kojih je on odsudjen na smrt." Car je sinovom pogubljena gr. Nadasdia dopitao 6000 for. na godinu.

U mlet. arkivu.

### 638.

## 1671, 16 svibnja. Rim.

Kard. Fridrik od Hassie javlja caru Leopoldu, da je papinski fiscus umah zaplienio rimska dobra kneza Fr. Frankopana, čim je dočuo, da je pogubljen.\*)

U c. tajnom drž. arkivu u Beču.

#### 639.

1671. 23 svibnja. Mödling. Mletačko poslanstvo izvješćuje, da je ostrogonski nadbiskup, pozvan od cara, došao u Beč. Njegova dvoličnost.

Per diversi rispetti si è giudicata necessaria la venuta dell' arcivescovo di Strigonia alla corte. A fine che non concepisca gualche ombra, sua Maestà li scrisse due righe; con pronta rassegnatione obedì quasi in hore. Ogn' uno si è stupito nell' oservarlo molto mutato dall' ultimo tempo, che si vidde alla corte. È divenuto assai canuto et melanconico, se ben procura dissimulare l'interno sentimento con ilare finta apparenza. Lauda nelli discorsi l'essecutioni seguite et praticati rigori; non lascia però d'esprimere oportunamente parole, che dijno ad intender l'importanza di non derogar a privilegij, et di confermar il concetto di padre clemente. Da alcuni ministri non viene con l'ordinarie affettuose accoglienze trattato. Altri lo accarezzano, et blandiscono. Così egli si ritrova tra l'incertezze de fini di quelli, che nel governo hanno quasi tutta la parte. É credibile, che ricevuta qualche sinceratione non si passi più oltre; anzi venga animato ad operare con zelo nel servitio di sua Maiestà per rendersi altretanto meritevole della sua gratia, quanto ch' il negotio riesce di peso et d' importanza. U mlet. arkivu.

# 640

1671, 14 lipnja. Palma. Franjo Grimani izvješćuje, da knez Kornelio Frangepane ide u Rim, kako bi podigao svoje pravo na markeziju nemsku, koju je rimska komora poslie smrti Franje Frankopana prisvojila.

Signore Cornelio Frangipane, nobile castellano della Patria, che possede beni quì vicini, e capitato da me a significarmi la sua vicina parteuza per Roma, dove col motivo delle dispositioni del marchese Marco Frangipane, cavaliere romano, si porta per non lasciar cadere dalla posterità il marchesato di Nemmi et altri beni cola essistenti, quali in defitienza della linea di Croatia, come è accaduto negli passati giorni, tutto ha ridotto in se stessa quella camera, nel suposto che per mancanza d'heredi legalmente gli sia dovuto.

Come suddito devoto di vostra Serenità implora col mezzo dell' humilissimo ambasciatore in quella corte la publica caritatevole assistenza e la confida nella real munificenza di cotesto ecomo Senato, che non sa negare

<sup>\*)</sup> Car se pismom od 17 lipnja r. g. zahvaljuje kardinalu na toj viesti.

a' suoi ben amati sudditi protettione dentro i limiti della convenienza e della giustitia.\*)

U mlet, árkivu.

#### 641.

1671, 20 lipnja. Beč. Mletački poslanik izvješćuje, što se kani u dvoru učiniti, da se Ugarska izmiri. Udova Vešelenica dovedena u Beč; misli se i Katarinu Zrinskicu onamo dovesti. Ove dvie žene da su potakle urotu.

Sono venuti alla corte diversi principali Ungheri; l'arcivescovo particolarmente suplicò sua maiestà che riducesse ad un fine l'agitationi nel
regno per l'incertezza, che ogn'uno tiene della propria sicurezza et salute. Quest' apprensione rende li sudditi inquieti et gl'animi facili a rendersi capaci di tumulti et rumori; ch' il miglior partito sarebbe condannare alcuni rei, secondo che pare alla prudenza di sua Maestà et per gl'
altri publicare generale perdono; così svanendo l'ombre ritornarà la devotione verso il prencipe et si restituirà il riposo, come bene necessario, che
si sospira.

Sentì volentieri sua Maestà li motivi dell'arcivescovo. Già molte settimane si versò nella materia stessa con decreto di praticare la clemenza. All' hora diede stimolo la voce corsa della venuta del Visir a Belgrado, dell' avanzamento dell' armata turchesca, et del pericolo soprastante, che tutti violentati dalla disperatione si precipitassero negl' estremi. Mai si stimò d'occultarlo, sin che effetivamente apparisse la verità dell'inclinatione non meno che delle mosse degl' Ottomani; essere sempre in tempore cesare di consolare prima del loro arrivo con le sue gratie gl' Ungheri stesssi. Con lettere del Peres assicurata rimanendo l'alienatione del Visir dagl'impegni li ministri amanti del rigore operorono, che si metta in oblivione l'atto di pietà, et che si progredisca nelli castighi. Opinione rigida certamente, mentre l'effusione del sangue irrita, et non placa il male. Hora con la venuta dell'arcivescovo discussa la materia ha ragionevolmente prevalso, ch' il vero espediente sia in vece della severità la misericordia; che s'essequisea il decreto già preso, et senza ritardo s'intimi alli comitati universalmente: restano esclusi li profughi, che non si sono rimessi all' ubedienza con alcuni altri, come esprime il decreto; il medesimo rimanend' impresso ho conseguito d' haverne una copia, che per curiosità invio a V. V. E. E. Si spera che produrrà ottim' effetto, tanto più che s' aggiung' il sollievo della metà manco delle contributioni imposte per mantenere le militie. È ben vero, ch'ogni peso com' insolito riuscendo penoso si sentirà dagl' Ungheri con dispiacere et amarezza. Li magnati intendevano d'esser esenti, ma ha giudicato la prudenza dell' imperatore, che si ripartisca l'aggravio tra il patrone et il suddito; uniformarsi ciò alla convenienza non meno che alla pratica per gli stati hereditarij et provincie soggette.

È stat' incaricato l'arcivescovo di ricondurs' in diligenza a Possonia, et rapresentare vivamente la benigna maniera di sua Maestà nel mostrarsi più padre che giudice verso tanti colpevoli di colpe sì gravi. Parimente il

<sup>\*)</sup> Tek nagodom od god. 1679 podje Korneliju za rukom izhoditi kod pape Inocencija XI, da mu se polovica dobara kneza Franje Kr. Frankopana predade, dočim druga polovica ostade papinskoj komori.

general Esterasi, che si era trasferito quì per intervenir a qualche consulta, ritornò immediate per assister al suo governo et a confermare li po-

poli nella devotione et nella fede.

La contessa Vessellina, vedova del Palatino già defunto, rea principale della ribellione è stata condotta a Vienna. In un' hosteria sta alloggiata con guardie numerose non venendo permesso ad alcuno di vederla. Non si penetra che fine haverà la medesima; allontanarla dall' Ungheria, è stata risolutione prudente: che si fermi in un chiostro, non pare che convenga. Presto si verrà ad altra deliberatione. Si dissegna, che la Zrina sia parimenti quì fatta venire. Certo è, che nel processo di queste due donne si parla, come le prime motrici delle confusioni et delli sconcerti. Ibid.

## 642.

1671, 21 lipnja. Beč. Papinski poslanik kod c. dvora izvješćuje, da se očekuje u Beču grofica Katarina Zrinskica radi iztrage.

È stata nel mentre quà condotta la contessa Vessellena, moglie del defonto Palatino, et aspettasi anche in breve quella del decapitato conte de Zrin, per cavar da esse alcun'altre notizie, e per proceder poi contro di loro coi rigori della giustizia, i quali seguiranno anche contro Naghj Ferenz, segretario della confederazione, che per infinite colpe gli tocca hora d'andarsi disponendo alla morte.

U vatik. arkivu. Germania vol. 186.

## **643.**

1671, 23 lipnja. Bolonja.

Kardinal Palavicini moli cara Leopolda, da mar. Juliji udovici pokojnoga kneza Fr. Frankopana, dade ono od njegovih dobara, što joj pripada kano udovici, pošto ne ima ničesa.\*)

U c. drž. arkivu bečkom. Bilježka: Ist weiter nichts darauf geant-

wortet worden. Wien 27 Julii 1671.

# 644.

1671, 23 lipnja. Mernberg.

Priorica Marija Suzana javlja vojenomu vieću, da ne može primiti Katarine Zrinskice u samostan, ne imajući za nju hrane, i jer je pogibeljno ondje ju držati, pošto je samostan na granici Ugarske i Hrvatske, odkle bi se moglo pokušati da se oslobodi.

Ibid.

# 645.

1671, 27 lipnja. Beć. Mletački poslanik izvješćuje, da je u Beć dovedena Katarina Zrinskica i proti njoj povedena iztraga.

Si ritrova quì la Zrina condottta con ottime guardie, et custodita

<sup>\*)</sup> Udova Julija Frankopanka stupi u Rim u samostan sv. Terezije i ovdje preminu.

diligentemente. Soggiace ad essami et inquisitioni, della sua bocca stessa volendosi ritrarre la verità et li confronti. Se bene sopr'abondano le prove. ad ogni modo si pratica questa formalità d'avantaggio. Viene creduto, ch' il fine di lei et della Palatina sarà, finire la vita tra due muri infelicemente.

U mlet. arkivu.

#### 646.

1671, 25 srpnja. Beč. Mlet. poslanik izvješćuje, da se na granicah hrvatskih skupiše turske čete i Hrvati traže vojenu pomoć, zapovjedajući general J. Herberstain stoji pripravan. Iztraga u Požunu proti urotnikom svršena, ovi i iztražni spisi dovedeni u Beč.

Nella Croatia si è osservata qualche unione stracrdinaria de Turchi. Si sono assai intimoriti que' popoli, et replicate stafette spedirono alla corte dimandando militie et provisioni. L' Herberstain, generale di Carlistot, si è post' in armi, chiamando per buona regola la nobiltà et militia del paese. Stà attento et invigila per reprimere gl' infedeli, s' entrassero nella frontiera per inferire danni et incursioni. Peggio non s' aprende. Sin' al presente non è in risolutione questo governo d' inviar alcun reggimento; ma s' è premessa con l' istanze e inclinatione di consolarli con la marchia di qualche numero di soldatescha Alemana....

L'arcivescovo di Strigonia, il conte Rotal et molti Ungheri principali sono alla corte. Finita è la commissione in Possonia, portati quì li processi et condott' insieme li rei. Si faranno adesso li confronti decretandosi da sua Maestà ciò, che conoscerà al suo servitio conferente.

Ibid.

## 647.

1671, 1 kolovoza. Beč. Mletački poslanik izvješćuje, da se turske čete na hrvatskoj granici više ne sakupljaju, uslied česa Hrvati ne traže vojene pomoći. Stvari ugarske; u Beču istražuju se urotnici dovedeni iz Požuna.

L'unione delle truppe turchesche nella Croatia non si sente che progredisca. Dall'ultime lettere di Stiria si raccoglie, ch'erano incorraggiti gl'animi non replicando l'istanze di militie et soccorsi. Quì si rallegrano di non havere disturbi, et che non siano obligati li reggimenti a sortire

dalle provincie più esposte et gelose.

Con la comparsa de molti principali Ungheri si hanno da conferire li punti essentiali per la quiete del regno. L' arcivescovo di Possonia comunica spesso con li ministri li suoi sentimenti, procura d' insinuarli, ch' il rigore nell' agravare li popoli sarà sempre pericoloso, essendo avezzi a godere l' essentione et franchigia, caricarli in una volta riuscirà molesto et a sofrir l'imposibile; essere meglio pensare ad altri mezzi per ammassar il denaro necesario alla militia, ch' insistere nelle contributioni. Difficilmente sortirà l'imperatore con l'intento d' essigerle senza rumore de Turchi, et agitatione de sudditi stessi. Chiamato il conte Rotal conferma il suo dub bio, che si travagliarà assai et sia per conseguirsi pochissimo. Egli in breve esponera con relatione il suo parere, unendo a questo particolar importante li riflessi sopra l'altre emergenze gravissime.

Continua il cancellier Hocher con diligenza gl'essami de prigioni ul-

timamente condotti. Si confrontano insieme li rei per verificare le colpe et con chiarezza convincerli. Si vogliono spedire con celerità li processi, publicando le sentenze, et sopire intieramente affare sì molestoso. Mi pare che nella commissione in Possonia qualche numero sia condannato alla morte. Non si crede che l'imperatore committi l'essecutione di sì funesto spettacolo.

Ibid.

#### 648.

1671, 5 rujna. Beč. Mletački poslanik Ivan Morosini izvješćuje, da je gr. jedinjeni biskup u Hrvatskoj, na kojega su pale sumnje, da je držao s Petrom Zrinskim, zatvoren u gradačkoj tvrdjavi.

Nell' inquisitioni contro li ribelli sono caduti fondatti sospetti contro il Vescovo de popoli Vallachi, che vivono nella Croatia. Con il Zrino decapitato professava confidenza, et non è dificile, che fosse a parte delle sue machine et orditure. Per venir in chiaro della verità, et per giustificare se è reo o innocente si è stimato di haverlo nelle mani, et metterl' in arresto. Con soave maniera bisognò praticare l' essecutione. Egli, capo di nation ardita, di gente bellicosa, si teme di sconcerto. Tutto si è diretto con felicità et ottima fortuna: essendo riuscito di fermarlo senza contrasto. Fù condotto nel castello di Graz, et vien custodito con diligentissime guardie. A quel conseglio si è data l'incombenza di progredire nell processo per inviarlo alla corte.\*)

Si doveva li giorni passati essequire sentenze capitali contro alcuni trattenuti in queste carceri. Si sono diferite, attendendo miglior congiontura. Per lunga infermità del conte Rotal non si è presa rissolutione positiva nell' estendere la gratia del perdono, o nel continuare la giustitia severa. E pensiere di qualche ministro, che li beni delli ribelli s' applichino al mantenimento delle militie, invece di poner in vendita et accumulare dinaro.

Ibid.

<sup>\*)</sup> O episkopu Gavrilu Miakiću (takodjer Mibatich) nadjoh u nadbiskupskom arkivu u Zagrebu ove izprave, koje u izvodu priobćujem:

<sup>1663, 28</sup> decembris. Gabriel Mihatich, episcopus Valachorum, episcopo zagrabiensi Petro Petretich: "Notum facio illustrissimae dominationi vestrae, quod ante discessum Ratisbonam versus suae caesareae maiestatis obtinui donationem a sacr. caes. maiestate et per recomendationem nonnullorum patronorum.... P. S. Ego proficisci debeo Romam pro confirmatione." Epistolae ad diversos vol. I, nr. 10.

<sup>1668, 19</sup> augusti. Ad Claustrum Marchiae. "Gabriel Miakich, episcopus Valachorum in Croatia sub corona suae maiestatis", šalje zagr. biskupu M. Borkoviću "par te donatie, koju imam od cesarove svetlosti... Što ste mi govorili, vaše gospodstvo, zarad processie, koja biva o kraljevu sada, da je nekoj biskup na tu processiu hodil — za što nebi i ja hodil? ako je volja vašega gospodstva; posvud sam hodil na processiu, kadi sam godir bil, i vu Rimu i vsigder; za što nebi i tu hodil? Znamo, da je jedna vera i jedan bog." — Epistolae ad episcopos zagr.vol. V, nr. 22.

- 1668, 21 rujna. Gradac. Grof J. J. Herberstain piše biskupu M. Borkoviću: "Consilium intimum et bellicum suae maiestati svasit, amovendum esse pseudo-episcopum; agithr iam de modo; et hunc suggero, dum modo audiatur. Reverendissimus ex sua parte non quiescat, sed assidue magnatibus scribat, admoneat, increpet. Intra paucos dies Viennam progrediar et per Müller, Auers-perg, Lobcoviz fusius informabor; optima esset praesentia reverendissimi." Ibid nr. 27.
- 1668, 14 listopada. Bec. Pismo biskupu M. Borkoviću: "Est etiam hic illustrissimus d. comes Josephus ab Herberstain, qui, a me rogatus, egregie informat ministros contra Miachiz, pseudo-episcopum." Ibid. nr. 30.
- 1669, 3 prosinca. Karlovac. General J. J. Herberstain piše biskupu M. Borkoviću, da ide sutra u Cirkveno i moli ga, da bi došao u Gradec, gdje bi se s njim i s drugimi kolonelli "slavonske krajine" uslied carske zapovjedi dogovarao "circa falsum episcopum valachicum." Ibid. nr. 67.
- 1669, 5 prosinca. Zagreb. Biskup M. Borković odgovara generalu Herberstainu na prediduće pismo, da može na 8 r. m. doći u Gradec, i poziva onamo generale i ostale krajiške zapovjednike.
- 1669, 8 prosinça. Cirkveno. General Herberstain odaziva se pozivu biskupa M. Borkovića. Ibid. nr. 69.
- 1669, 31 prosinca. Karlovca. General Herberstain šalje M. Borkoviću u priepisu izvješćaj, koj je kralju Leopoldu I. podastrô ob onom dogovoru u Gradcu. Ibid. nr. 73.
- 1670, 9 veljače. Beč. P. M. piše biskupu M. Borkoviću: "Ante duos dies conclusum est in aula, ad quod exequendum se obtulit ilustrissimus dominus Breiner, ut pseudo-episcopus valachicus invitetur ad prandium a dicto domino; et non cogitantibus Valachis abripiatur Graecium in arrestum ad ulteriorem suae maiestatis resolutionem, et substituatur alter unitus romanae ecclesiae." Ibid. nr. 77.
- 1670, 5 prosinca. Gradac. Vojeno vieće obavješćuje M. Borkovića, da je episkop Gavrilo Miakić po karlovačkom generalu J. J. Herberstainu uhvaćen i na sigurno mjesto doveden. U smislu carske naredbe od 20 studenoga poziva Borkovića, da mjesto Miakića postavi Pavla Zorića "iuxta collatum ante biennium cum reverendissima dominatione vestra modum". Pita ga za mnienje: "quid cum captivato Miakich ultra agendum". Instalacija Zorića imade se tako obaviti, da se "Vlasi" neuzbune; u ostalom generalu Breineru je naloženo paziti na red. Ibid nr. 110.
- 1671, 4 srpnja. Rim. Pavao Zorić, o kojega imenovanju za svidničkoga biskupa, kano što je kancelir Toma Palfi obavjestio bio biskupa M. Borkovića pismom od 12. ožujka r. g. bile su poslane "donationales" papi i kardinalu Hassiae u Rim, piše zagrebačkomu biskupu, da je dne 25 lipnja došao u Rim i odsjeo kod o. Ivana Vanovića blizu crkve S. Maria maggiore. Ondje traže: "qualiter et qua de causa Miakić captus et depositus fuerit? utrum adhuc vivus vel sit mortuus? si ecclesia legitime vacaverit?" Pošto na to dodje obaviest, sliedit će njegova "praeconisatio". Ibid. vol. VI, nr. 31. Cf. nr. 10, 14, 20, 22, 25.

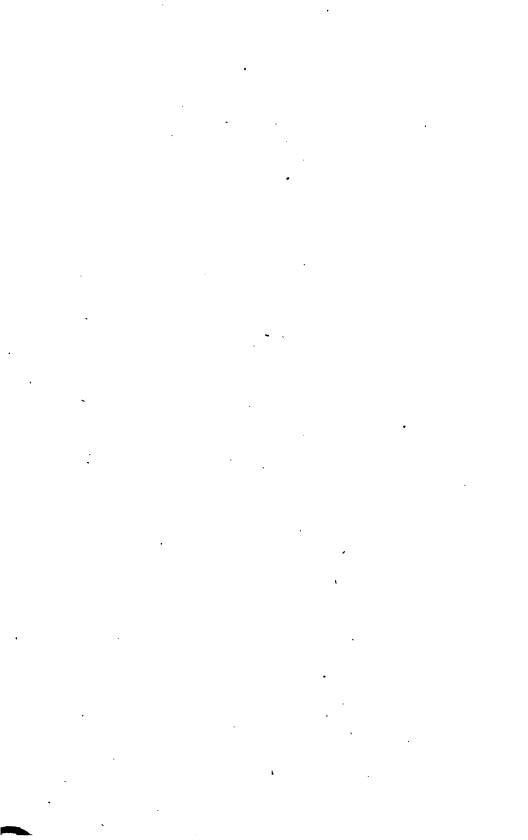

- Historija dubrovačke drame. Napisao prof. Armin Pavić. Izdala jugoslavenska akademija znanostî i umjetnostî. U Zagrebu 1871. Ciena 1 for. 25 novč. a. v.
- Pisani zakoni na slovenskom jugu. Bibliografski nacrt dr. V. Bogišića. Na sviet izdala jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. U Zagrebu 1872. Ciena 1 for. 25 novč. a. v.
- Izprave o uroti bana Petra Zrinskoga i kneza Fr. Frankopana. Skupio dr. Fr. Rački. U Zagrebu 1878. Ciena 3 for.
- Rječnik iz književnih starina srpskih. Napisao Gj. Daničić. U 3 knjige. Ciena cielomu 6 for. a. v.
- Nikoljsko jevangjelje. Na svijet izdao Gj. Daničić. Ciena 1 for. 30 novč. a. v.
- Život sv. Save i Simeuna. Od Domentijana. Na svijet izdao Gj. Daničić. Ciena 1 for. 30 novč. a. v.
- Životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih. Od Danila. Na svijet izdao Gj. Daničić. Ciena 1 for. 30 novč. a. v.
- Vetera monumenta Slavorum meridionalium historiam illustrantia. Edidit A. Theiner. Tomus I. Romae 1863. Ciena 8 for. a. v.
- Poslovice. Na svijet izdao Gj. Daničić. U Zagrebu 1871. Ciena 1 for

- U knjižarnici Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera) u Zagrebu mogu se dobiti knjige, koje izdaje jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti i koje izlaze njezinom pomoću i koje su prešle u njezinu svojinu:
- Rad jugoslavenske akademije znanostî i umjetnostî. Knjiga I.—XIX. U Zagrebu 1867—1872. Ciena svakoj knjizi 1 for. 25 novč. a. v.
- Rad jugoslavenske akademije znanostî i umjetnostî. Knjiga XX. XXI. XXII. U Zagrebu 1872. 1873. Ciena svakoj knjizi 1 for. 50 novč. a. v.
- Povjestni spomenici južnih Slavenah. Izdaje Ivan Kukuljević Sakcinski. Knjiga I. U Zagrebu 1863. Ciena 3 for. a. v.
- Historija književnosti naroda hrvatskoga i srbskoga. Napisao V. Jagić. Pomoćju jugosl. akademije znanosti i umjetnosti. Kajiga I. Staro doba. U Zagrebu 1867. Ciena 1 for. 20 novč. a. v.
- Rěčnik lěčničkoga nazivlja. Sastavio dr. Ivan Dežman. Troškom jugosl. akademije znaností i umjetností. U Zagrebu 1868. Ciena 1 for. 50 novč. a. v.
- Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium. Vol. I. II-III. Listine o odnošajih izmedju južnoga slavenstva i mletačke republike. Skupio S. Ljubić. Na aviet izdala jugoslavenska akademija znanostî i umjetnostî. Knjiga I. II. III. U Zagrebu 1868. 1870. 1872. Ciena svakoj knjizi 3 for. a. v.
- Stari pisci hrvatski. I. Pjesme Marka Marulića. Skupio I. Kukuljević Sakcinski. Na sviet izdala jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. U Zagrebu 1869. Ciena 2 for. a. v.
- Stari pisci hrvatski. II. Pjesme Šiška Menčetića Vlahovića i Gjore Držića. Skupio V. Jagić. Na sviet izdala jugoslavenska akademija znanostî i umjetnostî. U Zagrebu 1870. Cicna 2 for. a. v.
- Stari pisci hrvatski. III. Pjesme Mavra Vetranića Čavčića. Dio I. Skupili dr. V. Jagić i dr. I. A. Kaznačić. Na sviet izdala jugoslav. akademija znanosti i umjetnosti. U Zagrebu 1871. Ciena 2 for. a. v.
- Stari pisci hrvatski. IV. Pjesme Mavra Vetranića Čavčića. Dio II. Skupili dr. V. Jagić, dr. I. A. Kaznačić i dr. Gj. Daničić. Na sviet izdala jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. U Zagrebu 1872. Ciena 2 for. 50 novč. a. v.
- Flora croatica. Auctoribus Dr. Jos. Schlosser et Lud. Farkaš-Vukotinović. Sumptibus et auspiciis Academiae scientiarum et artium Slavorum meridionalium. Zagrabiae 1869. Constat 6 fl. a. v.
- Starine. Izdaje jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Knjiga I. II. III. IV. U Zagrebu 1869. 1870. 1871. 1872. Ciena prvoj knjizi 1 for. 25 novč. a. v., a ostalim po 1 for. 50 novč. a. v.
- Dvie službe rimskoga obreda za svetkovinu sv. Ćirila i Metuda izdao Ivan Berčić. Troškom jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. U Zagrebu 1870. Ciena 1 for. a. v.
- Dalje vidi na prednjoj strani.

• . .

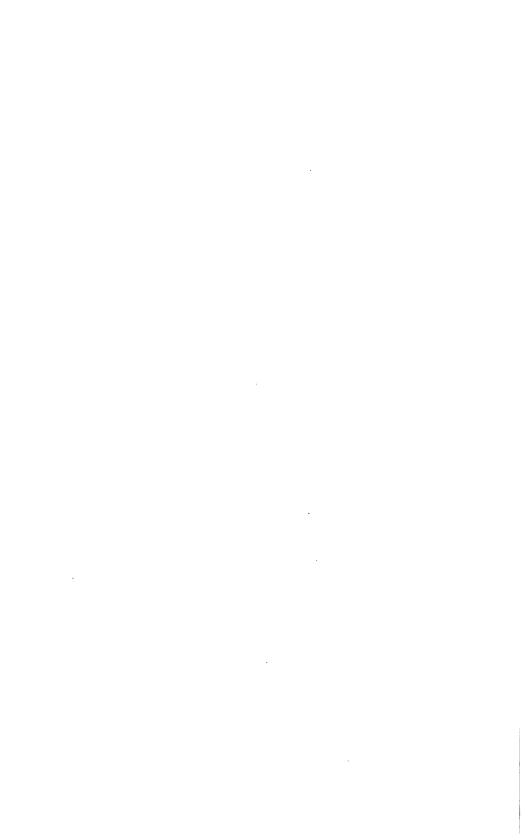





# DATE DUE

| NOV 24  | 1973 |    |                  |
|---------|------|----|------------------|
|         |      |    |                  |
|         |      |    |                  |
| i<br>,  |      |    |                  |
|         |      |    |                  |
|         |      |    |                  |
|         |      |    |                  |
|         |      |    |                  |
|         |      |    |                  |
|         |      |    |                  |
|         |      |    |                  |
|         |      |    |                  |
|         |      |    |                  |
|         |      |    |                  |
| 1       |      |    |                  |
|         |      |    |                  |
|         |      |    |                  |
|         |      |    |                  |
|         |      |    |                  |
|         |      |    |                  |
| GAYLORD |      | ١_ | PRINTED IN U.S A |

